

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



SILAS WRIGHT DUN BEQUEST UNIVERSITY OF MIC GENERAL LIBRA

6 1/2 XXX/X = 1/5 VII. 151. Theol Ram 1854

G. Phillips' und G. Gorres'

## Biftorisch - politische Blätter

für bas

## fatholifche Deutschland.

Des Jahrgange 1854

Erfter Banb.



Bibl. Scool.

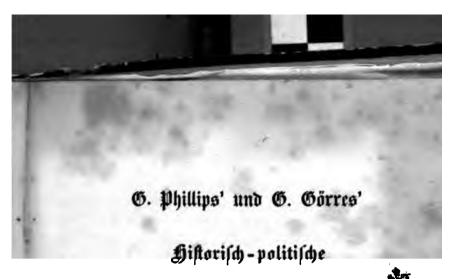

# Blätter

für bas

## katholische Deutschland,

rebigirt

Don

Jos. Edmund Jörg.

Dreinnbbreißigster Banb.

Muchen, 1854. In Commiffion ber literarifchartiftifden Anftalt.



D 1 .H6695 V.33

Ž.

TZ11-10642

Ŧ,

## Inhaltsverzeichniß.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seit e |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I.           | Unfere Lage jum neuen Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |
| 11.          | Literatur: Die gegenseitige Gemeinschaft in Rulthanblungen zwissichen Ratholifen und Afatholifen mit besonderer Bestücksichtigung der jehlgen Juftande in Deutschland. Ein Beitrag zur Ausgleichung differenter Ansichten der Theologen in dieser Materie. Bon Dr. Fr. Schöttl, Prof. der Theol. am b. Lyceum in Cichftabt. Regens: |        |
| т            | burg 1853. Berlag von G. J. Manj. 8. S. 165.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23     |
| 111.         | Die religiösen und politischen Zustände Sardiniens. Erster Artitel.  Der Kampf gegen die Kirche. — Die Opposition ges gen die römische Curie im vorigen Jahrhundert. — Die neuesten Berlehungen der Concordate und bas Benehmen gegen den heiligen Stuhl. — Die Civils                                                              | •      |
|              | ehe. — Das Kirchengut und die geiftlichen Orben. — Die Unterrichtsfrage. — "Via il Papato"!                                                                                                                                                                                                                                         | 83     |
| ١ <b>V</b> . | Streiflichter auf bie Geschichte bes Protestantismus<br>feit anberthalb Jahren.<br>I. Die "beutsche evangelische Rirche", ber "Rirchen-                                                                                                                                                                                             |        |
|              | tag" und bie "Innere Miffion"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55     |

municem Gemante

VII. 3. 2B. Welf's Beiti

I. Bur Drientirung

VIII. Die religiofen unb Sweiter Artifel. Die protestantifche g

ten. - Ihre Mittel fittlichung und Entchr

fatholische und bie rabif Bahl der Berbrechen. -

IX. Streiflichter auf bie @ feit anberthalb Jahren. Il. Der Berliner-Rirche. "Bruberhanbe."

III. Die Berliners Muguft.

bie Confessionslosen und a raner unb Reformirte im ges; ber Befcluß vom 2 ftuble ber neus und altlut

X. Briefliche Mittheilungen I. Rachträgliches über 1

II. Aus Baben vom 8. 3 XI. Die religiöfen unb politife Dritter ArtifeL Der Constitutionalismus in !

|                                                                             | , ,,,,,,,, |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                             | Geits      |
| XII. 3. B. Bolf's Beitschrift fur beutsche Dhithologie.                     |            |
| IL Bur Charafteriftif ber Forschungen bee Berauegebers                      | 189        |
| XIII. Streiflichter auf bie Geschichte bes Protestantismus                  |            |
| feit anderthalb Jahren.                                                     |            |
| IV. Rudblid auf bie neue Gefammifirche; bie neue                            |            |
| Unionstendeng; bie firchenregimentlichen Conferengen                        |            |
| gu Gifenach; bie Stellung ber Parteien: bas linke Cen-                      |            |
| trum, bie Fraftionen ber Linfen und ber Rechten                             | 204        |
| XIV. Briefliche Mittheilungen:                                              |            |
| I. Aus Rheinheffen: Ratechismuselügen                                       | 236        |
| II. Aus Graubunben: Die schweizerische Centralisa-                          |            |
| tions: Grundsuppe betr.                                                     | 241        |
| III. Aus Baben: I. In ber erften Galfte bes Janner. II. Bom 24. Janner 1854 | 248        |
|                                                                             | 254        |
| XV. Curiosum: Bur protestantischen Mission in China .                       | 261        |
| XVI. Ratholicismus und Seibenthum.                                          |            |
| I. Die Mythologien vom Standpunkte ber Rirche                               | 265        |
| XVII. Die Univerfitat Bien und ihre Geschichte                              | 277        |
| XVIII. Streiflichter auf Die Gefchichte bes Protestantismus                 |            |
| feit anderthalb Jahren.                                                     |            |
| V. Wie eine negative Unionefirche confessionalist                           |            |
| wird: bas Pfalgifche Uniones Unicum; Confession und                         |            |
| Union in Baben, in Maffau, im mittelbeutschen Be-                           |            |
| sten überhaupt; ber Weimarische consensus; die Res                          |            |
| landthonische Rirche in Rurheffen                                           | 298        |
| XIX. Briefliche Mittheilungen:                                              |            |
| Aus ber Tagesgeschichte ber Dlocese Rottenburg .                            | 324        |
| XX. Literatur:                                                              |            |
| I. Ueber bie Rothwenbigfeit einer Einigung ber driftlis                     |            |
| den Confefionen, ein Cenbichreiben bee Bifchofe Louis                       |            |
| Renbu von Unnech an Ge. Maj. ben Ronig von Breus                            |            |
| Ben, überfett von & Singer, mit einem Bermort von                           |            |
| Freiherrn G. v. Anblaw. Schaffhaufen bei hurter 1853                        | 339        |
| II. Das heilige Megopfer. Geschichtlich erklart von 3.                      |            |
| Rreu fer. 3meite verbefferte und vermehrte Auflage.                         |            |
| Paberborn bei F. Schöningh 1853. S. 450                                     | 342        |
| *                                                                           |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXI. Ratholicismus und helbenthum.<br>II. Das helbenthum und bessen Bebeutung für bas<br>Christenthum von Pros. Dr. J. R. Sepp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 345        |
| XXII. Die religiösen und politischen Zustände Sarbiniens. Vierter Artikel. Die sarbinischen Rabikalen auf dem Gipfel shrer Macht. — Die Auslösung der alten Kamsmer. — Deren muthmaßliche Ursachen. — Wahlagitation und Wahlintriguen. — Das Resultat der Wahlen und seine Bedeutung. — Die Thronrede vom 19. Dec., ihr Eindruck und die gleichzeitige papstliche Allosution. — Die neueren Tumulte und die Geistlichkeit. — Die Ersössung der Waldenserskriche in Turin, und der Triumph der protestantischen Propaganda. — Sardinien 1848 und 1854 | 355        |
| XXIII. Literatur:  I. Der Antheil Oftfrieslands an der Reformation bis zum Jahre 1535, von Dr. C. A. Cornelius. Münster bei Cazin 1852.  Die Gefchichtsquellen des Bisthums Münster. Zweister Band: Berichte der Augenzeugen über das Münsterissche Wiedertäuser-Reich, herausgegeben von Dr. A. C. Cornelius. Münster bei Theissing. 1853.  II. Tehel und Luther, ober Lebensgeschichte und Rechtsfertigung des Ablaß-Predigers und Inquisitors Dr. Joshann Tehel aus dem Predigerorden. Bow Dr. Balens                                             | 374        |
| tin Gröne. Soest und Dipe 1853                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 380<br>384 |
| XXV. Briefliche Mitthellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 406        |



|                                                                                                                                                                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| XXVI. Ratholische und protestantische Reform im sechszehnten<br>Jahrhundert.                                                                                                                          |       |
| Aus ben Sanbidriften ber Cifterclenferinen : Abtei                                                                                                                                                    |       |
| Fraubrunnen in ber Schweiz                                                                                                                                                                            | 429   |
| XXVII. Bonifacius VIII                                                                                                                                                                                | 441   |
| XXVIII. Literatur:                                                                                                                                                                                    |       |
| I. Gebenkblatter an Carl Rubolph aus ben Grafen<br>von Buol: Schauenstein zc., letten Fürstbifchof von<br>Chur, ersten Bischof von St. Gallen, von Johann                                             |       |
| Frang Bes, bevorwortet von hofrath von hurter.                                                                                                                                                        |       |
| Lindau bei Stettner 1853                                                                                                                                                                              | 455   |
| II. Das Dortmunder Archibiakonat. Archaologische<br>Monographie von 3. Mooren, Pfarrer in Bach:                                                                                                       |       |
| tendonk. Schwann'sche Berlagshandlung in Köln                                                                                                                                                         | 400   |
| und Reuß. 1853.<br>III. Praktische Anleitung zum Ueberschen aus bem<br>Deutschen in's Latein für bie oberften Klassen bes                                                                             | 462   |
| Gymnafiums. Bugleich Stubien zur Geschichte ber<br>ersten driftlichen Jahrhunderte. Bon Fr. Teipel,<br>Doctor ber Theologie und Oberlehrer am f. Gym-<br>nasium zu Coesselb. Baberborn, Berlag von F. |       |
| Schöningh. 1854. VIII. S. 262.                                                                                                                                                                        | 465   |
| XXIX. Bur Paritatefrage in Preugen                                                                                                                                                                    | 469   |
| XXX. Motivirte Gebanken über ofteuropaische Thesen. I. Bas gewiß ift in ber Lage bes eurchaischeorien-                                                                                                |       |
| talischen Conflicts?                                                                                                                                                                                  | 509   |
| II. Und — Deutschland? III. Die Barteien unter ber Rajah; bie ruffische Be-                                                                                                                           | 517   |
| rührung mit ihnen                                                                                                                                                                                     | 524   |
| IV. Ruffifche Universalmonarchie! Barum benn nicht?                                                                                                                                                   | 528   |
| XXXI. Briefliche Mittheilungen. Aus Raffau:                                                                                                                                                           |       |
| Omnipotenz ober Impotenz?                                                                                                                                                                             | 530   |
| XXXII. Bonifacius VIII. (Soluß)                                                                                                                                                                       | 541   |
| XXXIII. Kirchlich-politische Umschau aus Anlas bes babischen Conflicts                                                                                                                                | 555   |
| XXXIV. Dr. Ringseis' Erwiberung auf eine Recenfion in ber Beitschrift ber f. t. Gefellschaft ber Aerzte gu Bien;                                                                                      |       |

weitecharafter.

VII. Die verbehalter fden Rirde

VIII. Graf Ficquelmo fcen Staates ober Bo

XXXVI. 28. Menjel's Gefchicht frangoffichen Mevolution 1789 — 1815

XXXVII. Theiner's "Gefchichte bes XXXVIII. Motivirte Gebanten über

IX. Die materiellen Be

verfalmonarchie : was Ri X. Die Philosophen und Dr. Bolfmuth und Graf

XI. Das Czarthum und b lifen und Butheraner

XII. Altrufland und bie "

XIII. Das Czarthum und

friegführenben Dachte; bie XXXIX. Briefliche Mittheilungen aus an ber Schwelle ber neue

Marg 1854. XI. Theiner's "Gefdichte bes Bot (Shluß.)

XLI. Motivirte Gehanden ar

|                                                                                                                                                                                                       | XI    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                       | Seile |
| XV. Die europäifche Zwickmuhle von gestern und heute; abermals die beutsche Mittelfiellung; wahrhaftige Sieftoria bes beutschen "Schute und Trugbundniffes", mit angehängter neupreußischen Rativität | 801   |
| XLII. Benno Maier, Brobft bes regulirten Chorherrnftifs<br>tes Ranshofen. Aus bem Rlofterwefen bes 17ten Jahrs                                                                                        | 821   |
| hunderis                                                                                                                                                                                              | 021   |
| XLIII. Ratholicismus und Geibenthum. III. Die heiligen Engel                                                                                                                                          | 839   |
| XLIV. Motivirte Gebanten über oftenropatifche Thefen.<br>XVI. Rufiland in Affen, England ale Nachbar .                                                                                                | 852   |
| XVII. Eigennütige und uneigennütige Aufgaben in                                                                                                                                                       | 222   |
| ber Turfei . XVIII. Die geheime Correspondeng und bie Bellenen;                                                                                                                                       | 873   |
| ber Byzantinismus und Jubasfuffe                                                                                                                                                                      | 883   |
| fcen Mittelftellung bentt!                                                                                                                                                                            | 890   |
| XX. Rriegeminifter Bonin und unfer Drudfehler .                                                                                                                                                       | 897   |
| XLV. Briefliche Mittheilungen aus Baben.<br>Den 6. Mai 1854                                                                                                                                           | 898   |
| XLVI. Gind bie erlauchten Glieber bes preußischen Ronige-                                                                                                                                             |       |
| Saufes Sohenzollern ober nicht?                                                                                                                                                                       | 905   |
| XLVII. Quasi - fatholifche Glaubens : und Lebens : Anfichten<br>protestantifcher Berfonlichfeiten.<br>III. Graf Nifolaus Ludwig von Bingenborf. 1. Buge                                               |       |
| aus Binzenborf's Jugenbleben; allgemeine Charaftes<br>riftit feiner religiöfen Richtung                                                                                                               | 914   |
| XLVIII. Das Fabingerlieb.                                                                                                                                                                             | 3.4   |
| Aus bem Aufruhr ber Bauern in Dberofterreich .                                                                                                                                                        | 945   |
| XLIX. Divina Comoedia in Freiburg, Aft vom Freitag nach                                                                                                                                               |       |
| Sonntag Cantate                                                                                                                                                                                       | 971   |
| L. Bebauerlichfeiten, aber nicht fur uns!<br>In ber öftlichen Turfei,                                                                                                                                 |       |
| in der westlichen Türkei<br>und in der Mitte                                                                                                                                                          | 978   |
| LL Aus einem Briefe bes heiligen Frang v. Sales .                                                                                                                                                     | 983   |
| Le stub tillem Stiefe bee hettigen Brung D. Suteb .                                                                                                                                                   | 903   |

.

|       |                                                                                                                                  |         | Geite |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| LII.  | Quasi-tatholifche Glaubene: und Lebene:Anficht<br>teftantifcher Berfonlichfeiten.                                                | en pros |       |
|       | III. Graf Ritolaus Lubwig von Bingenbor f. 2<br>religiofes Leben ift wefentlich Gemeinfcafte. Let                                |         | 985   |
| LIII. | Literatur :                                                                                                                      |         |       |
|       | Erfte Befammt.Ausgabe ber Werfe bes<br>Johannes (genannt Erigena), burch Dr. Gent<br>Flos, Repetent am fatholischen Convitt ju B | . 30s.  | 1014  |
| LIV   | Ruffice Pfingftrofen . Anofpen.                                                                                                  |         |       |
|       | L Specififche Signatur ber Revolutiones Prop<br>in Ruffanb; f. R. hofrath Alexander Bergen                                       | •       |       |
|       | tionalruffifcher Siftoriograph                                                                                                   |         | 1022  |
|       | II. Die vorbereitenbe Beriobe ber protestant                                                                                     | fc:vol: |       |
| •     | tairianifden Freimaurer : Propaganda .                                                                                           |         | 1044  |
| LV.   | Bon Dohr's Radtehr jur tatholifden Rirche                                                                                        | •       | 1055  |

## Unfere Lage

jum neuen Jahre.

Als por einigen Monaten ein Großmeifter ber fritifche philosophifchen Schule einen prufenden Blid auf Die Beitläufte marf, ba fant er in ber gangen Beltgefchichte für unfere Lage nur einmal ihres Gleichen, auf bem Bunfte bes romifden Cafarenthume namlich, mo bie germanifche Bilbbeit in bie jungen driftlichen 3been einging, und biefe Coms bination neue Formen bes ftaatlichen Dafenne fcuf. Und auf bie Frage: mas benn bemnach aus unferer Bufunft merben folle? antwortet er mit ernftlicher Warnung por vermeffenen und voreiligen Conftructionen über Dinge, von benen man unmöglich etwas wiffen fonne, weil fie tief im Schoofe bes "Fatums" verborgen feien. Der Glaube an bas blinbe Katum allein ift bem Meifter ber Rritif ale rettenber Strobhalm - benn ber Menich fann ja nicht anbere, etwas glauben muß er! - übrig geblieben, nachbem er feinen Abgott, ben allmächtigen Staat, mit hippofratifchem Geficht und ben letten Bugen nabe, barnieberliegen fieht, und ba er weiß, bag biefer Staat unfruchtbar und impotent gur Fortpflangung mar. Allerbinge, mas lebensfähig für bie Bufunft XXXIII.

÷.

ift, das eristirt ohne den modernen Staat und trot ihm, während er felbst auf die "negative Politif der Polizei" reducirt, und, wo er schöpferisch seyn will, "durch socialistische Theorien angesteckt ist." Daraus ergeben sich zwei ebenso wichtige, als lang verkannte oder verläugnete Thatsachen; die erste: "die Freiheit vom Staat eristirt bereits", die zweite: "Sicherheit ist das Höchste, was der Staat leisten kann"—töstliche Erfenntnisse, die unsern Kritisus zwar zur Verzweissung bringen, allen denen aber zum höchsten Troste gereichen, die nie statt des lebendigen Gottes die absolute Staatseraison angebetet haben.

Wem ber Glaube geblieben ift, bag jenes Bort, bas einft ftaatenbilbend in bas Chaos ber alten Welt gefenft warb, bas gottmenfcbliche war, bag alfo feine Arbeit in biefer Belt eine unvergangliche und unabanderliche ift, bem fann bie Weltgeschichte nie auf bem Buntte ankommen, wo fie wieber in jenes Chaos jurudfehrt, ober bie Bolfer in eine Menge einzelner, blog von ihren felbftfuchtigen Intereffen getriebenen Individuen auseinanderfallen, gefuchtelt von einem Universal-Cafarenthum, etwa, wie ber fritische Deifter will, unter ruffifcher Direktion, und wo jenseits biefes Cafarenthums bie Welt mit Brettern vernagelt ift. Dem Anbeter bes omnipotenten modernen Staats freilich muß jede andere, als biefe troftlofe Unichauung unjuganglich fenn, fobalb er Berftand genug bat, bie unzweibeutigen Beiden ber auf's bochte gestiegenen Sinfälligfeit feines Gogen ju verfteben. Der Chrift bagegen, ber bie Bolfer nicht unter bem Befichtepunft einer Menagerie betrachtet, producirt vom Thierbandiger Bureaufratie, weiß bie Arbeit bes gottmenschlichen Wortes aus bem flaatlichen Babelsbau wohl herauszufinden, ben menschliche Willfur, Thorheit und Bosheit aufgehäuft, und beffen Bipfelung eben ber moberne Staat felber bildet. Bers fällt biefer, fo fann es nur fenn, um, gleichgultig burch welche Uebergangestufen, einem reinern driftlichen Gebilbe ٠.:

Plat zu machen, das man füglich Rechtsft aat nennt; in ihm leistet der Staat das Sochste, was er leisten fann, die — "Sicherheit". Je fraftiger aber die Arbeit des gottmenschlichen Worts sich jest schon hebt, desto weniger schmerzlich wird die Geburt durch jene Uebergänge stattsinden, und hiers mit findet der Christ zum geraden Gegentheile der raths und thatlosen fatalistischen Resignation sich wachgerusen, mit der Herr Bruno Bauer — denn kein anderer, als er selbst, ist unser desperater Kritisus! \*) — einer allerdings sinsterblischen Zukunft entgegenharrt.

Graf Montalembert hat jungft an ben berüchtigten Speidelleder por jedem herrschenden Fait accompli, ben Barlamente : Erprafibenten Dupin, eine Strafepiftel gerichtet, in ber er außert: ihm feien in ber Welt nur noch zwei Rlaffen befannt: Die ber Manner von Berg, Beift und Ehre, welche bas Unrecht emport, bie an bas Bewiffen, an bie Kreiheit, an die Burbe bes redlichen Mannes glauben, und bie ber Soflinge ber Bewalt. Lettere find überall bie Satelliten ber mobernen Staatsomnivoteng; man nennt fie vielfach "Conservative" faterochen, und schilt jene ersteren aus bemselben Grunde revolutionar. Am meiften unterliegen bie aufrichtigen Ratholifen folder unglaublichen Bermechelung, felbst von ben Soben ber Throne berab. Das ift aber ein ftarfer Beweis fur Die einer beffern Bufunft porbehaltene Sieghaftigfeit ihrer Cache, bag man fie immer gleich berausfindet als diejenigen, welche etwas Soheres fennen, als die Raifon des modernen Staats, und felbst über beffen Trummern noch fortleben ju fonnen hoffen wurden, fogar menichenwürdiger als vorher; welche, mit Ginem Borte, am ale lerwenigsten Aussicht bieten, in bem Bebanten aufzugehen, baß bie ewige driftliche Rirche nichts Anderes fei, als eine

<sup>\*)</sup> Rufland und bas Germanenthum. Bon Bruno Bauer. Charlots tenburg 1853.

.., cont cup in

viele ahnlichen Fälle aus seiner Mitte nur ni lichkeit gelangt sind. Darum wird ihnen je ber glorreichen Erhebung des modernen Stac haften Rusterzuchthaus am Oberrhein, meh Glud zu Theil, daß hoch-"conservative" Person nale sie "revolutionärer Gelüste" zeihen. Man mit nur ein Zeugniß von doppelt froher Bedeu die Ratholisen, daß sie, weit entsernt von Resignation vieler Andern, welche man auch von Herz, Geist und Ehre" halten muß, erstisst die staatliche Zufunft arbeiten; über den Staat aber, daß er tieser und tieser in die Bert nes Hochmuths versinkend an eine Zufunft gar zu denken im Stande ist, und den letzten Ras Wand versauft, morgen kommt ja die Gant.

Bereits ist es zur ständigen Phrase geworder lische Kirche allein habe die Bewegung von i veuten verstanden, indem sie damals die klare Erl end gemacht, daß ihr nichts förderlicher sei, reiung von der gefährlichen Freundschaft der Co lensdarmen"); und dabei denkt man sich in 18 hat sie gethan zum Rachtheil des Staates ist ist das Wien-

aber gar nicht zu faffen vermag. Gin folder batte ber Rirche, felbft wider ihren Billen, die Rechte aufdringen muffen, welche fie nun vom omnipotenten Staat reclamiren, um bie fie noch vielfach mit ibm gerabezu ringen muß. Dieß ift auch ungefähr ber Grundgebante eines neulichen ben Rrieg mit ber babifchen Bureaufratie beurtheilenben Artifels ber officiofen "Desterreichischen Correspondeng," welcher gerade um biefes Grundgebankens willen bebeutenbes Auffeben gemacht zu ba-Die Rirche ift eben bas einst staatenbilbend in bas Chaos ber alten Welt gefentte gottmenschliche Wort, und nach langen Trübsalen war sie erst felbst im 3. 1848 von bem Drud menschlicher Willfur nach Innen und Außen wieber fo weit frei, daß fie ben Bolfern anfundigen tonnte: Bott hat in Onaben gewollt, bag ihr endlich frei merbet von bem wiberdriftlichen Gebilde bes omnipotenten Staats. Diefer Brophetie ift fie fteben geblieben bis gur Stunde, und bamit war Alles ausgesprochen auch in Betreff ihrer eigenen Rechte im Staat. Satte bie Rirche bamale nicht alfo gefprocen, ja, mare nur bentbar, baß fie vermocht hatte, nicht alfo ju thun - bann mare allerdings bie fatalis ftische Resignation unseres Meisters ber fritischen Schule am Blat. Aber - "bie Freiheit vom Staat eriftirt bereits!"

Rur die Kirche hat seit jener schweren Zeit ohne Wanten überall bezeugt, die Gnadenzeit für die Träger der omnipotenten und absoluten Staatsraison sei um, während man
sich sonft noch fast allgemein mit merklicher Zuversicht für sie
trug. Erst nachdem Rußland's schwere Hand an die öftliche
Pforte geklopft, war es plöglich keine Auszeichnung mehr,
gewaltige politischen Beränderungen für die nächste Zeit zu
prophezeien; Bictor Hugo auf Jersey gibt sich nicht eifriger
damit ab, als die würtembergischen Muder, die allmorgentlich
irgend einen apokalyptischen Schreden hinter dem Gartenzaune
suchen. Sonderbar! wie damals in der ahnungsvollen Erregtheit aller Gemüther zur Resormationszeit, so reden auch jest

wieber bie Organe ber Schwarmer von ber Sammlung ber Rinber Gottes an bestimmten Statten, von ihrem Auszug nach Rerusalem und anderlei Sicherung vor ben Strafgerichten Gottes; und bamit in ber auffallenben Parallele feine Lude fei, scheint ber Glaube an ben Teufel vor bem an Bott wiederkehren zu wollen. Wie z. B. Die Schriften Luther's voll von hinweisen auf juvor nie erhorte bamonifcen Bezeugungen aller Art find, ber Teufel jum Sausgefinde der Reformatoren gablte, auch namentlich zu Rottmeil und anderer Orten am hellen Tage herumspagierte, und sofort bie Grauel bes Bauber , und herenwefens erft jur eigentlichen Bluthe gediehen; fo muß jest ein Bischof nach bem anbern feine marnenbe Stimme gegen bie "Bunber" ber flopfenden, lautirenben, fcreibenben Tifche erheben, bie aus Rorbamerifa's und England's Barabiefen ber "freien Forfoung" jur Aufflarung fur bie "Cuperftition" Rom's herübergeschidt find.

Aber auch abgesehen von allen Ereftionen auf bem bunfeln Gebiete ber Myftif, bat ber eisfalte Berftand unferes fritischen Philosophen aus Berlin in ben Borfalen ber Universität und auf bem Martte bes öffentlichen Lebens Feuergeichen bes gallgemeinen Ruins und Berfalls im westlichen Europa" gefunden, die allerdinge höchst bemerfenewerth, aber an fich vielmehr Glud - ale Unglud weissagend für Jebermann find, nur nicht fur bie absolute Staateraifon. Philosophie, fagt er, ift einer unleugbaren Rataftrophe berfallen : nachdem ihr bie Deutschen achtzig Jahre lang bie besten Krafte geopfert, habe sie feit zwolf Jahren teinen eine gigen neuen Gebanten hervorgebracht, auf ben bie Belt noch batte achten mogen, auch wenn bie Bolfer nicht vollig in ihre praftifden Aufgaben verfunten maren, und bloß mehr Ingenieure für ihre induftriellen Anstalten brauchten. zweite Erfcheinung am europaifchen Bolferleben aber, beren Umfang und reißend fcnelle Reife faft ohne Barallele bleib'

fei bie Thatfache: bag Fragen über Grundprincipien bes boe litischen Lebens, bie fruber gange Generationen und Boller bewegten, jest abgeschloffen find, und von feinem Bolte mehr

eines ernftlichen Opfers werth gehalten werben, g. B. bie

Frage über bas - conftitution elle Syftem.

Ja wohl! Und was die Hauptsache ist, es war eben die volle Ausgeburt des omnipotenten Staats, biefer felbft, mogegen hiemit ber richtige Inftinft ber Bolfer fich gewenbet bat; mas fie wollen ift ber Rechtsftgat, und ihn will auch bie driftliche Ibee. Bas aber bie Uebergange jur großen politischen Beranderung angeht, fo mag fie bie Bufunft wie immer gestalten, wir fteben zweifelsohne icon an ihrem Rande. Sie werden gewaltig in die Beite und in die Tiefe geben, bas erfährt bereits Riemand mehr als ber Bublicift und zwar an fich felber. Wohin foll er zuerft feine Mugen wenden, es fniftert und fracht ja an allen Eden und Enben zugleich im alten Sause? Roch vor menigen Jahren konnten biese Blätter leicht ein Jahr hindurch ihrer Bflicht nachkommen, ohne einmal bie Lefer über ben Ocean westwärts ober über die Grengen ber Civilisation oftwarts führen zu muffen. Best bagegen wirft Nordamerifa seine langen Schatten auf bie europäischen und felbst bie vorberafiatischen Berhaltniffe, fo baß jungft gang England Schreden ergriff, ale bie Sage auffam, ber auf Schulbenmachen ausgeschidte turfische Befandte werbe von ben Freiftaaten gegen Berpfandung eines wohlstuirten Inselchens die Summe befommen, die er bei ben Englandern und Frangofen vergebene fucht, und Ente fegen, ale es noch baju hieß, Nordamerika merbe bafur auch gleich seine Flotte gegen Rugland zu Silfe schiden; ihre Burgerrechte-Theorie haben fie gang Europa jum Sohne bis gur Eremtion von allen Gefegen in ber Frembe principiell interpretirt, und ju allem llebermuthe fommt nun noch, bag fie ihre Klibuftier als Befandte ben betreffenben Staaten gufoiden. Raum wendet man fich aber wieder gegen Often, bie

..... vieivebrangte, und ichon Bieg ber Ruffen am Kaufajus nach bem ich 5; Aufruhrgerüchte aus Baris, entscheidend 18 Ronftantinopel, Jammer aus Rom, bunfl teapel, tolle Dette in Biemont, besgleichen in euliches Racheifern im freimaurerifden Bortug eber gwischen Rathlofigfeit und Reigheit im lit ien, ber emige Jube in Danemart, revolution nb Ruffenangft in Schweben, nicht zu reben vi lelgien, u. f. w., fammtliche überragend an ben 6 besterreich und Preugen ber ploglich nach allen S lemegung gerathene ruffifche Colog, und andererfeit ichloffene Corbon ber fecheten Brogmacht Roffut on London bis Smyrna - furg, ein Ruhepunkt is etwa ein erzwungener in bem ganbe, wo be rabe fist, Dant ber hohen Bolizei, Die ihre Bfl 18 Bochgefühl neuerwachter Staatefraft vor jeber behuten. Gelbft bie religiofe Entwidlung außer rb nur bem Blide fagbar, ber ftete von ber ! n außerften Weften bin und wieber lauft, mal bort bie Berwirrung feit funf Jahren um ba e gestiegen ift. Und fur alle biefe Riefenaul ligen Physiologie ift unter ben beutschen Rath res, für alle bie Mucr.

Uebergewicht behauptenb, awischen ben beiben nach bem Beften und bem Often bienenben ober herrschenben europäischen Mächten ftebe, und auf ben Grunblagen ber driftlich-germanischen Lebensanschauung ben Rechtsstaat realifire. ber That find jene Symptome täglich mehr hervorgetreten, und amar, menn wir die Entwidlung ber Dinge in Amerita einerseits, in Afien andererseits weiter unberührt laffen mollen, in vier großen Erscheinungen, welche bie Tagesgefcichte jum Theil icon unzweifelhaft an's Licht geftellt hat. Diefe vier Erscheinungen find bie Rategorien, unter welche eingeordnet bas Wirrfal unserer Zeitläufte einen beutlichen Blick in die Zukunft gewährt; selbst die orientalische Frage bilbet baju nur ein untergeordnetes Moment. genügt immerhin mit einigen Andeutungen über bie vier Buntte, nach benen bie Ausbeute ihrer Zeitungen ju fubfummiren wir ben Lefern felbst überlaffen; wir meinen aber : 1) ben augenscheinlichen Riebergang England's von feiner privilegirten Stellung, 2) bie unverfennbare Wendung Rußland's nach feiner Miffion in Afien, 3) bie Enthebung ber großen Ration von ihrer fur bas eigene Sauswesen noch verhängnifvoller, als für bas frembe geworbenen "universellen Aufgabe," bem politischen "Erlofungewert," fur bie Enticheibung ber Tagesfragen von ganz Europa zu forgen, enblich 4) unter ben beutschen Großmachten, wenigstens bei Defterreich, bas hervortreten ber Kähigfeit, Die natürlichen Rundamente für ben Rechtoftaat ber Bufunft ju bieten.

Was England betrifft, so ist Alles mit dem Einen Sate gesagt: sein inneres politisches Leben geht einer durchgreifens den Beränderung entgegen, denn seine Aristofratie hat ihre herrschende Stellung verloren. Es kann sich nicht mehr als aristofratische Republik behaupten, und seine Königthum wird bald einer demokratischen Menge gegenüberstehen, die es zwingen wird, nach den Mitteln zu greifen, die das continentale Königthum zu seiner Behauptung angewandt hat. Im Mits

telalter hat die geiftliche Gewalt ber weltlichen Schranten gefest, alfo bas gebilbet, mas man heute conftitutionelles Begengewicht nennt; ale ber Protestantismus bie Rurften von biefer Schrante befreite, und im gangen gefellichaftlichen Sy-Reme Europa's eine Luce jurudließ, befaß England bereits einen Erfat an feiner Ariftofratie, Die bas Ronigthum fich unterworfen hatte. Seitbem ftritten fich ihre Glieber um bie weitern ober engern Schranfen bes unterjochten Ronigthums; jest aber will auch bas Bolf an bem Rampfe Theil nehmen, und die alte Whig-Opposition ift von ben Raffen umringt, au Magregeln gezwungen, welche bie alte Verfaffung, b. h. bas ftanbifche und ariftofratifche Grunbelement berfelben, gerftoren. Dan fieht bie Miligbill falfc an, wenn man ihren einzigen und mahren 3med nur in ber Sicherstellung gegen Franfreich fieht; fie ift vielmehr eine Starfung bes Ronigthums gegen bie fortschreitenbe Demofratisirung England's und einer ber bebeutenbften Schritte jur Annaherung ber englischen Berbaltniffe an die continentalen. Der Whig, ber einst ben Soilb ber Bolferechte gegen bie Rrone vorhielt, verschwindet jest, auf rein negative Bolitif reducirt, in bem großen Begenfat zwifden Bolf und Konigthum; ber Tory finft barin gum Regierungsbeamten bes inmitten einer bemofratifirten Bolfsmaffe ifolirten Ronigthums berab.

Wer etwa wähnte, diese Sate blidten zu finster oder seien gar aus dem Borurtheil ultramontaner Antipathien erswachsen, dem sei im Vertrauen zu wissen gethan, daß sie gar nicht uns angehören, sondern gleichfalls unserm Meister der kritischen Schule, demselben Bruno Bauer, welcher mit ditterm Schmerze also fortfährt: "Die Bunsche der politischen Utopisten, die eine gleichförmige Constitution für die ganze Welt als das höchste Ideal betrachten, gehen ihrer Erfüllung entgegen, und der Gegensat, der die jeht zwischen dem Constinent und dem insularen Monopol England's bestand, wird, wenigstens in Bezug auf die Verfassung, sich immer mehr ver-

ringern und endlich gang auflosen." Go weit ift es mit ber Generationen hindurch von gang Europa bewunderten und fclecht covirten Berfaffung Englands bereits gefommen, und awar nach eines Bruno Bauer Zeugniß, bag bie englischen Barteien felbft feinen Unterschied mehr awischen ihr und beimgegangenen continentalen Reprafentativ . Spftem Reber Schritt in ber immer wiebertebrenben Reformfrage führt ber wirklichen Bermanblung näher; nicht auf bas Landvolf ber Graffcaften, bas acht confervativ ift, follen bie ben "verrotteten Burgfleden" abzunehmenben Bablrechte übergeben, fonbern auf eine Reihe von politifch und religios grundlich rabifalifirten Kabrit, und Babe, Stabten, Die ichnell polfreich geworben , ju immer niedrigerm Cenfus. Und mas ift bem jegigen England nicht an politischer Thorheit Alles augutrauen! Bebt es ja offenbar endlich benfelben Beg, ben ber Continent vor 60 Jahren betreten. Bahrend fonft feine religiofe Bietat fprudwörtlich mar, lebren jest an bochfirchlis den Collegien focinianische Professoren, und ale ber schottische Rlerus jungft bie Erlaubnif ju einem Buftag megen ber Cholera nachfuchte, burfte Balmerfton, ber "conservative" Begner ber innern Bolitif Ruffel's, ohne Befinnen antworten: ein Bafchtag fur Ctabt und land fei guträglicher ale ein Die Staatefirche ift ein einbalfamirter Leichnam, und damit ja Alles gufammenfomme, was in England einft unerhort mar, ergahlen bie Blatter gerabe jest von bem ungemeinen Born ber Ration, fonft weltbefannt als bie geborne Loyalitat felber, über bie beutsche "Camarilla" ihrer Ronigin, welche bie Ehre England's aus bynaftischen Intereffen an Rugland und ben lieben Frieden ber Roburg . Bothaer verrathe, wozu allerdings bie freimaurerische Beschäftigfeit bes Pring - Gemahle nicht wenig Unlag gegeben haben mag. Bu folden Anfangen ber treu = und glaubenslofen continentalen Schablone bente man fich nun noch die unglaubliche Demoralifation ber Maffen und die Unnatur bes bortigen Berhaltnisses zwischen Capital und Arbeit, um zu begreisen, wie viel leichter, als irgendwo sonft, die Revolution in England aufräumen wird. Seit sechzehn Wochen läuft wie ein rother Faben die Schaar von 70,000 Arbeitern durch die Journale, welche, dießmal von socialistischen Agitatoren berathen, auf dem heiligen Berg ihres "Strike" siben, mit täglich surcht darer drohenden Mienen den selbst ruinirten Arbeitzebern eine Erhöhung von 10 Proc. abzutroßen, wie ihnen Aehnliches seit zehn Jahren wiederholt mit viel geringerem Krastauswand gelungen. Und unverdächtige Beobachter sinden principiell das Recht der Rothwehr des Leibeigenen gegen den unumschränften Herrn auf Seite dieser Vorläuser einer vielleicht noch unverreichten socialen Revolution, denen auch bereits ein sormsliches Arbeiter-Parlament zur Seite steht und ein geordnetes Kriegsbudget zur Erhaltung der Strike-Mannschaft!

Dazu nun ein allgemeiner Rrieg? Dan fagt, nicht ohne Grund, daß Rapoleon III. fich viel weniger um ben Arieben fummere, ale bas alliirte England. 3ft auch nicht zu verwundern! Seit Monaten betreffen die intereffanteften politifchen Rachrichten aus Franfreich, abgesehen von ben befohlenen neuen Gintage : Sofmanteln mit fostbaren Schleppen und ber prachtigen Sofhaltung in Kontainebleau, gegen bie Windfor fich nur wie ein Bafthaus ausnehme - nichts anderes als bie Aufgabe bes "Raifers ber Leibenben", Baris ju bauen und au füttern, b. h. neuerdings gange Strafen niederreißen, und gur Erhaltung bes Brodpreifes auf 40 C. Die tagliche lleber= theuerung von 120,000 Fr., mit ber nachften Aussicht auf 250,000 Fr. ober 61/2 Mill. monatlich, aus Stabt , refp. Staatsmitteln ausbezahlen zu laffen. Die Sorge beschranft fich auf Baris und ein besonderer Cordon hindert die Berfoleppung bes mobifeilern Brobes, bas bort ber Millionair wie ber Bettler genießt, nach bem platten gande, wo bie baare Bergweiflung bes Sungers reifend Blat greift. aber fo ber Cerberus mit bem Rachen Baris bie begutigens ben Broden hinunterwürgt, die über furz ober lang auch ju Ende gehen muffen, ragen die andern Ropfe um fo blutrother empor, namentlich ber von Lvon; Die Brafeften gittern, und, trot aller focialiftifchen Erverimente ber Regierung, bat jungft Troplong vor bem Caffationshofe im bufterften Bahrfager. Zon von besorglicher Arbeit bes Socialismus auf allen Buntten Franfreichs gesprochen. Er hat im Legitimiftenproces bamit für bie "große Ration" ein neues Recht erobert, bas unbeschränfte Recht Der Bolizei auf Die Geheimniffe Des brieflichen Berfehre. Um fo mehr glauben bie Renner, bag ber völlig confiscirten Glorie bes Individuums nach altgewohnt frangofischer Beife ein Erfat in la gloire de la nation ges boten werben muffe, wobei auch gleich Beschäftigung fur bie rubenben und hungernben Rrafte ju gewinnen mare, auf Roften bes Auslandes. So hielten biese Blatter von Anfang an bafur - vom bemofratischen Raiserthum.

Dem, ber nicht viel zu verlieren haben wird und um fo leichter mit bem blanten Cabel fpielt, ift England allirt; was es einft verabicheut, verachtet, mit gußen getreten, bas liebt, preist und schmeichelt es nun, ale ben gludfeligen aufgeflarten Despotismus", ber bie Civilisation errette. Co nicht nur bie Minifter, fonbern bie Berolde ber allmächtigen opinion publique felber. Wenn man feinen Beweis fonft fur ben tiefen Sall Englands hatte, biefer mare genug; es ift bereits nicht nur Bartei wie die Anderen und des insularen Monovols verluftig, fonbern felbft Stlave ber Frembe, wenn es nicht feine Erifteng in Die Schange fclagen will; um fo leichter wirb es fich einft bem ichmutig - unverschämten Bruber Jonathan fu-Frankreich aber als folches ftellt fich felbft jest, untet einem zweiten Rapoleon, fo lintisch zur la gloire und zur Beltbirection, ift fo gang auf bas unbantbare Gefchaft ber Babagogit im Beften angewiefen, bag bloß wer feit vierzig Jahren geschlafen hat, noch von ber "naturgemäßen" Alliang zwischen Defterreich, Preußen und England reben fann. Der euro..... und ber rechtever

that, soweit an ben Menschen liegt, gefüh seiner Zeit Frankreich fähig finden, in si einem reichen Stilleben, das Witteleurop mäß zusammenschlöße, und zwar auf die I anstatt abermals mit einer Constitutions,, Decentralisations-Urlunde wiederkehrt, und ober parlamentare Bureaufraten-Staat dem !

Aber: Krieg ober Frieden? Die große ihrem Austrag nahe, nicht etwa wegen bes z bei Sinope, ber den Czaren höher hebt, als nene Hauptschlachten zu Land, sondern wei zweiter Punkt, alles Andere in den Schatte vortritt: die Wendung Rußlands nach se Asien. Der Czar friegt nicht mehr gegen der was dort am persischen Hose geschehen, unter den Horden der Mongolen, Kirgisen, selbst der sunnitischen Afghanen mit dem Chmed zu Kabul, die der brittische Gesandte v Teheran slieht, der schittische Schah mit Heere Czar gegen den Padischah zieht, und die Svon Chiwa, tief unter dem südlichen Auslas den schon russische Dampfer besahren

jur Seite - nie war St. James in folder Roth, fo an ber Schwelle bes Rampfes um bie Erifteng vom Gund bis jum Simalaya, wie burch ben "Deifterftreich machiavelliftifcher Bolitif", ben jest bie "Times", ber alten Prablereien vergeffenb, rathlos bejammert. Ruglands Mission in Afien vom Raucasus bis zu ben japanischen Inseln, ein oftinbisches Rords amerifa! - Balmerfton fennt bas, und wenn es mahr wirb, baß er seinen jungften Rudtritt jurudnimmt \*), so ift erwiesen, daß auch Aberdeen zur Einsicht gelangt ift. Es steht nicht alle Tage die frangofische Alliang bereit, wie heute, fur einen fpecififch englischeruflischen Rampf auf Leben und Tob; bei ber ameiten englischen Lebenofrage megen Aeguptens ift freilich Franfreich auch betheiligt, aber vorerft scheint es mit ber Ehre zufrieden und mit ber fveciellen Sympathie Lord Reuerbrand's. Er ift jest ber Reprafentant Altenglands: Bhig und Tory in Einer Berson; ob man fein Cabinet mit bem Ramen einer neuen Coalition ober bem ber Torp belege, jedenfalls wird es vor nichts jurudichreden, wie in biefen Blattern für folchen Fall schon vor einem Monat prophezeit war \*\*), und am wes nigften por ber von une oft angebeuteten eventuellen Alliang mit ber fechsten Großmacht, bem 3willingspaar ber englische protestantischen und ber rothen Bropaganda. Die Affassinen ber Revolution haben seit Monaten auffallend wenig von fic reben gemacht, benn ihre Schaaren von allen Rationen fteben fcon auf ber Borhut, unter bem Salbmond gegen bie Ruffen; aber England und Franfreich haben bie Führer bei ber Sand, fie find geradezu ble ultima spes beiber, und die Stille wirb, wenn nicht bas neue Jahr Bunber thut, nicht lange mehr bauern. Coweit mar Altengland gefommen, bag ale fein

<sup>\*)</sup> Ift bereits geschen! Daß Aberbeen fich bem wieberverfohnten Achilles Balmerfton "vollfommen untergeordnet" — Die Muhe, bieß eigens zu berichten, batte die Parifer-Preffe fich ersparen tonnen.

<sup>••)</sup> Band XXXII, €. 64 ff.

erfter Reprasentant im Parlament ein Jube ftanb; nimmt sich nun aber auch Palmerston ber Tory an, so wird boch ber Ausspruch ber Allg. Zig. vom 29. Rovember nicht zu Schanden werden: "In der That, man kennt das sonst so driftliche England gar nicht mehr!"

Beute fpricht man von Reigung jum Frieden am Bosporus, bevorwortet burch die neueste Rote ber vier Machte, ja, vom Beften ber bem verrathenen Gultan fast aufgebrungen; morgen fommt die bestimmte Rachricht von ber Erpebition ber vereinigten flotte in's schwarze Deer, um bie fiegreichen Mostom - Schiffe in ihren Safen zu incarceriren. Die Dinge icheinen überhaupt bereits ftarfer ju fenn, ale bie Berfonen. Rein Zweifel, daß ber Divan in der Wahl gwifchen bem jaben Tob am "Schut" ber im Wort und auf Papier gar treuen Alliten, und bem langfamern Sinfiecen an ruffifchem Proteftorat, wenig angestanden mare, nachbem Rieberlagen ju gand und See ben in unverhoffter Glut wie ein Stroffeuer wiedererwachten Kanatismus abgefühlt, mabrend ein paar Siegesnachrichten gewiß bas Signal ju allgemeiner Chriftenmegelei gegeben hatten. Er mare mohl um fo weniger angestanden, als England felbst, wenigstens jum Scheine, nun viel mehr verlangt, ale ber Czar je gethan, nämlich eine ben Roran fturgenbe Gleichstellung ber Chriften mit ben Rindern bes Bropheten, Die unmöglich ift, fo lange Die Türfei Türfei bleiben will, mahrend andererseits die neue Rote erklärt: daß Rußland zufrieden fei mit Aufrechthaltung bes status quo ber Orthoboren, b. i. ihrer "vollständigen Gleichheit" an Rechten und Freiheiten mit ben ber übrigen Confessionen, und zwar "unter ber Aegibe bes Gultans", fo baß alfo jest nicht nur von "Borrechten", felbft in ber "Rreugeitung", feine Rebe mehr ift, fonbern fogar bas von Reffelrobe einft fo grimmig angefallene "par la porte" ber fultanifchen Correftur jur erften Bienernote officiell acceptirlich erscheint. Rein Zweifel, bag Rugland jest mit einem

Billigen fich begnügte; wir waren immer ber Deinung, bag es Die Sache in Europa nur bochft ungerne zu weit fommen ließe; es hat mit ber Turfei ftets nach biesem Brincip gebanbelt, felbst gegen bie Westmächte, und bie fcmache Befebung ber Donaufürstenthumer nebft ihrem Resultat, ben que fanglichen Fortschritten ber Turfen, lieferte noch jungft bafur ben bundigften Beweis. Bas Mentschifoff, ber eifersuche tige Benbant Leiningen's, intenbirte, ift nun boch erreicht: bie Turfei mirb fich von ben Rieberschauern ber letten gebn Donate nie wieder erholen, und wenn bei ihrer gallopirenden Schwindsucht ihre flavisch griechischen Stamme fich noch fo fraftig und felbftftanbig, mare es felbft unter europaifcher Garantie gemesen, erholt batten, fo murbe boch ber eng. lifche Einfluß fur immer abgewiesen feyn. Rein Zweifel, bag auch bie Westmächte, als nach bem jungften Aufraffen ber letten turfischen Mittel ber Rausch verflog und ihre nadte Erbarmlichfeit erft recht hervortrat, namentlich bie brobenbe Saltung bes ferbischen Bafallenftaats an ber Cpipe ber turfifchen Claven, noch bis jum 10. Dezember gerne, felbft im heimlichen Einverstandniß mit Rugland, ben Streit furg abgeschnitten batten, und nur noch Alottenbemonstrationen mache ten, um ben Großsprechereien ihrer Bolfer gegenüber ein Mantelchen fur bie compromittirte Ehre ju fchaffen, nachbem man bei ihnen babeim noch furz zuvor ben Bergicht Ruglands auf alle Bertrage von bem ju Rutichut = Rainarbichi an als Die conditio sine qua non eines möglichen Friedens mit ber-Turfei erflart hatte! Aber nun — Sinope und mas noch ärger ift, bas Feuer am Aralfee, Ruglands Fortichritte in Aften überhaupt! Wird es fich bier auch nur fo leicht beanugen fonnen ober wollen, nach mehr ale funfzehnjähriger fcweren Arbeit, und was fonnte bort, noch mahrend man vielleicht in Stambul über ben Frieden verhandelte, nicht Alles geschehen und England ben Rudjug unmöglich machen?

Aber, wie gesagt, die würdige Festigfeit ber westlichen

Großmächte liegt neuerbings ju Tage; geftern fuße Friebens-Lieber, heute Rriegelarm in ben Sofburgen und ihren Moniteuren zu London und Baris, bort in der opinion publique Morbio über Aberbeen's "Lanbesverrath," bas non plus ultra ber Schimpferei und Brahlhanferei überall, hier aber noch befonderer Stolz auf ben vermeintlichen Sieg ber Anficht Rapoleons III. Co mare benn für Palmerfton bie Stunde getommen, feine Runft ju zeigen, benn man weiß wohl, wie ein Rrieg Rufland's gegen England moglich mare ohne einen allgemeinen Rrieg, aber nicht umgefehrt. Entweber ift Rußland für bie Britten unzuganglich, ober es babnt fich mit Kranfreich burch Deutschland ben Beg, wir haben gefagt, mit welchen Gehülfen fonft noch. Ja, hatte jenes Albion nicht mit aller Gewalt ber beifpielloseften Berfibie feinen "alteften Allirten" von fich geftogen, bann mare es vor feindlichen Attentaten Rufland's in Afien wie Europa in guter Rube: bas hat es burch seine auch von ber Allg. 3tg. "unermeflich" genannten Anftrengungen, Defterreich ganglich von Rufland zu trennen, noch bei Belegenheit ber letten Friedens-Rote felber taufenbfältig verfundet. Raum war biefe von ben vier Dachten genehmigt, fo ging burch bie englische Journalwelt, die fich eben noch in blutigen Drohungen mit ber rothen Meute und felbft mit Rapoleon III. gegen die "Reutralität" bes Raiferftaats erschöpft hatte, ein Jubelfturm über bie neue "Duabrupel-Alliang" gegen Rugland : jest endlich fei Defterreich aus ber ungludfeligen Reutralität herausgeriffen, habe eine "binbende Uebereinfunft" mit bem Beften getroffen, einer formlichen "Coalition gegen Rußland" zugestimmt. folieflich bie mabre Tragweite ber vermittelnden Wiener-Convention nicht mehr zu verläugnen war, bieß es in London: Defterreich muffe bennoch jum Weften ftehen, benn fonft gabe es enblich ,nur Gine Dacht erften Range in ber Belt, und namentlich maren Breugen und Defterreich zu ben gugen Diefes Roloffes ungefähr, mas Belgien neben Franfreich ift."

Batte England nur jene "Eine Dacht" vor und nach 1848 für bie eigene Bufunft im Muge behalten! Run aber ift es Die alten Machtstellungen find unwiederbringlich babin; wie in vielen Dingen hat jest auch in ber hohen Bolitif bie einfache Ratur Die funftliche Unnatur übermunden; ber Rern ber mitteleuropaischen Weltstellung ift constituirt und fühlt fich; mas bas birigirenbe England fo fehr gefürchtet, ift ba: Europa hat fich "in Separat - Allianzen" gersplittert, und nur England wird ichlieflich allein fteben, zur Befellichaft mit ben Danfee's! Rugland aber - verfennen wir bie munberbaren Bege ber Borfebung in bem mit fo viel trobigem Uebermuth und unwahrer Sinterhaltigfeit hervorge rufenen Turten - Sandel nicht! - es erscheint wie von un-Achtbarer Sand feiner Diffion in Afien entgegengetragen, nachbem Defterreich's gemeffene Burbe in Europa ben Riegel geschoben, und biefe Wendung ift ein Glud fur alle Welt, für Europa und Afien, nur für - England nicht!

Schwere Zeiten werben, wenn nicht morgen fo ubermorgen, ju ben großen Beranderungen führen, aber wir has ben feinen Grund, mit unserm Berliner = Bbilosophen entfett bie Augen zu ichließen und une blind bem blinden "Katum" in ben Schoof zu legen. Wir feben lebendigen Troft in ben Thatfachen, melde unter bie vierte und wichtigste Rategorie unferer Symptome einer beffern Bufunft gehoren, und bie Baltung ber beutiden Großmächte betreffen - Riemand lieber, ale wir, murbe ben Beifat unterlaffen: "menigftens Defterreich's", wenn Breugen feit unferm letten Rriege mit bem Ruffen - Fanatismus ber "Rreuggeitung" nur burch Gin Bortlein, nur burch Gine Correftur ber alten Politif angebeutet hatte, bag es fur Deutschland auch ein Berg, nicht bloß einen Magen habe. Die Raifer = Conferenz im Berbft= lager au Olmus wird ewig bentwurdig bleiben, mo ber Czar, wie berichtet wirb, perfonlich versuchte, Defterreich ju feiner Bolitit mit fortzureißen, fatt beffen aber bie offene Reutras

litate Grflarung ale Beugniß moralifcher Difbilligung ber ruffifchen Bolitif, und jum Erweis bes baaren Ernftes unmittelbar barauf ber faiferliche Befehl gur theilmeifen Ents waffnung bes heeres, erfolgte. Damale marb ber erfte Grund ju einer freien beutschen und naturgemäßen mitteleuropaischen Bolitif gelegt. Ueber ben Ginn ber öfterreichis fchen "Reutralitat" fonnte fein 3meifel fenn; es mar bas, was diese Blatter furz vorher für Deutschland ersehnt: "Richt England, nicht Rugland, fondern freie und murdige Stellung nach beiben Seiten!" \*) Defterreich verfehlte benn auch nicht, folde Erflarung am Bunbestage abzugeben; Breu-Ben aber verweigerte jeben Anschluß, und "behielt fich bie Freiheit feiner Entschließung vor", worauf beffen specififch. "confervative" Preffe, voran bie driftlich-germanische "Kreugzeitung", wochenlang in bie Doppelaufgabe verfunten mar, biese preußische "Freiheit" auf ben Leuchter zu ftellen, bie Defterreich nicht mehr befige, weil es fich in "übereifriger Berfolgung bee Friebens" jum Bufehen obligirt und fein Beer verkleinert habe; bann aber bie biden Schmeicheleien ber Englander über bie große That ber "Ermannung" einzures giftriren, fo bag man nicht etwa nur in London und Baris Die preußische Alliang fur eine vollenbete, "von der Energie und Selbstftanbigfeit bes Berliner Sofe" (Times) gar nicht anbere ju erwartende Thatsache hielt. Go feierte Breußen bie Grundung einer beutschen Politif burch Defterreich, über beren fcwere Beburt und unberechenbare Bedeutung fein gesunder Ginn im Dunkeln fenn fann, indem es im Uebrigen in altgewohnter Beise sein Programm ber "negativen" Bundespolitif und bie Bollvereins-Ausbeutung im Gang erhielt. Doch nein, bie "Kreuggeitung" wenigstens hat bem Bund ploblich eine positive Rolle jugebacht! Da nämlich bie foon fo oft unter bas burre Reifig geworfene preußische

<sup>•)</sup> Banb XXXII, S. 628.

Rammer nun wieder einmal gewaltig herausgestrichen wird als "grunes lebensvolles Holz", und der Staat Lippe "einseitig oftropirend" über eine "revolutionare Gesetzebung" hinaus zum alten Wahlgesetz gegriffen hat, so soll nun — denn Preußen selbst hat bekanntlich nie oftropirt! — "die höchste Behörde Deutschlands recht bald" gegen solche der Monarchie hochgesährliche "Rechtsunsicherheit" einschreiten.

Wir getröften uns bennoch, mit aller gaben Liebe bes Deutschen, ber Saltung beiber Machte, fo lange nur in Breugen, wo ein ebler Fürft auf bem Throne fist, wie bis jest menigstens, bem Recht ber Rirche Raum gelaffen ift, fo baß noch vor wenigen Tagen bas erfte fatholische Organ im Lande für bentbar bielt, bag bas protestantische Breugen ben jegigen Stand ber Dinge jur Eroberung eines moralischen Uebergewichts bei ben beutschen Ratholifen benüten, und fich biefen als ber hort aller verfaffungemäßigen Rechte ber tas tholischen Rirche zeigen fonnte. Go lange noch folche Soffnungen in Breugen ju beftehen vermogen, hat fein Ratholif bie Befugniß, weiter ale an ber Bufunft ber flein eren beutfchen Staaten zu verzweifeln; benn bas Alpha und Omega, bes Rechtsftaats, Brobe und Merfmal beffelben, ift bas firchliche Recht. 3mar liegen aus Breugen bezeichnenbe fleineren Chifanen gegen bie Trager fatholischer Sympathien fur Baben vor, bie "Rreuggeitung" ift balb genug von ber unangerufenen Bertheidigung ber guten Sache am Dberrhein ju beren Berbachtigung berabgestiegen, wie wir nie andere erwartet, einflugreiche Blatter haben Die fcmablichfte Saltung gegen ben Episcopat eingenommen, und jum tiefften Staunen und gerechter Betrübniß aller Manner von Rechtsgefühl ift die in Sohenzollern eingeführte und am 8. April 1850 feierlich beschworene preußische Berfaffung nur nach ihren firchlichen Betreffen fur biefen Theil ber Ergbiocefe Freiburg nicht bloß nicht realisirt und mit greifbar leeren Ausreden hingehalten, fonbern bie "Rreuggeitung" genirt fich auch gar

nicht, ale 3med biefer fdreienben Rechteverweigerung, offen bie Abficht anzugeben, ben Ratholifen eine rechtmäßige moralifche Baffe gegen die babifche Bureaufratie zu entziehen. Das ware aber ein fehr folimmes Beichen für die gabigfeit Breugens jum Rechtsftaat ber Bufunft, und ein banbgreiflicher Beweis, wie gern man ben Ratholifen bort ihr Recht überhaupt gonnt. Schon bie gefunde auswärtige Bolitit forberte von ihm nicht weniger, ale von Defterreich, eine fraftige Intercession wiber Baben's Borgeben; benn wie groß bie Aufregung barüber in Frankreich ift, weiß Jebermann, und es ware nicht bas erstemal, bag man bort von bochfter Stelle herab bie beilige Sache ber Rirche ju politischen Barteimanövern benütte, wie fonft, oder dießmal vielleicht gleichzeitig, bie faiserlich protegirte Freimaurerei. Wollen fich aber bie beutschen Großmächte einer folden moralischen Rieberlage aussehen, einer biplomatischen Intervention Frankreichs für thrannisirte deutsche Ratholifen? Und wie konnten fie überhaupt nur fo lange, ju biefen unfern Beiten und gerabe in jenem wichtigen Granglanbe, ruhig einem über alle Schranfen unserer möglichft vessimistischen Borftellung vom babifchen Regierungeverftand hinausgetriebenen Bebahren jufeben ,. bem bie Strafe bes qualificirten Lanbfriebensbruches, ober bas Tollhaus gebort? Wenn man in Breugen gegen Lippe megen einer, nach ben eigenen preußischen Borgangen, bort gar nicht eriftirenben "Rechteunsicherheit" bie "bochfte Beborbe in Deutschland" anrufen fann, "recht balb" einzuschreis ten, warum gegen biefes verrottete Baben nicht, wo eine taufenbfache "Rechtsunficherheit", ober vielmehr ein Schreiber-Billfur-Regiment, eine officielle Rechteverhohnung wirflich eris flirt, bie, gur Schanbe Deutschlands, bas Tagesgesprach von gang Europa bilbet? Und wenn auch ber preußische Aufruf gegen Lippe nicht mare, fo ift boch, follte man meinen, vom positis ven Recht bes alten Reichs fo viel in Gultigfeit geblieben, baß bie Rachbarn Sprigen ju bestellen vermögen, wenn Giver die Caprice hat, sich das eigene Haus über dem Ropf anzugunden, weil die gemeinsame Kleinstaats Idee Anstand sindet, aus Kirche, Protestantismus und Staat eine Liebes jünger Loge unter dem eigenen Borsis zusammenzuschmelzen, zur Einführung des Iohanneischen Zeitalters, wie sie es anssehen. Den Anachronismus merken sie nicht; das göttliche Bort in der Weltgeschichte hat ihn nur den großen Mächzien endlich zu verstehen gegeben, leicht zu errathen warum? aber ganz Deutschland hat Anspruch auf ihre Einsicht von Gottes Gnade!

## II.

#### Literatur.

Die gegenseitige Gemeinschaft in Rulthanblungen zwischen Ratholiken und Matholiken mit besonderer Berückschitigung der jetigen Juftande in Deutschland. Ein Beitrag zur Ausgleichung differenter Ansichten der Theologen in dieser Materie. Bon Dr. Fr. Schötts, Prof. der Theol. am b. Exceum in Eichstädt. Regensburg 1853. Verlag von G. J. Manz. 8. S. 165.

Die Stellung ber katholischen Kirche ben andern Confessionen gegenüber und die Gemeinschaft ihrer Angehörigen mit Andersgläubigen in Sachen des Cultus gehört zu den schwierigsten praktischen Fragen des heutigen Kirchenrechts, besonders in Anbetracht der modernen Gesetzgebung und der alteren Observanzen, die sich aus dem Zusammenleben von Ratholisen und Protestanten seit dem westphälischen Frieden herausgebildet haben. Angeregt durch die Aeuserungen des

1848 in Burgburg verfammelten beutichen Epielopate und ber in Freifing 1850 abgehaltenen Conferent ber Bifcofe Baperns, fowie burch ben jungften, Die firchlichen Trauerfeierlichfeiten betreffenben Conflift in Baben, bat ber Berfaffer ber vorliegenden Abhandlung die fatholischen Grunbiabe über Die Cultus : Gemeinschaft zwischen Ratholifen und Afatholifen vollftanbig barzuftellen und mehrere ftreitigen Buntte ju beleuchten versucht. Jeber Renner bes Gegenstandes muß ibm bas Beugnif geben, daß feine verdienftvolle Arbeit Bieles bagu beiträgt, über biefe fo wichtige Seite ber Rirchenbisciplin richtige Begriffe und Ansichten an bie Stelle fo mancher fcmankenden und inconsequenten Theorien zu segen und unflare Auffaffungen ber hieher gehörigen Fragen zu beseitigen. Der acht fatholifde Geift bee Berfaffere und bie grundliche Behandlung fo tief in bas Leben eingreifender Brobleme, wie wir fie bier finden, laffen manche Barten und Unebenheiten bes Ctyle um fo mehr vergeffen, ale ber Autor felbft biefes fühlend die Rachsicht ber Lefer in Anspruch nimmt, und Diefe Mangel meber fo jablreich noch fo ftorent hervortreten, bag barüber die Lefture ber interessanten Schrift verleidet werben konnte; ja in manchen Theilen berfelben macht bie fraftige, mannliche Sprache, Die gang ber Wichtigfeit ber Sache entfpricht, wieberum einen befto tieferen Einbrud.

Herr Professor Schötil entwidelt zuerst bas Allgemeine seines Gegenstandes und bespricht sodann in den zwei Hauptabschnitten die Fragen: 1) Ob und in wieweit der Katholif Antheil nehmen durse am Cultus der Astholifen (aktive Gesmeinschaft); 2) ob und in wieserne er den Asatholisen Antheil nehmen lassen könne am Cultus der katholischen Kirche (passive Gemeinschaft). Zwar durste diese an sich richtige Gliederung des Stosses insoferne minder zwedmäßig erscheinen, als bei der Durchführung und Behandlung beide Theile sich nicht leicht trennen lassen, wovon die Arbeit des Bersasses an vielen Stellen selbst Zeugniß ablegt; indessen sind die hieraus

fic ergebenben Rachtheile boch von minberem Belang und bie gewählte Eintheilung bietet auf ber anderen Seite wieber fo manche Bortheile, weßhalb wir baraus bem Berfaffer feinen Borwurf machen wollen. Es werben nun an ber Sanb ber Geschichte die kirchlichen Principien bezüglich ber activa communicatio in sacris vorgetragen und erflart, babel die gegenwartigen Berhaltniffe in bem mobernen, aus bem driftlichen in den unchriftlichen oder indifferenten mehr und mehr übers gebenben Staate gewürdigt, und nach einer ausführlichen Besprechung ber berühmten Bulle Martin's V. Ad evitanda scandala bie vorzüglichften Falle biefer aftiven Gemeinschaft. aufgezählt und erläutert. Ebenfo verfahrt ber Berfaffer im zweiten Haupttheil; nach ber Darlegung ber allgemeinen firchlichen Grundfate bespricht er einen aus ber Bulaffung und Einsegnung ber gemischten Chen entnommenen Ginwurf, und geht bann auf bie bebeutenberen Einzelfalle ber communicatio passiva über, worunter auch bas firchliche Begrabnig bebanbelt wirb.

Dit anerfennenswerther Bescheibenheit erflart ber Berfaffer wiederholt, daß er, weit entfernt, feine Theorien Anberen ale bie allein richtigen und maggebenben auforingen ju: wollen, vielmehr nur einen Anlag jur allfeitigen Befpredung ber von ihm angeregten Fragen geben wollte, gerne bereit, fich eines Befferen belehren und abweichenben Ans fichten, die grundlicher motivirt fenn follten, ibr Recht wider fabren zu laffen. Bir wollen baher um fo meniger jene Buntte verschweigen, in benen wir nicht mit ibm einverftanben find, wozu une icon bie Bichtigfeit ber Sache aufforbert. Diefe find aber: 1) die Löfung ber Schwierigkeit bezüglich ber gemifchten Chen, welche Lofung uns feineswege burch bas S. 120- 125 Bemerfte befriedigend gegeben fceint; 2) bie Interpretation ber Bulle Martin's V., bie von ber giemlich allgemein recipirten bebeutenb bivergirt. Da wir aber für Die Ausführung unferer Bebenten nicht zu viel Raum in biesen Blattern beanspruchen wollen und ber erftere Punkt nicht bie praktische Bedeutung hat, wie der lettere, indem es sich bort lediglich um eine Rechtsertigung in der Theorie handelt, so beschränken wir uns auf die Frage nach der richtigen Auslegung des Dekrets von Martin V., das von großer Bichtigkeit ist und über viele anderen Punkte entscheidet. Hierüber möge es uns gestattet sehn, auch unser Votum in ebenso unmaßgeblicher und einer höheren Entscheidung nicht vorgreisens der Weise abzugeben, als es vom Verfasser geschehen ist.

Die Ercommunifation beraubt ber firchlichen Bemeinfcaft und ber an fie gefnupften Guter. Es unterscheiben aber ble Ranoniften eine breifache Rlaffe folder Buter und bemnach eine breifache Gemeinschaft. Die rein innere (pure interna) besteht in ber Bereinigung ber Rirchenglieber mit Chriftus und unter fich burch Glaube, Soffnung und Liebe; bie rein außere (pure externa) in bem commercium et colloquium bes taglichen Lebens somobl vor Bericht als außerhalb besselben; die communio mixta s. in sacris, die an ben Gigenschaften ber beiben porigen participirt, besteht in ber Bereinigung im außeren Gottesbienfte, in bem Bebrauch und ber Ertheilung ber Saframente, ber Ablaffe u. f. f. Die rein innere Bemeinschaft nun, beren Guter nicht bem außeren firchlichen Forum unterworfen find, tann die Rirche durch ihre Ercommunifation nicht entziehen, wohl aber bie außere und gemischte Bemeinschaft, beren Buter jenem Forum unter-Reben. Geschieht biefes vollständig, fo findet die größere, gefoieht es nur in Bezug auf ben paffiven Gebrauch ber Caframente, ble fleinere Ercommunifation fatt. Der größere Bann nun beraubte inebefondere nach bem bis gur Conobe von Conftang geltenben Rechte 1) ber Befugnif, bie Saframente ju fpenben und ju empfaugen, 2) ber Theilnahme an ben gemeinsamen Suffragien ber Rirche und am öffentlichen Bottesbienfte (mit Ausnahme ber Prebigt), 3) bes firchlichen Begrabniffes, 4) ber Fahigfeit, firchliche Memter und Benesteien, sowie besondere Gnaden vom apostolischen Stuhle zu erlangen, 5) des Gebrauchs und der Ausübung aller kirchlischen Jurisdistion im innern wie im außeren Forum, 6) des Berkehrs mit den Gläubigen auch in civilidus et sorensidus. Die Gemeinschaft mit Gebannten war nur unter bestimmten Boraussehungen (Rothwendigkeit, persönliche und gesehliche Abhängigkeit, Unwissenheit u. s. f.) gestattet; jede ungerechtsertigte Communisation mit Gebannten zog den Bann, in der Regel den kleineren, nach sich. So mußten also alle Gebannten ohne Unterschied von den Gläubigen gesmieden werden, und also stand es die zu Martin V., wie der Berfasser ganz richtig (S. 39—45) erörtert hat.

Das Defret Martin's V. nun enthält bas Inbult, bas Niemand von der Gemeinschaft in divinis vel extra eines wie immer Censurirten fich enthalten ober biefen meiben muffe, wenn er nicht entweber 1) expresse et specialiter denuntiatus, 2) notorius percussor Clerici sei. Darin finden nun die Kanonisten und Theologen die auch in die Braris übergegangene Unterscheidung bes excommunicatus vitandus bom toleratus begründet; jeber Cenfurirte ift ihnen tolerirt, wenn er nicht unter bie amei von Martin V. ausbrudlich angegebenen Rategorien fällt; nach ihrer Lehre bleiben nur bem vitandus alle oben angeführten Rechte entzogen, mabrend bem toleratus weber ber Berfehr und ber Umgang mit ben Bläubigen, noch auch alle und jebe firchliche Jurisdiftion entzogen ift. Br. Brof. Schottl behauptet nun Folgenbes: 1) Martin's V. Defret bezieht fich, wie bie Geschichte feines Entftebens und die Beranlaffung zeigt, nur auf ungewiffe, zweifelhafte Schismatifer, mit benen gur Beruhigung ber Bewiffen ben Gläubigen ber Berfehr geftattet wird (G. 52); 2) Baretifer find nicht barunter begriffen, wenigftens nur implicite, die Suffiten icheinen inebefondere nicht berückfichtigt au fenn (S. 48-49); 3) boch hat die Bulle immerhin noch ibre jum minbeften boftrinelle Anwendung auf die Jehtzeit,

willen new mert als festgegliebe habt baben, mas mir tabin gestellt fer nachfte Anlag zu bemfelben in ben au genen Schisma entftanbenen Berbaltni baraus noch nicht, bag baffelbe nur Schismatifern im Auge hatte; benn au fommenen Kalles ober einer Reihe von fann ber Befetaeber auch Borforge treffe lide Kalle, und es fann bei Bestimmut Umfangs bes Defrets die hiftorische B mehr für fich allein entscheibenb fenn. Q auf bie Worte und ben 3med ber Bu aber befagt ihr Bortlaut bas feineswegs behauptet; von Schismatifern lefen wir Sylbe ale von huffitifden Baretifern, w Borausfegung nothig gemefen mare, um Difbrauch bes Defrets burch meitere Mu Bielmehr ift nur gang allgemein wie immer a jure ober ab homine mit Belegten; Die Bulle biftinguirt nicht weil 3med ber Bulle angeht, fo mar biefer, 1) Bermeibung von Mergerniffen und rubigung angftlicher, gemiffenhafter Seeler Saine Mit.

selbst, er möge jenes Defret prorogiren; aber ber Cardinal Jul. Cesarini antwortete, das Gesuch sei unnöthig, da der Bapst es sur immer erlassen. So berichtet der heilige Antoninus, Erzbischof von Florenz, der uns das Defret Martin's V. selbst mittheilt (Summa theol. tit. 25 c. 3 parte 3). Sowohl der Wortlaut der Bulle als auch ihr Zweck und ihre Bedeutung rechtsertigen jene Beschränkung des Herrn Bersassen nicht, und die entschiedene Mehrzahl der Kanonisten und Theologen ist derselben geradezu entgegen. Insbesondere lehren die Meisten, ganz dem Wortlaute consorm, daß das Indult sich auch auf den Bersehr mit Häretisern erstrecktissengel (in lib. V. Decretal. tit. 39. §. 2 n. 53), so Liguori (theol. moral. lib. VII. c. 2 n. 136) und Tevoti (Instit. canon. l. IV. tit. 18 §. 10 nota 2, §. 11 nota 1).

Bir ftellen bie Cache einfach fo bar. Martin V. hat nur die Censuren im Auge, aber gang allgemein, ohne Unterschied und ohne Rudficht auf ben Grund, ber folche ben Einzelnen jugezogen, fei es Barefie, Schisma oter ein anberes Berbrechen. Insoweit nun bie Baretifer unferer Beit nicht unter bie von ihm bezeichneten vitandi gehoren, find fie ratione censurae ale tolerati ju betrachten, was aber nicht hindert, bag aus anderen Rudfichten ober fraft anderer Befete ber Umgang mit ihnen, jumal in sacris, ju vermeiben ift. Das fagt Benedift XIV. (de Syn. Dioec. lib. VI. c. 5 n. 2) febr beutlich: "Dbicon aber burch ben Canon Ad evitanda, ber immer in feiner Rraft und Geltung verblieb, trot ber entgegenstehenden spateren Conftitutionen bes Baseler und bes fünften Lateran-Concils, die Disciplin in Bezug auf ben Umgang und felbft auf bie Gemeinschaft in divinis mit folden Haretifern, die tolerati und nicht ausbrücklich als vitandi benuncirt find, einigermaßen gemilbert warb," wie Cabaffutius ausführlich nachweist: fo burfen begwegen bie Ratholiten nicht glauben, fie hatten bas Recht, ohne Unterschied mit nicht benuncirten Saretifern in rebus sacris et divinis

Gemeinschaft zu pflegen, ba Baul V. nach reiflicher Ermagung ber Sache erflarte, es fei ben englischen Ratholifen nicht geftattet, bie Rirchen ber Saretifer ju befuchen und ihren gettesbienftlichen Gebrauchen anzuwohnen. Sobann führt Benedift mehrere Theologen an, die auch die communicatio in divinis mit nicht namentlich benuncirten Baretifern und Schismatifern für erlaubt erflaren, unter bestimmten Boraus. fetungen, und nachdem er bagegen viele Grunde angeführt, schließt er damit, es werde kaum je der Kall seyn, daß die Bemeinschaft mit Baretifern in divinis gang unschulbig fei. Bezüglich bes burgerlichen Berfehrs bemerft ber Ranonift Devoti (l. c. S. 11): "Daher (weil nur ber Umgang mit ben vitandis burch Martin's Defret verboten ift) ift bie Gemeinschaft mit Baretifern, Schismatifern und Anderen, Die nicht expresse ac specialim ercommunicitt find, in re civili nicht Man muß fie meiben wegen ber Befahr ber Berführung burch ihren Umgang, nicht aber wegen ber Ercommunication, in die im Allgemeinen Baretifer und Schismas tifer verstrickt sind. Man muß sich gegen sie klug und vorfichtig benehmen; aber wenn Jemand aus einer gerechten Urfache mit ihnen fpricht ober auch ihre Rirchen aus Reugier befucht, so verfällt er feineswegs ber Ercommunication, Die gegen jene festgesett ift, bie mit einem excommunicatus vi-.tandus Gemeinschaft halten ")." Ferner lehrt berfelbe (ib. nota 1 in fine): "Die Conftitution Ad evitanda hat ben 3wed, daß die Ratholifen, die mit nicht namentlich benuncirten Ercommunicirten Bemeinschaft halten, alle gurcht ablegen, fie mochten baburch fich felber ben Rirchenbann gu-Bierin findet er auch die Losung bes Ginmanbes, marum benn boch ben Baretifern bas firchliche Begrabniß

on nihil relaxata. Auch Brof. Schöttl erfennt (S. 138) eine folche Milberung an, aber ohne ju bestimmen, worin fie besteht.

verweigert werbe, bas fonft ben toleratis jugeftanben fet. Denn die ben Ratholifen gestattete Gemeinschaft mit Baretifern bient gur Beruhigung ber Erfteren, nicht gum Borthett ber Letteren; bas firchliche Begrabnig aber murbe jum Bos theile ber Baretifer und jur Unebre fur bie Rirche fenn ; es bat mit jener aftiven Gemeinschaft nichts gemein. aber verweigern ausbrudliche firchlichen Borfdriften ben Baretifern bas firchliche Begrabnis, wie fle auch bie gemischten Ueberhaupt ift burch positive Besege im Chen verbieten. Einzelnen ber Umfreis ber erlaubten Gultus : Bemeinschaft febr beschränft, und babei besteht immer bas naturliche Gefet für alle Falle, wo Gefahr bes Aergerniffes ober ber Berführung ober ber Brotestation einer faliden Religion eintritt, auch bezüglich bes burgerlichen Berfehrs. Richt die Ercom. munication ale folche ift baber ber Grund, wenn die Rirche und verpflichtet, Die Gemeinschaft mit nicht speziell benuncirten Baretifern zu meiden, und bas ift es, mas fich chenfalls mit Sicherheit aus Martin's V. Conftitution entnehmen laft. Was endlich bie Applifation berfelben auf bie jegigen Berhaltniffe nach ber Auffaffung unferes Berfaffere betrifft, fo muffen wir trot mancher erfreulichen Anzeichen bennoch febr bezweifeln, ob fich wirflich unter unferen Brotestanten eine fo maffenhafte Unnaherung an bie Rirche mahrnehmen laßt, wie er fie forbert und fast als einzig gultigen Grund eines erlaubten Berfehre in sacris mit ihnen anzusehen scheint. Unter Diefem Gefichtepunfte fonnte man - Die Interpretation bes Berfassers vorausgesett - bie Anwendbarfeit ber Bulle auf unfere Buftanbe gerabezu bestreiten. Es moge baber uns geftattet bleiben, die nicht namentlich ercommunicirten Baretifer unferer Beit nicht bloß als politisch, sondern auch als firchlich "Tolerirte" ju betrachten, und insoweit fie barnach ju behanbeln, ale weber bas naturlich gottliche Bebot, noch ein befonberes Befet ber firchlichen Autorität es verbietet (auf welche zwei Punfte alles Andere fich reduciren läßt), und bas im Sinne

ber Constitution Martin's V. und ber feither im Zusammenfusse mit den politischen Berhältnissen darauf basirten Brazis, und nach der Ansicht der meisten Theologen und Kanonisten, die, bereits im Leben verwirklicht, keine neue auctoritative Regelung dieser Berhältnisse von Seiten der Kirche nothwendig zu erheischen scheint.

Bei der Bichtigkeit des Gegenstandes wird der Leser unsere Aussührlichkeit in der Behandlung dieser Frage entschuldigen. Uebrigens zollen wir dem Herrn Prof. Schöttl unsere volle Anersennung für das von ihm Geleistete, worunter namentlich die tressenden Bemerkungen über die Bedeutung und Gültigkeit des Inder (S. 56 — 62), sowie die Regeln für das Verhalten der Gläubigen in Mittheilung kirchlicher Mittel an Atatholisen (S. 94 — 96), und die gelungene Lössung verschiedener speciellen, praktischen Fragen hervorgehoben zu werden verdienen, und nehmen von seinem Buche mit dem Bunsche Abschied, es möge andere Theologen noch zu weiteren Erörterungen über das dort Vorgetragene veranlassen, und eine allseitige Berücksichtigung, die es in vollem Rase verdient, ihm zu Theil werden.

### III.

# Die religiösen und politischen Auftande Sardiniens.

#### Erfter Artifel.

Der Kampf gegen bie Kirche. — Die Opposition gegen bie romische Custie im vorigen Jahrhundert. — Die neuesten Berletzungen ber Conscordate und bas Benehmen gegen ben heiligen Stuhl. — Die Cisvilehe. — Das Kirchengut und bie geistlichen Orben. — Die Untersrichisfrage. — "Via il Papato"!

Rur mit entschiedenem Widerwillen richtet sich der Blid bes katholischen Beobachters heutzutage auf Sardinien, dessen politische und religiöse Zustände so unerquidlich und verworren und in jeder Beziehung tief zu beklagen sind. Die zahllosen Absurditäten der constitutionellen Komödie mit ihrem answidernden Parteigetriede und ihrem steten Ministerwechsel, mit dem vorherrschenden Einstusse der an England verkausten heuchlerischen "Moderati" und der namenlosen Berblendung und Beschränktheit ihrer gedankenlosen Anhänger—der fortgessete Kamps gegen die Kirche und ihre Institute mit völliger Preistgedung der heiligsten Rechte des Bolks, mit aller Willskur und Bergewaltigung des Klerus, mit offenkundiger Berslehung der seierlichsten Berträge— die völlig freie und unsgehinderte Entsaltung der protestantischen Propaganda, die mit

ber Rnechtung ber "Rirche bes Ctaats" im f ftebt und ebenfo von ben Bewalthabern wie rabifalen begunftigt wird - bie machfenbe Entfittlichung ber Daffen, Die in furchtbare fich mehrenden Berbrechen und ber burch eine bis in bie armften Butten verbreitete Beift und ber Anarchie - bas Alles find Erfchein nach ben Borgangen von 1847 bis 1850 nicht ten ließen, Die mit nothwendiger Confequer glorreichen Sahre ber italienischen "Erhebung gebrachten Brincipien fich entwidelten, bie ab augenscheinlichfte ben Abgrund bes Berberben Den ber einmal heraufbeschworene Beift ber 9 fonft gludliches und gefegnetes land gefturgt nien bilbet volltommen ein Seitenftud zu ben rabifalen Berrichaft in ber Schweig, und liefer beachtenswerthen Beitrag jur Entwidlungegefc volutionaren Brincips in feinen verschiebenen Bhafen. Die Magginiften und Rabifalen wiffe welchen Schat fie an Sarbinien besigen; "bi von constitutionellem Italien ift mahrhaftig ein gen" - fo fcreibt ber aus Tostana entflohen (Memorie sull' Italia. Torino 1853. p. X.) - "b mich nicht überzeugen, baß es beffer mare, gar haben, ale nur Gines, beffer feine Arme haber einzigen." Und in ber That, Sarbinien leiht bei feinen Arm, es gibt ihr ein Auge, es gibt ihr fie vorerft noch wunschen fann.

Willsommener als alles Andere ist den italitrioten die Stellung der sardinischen Regierung insbesondere zum heiligen Stuhl; diese Aussaat veichlichste Erndte. Die Opposition gegen Rom Sardinien nicht so neu, als man gemeinhin gluieles ward dazu bereits im vorigen Jahrhunder

und vollbracht. Biftor Amedeus II. brachte von Sicilien. beffen Rrone er furge Beit trug, mehrere Beforberer unfirchlicher Brunbfage, fogenannte Ultraregaliften, mit nach Sardinien hinüber, barunter ben Janseniften Daguirre, einen Benfabene und Andere, bie gegen ben papftlichen Stuhl mit allem Eifer ju fampfen, und ben Monarchen in biefen Rampf bineinzuziehen unternahmen. Gehr oft lag ben gurften Carbis niens die Bersuchung nabe, die Rolle Ludwigs XIV. gegen Rom au übernehmen; bie gallifanischen Lehrfage wurden in Turin fehr begierig aufgegriffen, und Biftor Amedeus ließ fich ju bem besondere 1711 und 1712 mit großer Beftigfeit geführten Streite mit Clemens XI. fortreißen. Die Bunft. linge bes Ronigs, bemubt, ihren Anhang möglichst ju vergrößern, beriefen gleichgefinnte Brofefforen an die Universität Turin und an die übrigen Lehranstalten; besonders jogen fie Beiftliche mit oberflächlicher Bilbung in ihre Rege, bie burch ihren Gifer gegen bie romifche Curie fich mobifeile Lorbeeren zu verdienen gerne bereit maren, wie einen Campiani, bem ber fo wichtige Lehrftuhl bes Rirchenrechts übertragen marb. Bohl fab fpater ber Ronig feine Diggriffe ein und entließ manche biefer Auslander, Die im öfterreichifchen Stalien Aufnahme fanden; aber ber ausgestreute Same mucherte fort. und bie jurudgebliebenen Softheologen erhielten immer neue Berftarfung. Burben auch bie Conflifte mit Rom über bie Beneficien und bie firchlichen Lebensguter, über bie Lotals Immunitat und die geiftliche Jurisdiction, nach fünfundbrei-Bigjabrigem Schwanken und langen Unterhandlungen mit ben Bapften Clemens XI., Benedift XIII. und Clemens XII., burch bie Bereinbarung zwischen Benebift XIV. und Rarl Emmanuel IIL im Jahre 1741 bem größten Theile nach befeitigt: so gab es immer noch Stoff genug zu Inveftiven wiber bie Curie und die Sierarchie überhaupt, und es gibt fich beutlich zu erkennen, bag ber Josephinismus Defterreichs in Turin feine Borlaufer und feine eifrigften Bertreter faft mab-

.. .....paipien geger Beleidigung und Bertreibung tes Mun wirfte ber Professor Bon, ber endlich 1 ftuble, auf dem er bem vortrefflichen entfernt murbe; er eiferte nachber ebe: publit gegen bie Ronige, ale vorber f ben Bapft; er war gang bas Borbilb f gen Rupte, ber in unferen Tagen (1851 menben Urtheile bes apostolischen Stub "Mitburger" und ber öffentlichen Meinur Theologen der Combardei und von Tostana ber Spnobe au Biftoja vereinten, batten und gallifanischen Theoreme bem Ginflut farbinischen Brofefforen ju verbanten; bo Lande felbft weniger Anhang, ce ftanbe grundlich gebilbeten, firchlichen Theologen c einmal in bas Land verpflangte unfirchlid fich niemals gang; fie fand immer ihre Ab teratur bes Auslandes führte ihr reiche I unter Rarl Albert mußte fie fich zu behaupt genwirfenden Ginfluffe ber freilich vielfach fuiten, benen aber die Ergiehung mehrerer aus bem fatholischen Abel zu banfen ift. ben porberften Paife ...

ten bes talentvollen, aber ehrgeizigen und durch die Philossophie des Auslands der Kirche entfremdeten B. Gioberti bei einem Theile deffelben gefunden. Die liberale Partei war natürlich höchst ungehalten über das Benehmen des regierens den Bapstes in der italienischen Sache, die er treulos, wie sie wähnten, im Stiche ließ; noch größer war ihr Haß gegen die Kirche selber, die überall als das größte der Hins dernisse ihnen gegenüberstand.

So tam es benn in bem burch Rarl Albert mit einer Conftitution begludten Biemont ju einem ernftlichen Rampfe mit ber Rirche, beffen zwei erfte Opfer bie hervorragenbften Bralaten bes Lanbes geworben finb. Die Concordate mit bem heiligen Stuhle murben unter nichtigen Bormanben ges Aber bie Siccarbi'fchen Gefete, von benen bereits früher in biesen Blattern ausführlich gehandelt marb, waren nur ber Anfang einer Reihe von Magregeln und Berfugune gen, welche ben Staat immer mehr feines fatholifden Charaftere entfleibeten und neue Bertrageverletungen involvir ten, fo bag ju ben fruberen Rrantungen bes papftlichen Stuhles nur neue hinzutraten. Das Concordat von 1741 feste unter Anderem feft, ber Ronig von Sarbinien folle als Bifarius ber romifden Rirche über bie ftreitigen Keubalguter bas dominium directum ausüben, eiblich die papftlichen Rechte anerkennen, und jebes Jahr bem apostolischen Stuhle einen golbenen Relch, im Berthe von zweitaufend romifchen Thalern, überreichen laffen. Bis zur frangöfischen Revolution marb biefes regelmäßig erfüllt; feit 1817 unterzog fich Biftor Emmanuel I. wieber biefer Obliegenheit, und fo gefcah es fort bis jum Jahre 1850 incl. Allein feit 1851 ward biefe vertragemäßige Bestimmung nicht mehr eingehalten, junachft um Repreffalien an Bius IX. ju üben, ber ben "vom Fortschritt ber Beit gebotenen" Reuerungen feine Anertennung verfagte. Die officiellen Blatter machten im Angesichte bes papftlichen Broteftes bas Recht bes Starfern geltenb, baffelbe Recht,

Srunerainetat und eine Erniedrigung | Grunde, welche bie Berletung biefer c fommen gu rechtfertigen ichienen.

Einflußreicher und wichtiger mar ei bie ebenfalls ein birefter Bruch bes Co bie erft fürglich veröffentlichte Berorbni genannten firchlichen Defonomate. Rai benden Unterhandlungen war endlich i Biftor Amebeus II., im Ginverftanbnif bift XIII., unter bem Ramen Econom Apostolico eine Beborbe eingesett mort tercalarfruchte ber Beneficien jum Beften Beneficiaten unter foniglichem Schute Dit bem Amte bes Generalofonomen m corbate von 1741 ftete ein Beiftlicher be fentlichen murben bei biefer Bermaltung ! genau beobachtet. (G. Galli Pratica leg Durch fonigliches Defret vom 21. Aug Piemontese 6. Sept.) wurde nun ber & als Oeconomus generalis fungirte, aller raubt und auf ein votum consultativum ward bie Abministration ber Rirchenguter vielfach ernilirte Maunian .

Magregeln, burch bie man anfange bie Rechte bes Staates hinlanglich gewahrt glaubte, namentlich mit ber am 11. Dai 1852 getroffenen Berfügung, bag ber Generalofonom bem Minister-Großsiegelbemahrer ein specificirtes Bergeichniß aller vom Defonomate abministrirten Guter einreichen, ben jabrliden Etat ber Aftiva und Baffiva jur Genehmigung porles gen, über ben Raffabeftand aber alle vier Monate Bericht erftatten folle. Durch jenes lettere Defret follte, wie bamals ber Minifter Buoncompagni fich ausbrudte, "eine hobere Garantie gegeben, bie Uniformitat in ben abministrativen Rormen hergeftellt, größere Unparteilichfeit in ber Bertbeiluna ber betreffenben Summen erzielt, manches fruber fur minber nubliche Dinge verausgabte Belb erfpart, bas Erfprieglichere beffer berudfichtigt, und jugleich für die Erleichterung ber Gemeinden und bes Staats (!) Sorge getragen werben." Allein alle biefe großen Bortheile icheint man bamit noch nicht hinlanglich erreicht ju haben; es murben baber jene zwei neueften Defrete erlaffen, bie augenscheinlich bie Artis fel 2 und 3 bes Concordates von 1727 und ben Artifel 1 bes andern von 1741 verlegen. Das hat jest in Biemont nicht mehr viel zu bebeuten; bie ministeriellen und liberalen Blatter fagen es offen: folche Bertrage boren mit bem Tage auf, an bem man ben Billen und bie Dacht hat, über fie hinmegauschreiten. Rur ba mogen Concordate fortbestehen, wo fle ber flerifalen Bartei Beschränfungen auferlegen und bie Granzen ber Staatsgewalt erweitern, bie ohnehin jest erft fich ihre volle Unabhangigfeit erringen muß. Bei biefem Berfahren mit bem geiftlichen Defonomat ift ber Rirche nur bas Bufeben überlaffen; ber bieberige Economo Generale, Abate Bachetta, bat barum auch feine Entlaffung einge reicht, aber noch nicht erhalten. Go hat wenigstene ber gut unterrichtete Correspondent ber "Civiltà cattolica" berichtet.

So scheint benn in Sarbinien Alles barauf berechnet, ben Bruch mit Rom immer offenkundiger, immer unbeilbarer

geben für bie bieber ibm jugefügten Be ihm auch noch neue Concessionen abnott nicht gelingt, ihn, wie es jum größten fchieht, völlig ignoriren. Der Bavft als - fagen bie ministeriellen und liberalen & in unfere inneren Ungelegenheiten gu reber Alles burch fich felber. Das ift gang bae farà da se" von 1848. Die Trennung Staat, heißt es weiter, ift bringenbes Bel nalen Fortidritte; ber Papft und feine Ca unfere Ration, verachten ihre Gefete und er llebergriffe in Die Rechte bes Staates; mari ner mit ber Curie unterhandeln? Man fo und Rlerus gehörig einschüchtern und um fummern, bann geht Alles vortrefflich. Unmagung, ju verlangen, bag unfere Befet ben romifchen Marimen richten foll; ber Cta Diefes "Lo stato non è teologo" hai anbern Ginn, als: ber Ctaat ift nicht fat! Bebeutung mirb es ftete gebraucht. erfte Artifel ber Conftitution Rarl Albert's heißt: "die katholische, apostolische 

fle, das bebeutet die Religion der reglerenden Familie; Andere erklären: "die katholische apostolische römische Religion" ist die nationale Religion ohne den Papst; wieder Andere: die tolerirten Gulte sind als die freien und herrschenden zu verstehen. Glaubt nun auch Riemand an die Richtigkeit dieser doktrinellen Auslegung, wie deren Ersinder selbst nicht, so ist doch soviel damit gewonnen, daß ein lästiger Einwand seine Absertigung sindet, und das "Via il Papato!" ist ja dereits der Bunsch des Bolkes, wenigstens des aufgeklärten und darum allein stimmfähigen Theiles der Ration, der Mehrszahl der Kammerglieder, welche das Bolk repräsentiren.

In ber That find berlei Expettorationen ber Breffe gang ber Widerhall beffen, mas in bem Parlamente über bie religiösen Fragen von ber Majoritat ausgesprochen wird. Sehr instruftiv ift hieruber, fowie auch in anderen Begiehungen, die Thronrede, mit der Konig Biftor Emmanuel II. am 4. Marg 1852 bie Rammern eröffnet hat, und bie baran fich fnüpfenden Debatten im Barlamente. Rach einer Anfundigung bes Befegentwurfs über bie Civilehe gibt bie genannte Thronrede, bas Claborat bes Ministers Azeglio, Die pon ber rabitalen Breffe ftart perfiflirte Ermahnung, es mogen bie gesetgebenden Rammern eingebent bleiben bes alten Blaubene ihrer Bater, auf bag biefes ehrmurbige Erbe unangetaftet und unversehrt bewahrt merbe. Bas aber bie Differengen mit bem "romifchen Bofe" angehe, fo fei alle Boffnung vorbanben, bag bie Rechte bes Staates mit ben mabren Interessen ber Religion und ber Rirche in volle Barmonie gebracht wurden; man fuhre bie Unterhandlungen "mit aller Aufrichtigfeit und Ehrerbietung" - ben Ginn biefer Borte: "sinceri e riverenti", bemerft eine Correspondena ber "Civiltà cattolica" vom 16. Marg 1852, erflarte am 12. Mary ber Minister C. Galvagno im Senate auf bie Reben bes Senatore Collegno und bes Marschalls bella Torre: es ift eben bieselbe Sinceritat und Ehrerbietung, "bie man

feither immer an ben Tag gelegt hat. "Dabei fonnte fic Die über jenen Ausbrud etwas in Unruhe verfette liberale Preffe vollfommen beruhigen. Dan habe geaußert, fagte ber genannte Minifter weiter, es fei bezüglich ber firchlichen Berbaltniffe ein gang anomaler Buftand eingetreten; bas fei nicht richtig; Alles fei in bester Ordnung und bie mit Rom angefnupften Unterhandlungen batten nicht bas bereits Beichehene, fonbern bas Bufunftige im Auge. bullung war wichtig, jest konnten fich die aufrichtigen Ratholifen, die es fonft nicht mußten, fehr mohl erflaren, marum alle Regociationen mit Rom erfolglos geblieben waren; es war flar ausgesprochen, baß man von ber burch Siccardi betretenen Bahn nicht abweichen, und anstatt bem beiligen Stuhle für Die Berletung feierlicher Bertrage und bas im Jahre 1850 einseitig ohne ihn und gegen ihn Kestgestellte auch nur einige Satisfaktion ju verschaffen, vielmehr, wo möglich, ibn ju noch größerer Conbescendeng brangen wolle. befriedigte eine folche Erflarung weber bie firchliche noch bie ultrarabifale Bartei; erftere fahbarin ein Beharren auf ben bisber ausgesprochenen firchenfeindlichen Befinnungen und Grundfagen, bas nur alle Uebelftanbe verschlimmern und jebe Soffnung einer Ausgleichung vollenbs rauben muffe; lettere machte fich luftig über die banale Sypofrifie ber jenen Borten ber Thronrede vorangehenden und vom Minifter abermale aufgemarmten pfeuboascetischen Baranefe. Co fehr auch bas Dinifterium in ein frommelndes Gewand fich fleibet und feine Rechteverlegungen mit einem religiofen Rimbus verbedt, fo fcaut boch die Bolfenatur auch aus bem in ber Saft umgeworfenen Schafspelze ba und bort hervor; bieweilen gibt fich bie Tenbeng, ben Ginfluß ber Rirche möglichft ju paralpfiren, fie auf bas rein innerliche Bebiet ber Bewiffen gu beschränken, ale ob fie in ber concreten Meußerlichfeit gar nichts zu suchen hatte, fie ju einer unfichtbaren, forperlofen Gemeinde von Beiftern ohne alle materielle Gubftang gu ver-

Andtigen, gang unverholen ju erfennen; bieweilen wird auch Diefelbe geradezu als Feindin des menschlichen Fortichritts begeichnet, die beshalb auf bas innere Bebiet ber Bewiffen concentrirt werben muffe, baber man ihr auch alle außere Jurisbiftion entzieht\*). Offener und energischer als bie Minister tritt natürlich bie parlamentarische Linke in bie Schranfen gegen bie fatholifche Rirche. Der Deputirte Brofferio fprach am 28. Dez. 1852 unumwunden bie Buniche und Korderungen feiner Bartei aus: Beidrantung bes Ginfluffes ber Beiftlichen, welcher bie Unabhangigfeit ber Ration gefahrbe, Gafularifation ber Che, Gingiehung bes Rirchenvermogens, Abichaffung ber Rlofter, Berminderung ber Biethumer, neue Gintheilung ber Diocesen u. f. f., überhaupt die Bollendung bee burch bie Unterbrudung ber geiftlichen Gerichtsbarfeit rubmreich begonnenen Berfes, bamit man nur nicht auf halbem Bege fteben bleibe. Ein anderes Glied berfelben Kraftion forberte Temporaliensperre gegen bie Bischofe und meinte, man muffe unter ihnen 3mietracht ju faen fuchen. Letteres bielt ber Bremierminifter Cavour megen bes Charafters ber farbinifchen Bifchofe fur unausführbar, ichmeichelte aber auch ba noch ber Linken, indem er nicht undeutlich zu verftehen gab, er fei gerne ju Allem bereit, wenn man nur Borficht anwende und ber Sache bie nothige Beit laffe.

Am lautesten war aber die Agitation zu Gunften ber Civilebe. Es gehört natürlich zu ben Seligkeiten bes liberalen Rammerregiments, eine Ebe einzuführen, die, ganz seine Schöpfung, bem von ihm projektirten Ibeale bes Staates entspricht und auf die hausliche Gesellschaft dieselben Grundzsaberträgt, die es in der großen politischen verwirklicht. Der Rlerus erkannte mit Recht in dem Gesehentwurf über

<sup>\*)</sup> Am 7. Juli 1852 fagte ber Minister Buoncompagni vor bem Ses nate: La giurisdizione della Chiesa deve essere concentrata nell' interno delle coscience, siechè non impedisca verun perfezionamento delle istituzioni e delle leggi umane.

bie Einführung ber Civilebe einen neuen Angriff auf bie katholische Rirche, beren Dogma und Disciplin, sowie einen Berfuch bas Concubinat ju legalifiren; er veranlagte eine Raffe von Betitionen gegen bas Projeft, mas fogar ein gewaltthatiges Ginfcreiten ber Behörden und bie Ginferferung vieler eifrigen Briefter gur Folge hatte, mahrend bie Journale fortwährend gegen biefe unbefugten Ginmifchungen und "flerifalen Umtriebe," wie fie auch ber Correspondent ber Augeburger Allg. 3tg. vom 12. Aug. 1852 (Rr. 225) bezeichnet, ihre volle Entruftung an ben Tag legten. Die Thronrebe vom 4. Mary hatte es ale einen Gegenstand angefundigt, ber an fich blos bem burgerlichen Rechte angehore, aber boch mit ben religiofen und moralifchen Intereffen in enger Berbinbung ftebe, die ju mahren Cache bes Parlamentes fei. Die zweite Rammer, welche burch bie Annahme ber Siccarbi'ichen Befete und burch fo viele anderen Thaten und Reben ihr Intereffe für bie Religion binlanglich bethätigt bat und ben "mabren Ruben" ber Rirche beffer fennt ale biefe felbft, mar natürlich auch hocherfreut über bie willfommene Belegenheit, in bie fatholifche Chegefetgebung einen bebeutenben Rif maden ju fonnen, und nahm, wie vorauszuschen mar, bas neue Civilehegeset an. Aber ber Senat verwarf es in feiner Sikung vom 21. Dez. 1852 mit 39 gegen 38 Stimmen, alfo nur mit ber Debrheit einer einzigen Stimme, worauf bas Ministerium fein Projekt jurudgog und einen neuen Borfchlag für bie nachfte Ceffion in Aussicht ftellte.

Die Entscheidung bes Senates, die biesem die heftigsten Ausfälle der liberalen Presse zuzog, der sie ganz unerwartet kam, war hauptsächlich dem Widerstande des Klerus und den Abressen des katholischen Boltes zu verdanken, noch mehr aber dem tiesen Eindruck, den das Schreiben des Papstes an den König über diesen Gegenstand auf die Senatoren hervorgesbracht. Der König hatte am 25. Juli den heiligen Bater um seine Ansicht bezüglich der Einführung der Civilehe be-

fragt und augleich bie früheren Magregeln von 1850 ju vertheibigen gefucht, ju welchem Behufe er Gr. Seiligkeit mehrere Schriften über biefe Befete juftellen ließ. Bius IX. ente widelte in seiner Antwort vom 19. Cevt. Die firchlichen Grundfase über bie Che in ber bunbigften Beife, vermahrte fich feierlich gegen die unfirchliche Trennung des Checontrafts vom Chefaframent, verwarf bas projeftirte Befet als unfatholifc, und nahm bie wegen ihrer Oppofition gegen baffelbe als Keinde ber Regierung verbachtigten Beiftlichen in Schut, wahrend er die feit ben letten Jahren bem Rlerus überhaupt augefügten Unbilben, Schmähungen und Berlaumbungen tief Das vom "Univers" im Dez. 1852 veröffentlichte papftliche Schreiben marb gmar vom "Risorgimento" und ber "Opinione" für apofrpph erflart, aber bie offizielle "Gazzettn Piemontese" fcmieg, und balb ward bie Authenticität allgemein anerkannt, aber bas Schreiben felbft mit ben gemeinften Somahungen angegriffen und commentirt. Gang baffelbe Berfahren hatte vorher stattgefunden mit dem Schreiben bes Cardinal - Staatssefretars Antonelli (Risorgimento vom 10. Sept. 1852), bas man zuerft ignorirte, bann aber mit aller Buth befämpfte. Dan war indignirt, bag fur Cardinien bas nicht zugeftanben werben wollte, mas bas revolutionare Frankreich icon lange genießt, und daß bie Trennung bes Staates von ber Rirche, biefe nothwendige Korberung bes Beitgeiftes, an bem Widerftand ber hierardie ju icheitern im Begriffe mar. Die Bischofe ber Turiner Rirchenproping aber erließen einen gemeinsamen Birtenbrief, worin fie über alle Diocesanen, welche die Einführung ber Givilehe beabsichtigten, ben Trienter-Defreten entgegenstehende Lehren vertheis bigen ober eine firchlich verworfene Che eingehen murben, bie Ercommunifation verfundigten. Gleiches gefchah von Seite ber übrigen Bischöfe; ba sprachen nun bie ausgezeichnetften Senatoren gegen bas Befet, bem auch die fonigliche Familie nicht fehr geneigt mar, unbefummert um ben garm bes rabi-

falen Bobels, ber mehrere berfelben, wie namentlich ben Erzbischof von Bercelli, beim Rachbausegeben mit Bischen verfolgte - ein Loos, bas auch ber Botanit-Brofeffor Moris bei feinem Auditorium erfahren hat. Während bie liberalen Somubblatter über Die Berwerfung bes Gefebes mutheten, fuchten bie minifteriellen Organe bie Manner bes Kortidritts mit ber Bufunft ju troften. Es fei ja leicht, 8 bis 10 neue Senatoren zu ernennen und fo für bie nachfte Berfammlung bes Parlaments bem Projette feinen Sieg ju fichern. ber Deputirtenkammer warb bas Ministerium intervellirt, marum man nicht gegen bie Birtenbriefe ber Bifcofe bezüglich bes Chegesetes eingeschritten fei, worauf ber Minifter Buoncompagni nicht ohne einige Berlegenheit entgegnete, man habe in biefen Erlaffen feinen Grund ju gerichtlicher Berfolgung gefunden. Uebrigens murben bie meiften ber wegen ihe rer gegen bas Gefegprojeft gerichteten Betitionen verhafteten Beiftlichen von ben Berichten freigesprochen, und von ihren Gemeinben wie im Triumphe feierlich empfangen. Die Frage über bie Civilebe murbe, wie in Franfreich, fo auch in Sarbinien, fortwährend in mehreren Schriften erörtert; bas Befte, mas bie fatholische Breffe barüber bietet, ift eine Schrift bes burch feinen "Saggio intorno al Socialismo" bereits rühmlich befannten Grafen Avogabro bella Motta (Teorica dell' istituzione del matrimonio e della guerra, a cui soggiace), sowie bas bem Minister Cavour bebicirte Buch bes Frangofen Saucet.

Während aber bie Beforberer ber Abressen gegen bie Civilehe gerichtlich verfolgt wurden, konnten ohne bie geringfte Belästigung und trot bes früheren ministeriellen Berbotes von ben Demagogen neue Petitionen für bie Einziehung ber Kirchengüter vorbereitet und betrieben werden; sie gingen meistens von ben aus Rabifalen zum größten Theile bestehenben Municipalitäts-Räthen aus. Dieses "incameramento" ift ein Lieblingsthema ber Bresse geworben; bas Mis

nifterium geht aber noch nicht barauf ein, nicht sowohl aus Rechtsgefühl, ale in ber Beforgniß, es burfte ber Gewinn nicht zu groß ansfallen, ja ber Erlos ber fafularifirten Buter taum ben Betrag einer anftanbigen Befoldung fur ben gangen Rlerus beden, am wenigsten, folange die fieben Erge bisthumer und vierundbreifig Bisthumer fortbefteben. Das balbamtliche Parlamento vom 18. Rov. 1853 beutet in einem Artifel voll bitterer Rlagen über bie Bartnadigfeit ber romis fchen Curie an, man gebente balb auch ohne fie vormarts ju fcreiten; nach feinen Erpeftorationen arbeitet man barauf bin, bie Bisthumer allmählig bis auf fieben zu reduciren, und alle bischöflichen und pfarrlichen Buter bem neugestalteten Defonomat zu unterstellen Schon früher außerte Graf Cavour, ber "illustre economista", fich babin, es fei beffer, eine neue Repartition bes Rirchenvermogens vorzunehmen, bie Ginfunfte ber Bifcofe und Canonifer berabzuseben, und bie ber Bfarrer ju erhoben, mobei bie Communen und bet Staat von allen Raften bezüglich ber Bfarreien befreit, und bie Curaten leichter fur bie Regierung gewonnen murben. Rur bas Bermögen ber flofterlichen Bereine wird junachft icon angegriffen, wie überhaupt gegen alle Orben feit ber Bertreibung ber Jesuiten im Jahre 1848 ber formliche Rrieg eröffnet ift. Dehrere religiofen Congregationen, wie bie Besellschaft von S. Paolo und die della misericordia und die dame della compassione, wurden bereits aufgelöst; anberen, wie ben Schulbrudern und Schulichmeftern, murben die bise her geleisteten Subfidien entzogen, die freilich fur die loms barbifchen Emigranten beffer verwendet find; bie meiften wurden in ihren Rechten bedeutend verfummert und willfurlich ihrer Saufer beraubt; auch bie Befreiung ber Rloftergeiftlichen vom Militarbienfte bort auf. Der Artifel 98 bes Befetentwurfs über bie Militar Confeription fagt: "befreit find vom Rriegsbienfte nach ber ben Beburfniffen bes Cultus proportionirten Angahl, die jedes Jahr festgustellen ift, und

ift aber gar nicht ermähnt, und wird und Juden nachgesent. Die burch De 1839 und 1842 vom Militarbienste bef lichen Lehre", benen jest ihre Ausbild und bie Fortführung bes Jugenbunten foll, find bereits burch Refcript ber Ri Juli 1853 in Renntniß gefest, bag b gemachten besonderen Concessionen jest au betrachten find. Gin Borbote einet gen bie Klöfter ift ber am 27. Oft. 1 bes Ministere bes Innern an bie Bor Benoffenschaften, worin von biefen ein naues Bergeichniß aller in ihren Rlofte lander abverlangt, und für ben Kall e richtes mit Arrestation und Ausweisung lander find, gebroht wird. Die radifa Ministerium immer vormarte; man fpri fung aller Orben, die junadit nicht mel vom Staate anerfannt merben follen, u Repartition ber Rirchenguter, welche Re ftanten gleichstelle. Alle religiofen Inftirem Fortbestande bedroht. Biftor Amehe eined hat f

gor XVI. hatte Karl Albert 1833 bieses Institut in eine aus Theologen aller Diocesen bes Reiches bestehende geistliche Asabemie umgestaltet. Dieser Anstalt wurden bereits die meisten Revenuen entzogen, und man scheint sie sogar aus ihrem Gebäude vertreiben zu wollen, da man den Religiosen von Collegno zum Ersah für ihr zu einer Fabris bestimmtes Klosster, außer anderen Häusern, auch dieses angeboten hat. Rachdem man bereits die Güter der Zesuiten, der Serviten, sowie der Frauen vom heiligen Herzen geplündert, können solche Vorgänge kein Staunen mehr erregen; nach und nach gehen die Klöster unter, dann erst wird die constitutionelle Freiheit zur vollen Wirklickeit, wenn die ganze Jugend den "mönchischen Einstüssen" entzogen ist.

Mit biefen Dagregeln gegen bie Rlofter hangt aber bie Frage über ben Unterricht in allen seinen 3meigen enge au-Wie man bei bem Kronpringen bereits für freifinnige Erzieher geforgt bat, fo foll auch im gangen Lande bie Erziehung fafularifirt werben. 3mar begunftigt bas Gefet vom 4. Oft. 1848, ein Wert bes Ministere Buoncompagni, bie Lehrfreiheit, aber junachft nur ju Gunften ber Irreligiofitat und mit offenbarer Benachtheiligung bes firchlichen Einfluffes. Bahrend man aber auf ber einen Ceite inconsequent genug gegen jene Lehrer einschritt, bie ber ihnen geftatteten Freiheit zur Berbreitung revolutionarer Theorien fich bebienten, wollte man auf ber andern boch ben gerechten Korberungen bes Episcopates nicht nachgeben, bas in wieberholten Eingaben bie wirffamften Mittel anzeigte, wie bem immer mehr um fich greifenden Beifte ber Anarchie und Bugellofigfeit gesteuert werben fonnte; bas roch Alles ju fehr nach ber Safristei, wie man in Turin sich ausbruckte, bas beforberte bas Pfaffenthum (il chierichismo). Das Monopol bes Staates als bes alleinigen Inhabers alles Wiffens, und bes ausschließlichen Spenders und Bermittlers jeder Art von Unterricht warb, trot aller in Frankreich an communiftischen XXXIII.

Brofefforen und Bolfelebrern gemachten Erfahrungen, at wie bort unter Rapoleon I. und Louis Philippe, mit 2 fennung jebes Rechtes ber Eltern auf ihre Rinber unb Rirche auf ibre Angehörigen, nach bem Suftem ber mobern Dottrinars festgestellt; Die Staatsuniverfitat, Die Rorm Schulen und General. Seminarien ber frangofischen Monot liften und bes Rosephinismus murben bie Abeale ber Libe len in Biemont; "bie Universität ift ber Staat, insofern lebrt", bieß es, "gabe es außer ihm noch eine andere A tena, bie jum Lebren autorifiren fonnte, fo fehlte ber Rati bie Ginbeit und bem Unterrichte bie Colibitat." Gang bemielben Sinne verlautete icon: "Die Rirche ift ber St in wiefern er predigt und fegnet"; Die Geften mogen leb mas fie wollen; bie Rirche als bevorzugte Anstalt im St richtet fich nach feinen Grundfagen. Der infallible "Dio-S arnotet bereits feine Fruchte; Die Ginheit ber Religior auf bas Spiel gefest, und bie Ginheit in ben übrige gen um fo meniger erreicht, ale bie verschiebenen In litaten in's Unenbliche auseinandergehen, und burd rene Befete bochftene nur eine außerliche und Bleichformigfeit ber Bilbung erzielt wirb, Die fich möglichen inneren Biberfpruden noch verträgt. tirten Afproni, Borella, Mellara und andere Rabi' men bas ministerielle Gefdent mit lautem Rubel ben in ihm bas beste Mittel, grundlich bie annor herrschenden Borurtheile zu vertilgen, und eine buna" auf foliberen Grundlagen anzubahnen; wo es thunlich, nicht nur Geiftliche, fonbern at fatholischen Laien ale Gesuitanti ferne gehalte fonbere aber bie nach Entfernung ber Befuiter gebliebenen religiofen Congregationen, Die fi Unterricht beschäftigen. Um lettere zu bemut' bachtigen, marb gegen fie, wie gegen ben ber Borwurf bes Obsturantismus und ber Ur

bert, obschon die radisale "Gazzetta del popolo" (28. Mai 1851) selbst gestand: es könnten die bischöslichen Anstalten weit besserer Frequenz und größerer Ersolge sich rühmen, als jedowedes collegio nazionale. Die Turiner "Armonia" hat bezeits eine Reihe von Dokumenten über die in diesen Rationalsollegien herrschende Immoralität verössentlicht, was alsen vernünftigen Eltern zur Warnung dient. Auch hat der hierin durchaus ersahrene Abbe Pehron in einer besondern Schrift (Della istruzione secondaria in Piemonte. Torino 1851) tressend gezeigt, wie schlimm es seht mit dem Unterstichtswesen dieses Landes steht, namentlich in den gelehrten Schulen, die vor der Universität besucht werden müssen.

Auch in die theologischen Studien und in die Einrichtung ber Ceminarien griff bie Regierung ein, mas besonbere im Jahre 1851 eine fehr lebhafte Correspondeng amiichen bem bamaligen Gultus - Minifter Gioja und bem farbi-Auf fein brangenbes Schreis nischen Evistopate hervorrief. ben vom 13. Mai erhielt berfelbe von den Bischöfen der Rirchenproving Cavopen eine fehr tategorische Antwort vom 1. Juni. Ein zweites Schreiben bes Ministers vom 9. Juni an den Erzbischof Alexis von Chambery suchte nun nachzus weisen, die angeblich neuen Anordnungen bezüglich bes boberen Unterrichts feien mefentlich icon in alteren Berfugungen feit 1770 enthalten, und fügte bann hobnisch bei, ba in jenen eminent religiöfen Beiten fcon fo gebacht marb, fo konne man unmöglich wiffen, ob feitbem neue Lehren und neue Dogmen in ber Rirche an bas Tageslicht getreten feien. Diefer Brief mart in einer Gesammteingabe bes Metropolie ten und feiner vier Suffragane, ber Bifchofe von Aofta, Zarantafia, Maurienne und Annecy, d. d. 15. Juni ("Univers" vom 5. Juli 1851) ausführlich beantwortet. Rachbem fich bie Bischöfe nachbrudlich gegen eine neben ber bischöflichen ftebenbe Universitätstheologie erflart, und fich bas ausschließe liche Recht ber Leitung bes theologischen Unterrichts vindicirt

hatten, bemerten fie bezuglich ber Stellung ber Univerfitaten gur Rirche Kolgendes: "Chebem maren die Universitäten theilweife und mitunter ganglich abhängig vom beiligen Stuble, wenigstens ftets rudfichtlich bes Unterrichts in ber Theologie und im fanonischen Rechte. Gie hatten jum Rangler einen vom Bapfte belegirten Bischof, ber ihn bei ben Brufungen und ber Berleihung ber afabemischen Grade reprasentirte, und felbft die Diplome wurden in feinem Ramen ausgefer-Beutzutage ift die fanonische Delegation supprimirt; bie Universität hat nur noch von gaien ihre Diffion, und ber Eintritt in ihr Gremium ift burch unfere Befete, ben Ungläubigen, ben Brotestanten und Juben gleichmäßig eröffnet. Es ift mahr, bisher gab es in allen Diocefen ber Ctaaten Er. Maj. theologische Brofessoren, die von der Universis tat ernannt und befolbet maren; allein 1) in Bemäßheit bes Batente vom 23. Juli 1822 murben fie nur auf ben Borfclag, ober mit ber Buftimmung bee Diocesanbischofe ernannt; 2) in Cavoyen wenigftens haben die Bischofe ftets bie Leitung bes theologischen Unterrichts behalten; fie bezeichneten Lehrbucher und Lehrstoffe, fie entschieden über bie anjunehmenden ober ju vermerfenden Anfichten; obicon bie Universität seit langer Zeit ein Streben, fich von ber firche lichen Autorität loszureißen, eine Tendenz zum Widerftand gegen bieselbe an ben Tag legte, so war nichts bestoweniger boch ber Kaben ber fanonischen Mission nicht unterbros den, ber Unterricht mar fortmahrend ein fatholischer. Allein heutzutage icheint bie Universität bedeutende Reuerungen Cie legt fich erftlich bas ausschließburchführen zu wollen. liche Recht bei, die theologischen Professoren ju ernennen, ohne fich um ben Borschlag ober bie Bustimmung bes Bifcofe zu befümmern, mas man felbft in Frankreich nicht thut, noch gethan hat, weber vor 1815, noch feit biefer Beit. Sie fucht zweitens ben theologischen Unterricht gang zu biris giren, jebes Jahr bie Programme ber Profefforen abzuverlangen, und nach Belieben neue anfertigen ju laffen burch

Manner ihrer Bahl. Offenbar tonnen Brofefforen, bie auf folde Beife inftituirt und einer folden Direktion unterworfen find, feine fanonische Mission mehr haben, fie find wie vom Weinftod getrennte Schößlinge." Darum forberten bie Bifcofe bas Recht bes Borichlags und ber leberwachung, wie fie es feither geubt, mit aller Entschiebenheit gurud. Das Ministerium ging nicht barauf ein, es brobte, ben Brofefforen bie Befoldung (es find nur 23,000 Fr. fur bas gange Lanb) au entgieben; Die Bischofe organifiren ihre Seminarien und laffen bort allein ihre Rlerifer unterrichten, fo bag an ber Turiner-Universität bereits mehrere theologischen Brofefforen wegen ganglichen Mangels an Buborern in ben Ruheftanb verfett worden find. Das Ministerium fand es noch nicht für gerathen, feine projektirten Magregeln an ben Seminarien au verwirflichen, und harrt noch auf eine gunftige Belegenbeit, um fich in beren innere Ginrichtung mifchen zu tonnen.

Das alfo find die Fruchte der neuen constitutionellen Freis beit für bie Rirche: Bernichtung ber geiftlichen Berichtsbarfeit, Blunderung bes Rirchenvermogens, Befchrantung und theilweise Beseitigung bes firchlichen Ginfluffes auf ben Unterricht, Unterbrudung und Bevormundung ber Rirchengemalt, Entfernung ber fatholischen Elemente aus ber gangen Befetgebung, Berabfetung und fortmahrende Rrantung ber papstlichen und ber bischöflichen Autorität. Bereits marb ber heilige Stuhl wiederholt angegangen, einen Administrator für bie vermaiste Diocese Turin ju ernennen; nachbrudlich wies er aber auch biefes Ansinnen von fich, besonders in bem Schreiben bes Papftes an ben Ronig vom 19. Sept. Beber auch noch fo fleinliche Bormand, jeder auch noch fo unbebeutenbe Anlag ift ben farbinischen Bewalthas bern willfommen, ihre Animosität gegen bie papftliche Regierung jur Schau ju tragen; bie bem Brofeffor Rupte, beffen Dottrinen Bius IX. als unfatholisch verworfen, mit Genehe migung ber Behörben bereiteten Ovationen, bie biefem, wie bem in Biemont naturalifirten früheren papftlichen Minifter



Mamiani fomacovollen Anbenfens, von Seite ber Regierung widerfahrenen Auszeichnungen, Die Berringerung ber Auslagen für ben Gesandtschaftevoften zu Rom im Staatsbudget, bie Ausweifung bes Generals Ralbermatten, ber fur bie papftlichen Schweizerregimenter warb, bie beftige und beleibigenbe Sprace ber officiellen und femiofficiellen Blatter, besonders des "Risorgimento" (seit 1. Jan. 1853 "Parlamento") - bas und noch vieles Andere befundet fattfam, wie man offen feine Difachtung gegen ben Bapft an ben Sag ju legen bemubt ift. Die fanatischen Reinde bes Ratholicismus find bem Dberhaupte ber Rirche gegenüber ebenfo tropig und hochfahrend, als fie fich gegen Ruffel und Balmerfton untermurfig und fervil erwiesen. Charafteriftisch ift bafür ein in Sarbinien gebrucktes Gebicht: Babilonia. Poema dramatico di Emmanuele Fiamma. Italia 1852, auf beffen Titelvignette ein Englander und ein Italiener bie papftliche Tigra mit Rugen treten, und beffen Inhalt alle gafterungen ber alten Baretifer gegen ben romifchen Stuhl ju einem Bangen poetifch zu verbinden fucht. In ber zugleich englisch und italienisch abgefaßten Debifation an die englische Gesellschaft ber "Freunde Italiens" wird in schwülftiger, pomphafter Sprache ben beiben Rationen, Die ben gemeinsamen Reind in bem Babel an ber Tiber ju befampfen haben, bie erhabene Aufgabe jugebacht, bie gequalte Menschheit nach langem, fürchterlichen Drud von ber Tyrannei ju erlofen. Das jest ben farbinischen Kortschrittsmännern fo geläufige "Via il Papato!", bas bei ihnen nur eine einstweilige Gubftitution für bas "Weg mit ber Religion" ift, finbet in biefem und in abnlichen poetischen Erguffen einen Ausbrud, ber jugleich auf bas tieffte jedes fittliche Gefühl emport. Sier ift aber noch ein anderer Kattor zu besprechen, ber Sarbiniens moralischen und religiofen Ruin por allem Anbern forbert, und ben revolutionaren Tenbengen ben Weg nicht minber bahnt: es ift bie protestantische Propaganda. Wir werben bavon in einem folnenden Artifel handeln.

## IV.

### Streiflichter auf die Geschichte des Protestantismus seit anderthalb Jahren.

I.

Die "beutsche evangelische Rirche", ber "Kirchentag" und bie " ... "Innere Mission".

Mit Bezug auf die im letten Hefte biefer Blätter gegebene Einleitung können wir unfern Gegenstand unmittelbar
im Centrum selber anfassen. Roch vor einigen Jahren war
unter den Katholisen der Ausdruck stereotyp: der Protestanstismus gehe mit reißender Eile seiner Selbstauflösung entgegen. Seitdem hat er aber seine letten und besten Kräfte
zusammengerasst, und im Ganzen ein so thatkräftiges Leben
an den Tag gelegt, ganz unerwartet Vielen, ja vielleicht den
Reisten selbst in den eigenen Reihen, daß sie schon die Behauptung wagen zu durfen glauben: jene stereotype Phrase
sei ein- für allemal beschämt und widerlegt durch diesen neuen
"Ausschwung". Das neue Leben, so weit es eristirt, verdankt
aber sein Daseyn und ruht auf der sogenannten "Innern
Risson", einer Bereinigung, zu der unläugbar sast Alles
sich zusammengethan, was noch grünes Holz am Baume bes

beutschen Protestantismus ift, eine höchst achtungswerthe Schaar von dem edelsten christlichen Streben in ihrer Art, sobald wir nur von den vielen Schmaroherpstanzen absehen, die um zeitlicher Ehre und Gewinnes willen sich angesett, oder übershaupt, weil es nun einmal Mode geworden war, innere Mission zu machen. Rur aus dieser "Innern Mission" und ihrer Geschichte ist ein richtiges Verständniß möglich wie von der protestantischen Reaction überhaupt, so insbessondere von ihren großen Emanationen, den vielbesprochenen "Rirchentagen" und ter "deutschen evangelischen Airche", welche der jüngste derselben zu Berlin proclamirt hat, und die auch diese Blätter schon wiederholt genannt haben, ohne vorerst den Lesern genauere Rechenschaft über die neue Erscheinung zu geben.

Die "Innere Miffion" bilbet feit fünf Jahren ben Rern ber gangen Geschichte bes beutschen Protestantismus; fie ift jur Macht herangewachsen, und hat offenbar schon Selbftvertrauen genug, lieber beut als morgen zu biftiren : "ber beutsche Brotestantismus - bas bin 3ch!" Dennoch hat man von ihr tatholifcherseits bisber nur wenig Rotig genommen, weil man vom erften Anscheine ber ju febr gewohnt war, fie einfach in Barallele zu ftellen mit allem Dem, mas innerhalb ber fatholischen Rirche burch bie außerorbentliche Diffionspredigt und die freie Bereinsthatigfeit jur Erwedung und Berbreitung bes Glaubens und ber driftlichen Sitte in erbobtem Mage geschah und geschieht, seitbem bas Jahr 1848 ben Abgrund religiöfen und moralifchen, focialen und politis fchen Berberbens bloggelegt hat, an bem gang Europa taumelt, und zu welcher Beit eben auch bie "Innere Miffion" ben erften Anfat ju ihrer Ausbehnung und Bluthe gewon-Und allerdings hat bas Rettungswerf ber "Innern Miffon" gleichfalls eine folde rein praftischereligiose Seite; bimmelmeit verschieben aber von ben fatholischen Duftern und Beifpielen ift fie burch ihre andere, die religios.

politische ober firchliche Seite, vermöge beren fie benn auch nicht in und unter ihrer Rirche ober ihren Rirchen, sonbern neben, gegen und über benfelben fteht.

Mit biefer ihrer ameiten ober firchlichen, fo au fagen firchenbilbenben, Ceite allein haben mir es vorberhand gu thun; bie Erfolge ihrer prattifchen ober miffionirenben Thatigfeit follen erft bann geprüft werben, wenn ihre Schidfale im Beschäft ber Schöpfung einer neuen beutscheepangelischen Besammtfirche bargeftellt febn werben. Das erfte große Refultat ihres Simmel und Erbe bewegenben Strebens in biefer Beziehung liegt feit ber Sigung bes Berliner-Rirchentagis vom 20. Cept. vor - ber Bau ber "beutichen evangelifden Rirche" ift fertig jum Beziehen. 216 bie firchens täglichen Journale bamals ihr entzücktes Jubelgeschrei auffclugen, ale fie, bie "Rreugeitung" voran, ben "neuen Beiletag" aller Belt verfunbeten, ber nun fur bas Evangelium in Deutschland angebrochen fei, ber balb zu niegesehes ner Bluthe und Glorie treiben werbe - ba fprachen biefe Blatter noch am 1. October Worte bagwischen, die bamale in ihrer Ifolirtheit gewagt ericeinen fonnten, aber feltbem. namentlich von ftrenglutherifcher Seite, Die vollftanbigfte Rechtfertigung erlangt haben. Wenn übrigens bie mabre Bebeutung jener That vom 20. Sept. fatholischerfeits faft gar nicht erfannt wurde, so ist bas um so weniger zu verwundern, ale auch vor protestantischen Mugen bie verhullenben Schleier erft allmählig fielen, und bie völlige Entblogung bes Berliner - Rirchentage noch allerneueften Datume ift.

Wer bas Unglud hat, bie 3been ber protestantischen Reactionsparteien über Kirche, Bekenntniß ic. aus ben ersten Quellen eruiren zu muffen, ber weiß, wie schwer es ist, unter bem Wust verschwommener, vielbeutiger, widerspruchsvoller Phrafen, ben lebendigen Zeugen ber innern und außern Unsichersheit und Zerriffenheit, sesten Boben zu sinden, die süchtigen, wie scheues Wild über das Bapier irrenden Redensarten in:

.....vein verzweifeltes firdlichen Buftanbe überhaupt, baß der Gränel ber Beriplitterung und t an ihnen benn boch noch nie fund 1 wie gerabe burch bie Beschichte ber gelifchen Rirche"; fcon um beffenwill nie die mahre und achte Bluthe protest ausnahmslos, fo enge verbunden, fo begeifterungevoll jur Berbeiführung b nur bas pure und platte Begentbei beit, firchliche Ginheit wollten fie ba annehmen, daß vorher amangigerlei & Richtungen gewesen, fo find beren bur evangelifde Rirche" nun gerabe vier, benn - bie Rechnung ift einfach! - jebe berrichtungen ift jest in ame i auseinar fern je ber eine Theil jur neubeutschen evi Rirche gehört, ber anbere nicht. Und bi bas größte Unglud! Ale folches ift vieln Rudichlag felbft anzusehen, ber auf bie teftantifchefirchlicher Auferftehung, wie m gefpiegelt, auf bie "Innere Miffion" ale

Raffen wir nur bie firchant!"

fion" fich nicht zu begnugen, fie will allerbinge auch eine fichtbare; aber fei es nun, bag ber Beiland urfprunglich eine folche nicht zu Stanbe gebracht, ober bag bie von ihm geftiftete fichtbare Rirche fruber ober fvater wieber gerfallen, iebenfalls findet die "Innere Mission" fich berufen, biefe mabre fichtbare Rirche Chrifti erft von Reuem berguftellen. Die bisher bestandenen protestantischen gandesfirchen und ihre officiellen Rirchenregimente find nur fcmache lleberbleibsel ober Surrogate berfelben, und bestimmt, in ihr zu verschwinben, fobalb fie einmal felbft in bie Erscheinung tritt. Daber bat ber Canbibat Bichern in Samburg, ber Grunder ber "Innern Diffion", in bem Dage, ale fie feit 1833 allmabe lig erftarfte, und im 3. 1848 auch bas große Bublifum mit fich fortriß, bas Sauptgewicht barauf gelegt, baß fie, als burchaus freier Berein auf bem Boben bes "allgemeinen Briefterthums" ftebend, aller und jeber Bermifchung mit ben Landesfirchen fern bleibe. Die "Innere Mission" erflarte fic amar felbft fur ben "Lebensberuf ber Rirche", und feste fich gur Aufgabe "bie Rettung bes evangelischen Bolfes aus feiner geiftlichen und leiblichen Roth burch bie Berfundigung bes Evangeliums und bie bruberliche Sandreichung ber Liebe" und bennoch follen die officiellen Rirchenregimente gar nicht in bas Rettungswerf einzureben haben. Gelbft im Brediger unterschied Wichern "bas gesehlich zu gewissen Funktionen verbundene Bfarramt" und bas allgemeine Briefterthum; vermöge bes lettern foll er, mas er von jenem an Rraften erübrigt, frei und nichtamtlich ber "Innern Diffion" widmen, und ihrem Bert, "Chriftum unter ben Daffen wieber jur Anerkennung ju bringen." Da man nun meinen follte, baß gerabe bieß, menn irgend etwas, bie Cache bes "georb. neten Amtes" fenn muffe, fo ift naturlich, daß bie Frage von dem Berhaltniß ber "Innern Mission" jum firchlichen Amte von Anfang an die hauptschwierigfeit war; allenthalben tauchte die Besorgniß auf, sie würde den Pfarrer von

Ranzel und Beichtstuhl entsehen, und die landesfirchlichen Autoritäten fingen zum Theile an, die Sache selbst als ihr eigenes Werf zu Handen zu nehmen, zum Entsehen der Ersfinder, die darin das gewisse Verderben ihrer rettenden Idee erblickten.

Da famen bie Schreden von 1848, und alle Bebenten mußlen verftummen. 3m Cept. trat eine Berfammlung proteftantifcher Rotabilitaten ju Bittenberg jusammen, und er-Marte, bag "bas Jahr 1848 bafteben werbe entweber als ber Anfang einer neuen Rraftigung unferes Bolles burch ben Beift ber Onabe und bes Gebets, ober als ber Anbruch germalmenber Strafgerichte unferes Bottes." Dan proclamirte fich ale ben erften "Rirchentag", und bilbete, auf Bidern's Andringen, ben "Central-Ausschuß fur bie innere Diffion ber beutichen evangelifden Rirde", mit bem Sig in Berlin, und anfange bloß bestebend aus ben Brafibenten bes Wittenberger Tage: Bethmann-Hollweg, Stahl und Dubler; man bestimmte, baß jener "Rirchentag" und die in Berbindung mit ihm burch biefen "Centralausschuß" abzuhaltenben Conferengen für "Innere Miffion" bie beiben Organe bes "beutschen evangelifchen Rirchenbundes", jener "Confoberation" ber "Innern Diffion" feyn follten, welcher feber angehören tonne, ber feine Bulfe anbiete "auf bem Grunde bes Evangeliums von Chrifto, wie es in bem Befenntniffe ber einen ober ber anbern Rirche bezeugt ift."

Seitbem vertritt ber "Rirchentag" bie religiös-politische ober firchliche Seite ber "Innern Mission", jener "Central-Ausschuß" mit seinen Conferenzen die andere: religiös-praftische ober missionirende Seite berselben. Die wichtigste Frage, die um das Berhältniß des Ganzen zu Kirche und Amt, ward damals in Bittenberg stüchtig übersprungen, wenn auch viel geredet vom anzustrebenden "volksverklärenden Charafter des Reichs Christi" als der "Rirche der Zu-

funft" mit ber jest noch "ibealen" Berfaffung ber "Innern Mission". Das Wert muche inbeg rafch empor, unter besonderer gorberung ber preußischen Regierung, die bem Central = Ausschuß balb bas Privilegium ber Portofreiheit in ihren Staaten und ber "Innern Miffion" Corporationerecht verlich. Rur wenige gandebfirchen zeigten vorerft Mißtrauen, ba die Sand bes Jahres 1848 noch ju fcmer auf ihnen lag; ale jedoch im Nov. 1851 jur Berfendung ber Rapffichen Dentidrift, "bie innere Diffion unter ben Beiftlichen" betreffend, an alle beutschen Baftorate ber Central = Ausschuß ben officiellen Weg burch die Landesfirchen = Regimente felbft einschlug, verweigerten Baben, Sachfen und tas bießseitige Bayern ben Berichleiß, wie ce icheint, wegen unberufener Einmischung in ihr Amt. Um so mehr hatten fich aber vom erften Beginn Die unioniftifden Barteien, welche von "Kirde" überhaupt nichts wiffen wollen, und bas Seil in ber geistlichen Berfaffungefrage fuchen, angestrengt, bie von ber "Innern Diffion" brobenbe Gefahr in's Rlare ju fegen. Gie fei, fagten fie, ber frevelnde Berfuch einer Minoritat, fich felbft als die Rirche an Die Stelle ber Rirche ju feben, fie spalte die Kirche erft recht, und fei ein großes lebel für biefe und ben Staat; fo rebe - flagen bie Manner ber "Innern Diffion" - auch ber Theil bes Rlerus, "welcher burch bie auf Grund bes allgemeinen Priefterthums fich erbebenbe Thatigfeit ber Laien in ber alten wohlverbrieften und bepfrundeten Pfarrherrlichfeit geftort werbe, und welder alle Innerlichfeit und Lebendigfeit in ben Formalismus ber Rirchenverfaffung ableiten mochte." Bergebens hatte tie "Junere Miffion" im Unfange, offenbar im Biderfpruch mit ihrer legalen Grundlage, bem "allgemeinen Briefterthum", erflart, daß "fie nur biejenigen Lebensgebiete umfaffe, welche bie geordneten Aemter ber evangelischen Rirche mit ihrer Birffamfeit ausreichend ju bebieften nicht im Stanbe feien, fo bag fie biefen in bie Sanbe arbeite, und in bemfeiben Maße ihre Aufgabe als gelöst ansehe, als die Wirksamkeit bes kirchlichen Amtes sich erweitere." Gegen die Zweideustigkeit dieser Worte stritt die unzweideutige Tragweite der Idee. Allerdings offenbarte sich diese, selbstwerständlich, mehr in den Thatsachen, als in statutarischen Sähen; aber es ist nun doch klar genug, was diese meinen, wenn sie von dem "undeschadet der Integrität der besondern Consessionskirchen wie der Landeskirche" unter den Evangelischen Deutschlands geknüpsten Bande des Glaubens reden und ihm den Namen: "deutsche evangelische Kirche" geben "). Dieß ist die Kirche der "Innern Mission", oder vielmehr sie selbst, und auf dem Berliner-Tage hat sie ihre Consession besommen.

Und Ratholifen ift die ganze ber neuen "beutschen evangelischen Kirche" zu Grund liegende Anschauung ebenso fremb, als sie für die protestantischen Zustände absolut bezeichnend ist. Wir muffen daher jede Erläuterung in klaren Säpen, wo sich etwa eine solche sindet, sorgsam und dankbar ad acta nehmen; und in sofern haben wir einen wahren Schat entsdeckt in einem aus Holland kommenden Aussah in der Bersliner "Evang. R.-3." vom 12. Nov., in welchem die Ergebniffe gründlichen Studiums der deutschen "Innern Mission" niedergelegt sind. Als das Grundariom, auf dem sie tuht, stellt sich der Sat heraus: Unsere deutsch-protestantissichen Kirchen sind völlig zerfallen, Beweis: die Eristenz der innern Mission selber \*\*). Und dieser "Zerfall" ist nicht

<sup>\*)</sup> S. ben "erften Bericht bes Central-Ausschuffes für ble innere Miffion ber beutschen evangelischen Kirche". Hamburg 1854 S. 29. —
Bgl. beffelben "Berichts" S. 7 ff.; 82, und bie Abhanblung bes
Paftor Merz von Schwäblich-Ball: "ble innere Miffion in ihrem
Berhältniß zu ben wiffenschaftlichen und firchlichen Richtungen ber
Gegenwart" in UIImann's und Umbreit's theol. Studien und
Krititen. 1854. I. S. 159 ff.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Daß bie driftliche Welt", fagt fener Auffat, "lieber mit ber ins

etwa in Parallele zu segen mit jenem Bustande ber alten Rirde, ber vor vierhundert Jahren in ber gangen Chriftenheit den Ruf nach einer Reformation an Haupt und Gliedern erwedte; man erfannte bamale in biefer, burch menschliche Schwachheit arg verunzierten fichtbaren Rirche immerhin noch bie gottliche Stiftung, bas mahre Reich Chrifti auf Erben. Best bagegen fpricht die "Innere Diffion" jenen protestantie ichen "Rirchen" felbft die Berechtigung zu ihrem Namen ab; fie find blog von ber Belt, nichts Gottliches; Die mahre fichtbare Rirche muß erft fommen. Es ergeben fich baber folgende Gegenfage: "Chriftenthum" und "driftliche Belt", "Innere Diffion" und die beftehenden "Rirchen", "Ginheit des Beiftes" und außere "Ginheit ber Lehre", "driftliche Intereffen" und "firchliche Intereffen", "erangelifiren" und "firchlich reformiren" - alles Lettere muß je im Erfteren untergeben, indem bie "Innere Diffion" bas "Chriftenthum" aus ber "driftlichen Welt" ber protestantischen "Rirchen" jur mahren Rirche ansammelt, und in sofern ift bie "Innere Miffion" allerdings "antifirchlich" und bringt "bie Rirche in Befahr." Die völlige Ausscheidung bes "Chriftenthume" ober ber mahren Rirche Gottes aus bem Ufubl religiofer Berfuntenheit in ber "driftlichen Belt" wird freilich erft am Tage bes Gerichts ftattfinden; Dieffeits aber ift fie

nern Mission, als mit ber Kirche zu thun hat, ist barin begransbet, baß keine Rirche ohne seste Lehre, Ordnung ober Regel, und ohne Bucht zu benken ist; bie chriftliche Welt hat mit biesen brei Dingen ungern zu thun." "Die innere Mission wird nur da volle Anerkennung sinden, wo die Kirche ganzlich zerfallen ist." Unter biesen Umständen, und da an dem allgemeinen Berfall biesser protestantischen Kirche kein Zweisel ist, muß der Berfasser noch nm Berzelhung bitten, wenn die niederländisch zesormirte Kirche, als eine von denen, "welche die Bervielfältigung der Kemter und Dienste in sich am besten ertragen kann", das Geschäft der "ins nern Mission" selbst übernehmen will.

anzubahnen, und "verzweifelt man an ber Rirche, fo ift bie innere Diffion bas von Gott bestimmte Dittel, biefe Scheibung vorzubereiten, wodurch fich wieberum eine Rirche bes Geiftes und ber Bahrheit entwideln fann." Dan foll babei immerhin bie "Rirche", welche fich mit ber gangen Cloafe ber "driftlichen Belt" tragt, vorberhand noch rubig nebenher geben laffen, während man felbft bas "Chriftenthum" jur Auslese bringt, und zwar eben aus biefer felben "driftlichen Belt". Daber beißt es: "Benn bie innere Miffion freiwillig und ohne Beschwer die driftliche Welt an ihren Bufen nimmt, fo fei ber Chrift boch nicht ju ftreng gegen die Rirche, wenn diese eben daffelbe innerhalb ihrer Mauern fo lange thut, bis bie mabre Rirche ber Rinber Gottes fommt." Daraus ergibt fich, um es vorerft nur nebenbei anzubeuten, jugleich, bag bas Werf ber "Innern Diffion" mit einem Fuße bereits bas Gebiet ber Schwarmgeifter betreten hat, und warum man in ihren verschiedenartigften Organen fo baufig auf die bochft bedentlis chen Termini: "Ecclesiola in ecclesia", "neue Ausgiefung bes beiligen Beiftes", "Rirche ber Bufunft" - ftoft.

So ware benn, kurz gesagt, die Aufgabe ber "Innern Mission": das Werk der Erlösung und der Sendung des heisligen Geistes hier auf Erden endlich zur Bollendung zu bringen; sie will der unsichtbaren Kirche der officiellen protestantischen Doctrin zur Sichtbarkeit verhelsen. In der That ist es entsehlich zu betrachten, wie die dreihundertjährige grasse Irrlehre vom Wesen der Kirche sich rächt, und eine große Jahl der wohlmeinendsten, durch Kopf und Herz ausgezeichnetsten Männer mitten in religiösen Wahnsinn hineintreibt. Es blied nur Wenigen noch so viel Besonnenheit übrig, vor Ueberstürzung zu warnen; nach ihnen sollte erst die praktischreligiöse Seite der "Innern Mission" ihre volle Wirtsamseit entsalten, und reichlichen Stoff zum Ausbau der sichtbaren Kirche beischaffen, bevor ihre kirchenbildende Seite durch das

.

constituirende Parlament bes "Rirchentags" hervortrete, um über Berfaffungsfragen und gemeinsames Bekenntniß zu bestimmen. Wir stoßen in bemselben Organ bes Or. Hengestenberg, eines Hauptstimmführers ber "Innern Mission", auf einen Brief an den hollandischen Versasser bes genannten Aufsates (S. 909 ff.), welcher diese Ansicht vertritt, ins bem seine Sabe auch ihrerseits wieder neues Licht über die ganze Anschauung verbreiten:

"Unfere Rirden form", beißt es ba, "(b. i. ber Bau ber protestantifchen Landestirchen) ift vom Ratholicismus entlebnt, bat ibre Beit gehabt, und muß etwas Meuem Blas machen, bas wir noch nicht haben, wozu aber möglicher Beife bie innere Diffion eine Borbereitung ift." "Diefe Rirchenform entspricht eben fo wenig bem Buftanbe ber erften apoftolischen, relativ normalen Gemeinden, ale bie R. R. Rirche bieg thut." "Da mar gewiß eine Ginbeit, ja auch ber Lehre, aber nicht ber Lehre als eines Surrogats von Beift und Dahrheit." "Bare nun ber Broteftantismus entftanben, wie bas Chriftenthum, burch inbivibuelle Befehrungen, bann mußte man wenigstens geitmeilig eine gleiche Ericheinung gefeben haben, wie bamale, nämlich bas Entfteben driftlicher Gemeinen inmitten ber Belt." "Aber wir wiffen, wie bas Evangeliffren ber Lanber ju Stanbe gefommen ift: regis ad exemplar und auf anbere abnliche Art. Bohl war es eine Ausgiefung bes Geiftes, boch nicht in bem Dage und in ber Reinheit, wie bie erfte; bie driftliche Welt murbe zugleich mit protestantifch." "Run fuchte man im Ratholicismus die Ginheit in ber Sierarchie, bei uns in ber Lehre, in ber intellectuellen Auffaffung ber Wahrheit, ohne fich um die geiftige Einbeit zu befummern, bie man ja auch nicht realifiren fonnte." "Daber ber Berfall ber protestantifchen Rirchen, erft in die tobte Orthoboxie, fpater in bie Reaction berfelben, ben Rationalismus." "Wir feben taglich bas Chriftenthum wieber aufleben; aber tein Bunber, bag es wieber auflebt in ber Form ber alten Orthodoxie." "Dennoch meine ich, bag bieg erwachenbe chriftliche Reben verfehrt geleitet wirb, ja brobt erftidt ju werben, wenn man es in bie alte Form gurudgwängt." "Ja wir feben bereits XXXIII. 5

bei ber fireng firchlichen Partei bas tirchliche Intereffe ubes bas driftliche vollig bominiren, fo bag man nicht evangelbe firt, fonbern firchlich reformirt, und bie Reinheit bes Beat fenntniffes weit über bie Befehrung bes Bergens ftellt." "36 glaube, bag wir biefen Weg verlaffen muffen : Ginbeit ber Rirche ift unbentbar ohne Einheit ber Lehre, aber Ginheit ber Lehre obne Einbeit bes Beiftes ift gefährlicher, als eine Berirrung, bie jebenfalls reblich ift." "3ch fcbliege baraus, bag bie innere Miffion - ausgehend von ber Bahrheit, bag bie in bie Rirche aufgenommene Belt barum noch nicht befehrt ift, und bağ man noch keinen Theil hat an Christo burch die Rirche, fonbern allein burch ben Glauben, ber aus ber Befehrung entflebt, und bag man erft burch ben Glauben ober burch bie Betehrung in Babrbeit Glieb ber Gemeine Chrifti ift - bie vollfommene Realiftrung bes proteftantifchen Brincips ber Rechtfertigung burch ben Glauben ift." "Und weil ber Broteftantismus von biefem Princip abgefallen mar, ober lieber es noch nicht vollome men nach allen Seiten bin in Anwendung gebracht hatte, mag fle ein Borangeben genannt werben auf ben Beg, ber uns ju bem Eph. 4, 13 befchriebenen Biele führt." "Richtig begreifen bie Rirchlichen, bag bie innere Mission bie Rirche in Gefahr bringt." "Unsere protestantifchen Rirchengemeinfchaften werben an ber innern Diffion gepruft, ob fie noch lebenefraftig find." "Beftehen fie bie Brobe, fo merben fie baraus belebt und gereinigt hervorgeben; befampfen fie aber bie innere Miffion als antifirchlich, eifern fie fur ihre außere Ginheit, fo werben fie endlich unterliegen." "3ch meine alfo, bag man gegenwärtig, ohne bie grangenlofe Berwirrung in unferer Rirche burch eigene Ungebundenheit zu vermehren, bennoch biefe laffen folle, und nicht firchenbauend und reformirend, fonbern miffionirenb und evangelifirenb mirten muß, woraus die Rirche fich von felbft berftellen, ober, wenn fie verurtheilt ift unterzugeben, eine neue Rirchenform entfteben wirb."

Die "Innere Miffion" wurde aber in ihrem conftituirens ben "Kirchentag" burch die Gewalt ber Umftande auf einen andern Weg gebrangt; von einer Berfassung ber "beut-

fcen evangelischen Rirche", über ihre freien Conferengen binaus, braucht zwar noch lange nicht die Rede zu fenn, wohl aber bat fie ju Berlin am 20. Sept. ihre Confession er-Damit ift fle ploglich in die gefährlichfte Rrifis gerathen, aber bas Waanis war nun einmal faum zu umgeben. Die protestantische Reaction im Gangen und Großen trägt ben Charafter ber Rudfehr jum Confessionalismus, wie follten baber bie "Innere Miffion", und mit ihr ber "Kirchen-Zag" langer ohne Symbol feyn? Sogar ber Stadt Berlin felbft ruhmte bie lette Eröffnungerebe bes Brafibenten biefen Drang nach: wer bafelbft noch vor vierzig Jahren ben Schat im Ader gefunden, der habe ihn vor Freuden verborgen, und Ein Freund habe es bem andern in's Dhr gefagt , "auf fo wenigen Rangeln warb bamale bas Evangelium geprebigt, bagegen wird jest von ben Dachern gepredigt, mas man fich bamals in's Dhr fagte"; und bei berfelben Geles genheit mar nur Gine Stimme: wie in Baben, Raffau unb beiben heffen, fogar in Olbenburg und Braunschweig, wo man feit vielen Jahren bas Befenntniß faum gefannt, überall fic baffelbe bebe, in noch andern gandern, a. B. im dießfeitigen Bayern, in Sannover, Bommern, foniglich Sachsen aber im Gegentheile eber bie Beforgniß fich geltend mache, man wolle baffelbe unevangelisch überschaten und zur Quelle und Rorm bes Glaubens erheben \*). Diefem Buge gegenüber tonnte bem "Rirchentag" bie ursprungliche, gang allgemeine Berweisung auf bas "reformatorische Befenntniß ber einen ober ber andern Rirche" nicht mehr genugen, am wenigsten bas gang unbefinirbare ber auch mit ihm "confoberirten" Union; es galt, nach Außen fich bestimmt abzugranzen, und nach Innen eine Ginheit ber Lehre wenigftens ju fimuliren und ju anticipiren \*\*), und fo fam ber Berliner - Be-

<sup>\*)</sup> Darmftabter R.e.3. vom 29. Det.

<sup>\*\*)</sup> Paftor Thiel ju Beigwig in Schleffen ruft in feiner "am 20.

7

schluß vom 20. Sept. zu Stande, welcher die Augustenn invariata, mit den bekannten Clauseln, zum Symbol bes "Kirchentags" erhob. Damit sette die "Innere Mission" ihre "deutsche evangelische Kirche" in Wirklichseit. Diese hat unter Anderm die ausgesprochene Ausgabe, den "Römern" zu imponiren, und wir acceptiren sie als solche, weit entsernt behaupten zu wollen, daß sie realiter nicht eristire. Sollen wir sie aber beurtheilen, so werden wir es thun nach ihrem — Bekenntnisse, und zwar gebrauchen wir dabei nicht unsere eigenen Aussprüche, sondern stellen uns ganz auf prostestantischen Boden, um zu hören, was die verschiedenen protestantischen Stimmen, die der "deutschen evangelischen Kirche" nicht angehören, über diese und ihr "Bekenntnisse aussagen.

Nach allem Bisherigen können wir nicht anders annehmen, als daß die sichtbare "Kirche der Zukunft" mit dem "volkeverstärenden Charafter des Reiches Christi" in der von der "Innern Mission" nach ihrer kirchenbildenden Seite durch den constituirenden "Kirchentag" geschaffenen "deutschen evangelischen Kirche" nun seine Wurzeln schlagen soll; daher der donnernde Jubelsturm der "Fliegenden Blätter" Wichern's, der "Kreuzzeitung" und ihres ganzen Schweises über den neuen glorreichen "Heilstag," der nun im deutschen Zion eingezogen sei. Dabei hat Wichern aus gerechter Borsicht nicht vergessen, sich die Mätelei "argwöhnischer, übelsauniger Kritit"

Sept. nicht gehaltenen Ansprache" ben Bersammelten zu: "Es bits ten Sie um Annahme ber Proposition die Seelen in den Gemeinsben, benen das Wort der Katholifen: Ihr habt keinen einigen Glauben! Schmerz bereitet. Als ich hieher reisen wollte, sagte mir ein schlichter Landmann meiner Gemeinde, der aber den Schmerz hat, baß einer seiner Sohne katholischer Gesklicher geworden ist, weil ihn die Zerrissenheit unserer Kirche heraustrieb: o, daß der herr es geben möchte, daß ein Band der Einigkeit uns wieder verknüpfte." Berliner "Ev. A.-B." 1853. S. 808.

fie ben "einstimmigen Kahnenichwur" ber 2000 Kirchentagemanner, worunter nicht weniger ale 1600 Brediger, gemeffenft ju verbitten. An ber Biege ber Bufunftefirche fteben namhich außer ben übelwollenben Daffen ber Rationalisten und ben Horben ber Schwarmer noch zwei fehr gefährliche Bege ner: die Sonderconfessionen und die Landestirchene Regimente, lettere jedoch vorerft mit Ausnahme bes preufifchen, mas ber Sache noch ein besonderes politisches Obium anhängt. Wir werben bie Urtheile beiber boren: Die confessionellen für fich jeboch erft fpater, weil fie bloß ben Beschluß vom 20. September bis jest jum Vorwurf sich genome men, mabrend wenigstens Eines von bem boppelten Standpunft ber Conberconfession und ber Landesfirche porliegt das die ganze Situation in Anschlag bringt: wie nämlich die neue "beutsche evangelische Rirche" mit ihrem neuen "Befenntniß" neben, gegen und über ben bestehenben "Rirden" fich conftituirt bat.

Dieses Urtheil gehört auch nicht etwa einer jener Richtungen an, welche in ihrer Confession die wahre sichtbare Kirche zu haben glauben, und baher, wie unter Anderm die höchst interessante Erslärung "zweier Altlutheraner:" "Die Augsburgische Confession auf dem Kirchentage zu Berlin" im Halle'schen Boltsblatt vom 23. Rov. 4) zeigt, principielle Gegner der Zukunstössirchen-Fabris sehn mussen \*\*). Es steht

<sup>\*)</sup> Der Herausgeber hat fie nicht zum Zeichen seiner Uebereinstims mung, sondern um bes "historischen Interesses" willen ausgenommen, und weil sie ihm "mit dem Bemerken zugesandt worden, daß das Bolksblatt der einzige Ort sei, wo die Berkasser mit denjenigen Gläubigen in der Landestirche, von denen sie sich uns gern geschieden fähen, in Berührung kommen könnten."

<sup>\*\*)</sup> Sie wurden, fagen biefe Lutheraner, ben Berliner: Tag auch gerne mitgemacht haben, wenn nur nicht die Ginladung ergangen ware an Alle, "welche die Confoberation ber lutherischen, reformirten, unirten

vielmehr mit der "Innern Mission" auf demselben Boden ber unsichtbaren Kirche, und hat den Plan der "beutschen evene gelischen Kirche" nichts weniger als a limine abgewiesen; vielmehr legten die blendenden Aussichten desselben dem Autor die Frage nahe: ob es so vielleicht der Wille Gottes sei? Erst der augenscheinliche Mangel aller Wahrhaftigkeit und Ueberzeugungstreue in dem zu Berlin statuirten "Bekenntniss" der "deutschen evangelischen Kirche" motivirte die Antwortz ein entschiedenes Rein! Wir erhalten, wenn auch von and berm Gesichtspunkte aus, zugleich ein Resumé der ganzem bisherigen Auseinandersetzung, indem wir diesem Urtheile solzgen, das dem Organe der Landeskirchen-Lutheraner im diese seitigen Bayern") angehört.

Das Raisonement fängt schon gleich an mit "sogenanntem Bekenntniß bes sogenannten Kirchentags;" benn zu einem wahren "Bekenntniß" fehle sowohl die Einfalt als die Einstracht, "dieser schlügen die kunftlichen Wendungen und Claufeln, jener die nach allen Seiten und Bortheilen schleichbe Absichtlichkeit in's Angesicht." "So gewiß es ift, daß der Berliner-Beschluß ein öffentliches normgebendes Zeugniß nicht ift, ebenso gewiß ist es, daß er gerne so nahe als möglich an die Bedeutung eines solchen hinanreichen möchte;" "als der Meinungsausdruck einer zufälligen willfürlich versammelten

Rirche auf bem Bergen tragen", welche "Conföberation" ansgesprochener Magen "bie Einheit ber evangelischen Kirche Deutschlands"
barftellen soll. Denn "wir wiffen uns nicht zu finden in biesenige Auschauung von der Kirche, wonach die verschiedenen Confessionen etwa wie verschiedlich reicher oder dürftiger meublirte Immer eis nes Hauses, oder gar die einander ergänzenden Glieder eines Leis bes sehn sollen; sondern wir erblichen vielmehr in der auf Erden lutherisch heißenden Kirche die einzig legitime Fortsehung der sichtbaren Kirche Christi auf Erden von der Apostel : Zeit her."

<sup>\*)</sup> Dr. Bien er's ju Rurnberg erscheinenbe "Evangelifche lutherische Rirchen Beitung in Babern." Rum. 16.

Menge mochte er boch bas Gewicht einer Entscheibung über bie gange firchliche Lage haben." Bang richtig fieht aber bas baverifche Organ in bem monftrofen Beschluß nur einen naturlichen Ausfluß ber falfchen Stellung bes ,,fogenannten Rirchentage." Dieser im 3. 1848 angenommene Rame habe von Unfang an etwas Bebenfliches gehabt, und nur jener anardifden Beit fei es ju verbanten, bag eine freie Bersammlung biesen Ramen ergriffen, mit bem erklarten 3wed, "einen Rirchenbund, eine Confoberation ber amtlichen lutherifchen, reformirten und unirten Rirchen" herbeiguführen ; bas man fich unbebenklich glauben machte, "bie geordneten Memter wurden burch ben Ginfluß freier Berfammlungen und beren fraftig ausgebrudte Befchluffe bestimmt und mit fortgezogen." Geit jener erften Berfammlung ju Bittenberg fei zwar biefer 3med allmählig jurudgetreten, und ber Rirchentag habe fich mehr auf ben erlaubten Boben ber "freien Confereng" ju Befprechung allgemeiner offener Begenftanbe und gegenseitiger Erbauung gestellt. "Aber ein folcher Rame racht fich; und entschiedener wie je ift ber Plan ber Confoderation ploglich wieder zu Tage gefommen, boch nicht in berfelben, nein in weit ausgebildeterer Bestalt wie fruber. Diefer Umichwung ift ber Ctabt Berlin ju banfen; er trägt auch bie Karbe Berlins. Richt nur ift ber lette Befenninis . Beidluß unverfennbar auf preußische Buftanbe gebaut und will ihnen bienen, sondern es fceint faft, ale mare eben nur bie preußifche Sauptstadt ber Ort gewesen, wo man fich ein Berg bagu faffen, wo man auf eine Art übermaltigenben Ginbrude bamit hoffen mochte."

Es ift auch in ber That nicht zu verwundern, wenn die Kirchentags-Manover selbst in protestantischen Augen den Anschein specifisch preußischer Strebungen gewannen, nach Analogie der unvergessenen Bemühungen um Verwandlung des Staatenbundes in den Bundesstaat auf dem postitischen Gebiete; man durfte nur die Bedeutung betrach-

ein merrasentant ber Rirden man will; unumwunden nimmt er Unfpruch, Die Elemente zu umichliju Tage ju forbern, welche in Deu für fic baben." In bem Ginen ( weiter, fließen alle feine einzelnen 3: eine Confoberation ber Rirchen von t fei; mar biefes Berbunbniß anfanglie aufgefaßt jum Behuf gegenseitiger Fr leiftung, und bloß einfach auf bie "rei niffe" gestellt, fo rudte man boch bami Die confessionellen Bewegungen find lebenbiger geworben, und fomit bebrohl liche Confoberation, wie für bie preu nun bie Ueberzeugung Bieler, baß fi Stellungen in Union auflosen, Alle evangelisch in Deutschland tragt, in Ur namentlich ift bieß bie Ueberzeugung Manner bes Rirchentage, und nicht um trag jum Berliner-Befenntniß von bem ausgegangen; die Confoberation follte welche jugleich ber Union ju gut fam-ണ - - ' unirte Rirde fertia fenn

nifflüchtiger Ungebundenheit ober in bekenntnifübertreibender starrer Erclusivität sich von dem neuen Aufschwung selbst ausschlößen; benen wäre natürlich kein anderes Loos beschieben, als überflügelt zu werden und zu verkummern. Die ""Eine deutsche evangelische Gefammtkirche" aber, welcher der ""sechste deutsche evangelische Kirchentag" bie Formel ihres Zusammentritts vorgesagt hat, würde in fröhlischem, alle Feinde überwindenden Wachsthum stehen."

Wir aber haben somit die Bedeutung bes Beschlusses vom 20. Sept. als bekenntnißgebend für die "deutsche evangelische Kirche" nach allen Seiten hin unzweiselhaft festgestellt, sowie die erstaunliche Erscheinung dieser Kirche selber. Wir werden nun daran gehen, die Dualität und Geschichte ihres "Bekenntnisses" genau zu prüsen, denn je nachdem das Urtheil darüber ausställt, scheint es nicht nur um die neue Gesammtsirche gethan zu seyn, sondern ihre Mutter selbst, die "Innere Mission", auch in ihrer zweiten, der praktischerells gidsen oder missionirenden Eigenschaft gänzlicher Zerreisung und allmähliger Bernichtung entgegen zu gehen. Run aber hat der deutsche Protestantismus, nach Aussage seiner besten und ergebensten Kämpen, keine Hossnung mehr — ausser ihr!

Company of the second second second

strong agestus mediatria viditati mengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan penger Antara pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan penge Pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilangan pengerilang

V.

## Briefliche Mittheilungen.

Mus Baben.

I,

#### 3mm Monatebericht aus Baben.

Die Andweisung ber Besuiten, über welche fo lauter Jubel im Lager ber Demo . und Bureaufraten erhoben marb, verurfacte einige Schwierigkeiten, bie fich nicht gang beseitigen ließen. Als man ihnen teine Brunde für bie Ausweisung angeben tonnte, verlangten fle vom Stadtamt ein Beugnif aber ihr Boblverhalten mahrend ber gangen Dauer ihres Aufenthaltes. Dit bem Beugnif, "baß ihr Berhalten ben Gefeten angemeffen mar", ftellten fie fich ale preußische Unterthanen unter ben Schut bes betreffenben Befanbten. Bugleich tehrte Pater Beil in ihre Bobnung nach Freiburg jurud und erflarte, unter Berufung auf bie Bunbesgefetgebung, gemäß welcher er als Stanbesherr aus teinem beutschen Bunbesftaat ausgewiesen werben barf, fein Blei= ben. Und fo tam benn ein Refeript bes Dinifteriums an ben Superior, worin es beigt: "ben ehrmurbigen Batern Jefuiten fei gestattet, bis auf Beiteres in Freiburg gu verbleiben \*)." Uebrigens wird auf alle Schwarziode ein mach-

<sup>\*)</sup> warb aber balb gurudgenommen!

sames Auge gehalten, und haben sich bieselben sehr zu huten, bas fie nicht ohne Baffe reisen, in benen aber als befonderes Rennezeichen ausdrücklich enthalten sehn muß, baß sie teine Jesuiten sind. Bor einigen Tagen ware beinahe ber fr. Bischof Arnoldi von Arter in Mannheim polizeilich vorgeführt worden, was in der That einem Geistlichen aus seinem Gefolge, der ohne Paß war, begegnete. Bei Mennung der Burde des frn. Bischofs jedoch trat der Gensbarm ehrerbietig zurud, und verschonte den Bischof mit dem Gange vom Bahnhofe zum Polizeiamt.

Auch bie Buchhänbler haben ihre liebe Noth wegen ber vermehrten Nachfrage nach katholischen Schriften. Es ift vorgekommen, bağ die heilige Schrift arretirt wurde. Ein Mann, der als gläubiger Protestant es nicht verschmäht, seines Broderwerbs wes gen die Bibel von Allioli zu colportiren, wurde in Mannheim der Stadt verwiesen, obgleich er badischer Staatsbürger und auf's Beste beleumundet ist. Er mußte nach heidelberg überstedeln, um in der Berbreitung der heiligen Schrift und anderer guten katholischen Bücher nicht ferner durch Sendarmerie und Polizei incommodirt zu werden. Würde er andersgefärbte Tractätlein und lutherische Bibeln mit betrüglichem Litel, wie dieß in den letten Jahren im ganzen Lande überall geschehen ist, verbreiten, so würde er wohl ungesschoren bleiben.

Die Breffe, welche bisher ben Conflict gar mit keinem Borto besprechen durfte, ift jeht freis ober vielmehr losgelaffen, und barf nun Alles, was von der babischen Preffe erwartet werden kann, in den Conflict reden. Jeder nur haldwegs Unterrichtets weiß, daß dieses nichts anderes heißt, als daß von jeht an die Regierung ihre Maßregeln durch die Presse vor dem Bolke zu rechtsertigen suchen will. Denn in Baden gibt es kein Blatt, welches, selbst bei noch vorhandenem guten Willen, es wagen würde, zu vergessen, wie einst Gr. Prof. Weiß, als Redafteur der Freiburger-Beitung, die Aufnahme eines Artisels zur Bertheis digung des Erzbischoss im Trauerconslict büßen mußte. Der erste Artisel, mit welchem die Freiburger-Beitung von der erhaltenen Breiheit Gebrauch machte, war ein aus dem Schwäbischen Rercur entlichnter über das geharnischte Berkahren des weiland Reichs-

Anmmergerichts wegen einer gegen bas hofgericht gu Bonn in Gaden ber Abtel Glegburg ergangenen Ercommunifation. Das Reiche-Rammergericht hatte aber viel zu gute Juriften, um in einer rein fredlichen Sache, wie ber Rirchenbann ift, folche Biberfinnigfeiten m begeben. Es wird baber wohl an biefer Darftellung bes Schmab. Mercur Manches ju berichtigen febn. Roch unverzeiblicher abet war bie Sufnahme eines gweiten Artifels von mahrfcheinlich oberfirchenrathlicher Feber aus ber Frantfarter Boftgeitung. An biefem ift erftens unmahr, bag ber Ergbifchof bie Oberfirchenrathe gu einem Bruch ihres Dienfteibes aufgeforbert; zweitens bag ber Oberfirchen-Rath nur bie jura girca sacra gewahrt habe, ba er befanntlich ben größten Theil ber bifcoflichen Gewalt an fich geriffen; brittens unwahr, baß er biefe anmaglichen Rechte mit ausbrudlicher Buftimmung bee Ergbischofe ausgeubt, ber biefen Buftanb nur als Rothftand, und gegen ihn protestirend, gebuldet hat; viertens unwahr, bag bie Bewalt bes Specialcommiffare nur ber Ertheilung bes Placets gelte; funftens gebort großer Muthwille bagu, bem Erzbifchof vorzuruden, er habe im Birtenbriefe fich auch auf bas Gibiet ber weltlichen Bolitif gewagt, und gwar "in einem Beifte, wie man ibm vor wenigen Jahren unter uns nur bei einer befannten Partei zu begegnen gewohnt war." Unwahr ift fernere, daß ber Bifchof in feinem Birtenbriefe bie Sache gur Entscheibung bem papfilichen Ctubl vorgelegt; benn biefer bat bierin langft entschieben, und ber Erzbifchof hat vielmehr nur beffen firchenverfaffungemäßiges Schutwicht angerufen. Bang irrig ift bann enblich auch bie Boranswhung, ber Ergbifchof muffe, um ber Regierung ben Beginn von Unterhandlungen mit bem papfilichen Stuhl möglich ju machen, vorerft ben status quo anto wieber berftellen. Diefe Proben ber Befprechung bes Conflicts burch bie babifche Breffe mogen genugen, und ich ermabne nur noch, bag eine befannte Bartei jest ein Schriftchen febr emfig verbreitet: "Der firchliche Streit im Großherzogthum Baben und ber erzbifcofliche Birtenbrief. Breis 4 fr."

Dazu tommt, bag bie ausländiche tatholisch-confervative Preffe mit ber außersten Strenge behandelt wird. Das Deutsche Bolts-blatt ift seit brei Wochen in manchen Gegenden beft andig, bas Mainger - Jauenal und bie Deutsche Boltshalle febr oft mit Be-

schlag belegt, ihre Rebakteurs find wegen Störung ber öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ja, der des Bolfeblatts auch wegen Resjestäbeleidigung vor die badischen Gerichte gesaben, und auch bereits zu mehrmonatlicher Gefängniß: und hohen Gelbstrafen verwurtheilt worden, der Redakteur der Bolfehalle sogar, ohne die Borladung anders, als aus Zeitungsinseraten zu kennen. Den Resdakteur der protestantischen Bfälzer-Zeitung, Dr. Jäger, gedachte man sogar neulich in Mannheim, gelegentlich seiner Reise zum bahrtieschen Landtag, verhaften zu können, und holte sich deshalb sein Signalement — sehr naiv — in seinem Wohnort Ludwigshafen. Er reiste aber sosort über Mainz nach München.

Der "galante" Burgermeifter, Freimaurer = Pruber Bagner ju Freiburg, batte bas Glud, am 6. Dez. ein Unerfennungefchreis ben aus Rarlerube an ben Gemeinberath megen beffen neutraler Baltung zu verlefen: Dieg ift binnen weniger Jahre icon bas gweitemal, bag ber Stabt Freiburg bie Anerfennung megen ibret haltung zu Theil wirb. 1848 mar es Beder, von bem fie eine Anerkennung megen ihrer Reutralitate - Erflarung empfing. bochfter Entschließung vom 18. Nov. hat G. R. B. ben Berrn Wechmar beauftragt, burch ein Schreiben an Berrn Breftinart auch bem Oberfirchenrath fur feine treue und fefte Baltung in bem gegenwärtigen Conflict feine befonbere Unertennung und jugleid bie Berficherung auszusprechen, bag ber Ercommunifation feine ftaatliche Birfung jugeftanben werbe. Aber mit biefer feften Sale tung wird ce mobl geben, wie mit ber allzu febr porque gepries fenen bes Minifteriums, bas bereits mit feinem unnachfictlie den bochften Strafmaß ju Schanden geworben ift. Denn bet Dberfirchenrath fann nicht ermangeln, mit ber fcmantenben Sale tung bes Ministeriums auch in's Schwanten zu gerathen. Es gebort aber eine ftarte Einbilbung und Berblenbung bagu, wenn etwa bas Ministerium meint, burch feine Berlegenheiten bie Lojung bes Conflicte naber ruden zu tonnen, ober burch Bugeftanbuiffe, wie in bem Artitel ber Frantfurter Boftgeitung, bezüglich ber Minifterialverfügung vom 7. Rov. "bie Bemertung nicht unterbruden" fann, "bag fie mohl beffer hatte abgefaßt febn tonnen", aber übrigens feinen anbern Ginn babe, als bag bie Regierung nur von bem Placet in vollster Ausbehnung habe Ges

,..., uie (ii jpat,

"ebe von einer Bermittlung und Unmbie Rebe fevn tonne, muffe bas Mini nung vom 7. Nov. gurudnehmen.

Die friedliche Lofung bes Conflict enticieben guten Billen, ber Rirche gere bereits gefchene Unrecht ju betennen, 1 Minifterium ernftlich ben Frieben, fo mu bas Aufjuchen eines Mittelmege gwifchen geben. Rann es fich bagu nicht entschliefe porausfagen, bag jeber neue Schritt feine ! größern und bie Berachtung gegen "bie b wie fie Gr. Leo nennt, nur noch fleigern t Diffbrauch ber Intelligeng im Dienfte bes U mit neuer Berfinfterung ber Intelligeng beftr Minifterium in ber geometrifden Progreffion Magregeln und Magregelungs - Berlegenheit beuern Sprung, ben es mit feiner neuen Rob. weiter gegen ben Abgrund zu gemacht Strenge feiner Strafmagregeln aufgegeben bffentlichen Deinung feinen weitern Schaber burch bie Claufel, bag bas Strafmaß fonlichteit ber Beiftlichen gu richter innerfte Befinnung verrathen und mehr eing bieberige Strenge. Auf biefem Wege bat . zu feinem Raff .... "

Regierung, am allerwenigften biejenigen, bie fich bas Unfeben gaben, es zu glauben. Denn biefer Glaube an beimliche und öffentliche Berfolgung ber tatholifchen Rirche ift unter ben babifchen Ratholiten mabrhaftig febr verbreitet, und nicht bloß ale Meinung, fonbera als auf maffenhafte Thatfachen gegrunbete Ueberzeugung. Und me biefe Ueberzeugung auch fehlt, gilt, mit Ausnahme ber Bureaufratie und bes fonftigen Aufflarichte-Austehrichts, bas Bort bes Ergbifcofs unendlich viel mehr, als bas ber minifteriellen Schreiber. Freilich ging man bis auf ben 7. Rovember noch nicht fo mit uns um, wie mit bem fleinen Bauflein Lutheraner, beren Bfarret Eichorn icon oft in's Befangnig geworfen murbe, und wirflich wieber auf einige Wochen eingestedt ift. Die Denge muß es machen, bag man fo lange gezogert bat, uns auf gleichem gus ju behandeln, ba wir boch mit ihnen Das gemein haben, uns auf ben im "mobernen Staate" ungultigen Beftpbalifden Frieben ju berufen. Allein, ba bie foftbare Gabe ber Binter'ichen Staats. weisheit in Rarleruhe nicht ausgegangen, fonbern burch bie Debenius und Bett erblich bis auf bie Darfcalle und Stengel ic. berab übergegangen ift, fo tonnte auch biefe Berren noch ber Ribel bes herrn Binter anwandeln, ber ba in feiner burgerfreundlichen Dachtvolltommenheit fich erforberlichen Falls für erbotig erflarte, bie Briefterweihe, beren Bermeigerung ber Ergbischof angebrobt batte, mit bochft eigenen protestantifchen Banben gu ertbeilen, mahrend bie murtembergische, noch nicht zu folcher Sobe verftiegene, nicht fo fein die langfingerige "hand am Buls ber Beit" (Borte Binter's) anlegenbe Staatsweisheit bed anertannte, bag man biegu einen "Salber" brauche. Bir mols len auch nicht in Abrebe ftellen, bag Baben noch nicht bas Land ift, wo in Schulen mit lauter fatholischen Rinbern fein Bilb bes Gefreugigten gebulbet wirb, ober mo man ben Bifchof bes Berbredens ber Erpreffung anflagt und vor's Rriminalgericht fiellt - benn befanntlich ift Raffau biefer weit vorgeschrittene Staat. Aber eben von borther find bie Trauer. Marfchalle in unfer Land getommen, beren Erbichaft bas jegige Minifterium angetreten bat,

Welche Bermittlung jeht bie Staatsregierung noch suchen wird, nachbem Biale Brela abgelehnt, kann ben Ratholifen gleiche gultig sehn; bie Rirche leibet auch in biefem unregelmäßigen Bu-

Ranbe nicht, jebenfalls nicht fo febr, wie in bem fie gewinnt, weil jest viele ichlummernben Gemif Converfionen fomobl von getauften Ratholifen, ale fen veranlagt merben. In biefer Binficht halten n nen anbern Beg gur Wiebervereinigung ber Betren auf teinem anbern bas Bort, bag Gin Birt unt febn foll, in Erfüllung geben fann, biefe neuefter für erfreulich, bamit bas Bolt feben fann, auf me Sirten find, die nicht mit Schenfel und Lebberhofe bern ibr Leben fur bie Deerbe aufopfern. tritt Wfrorer's, ber mit großer Feierlichfeit in tinspfarrfirche ju Freiburg, unmittelbar nach bem ben Schoof ber fatholifden Rirche aufgenomnen mi getragen, ten Ginbrud bes an bemfelben Sage ver tenbriefes bei ber gablreich vorhandenen Menge gu t berühmte Befdichtschreiber beantwortete bie an ibn gen, und las bas tribentinifche Glaubensbefenntnig, Alles, was er jemals gegen bie tatholifche Rirche mit einer burch bie gange Rirche fcallenben Stimm Ausbrud, ber bie innigfte Ueberzeugung fund gab borern Freubentbranen entlodte. Debrere meiteren bon Broteftanten find feitbem erfolgt. Bum Erfat f. lufte. und ba bie vielen burch's Frankfurter Journa geftellten Uebertritte ganger Bemeinben fich noch per bas Juftig-Minifterium einftweilen in ber Buchthausge burg eine Art protestantischen Gottesbienfte balten. ber Buchthauspfarrer Efcher eingefertert ift, fo foll bei Bermalter bafur forgen, bag aus fatholifden Gebet -Buchern bie im Buchthaus befindlichen Ratholifen (n pietiftifchen Conventifel) beten und fingen follen. Entbehrlichfeit ber fatholifchen Beiftlichen wird alfo 3 rimentum in corpore vili vorgenommen, und übert Dberfirchenrath ben Schullehrern ben Befuch ber A Die bebrangte Rirche unterfagt.

Mus Baben.

en; fa
At umb
atholi=
I fei=
, umb
heerbe
ungen
te bie
fon=
Rud=
Rud=
2, in
t beis

Det Gras
errief
n —
inent
Bus
mgen

Mat

läūt

irei.

nlic

aus-

anas

: bie

**P6-**

: bet

für

bex

II.

Den 26. Dezember 1

Seit meinem letten Schreiben haben bie Dinge bei weitere und tiefgreifenbe Entwicklung genommen , obne ba anzubeuten fcheint, man gelange in ben betreffenben Ri einer flarern Unichauung ober erfenne, bag ber eingeschlag ju ftete bunflern Irrgangen leite. Dan wiegt fich in Coterien, unterftutt von gang und balb offiziellen Blatte ber ichmabifche Mercur und bas Franffurter Journal 2. ben fugen Bahn ein, mit Confequeng und Feftigfeit b furger Beit bie Sache vergeffen, mithin bas Spiel gewonn wenn nur erft bie allerbinge unerwartet farte Strom: erften Bochen gludlich verlaufen fei. Bu biefem 3mede man fein eigenes Baupt, verftopfte fich bie Ohren, ließ, man wehren fonnte, nichts Berbachtiges in bas Lanb, eigene Preffe fdweigen, und vermeinte bamit die Quelle vi ben und Sorgen abgeleitet ju haben. Dan fchritt mit "( gegen bie Priefter ein und mabnte bas Wolf theilnamblos. boch weit mehr als ein Denfchenalter Alles aufgeboten, u Theilnamblofigfeit zu erzeugen. Es ift nun einmal, wie gubem ein unabanberliches Gefet ber fath. Rirche, Empor Ihrigen nicht zu bulben, und eigene Dulbung vorzugieber geschaben teine Schritte jum unerlaubten Biberftanb vo ber Ratholifen, mohl aber benügte man vor Gott und be fchen erlaubte, wenn fcon burch bie Befete ungerechter U dung verponte Waffen. Da erfchien g. B. ploglich eine fleine "Ratholifen pagt auf" überfchrieben, welche bie Ri Rirche geiftreich , popular und wurdig zugleich barlegt , ut Betitionen an ben Regenten ju mahren empfahl. Gine Schi genannten Drudort und Berleger ift unter bem Regimer freien! Breffe ein fcharfes Bergeben; man hatte aber u bağ alle Breffen bes Lanbes nicht frei maren, fonbern b polizeilicher Ahndung fdweigen mußten. Bollte man tholifen nicht fcublos gegen alle bentbaren Angriffe unb XXXIIL

tiannaen laffen, fo blieb fein anberer Weg, ale bie Berkreitung belebrenber Brofcburen, welcher Weg mit obiger Schrift fo gludlich wie moalich betreten mar. Die unerhorte That mar faum begangen, fo fuhren bie Beanten überall, oft felbft perfonlich fahnbenb nach ber verhotenen Baare, in ihren Bezirfen berum. Polizei-Maenten und Diener ftoberten nach ihr. Wie aber eine nicht erlaubte Arucht am beften fcmedt, ging eben biefe Corift von Sand gu Sand, und fand ungeheuren Untlang. Run wurde bie babifche Breffe theils ermachtigt, theile ihr befohlen, Gegentheiliges gu vertheibigen. Gratiseremplare von Brofchuren und Beitungen murben balbamtlich aufgebrungen und auch in ben Dorfern berumgeboten ; Das "Bagt auf" mar nicht mehr auszutreiben. es balf nichts. Alfo fanben Arretirungen, Durchfuchungen auf ber Strafe und Untersuchungen vor ben Hemtern ftatt, Alles biefer unangenehmen Schrift megen. Die Boligei trang g. B. mit Brecheifen in ergbischöfliche Rangleiftuben, man fant in einem Raften ein Baar Gremplare blefer Schrift, worauf ber Direftor ber Ranglei Gr. Binfert in's @ fangnif abgeführt murbe. Dan fpricht bavon, bag ber Fall c' minell bebanbelt merten folle. Cogar in bie Rafernen brang o eigene Bufe bas gebeimnigvolle Ungethum. hierauf ungeheurer ga viel Bathos, um ben in Reih und Glied gerufenen Colbater ibentifchen Bewegungen ber Rothen von 1849 und ber Sch gen von 1853 aus lonal militarifchem Gefichtepunkt barqu In Bolge beffen viele lacherliche Scenen und Doftificationen, weber ber Dacht noch ber Autoritat im Allgemeinen nut Wenige Tage nach ber ftattgefunbenen, febr ausgebehnten 9 tung ber genannten Schrift fiel neuerbings wie aus beite himmel eine neue Schrift: "Betition an ben Regenten", gut fchrift ganger Gemeinben ichon gang gubereitet. erfolgten auch, und wurben mit reigender Schnelligfeit b Land umfaffen, wenn ber entbrannte Born ber Gewaltigen allen Mitteln fich bagegen erhobe. Ueberall werben Ba dungen borgenommen (eine folche war aud) bem Arbrn, v auf feinem Lanbfige jugebacht), Arretirungen finben in Menge fatt, unter Unbern wurde ber wurbige Lector & ber Univerfitat, als Ueberfeter mehrerer fatholifchen De und allen fatholifchen Strebungen mit Opferwilligfer

feftgesett. Aurz, was man sieht und hört, erinnert, aber sast schonungsloser und rober, an die Zeiten von 1849. Es gilt auch heute wie damals treuen Unterthanen und guten Katholiken. Die Einschückerung soll in Freiburg z. B. groß sehn, wo Commissar Burger ziemlich absolut regiert. Doch gibt es dort und besonders auf dem Lande viele Beweise von entschlossener Gestinnung und Muth, auf welche meistens Kerker oft mit Hungerkoft und Gelddußen folgen, mit der weiteren Zugade eines manchmal sehr darsichen rücksichten Terrorismus von Seiten oft untergeordneter Beamten, die als treue Fürstendiener im 3. 1853 an den Katholiken wieder gut machen wollen, was sie 1849 gegen die Rothen versäumten. Als Beweis soscher Lopalität soll die Wahl Burger's als Präsident des Musseums, eines geselligen Bereins zu Freiburg, durchgeset werden, was zu einem Bruche in der Gesellschaft führen dürste.

Die Zesuiten haben sich gestern ben 24. nach allen Seiten zerstreut. Der Superior Rothenflue ist, sicherm Bernehmen nach, einer Einladung bes Frhrn. v. Andlaw nach hugtetten gefolgt, Bater Rob begibt sich nach Strafburg. Seute bin ich furz, benn möglicher Weise erwischt noch vor bem Abgang biesen Wisch ble Polizei.

Im Augenblid zu schließen, fällt mir noch ein Eremplar ber Bettition an ben Regenten in die Sande; ich schließe fie bei, um zu wissen, ob beutsche Juristen barin ein Bergehen bes hochverraths ertennen, bessen ihre Unterzeichner und Berbreiter von einzelnen Machthabern beschuldigt werben \*)? Das neue Jahr bessere es! Doch frage ich: können solche Bustande anders als unheilvoll für die Regierung und die nächsten Interessen des Landes enden?

<sup>&</sup>quot;) Den 27. Dez. wurde ber eble Freiherr heinrich von Anblaw auf Sugftetten, weil er in feiner Rabe bie Unterschreibung jes ner Betition "veranlaßte", ju 150 Gulben Strafe — von wegen bes "Rartyrthums" unabsigbar — verurtheilt. Anm. b. Reb.

figungen laffen, fo blieb fein anberer Weg, als bie Berkreitung belehrender Brofcburen, welcher Weg mit obiger Schrift fo gludlich wie moglich betreten mar. Die unerborte That mar faum begangen, fo fubren bie Beamten überall, oft felbft berfonlich fabnbenb nach ber verbotenen Baare, in ihren Bezirfen berum. Bolizeis Maenten und Diener ftoberten nach ihr. Wie aber eine nicht erlaubte Rrucht am beften fcmedt, ging eben biefe Schrift von Banb an Sand, und fand ungeheuren Anklang. Run wurde bie babiiche Breffe theils ermachtigt, theils ihr befohlen, Gegentheiliges zu ver-Gratiferemplare von Brofduren und Beitungen murben balbamtlich aufgebrungen und auch in ben Dorfern berumgeboten; es balf nichte. Das "Pagt auf" war nicht mehr auszutreiben. Alfo fanben Arretirungen, Durchsuchungen auf ber Strafe unb Untersuchungen vor ben Memtern ftatt, Alles biefer unangenehmen Schrift megen. Die Bolizei brang g. B. mit Brecheifen in ergbischöfliche Rangleiftuben, man fand in einem Raften ein Baar Exemplare biefer Schrift, worauf ber Direttor ber Ranglel Gr. Bintert in's Gefangnig abgeführt wurde. Dan fpricht bavon, bag ber Fall criminell behandelt werben folle. Cogar in die Rafernen brang obne elgene Rufe bas gebeimnifvolle Ungethum. Sierauf ungebeurer garm. viel Bathos, um ben in Reih und Blieb gerufenen Solbaten bie ibentischen Bewegungen ber Rothen von 1849 und ber Gowargen von 1853 aus lopal militarifchem Gefichtepunkt barguthun. In Folge beffen viele lacherliche Scenen und Doftificationen, welche weber ber Dacht noch ber Autorität im Allgemeinen nuben. -Benige Tage nach ber ftattgefundenen, fehr ausgebehnten Berbreitung ber genannten Schrift fiel neuerbings wie aus beiterm (?) himmel eine neue Schrift: "Betition an ben Regenten", jur Unterfchrift ganger Gemeinben icon gang zubereitet. Diese Unterschriften erfolgten auch, und murben mit reigender Schnelligfeit bas gange Land umfassen, wenn ber entbrannte Born ber Gewaltigen nicht mit allen Mitteln fich bagegen erhobe. Ueberall werben Sausunterfudungen borgenommen (eine folde war auch bem Frbrn, v. Anblaw auf seinem ganbfige jugebacht), Arretirungen finben in größerer Menge ftatt, unter Unbern wurde ber wurdige Lector Sing er an ber Univerfitat, ale Ueberfeber mehrerer fatholifden Berte befannt, und allen fatholischen Strebungen mit Opferwilligkeit zugethan,

feftgesett. Kurz, was man sieht und hort, erinnert, aber saft schonungsloser und rober, an die Zeiten von 1849. Es gilt auch
heute wie damals treuen Unterthanen und guten Katholisen. Die Einschüchterung soll in Freiburg z. B. groß sehn, wo Commissär Burger
ziemlich absolut regiert. Doch gibt es dort und besonders auf dem Lande viele Beweise von entschlossener Sesinnung und Muth, auf
welche meistens Kerker oft mit Hungerkost und Geldbussen folgen,
mit der weiteren Zugade eines manchmal sehr barschen rücksichtenen Terrorismus von Seiten oft untergeordneter Beamten, die als treus
Fürstendiener im 3. 1853 an den Katholisen wieder gut machen
wollen, was sie 1849 gegen die Rothen versäumten. Als Beweis
solcher Lohalität soll die Wahl Burger's als Präsident des Musseums, eines geselligen Bereins zu Freidurg, durchgeset werden,
was zu einem Bruche in der Gesellschaft führen dürste.

Die Jesulten haben sich gestern ben 24. nach allen Seiten zerstreut. Der Superior Bothenklue ist, sicherm Bernehmen nach, einer Einladung bes Frhrn. v. Andlaw nach hugstetten gefolgt, Bater Roh begibt sich nach Strasburg. Seute bin ich kurz, benn möglicher Weise erwischt noch vor dem Abgang biesen Wisch bie Bolizei.

Im Augenblick zu schließen, fällt mir noch ein Exemplar ber Betition an ben Regenten in die Sande; ich schließe fie bei, um zu wissen, ob deutsche Juristen darin ein Bergehen des Sochverraths erfennen, bessen ihre Unterzeichner und Berbreiter von einzelnen Machthabern beschuldigt werben ?? Das neue Jahr bessere es! Doch frage ich: können solche Zustande anders als unheilvoll für die Regierung und die nächsten Interessen des Landes enden?

<sup>\*)</sup> Den 27. Dez. wurde ber eble Freiherr Geinrich von Anblaw auf Sugftetten, weil er in feiner Rahe bie Unterschreibung jesner Petition "veranlaßte", zu 150 Gulben Strafe — von wegen bes "Martyrthums" unabsigbar — verurtheilt. Anm. b. Reb.

#### III.

Das confiscirte Betitions-Fermular ber babifchen Ratholifen.

Die treu gehorfamft Unterzeichneten wurden nicht fo fuhn febn, eine ehrerbietige Bitte an Eure Königliche Gobeit gelangen zu laffen, wenn es fich nicht um einen hochwichtigen Gegenstand handelte, wobei bas Gell unferer Geelen, wie auch unfer leibliches Wohl auf bas innigste betheiligt ift.

Bir boren in unfern Baufern und Butten von einem Rampfe, ber gwifchen ben und von Gott bestellten zwei Obrigfeiten, ber

geiftlichen und weltlichen, ausgebrochen fei.

Die große Mehrzahl ber treu gehorsamst Unterzeichneten find schlichte Landleute, welchen natürlich die letten Ursachen eines so unglücklichen Zwiespaltes nicht bekannt senn können, auch find wir nicht berufen, eine Entscheldung barüber auszusprechen. Was wir aber sehen und hören, läßt und Alle nicht verkennen, daß ein Berbaltniß, wie es sich auf eine so traurige Weise geltend macht, am Ende die letten Ueberreste unseres Wohlstandes und sogar unferes Familiengluckes gerftoren mußte.

Bir find es, das Bolf, welche die unseligen Folgen der Revolution von 1849 beinahe ausschließlich zur Stunde noch tragen muffen. Unsere Lage ist dadurch schon traurig genug geworden; wir wollen das landesväterliche herz Eurer Königlichen hoheit nicht durch deren Schilderung mit neuer und bitterer Sorge erfüllen.

Daß wir uns aber immer ungludlicher fühlen, bağ etwas geichehen muffe, um bem balb allgemein werbenben Berberben gu

Reuern, bieg ift une Allen flar.

Es tann jedoch nicht unfere Sache fenn, bie Mittel gu tennen und zu bezeichnen, wodurch unfer Buftand beffer werben foll.

Da hat in unferer fleigenben Noth die Stimme unferes von Gott gefesten Oberhirten fich erhoben und hat uns wieder an bas Gebet hingewiefen, fie hat uns ben Gehorfam eingescharft gegen die auch von Gott bestellte Obrigkeit bes Lanbesherren.

Der Oberhirt hat feit Jahren unfer Bertrauen auf Gott gelenkt, ber felbst werthlosen Sperlingen ein Beschützer ift, ber die Blumen des Feldes, die heute blühen und morgen schon verdorren, herrlicher als Salomon kleidet, der die Brode wunderbar vermehrt, damit das von allen Seiten herbeigeströmte hungernde Bolk nicht verschmachte, wenn der Erlöser aller Menschen zu ihm spricht: "Suchet vor allem ras Reich Gottes und seine Gerechtigkeit; alles Andere wird euch beigegeben werden." Der im Namen Christi über uns gesetzte hirte, der Nachsolger der Apostel, unser ehrwürdigkter Erzbischof Germann, hat auch uns das Streben nach Gerechtigkeit empsohlen und geboten, den Geist der Lüge zu flieben, ber ba Treue bem Tausgelübbe und ber heil. Kirche und eiblichen Gehorsam ber weltlichen Obrigkeit verspricht und — beide Gelöbnisse schools bricht. Hören wir die Worte unseres Oberbirten, so sinden wir sie überall in Uebereinstimmung mit dem katholischen heil. Glauben, welchen unsere Läter von jeher bekannten und den, mit der Gnade Gottes, auch wir unerschütterlich bewahren und auf Kinder und Kindeskinder treu und unverfälscht vererben wollen. hierin liegt unsere Kraft und unsere Hoffnung! Tenn blicken wir überall um uns her, so umgeben uns Uebel der verschiedensten Art. Wir wollen beren hier ganz kurz nur zwei erwähnen:

Das eine gefährbet unfer Seelenheil, bas andere unfern leiblichen Nahrungsftand. Der Geift ber Luge findet in den gang unglaublich, felbst für durchaus unbedeutende Dinge vermehrten Eidesleift ungen eine folche entsetzliche Nahrung, daß damit jede Achtung vor allem heiligen untergraben, der Redliche das Opfer des Betrugs, der Schlechte und Gewiffenlose der Meister des Ehrlichen und Aufrichtigen wird, daß die Brandfackel der Zwietracht das Glück von Gemeinden und Familien verwüstet.

Erot jo langer Friedensjahre und ber für bas gemeine Befte vielfach getroffenen Bortehrungen, vermehrt fich fobann die Angahl ber verdienftlofen Armen in ben meiften Orten bes Landes auf

eine gar nicht zu beschreibenbe Beife.

Wir flehen zu Gott, nicht, bag Er wunderbar bas Brod vermehre, nur daß Er bas reiche Brod, bas Er alljährlich auf unsern reichen Feldern wachsen läßt, segnen wolle! Die Kirche spender alljährlich ihren Segen über unsere Bluren, nur fie heißt uns bas Brod als Gottes Gabe schäpen.

Bir vernehmen, bag überall im Lande fromme Geiftliche in Gefangenschaft gehalten und zur Strafe verurtheilt werden, nicht eines Bergebens wegen, sondern weil fie ihrem von Gott gefetten

Dbern Gib und Treue halten.

Wir vernehmen, bag unf.r Gochwürdigfter Erzbischof, beffen Frommigkeit, Bohlthätigkeit, Freundlichkeit und Liebe das haus bes Reichen wie die hutte ber Armuth im ganzen Lande kennt, heute der Gegenstand heftiger Angriffe ift, ja, daß man ihn als

einen Aufwiegler barguftellen fucht.

Der Mann, welcher in ben Sturmen von 1848 und 1849 bei feiner heerbe mit Gefahr feines eigenen Lebens ausharrte, um mit bem hirtenftab fle gegen einbrechende Wolfe, soviel als mog-lich, burch fein heiliges Beispiel, Wohlthun und Gebet zu schirmen — ber Mann, welcher sich nicht scheute, allen entzügelten Leibenschaften bes Tages, ben Mannern ber Revolution zum Trot, unter Berhöhnungen jeber Art, bas ewige Gottesgebot zu verkunben: "Gehorfam und Ehrfurcht ben Ronigen," obgleich

beren mehrere, burch bofen Rath verführt, vor bem Angefichte threr Boller von "Gottes Gnaben" nichts mehr wiffen wollten ber Mann, ber beffen ungeachtet bie Unterwerfung unter bie Dbrigfeit um Gotteswillen, ale eine beilige Pflicht ben fatbolifchen Chriften an bas Berg legte, indem er in feinem hirtenbriefe vom 29. Juli 1849 ju feinen Diocefanen fprach: "Rraft biefer vom beil. Beifte in uns ausgegoffenen Liebe foll - fo fehr wir immerbin bie Berbrechen bes Dochverrathe und ber Emporung verabicheuen und verbammen - boch icher Groll und jebe Feinbicaft aus unferm Bergen welchen wiber ble, bie junachft bie Trubfale über uns gebracht. Ueberlaffen wir ihre Beftrafung ber Obrigfeit, benn nicht umfonft trägt fie bas Schwert : fie ift Bottes Dienerin, eine Racherin gur Beftrafung für ben, ber bas Bofe thut, wir alle aber muffen als Chriften befeelt fenn von bem Beift Deffen, ber am Rreugesftamme blutenb, in bas bittere Deer ber Schmergen verfenft, Geinen Dunb öffnet mit bem Gebote ber Liebe: "Bater bergeih ihnen, fie miffen nicht, was fie thun"" -

biefer Mann, ber als feine vielleicht lette Bitte, feiner Beerbe mit bem Ernfte eines Baters auferlegt, die Areue bem Lanbesherrn zu bewahren und zu beten — ber bie ganze Laft bes großen Kampfes allein auf feine alten Schultern nehmen will — biefer Mann und Greis — hier waltet ein schwerer Irrthum

por - fann felbft unmöglich ein Emporer fen!

Eure Königliche Soheit! Die Waffen bes tatholifchen Chriften find bas Gebet und bas Recht ehrerbieriger Vorftellung. Bon biefem heiligen Rechte erlauben wir uns heute in tieffter Ergebenheit Gebrauch zu machen.

Wir beschwören Sochstbiefelben keinem so schlimmen Rathe gu folgen, moge ihn ertheilen, wer ba immer wolle, und bie kath.

Rirche nicht jum Begenftand ber Berfolgung ju machen.

Wir befchworen Cochftbiefelben gegen gewiffenhafte Eibestreue und Bflichterfullung nicht bie Strafe bes Berbrechens zu verhangen.

Dem jugenblichen Bergen eines Cohnes bes milben Leopold

muß folche Strenge felbft empfindlich fenn.

Wir beschwören Sochstbicfelben, bas Begehren, welches unser frommer Erzbischof mit ber ganzen katholischen Welt") im Namen Gottes an die Regierung Eurer Königlichen Soheit stellt, in vollem Waße zu gewähren, und die Verordnungen vom 7. Nov. gegen unsere heilige Kirche mit allen ihren Folgen aufzuheben.

Eurer Roniglichen Sobeit

unterthänigft treugehorfamfte

<sup>9) 3</sup>ft mit ber eben eingetroffenen Allofution Biue' IX. buchftabs lich mahr geworben. Anm. b. Reb.

#### VI.

# Des beil. Frang von Affift Weihnachtsfeier in protestantischem Gewande.

Wer kennt nicht die rührend sinnige Weihnachtsseier, welche der Arme von Affist einst unter den hirten in einer Soble bei Rom geseiert hat, die seitdem fich weit über die katholische Welt verbreitete, und von Clemens Brentano eben so schon im Liede, als von Overbeck durch den Grabstichel verherrlicht wurde. Wohlan, während sie an katholischen Orten vielsach sich verloren hat, feiern sie Protestanten noch,

wenn auch in anderer Beftalt, in Schweina.

In der Gegend dieses Marktsledens liegt ein Berg, der mahrscheinlich früher eine Kapelle des heil. Antonius, des großen Schülers des heil. Franziskus, trug, und der davon Antoniusberg, im Bolksmunde Tungelsberg heißt. Dahin gehen, wie wir durch den "Menschenfreund" ersahren, am Christheiligabend die Schulknaben und auch erwachsene Jüngslinge des Ortes, und richten aus dort befindlichen Feldsteinen einen rohen Obelisk, die alte Höhle, so hoch sie konnen, auf. Schon während des Baues singen sie ein geistliches Lied, B. "vom himmel hoch, da komm ich her"; oder "Jesu, ruse mich" u. A. Wenn der Steinhausen sertig ist, singen sie: "Run danket alle Gott", und gehen wieder ruhig nach hause. Dort werden einstweilen die Fackeln vollends in Stand gesseht. Diese bestehen aus vier die füns Ellen langen Schleißen von Fichten- oder Birkenholz, die an ihrem obern Ende auseinander gespalten werden. In den Zwischenraum kommt eine ziemliche Wenge Hobelspäne, Werg u. dgl., auch wird

Bichtigkeit emporgestiegen; schon greift fie tief in bie Geicichte bes menichlichen Beiftes ein und bient zulett - was fie und um fo willfommener macht - boch wieberum nur, wie alle mahre Biffenschaft, bagu, um ber gottlichen Bahrbeit ber fatholischen Rirche einen lange vorenthaltenen, nun aber um fo voller wiegenben Tribut bargubringen. vergonnt, nachft ben eigenen auch frembe, vorzugeweise auf bas germanische Seibenthum bezüglichen Worte zu gebrauchen, fo mogen folgende bier ihre Stelle finden: "Bunderbar ift es in biefen noch fo wenig burchforschten Ratafomben ber Religionswiffenfcaft. Rirgendmo tritt une die Sand bes Berrn in ihren allweifen und machtigen guhrungen bes Denfcengeschlechts fo flar und groß, fo anbetungewurdig entge-Ber ba nicht bloß an bem Meußern ber Erscheinungen festhält und auch nur einigermaßen auf ihren Rern, ihr tieferes Berftandnig zuftrebt, bem muß es bell vor ben Augen werben, und wenn er nicht in ber Rirche fteht, ift er boch auf gerabem Bege ju ihr. Darum barf man fo große Soffnungen, fo großes Bewicht auf biefe Studien legen, fle muffen weitergeführt bas leuchtenbste aller Beugniffe, welche Die Wiffenschaft je aufgewiesen, für die Wahrheit ber Rirche abgeben."

Ein ausgezeichneter Forscher auf bem Gebiete ber Ges
schichte bes heibenthums, Abolf Wutte, sagt in ber Borrebe zu seinem, diesem Gegenstande gewidmeten Werfe: "Das
heibenthum steht in seiner reichen Entwidlung nicht als etwas
Geichgiltiges außer dem Christenthum, sondern ist beffen
Gegensat und weltgeschichtliche Boraussehung; und ohne die Erkenntnis des innern Lebens des heibenthums ist die christliche Geistesmacht in der Weltgeschichte noch unbegriffen."
Indem wir dem ersten Theile dieses Ausspruches beistimmen, enauben wir uns, den zweiten in der Weise umzusehren, daß wir sagen: ohne die Erkenntnis der christlichen Wahrheit, wie die katholische Kirche sie lehrt, bleibt die geiftige Bedeutung, ja die ganze Erfcheinung des heidenthums völlig unverftändlich.

Damit befinden wir uns nun auf unserm vorhin angebeuteten Standpunfte, von welchem aus wir eine fleine Ilmschau halten wollen.

Ber in einer nicht fernen Bergangenheit mit Lafaulr's unvergleichlich schönen Abhandlungen über die Prometheus-Sage, bie Linosflage, bas Drafel bes pelasgifden Beus gu Dobona, über Cuhnopfer, Gib und Betet, Kluch und Segen bei Griechen und Romern nabere Befanntichaft machte, bem fonnte es wohl nicht entgehen, bag bas Beibenthum ber claffifchen Welt noch gang andere und tiefere Dinge in fich barg, als jene fabe Mythologie, welche bie Aufflarung ber neuern Beit, außerhalb allen Busammenhanges mit irgend einem religiofen Bedanken, in Schule und Saus als die Blaubenslehre jener hochbegabten Bolfer bargeboten hat. Es trat biebei immer ein gang unverfohnlicher Gegenfat in ber Frage hervor: wie es benn möglich mar, baß gerabe biejenigen Bolfer, welche als die gebilbetften und erleuchtetften, und baher gleichsam als die nachahmungewürdigften gepriefen und vorgestellt murben, burch ten allerabgeschmadteften Brieftertrug viele Jahrhunderte hindurch fich feffeln ließen?

Glücklicher als seine Lorgänger, die mit ihm das gleiche Gebiet betraten, hat Lasaulx das eigentlich Bahre getroffen, wie dieß schon der Titel einer jener Abhandlungen: "die Sühnopser der Griechen und Romer und ihr Verhältniß zu dem Einen auf Golgatha" deutlich bezeichnet. Gerade durch eine solche Behandlung der Mythologie sommt erst Sinn und Verstand in dieselbe; nur auf diesem Wege wird der eigentsliche Charaster des Heidenthums in Beziehung auf die damals zufünstige Kirche erkannt. Unläugdar ist das Heidenthum, oder vielmehr es liegt in ihm, eine Vorbereitung für die Kirche, aber nicht in dem Sinne, daß es eine Entwicklungsperiode bes menschlichen Geistes wäre, aus welcher sich als schönste

und berrlichte Blutbe bas Chriftenthum entfaltet batte, fonbern es ift eine verbunfelte Brophetie ber Anfunft Chrifti, pon melder bie Prophetie bes Judenthums, wie pon ben Beiben bas auserwählte Bolf Gottes, rings umgeben wirb. Die Prophetie des Seidenthums verhalt fich ju ber bes Jubenthums wie die Mondnacht jur Tageshelle, aber fie bat es mit diesem gemein, daß ber, auf welchen fie fich begiebt, ber im Jahre 3984 nach Erschaffung ber Welt geborne Deffias, jugleich aber auch "bas Bort" ift, welches "am Anfang Berade bei ben Dyfern tritt bieß auf bas beutlichfte bervor, will man aber es fich an einem anderen Begenftanbe veranschaulichen, fo burfte bagu bie von Gott zu Anfang ber Beiten eingefette Che bienen. Alle Bolfer haben bie gottliche Ordnung ber Che empfangen und alle Bolfer haben fie auch ftete ale ein burchaus religiofes Inftitut behandelt, bis fie burch bie moberne Aufflarung ju einem burgerlichen Contract erniedrigt worden ift. Auch die Che ber Ungetauften bat, felbft in ihren vergerrten Geftaltungen, barum ihre Beiligfeit, weil fie von ihrem Urfprunge an bas Beiden, bas Bilb, bie Darftellung ber Bereinigung Chrifti mit ber Rirche ift; aber ber, welcher nach Erfüllung ber Beiten jur Erbe binabftieg, bat auch vor allen Zeiten bereits jene Berbindung mit ber Rirche gebacht und fur fie bas Beichen, bas auch ben Beiben nicht verloren ging, gewählt.

Doch wir muffen die Fragen: was ist das heidenthum? und: was ist sein Ursprung? noch etwas näher in's Auge faffen. Ift es eine göttliche Schöpfung, gleich der Kirche? ist es ein von Gott, wie mit den Juden, aufgerichteter Bund? enthalten seine Lehren die Fülle göttlich geoffenbarter Bahrheiten? Rein! es ist der Abfall von Gott, es ist der Inbegriff der Religionen der von Gott nicht auserwählten, ihn nicht erkennenden Bölker, sein Ursprung ist Betrug, sein Fortgang ist Berfall! Und dennoch enthält das helbenthum, insbesondere das germanische, so viel Erhabenes und Schö-

nes, so viel Liebliches und Anmuthiges, so viel Trauliches und Rührendes, ja so viel Wahrheit! Die Lösung dieser Wisdersprüche läßt sich furz dahin zusammenfassen: die Macht bes Fürsten der Finsterniß, welcher die Menschen zum Abfalle von Gott verleitet hatte, reichte nicht so weit, um das Licht der göttlichen Uroffenbarungen ganz auszulöschen, und als das Werk ihm fast gelungen schien, als die Völker beinahe der Verzweislung zu erliegen drohten, da hatte die göttliche Liebe in ihnen die Schmerzen der Sehnsucht nach der aufgeshenden Sonne, Christus, auf den alle Offenbarungen sich bezogen, im Ebenmaß zu jener Noth gesteigert.

Sehr icon fpricht fich hieruber ber heilige Augustinus in feinem Buche über bie driftliche Lehre \*) aus: "Alle Mythologien ber Beiben", fagt er, "enthalten nicht ausschließlich faliche und abergläubische Erfindungen und eine brudenbe Laft gang unnüger Dube - was freilich jeber von uns, ber auf Chrifti Ruf aus ber Bemeinschaft ber Beiben ausicheis bet, verabscheuen und vermeiben muß - fonbern auch icone und für die Bahrheit brauchbare Lehren, fowie auch manche nubliche Sittenvorschrift, ja felbft über bie Berehrung Gines Gottes wird einiges Wahre bei ihnen angetroffen. ihr Gold und Silber, welches fie freilich nicht felbft gefunben, sondern gleichsam aus dem Metallfluffe der göttlichen Borfehung, ber fich überall hineinergoffen hat, erhalten haben, und welches fie auf eine verfehrte und verabichenungswerthe Beise jum Dienfte ber Damonen migbrauchen, barf ber Chrift, welcher fich im Gemuthe von ihrer trubfeligen Gemeinschaft scheibet, ihnen jum rechten Gebrauch bei ber Berfundigung bes Evangeliums hinwegnehmen." In biefer Stelle bei Augustin, welcher wir alsbald noch eine anbere anreihen wollen, ift offenbar die richtigfte Auffaffung bes Beibenthums niebergelegt. Bunachft weist er auf bie burch

<sup>\*)</sup> Augustin. de doctrin. christ. II. 40.

baffelbe gleich golbenen Saben binburchziehenben gottlichen Bei aller Anerfennung jeboch, baß bas Babrheiten bin. Beibenthum felbft jur Beftatigung bes Evangeliums bienliche Bahrheiten enthalte, bezeichnet es Augustinus bennoch als einen Eultus ber Damonen, und fpricht bamit baffelbe aus, mas ber Pfalmift \*) mit ben Borten fagt: "Alle Gotter ber Beiben find Damonen." Eben bieg finbet man auch in jenem unfterblichen Berfe bes großen Rirchenvaters von ber Ctabt Gottes wieber, wo er von bem Chriftenthum fagt \*\*): "Rur durch biefe Gine und mahre Religion fonnte es aufgebedt werben, bag bie Gotter ber Beiben bie unreinften Damonen find, welche unter ber garve verftorbener Geelen und unter ber Beftalt geschaffener Befen fur Botter gehalten gu werben munichen, und fich in ftolger Unreinheit an bem gleichfam gottlichen Cultus, ber ihnen bargebracht wirb, und an ben verbrecherischen und icanblicen Dingen, die ihnen qu Ehren geschehen, erfreuen, indem fie jugleich ben menschlichen Seelen bie Befehrung jum mahren Botte miggonnen."

Der heilige Augustinus hat bemnach an eine Realität ber heibnischen Götter geglaubt, und es durste vielleicht dieser so sehr bestrittene Puntt sich auf folgende Beise ersassen lassen. Zunächst ist es keinem Zweisel zu unterziehen, daß ber Bater der Lüge auch der Bater des Heibenthums ist; er hat die Menschen, nicht ohne deren Mitschuld, über das Wesen Gottes dadurch getäuscht, daß er Ihn gleichsam als unerreichdar und unzugänglich darstellte, und jene zur Berschrung der geschaffenen Dinge heradzog. War aber einmal dieses erste Stadium des Abfalles eingetreten, so war auch jeder weiteren Täuschung Raum gegeben, und da das ganze Streben jenes gesallenen Engels und aller mit ihm aus dem Himmel Berstossen, aus Reid gegen die Menschen, dahin

<sup>\*)</sup> Psalm. XCV. 5.

<sup>\*\*)</sup> Augustín. de civit. Dei. VII. 33.

gerichtet mar, fie immer mehr von Gott zu trennen, fo mar es fur ibn und feine Benoffen wie von felbft gegeben, auch Die Maste ber Gottlichfeit anzunehmen. Die teuflische Bosbeit lag eben barin, bag bem unauslofchlichen Drange bes menschlichen Bergens ben Schöpfer anzubeten, und ihn burch Bufe und Opfer ju fuhnen, die gang falfche Richtung auf ben Cultus ber Creatur gegeben murbe. Ber biefe Creatur war, ob ein Engel bes Lichts ober ber Kinfterniß, Denich ober Thier, Conne ober Mond, Bolg ober Stein, fonnte bem Keinde bes Menschengeschlechts vollig gleichgultig fevn, wenn es nur nicht Gott mar, ber angebetet murbe. Es ift baber eine gang faliche Auffaffung bes Beidenthums, wenn man barin lauter Brieftertrug erfennen will; felbft wenn Briefter, mas in fpaterer Beit haufiger ber Kall gemefen fenn mag ale fruber, willentlich ale Mithelfer am Betruge erfcheis nen, fo maren fie boch unter allen Umftanden bie Mitbetrogenen. Demgemäß ift es auch ber Cache nach völlig Ginerlei, ob man fich Zeus und Ballas Athene, Mars und Benus, Buotan und Donar als bestimmte einzelne Damonen, ober als Gebilbe ber menschlichen Phantafie benft; bie Damonen maren es, welche ben Menschen ben Bahn bes Beibenthums gegeben hatten, und burch fortmahrende Taufoung, gleichviel burch welche Mittel, fie immer tiefer in benselben bineinzogen.

Eben hiermit ift nunmehr eine andere Seite des Seisbenthums abermals berührt worden, welche noch näher in's Auge gefaßt werden muß; es ift dieß sein allmähliger, gleichsfam nach dem Gesethe der Schwere sich beschleunigender Berfall. Gerade diesen Berfall in seinen allmähligen Abstusungen bezeichnet das antise Alterthum selbst so sinnig durch die Reihenfolge der Zeitalter nach dem Metallwerthe des Goldes, Silbers u. s. w. Ja, betrachtet man die Zustände völliger religiösen Bersunkenheit andrer Wölker, wie der Wilden Amerika's, Afrika's und Australien's, deren Bäter doch auch alle

bermaleinft aus bem Thale Sennaar ausgewandert finb, fo ware man versucht, noch viel uneblere Stoffe ale Metalle gur Charafteriftif berfelben zu mablen. Ueber bieje überall wieberfehrenbe Erfceinung bes junehmenben Berfalles bes Beibenthums barf man fich feinen Augenblid taufchen; bas Bringip ber Trennung war in baffelbe vom Anfang an burch bie Trennung von bem mabren Gott bineingelegt, und ba ber Bolytheismus aus bem Rreife ber Gotter einen folden, ber allmächtig gewesen ware, nothwendig völlig ausschloß, fo war auch bie weitere Auflösung von felbst gegeben. Es bebarf a. B. nur eines oberflächlichen Blides in bas Buch bes Arnobius "wiber bie Beiben," um fich fofort ein unausloschliches Bilb von bem Stadium ber volligen Berriffenheit ju machen, in welches bie Religion ber Griechen und Romer eingetreten mar. Wir erlauben uns, eine bereits an einem anbern Orte \*) gegebene Schilberung biefer Buftanbe, bie jum Theile auf jenem Schriftfteller beruht, bier aufzunehmen : "Gben barin, bag bie Beiben ihre Gotter fur Alles hatten, liegt auch jugleich bie Schwäche und Dhnmacht bes Bolytheismus. Reiner ber Gotter mar felbft in ber Borftellung allmächtig, benn berjenige, welcher es gewesen mare, batte alle anbern überfluffig gemacht. So aber fonnte man von bem Einen nicht bieß, von bem Anbern nicht Jenes, von Reinem aber bas Seelenheil erbitten. Wenn nun biefe Gotter gar oft als einander feindliche Wefen, wenn fie geschlechtlich gebacht wurden, wenn fie baber mit einander neue Gotterzeugten, und ben Simmel gleichsam mit Gottern bevolferten, wenn fie erfrankten und fich felbft nicht helfen fonnten, wenn fie überhaupt an aller menschlichen Bebrechlichfeit litten, wenn fle allen Leibenschaften unterworfen maren, wenn biese felbft ju Bottern personificirt wurden, mahrend man verftorbenen,

<sup>\*)</sup> Rircheurecht Bb. 2, G. 355 u. f.

wie lebenben Menichen gottliche Ehre erwies, fo ift begreiflich, welch' eine grenzenlose Berwirrung bieraus bervoraing, und mas bas menichliche Geschlecht felbft unter bem Einfluffe folder Borftellungen gelitten haben muß. Go verfcbieben fich nun auch die Mythologien ber einzelnen Bolfer geftalten mochten, fo ift boch ber Charafter bes Seibenthums, wegen bes gemeinschaftlichen Ursprunges, überall ein und berfelbe. Darum enthalten bie Botterlebren ber verschiebenen Bolfer fehr viel mit einander Uebereinstimmendes, und barum find auch bie Kolgen bes heibenthums überall gleich, und wenn fie bei bem einen Bolfe weniger gräßlich bervortraten, als bei bem andern, fo liegt bieg nur barin, bag bie Entwidlung bei biefem fcneller vor fich ging, als bei jenem. Dhne Unterschied ber Bolfer brachte bas Beibenthum in bas Semuth bes Menfchen eine völlige Berriffenheit hinein; benn wie fonnte er miffen, ob er nicht burch bie Ehre, bie er einem Gotte wanzigtaufend andere gottlichen Befen beleidigte? Baltete über ben Bottern bas Schidfal, bem fie nicht entrinnen fonnten, fo mußte biefe Racht auch den Weg bes Menschen verdunkeln und ihn in bas Labyrinth bes Aberglaubens geratben laffen. Satten bie Gotter Freude am Bofen, maren fie felbst mit gaftern bebedt, fo mußte bie Gunbe fogar jum Botterbienfte merben. Wie follte aber auch nur in bem Rreise feines Saufes ber Gatte und Bater bie Orbnung aufrecht erhalten, wenn Beib und Rind bei jeder Krevelthat auf bas Beispiel einer Gottheit fich berufen fonnten? Reben bem ichmählichen Betruge, auf welchem bas Beibenthum beruht, tritt aber nicht minder beutlich ber Mord im Dienfte ber Religion bervor. Nicht bloß bie Feinde schlachtete man ben Gottern zum Opfer, fonbern auch bie eignen Rinber brachte man ihnen bar. Bis jur außerften Ausschweifung war ferner nicht nur die natürliche Wolluft, welcher, Dienfte ber Gotter geubt, Taufenbe von Jungfrauen preisgegeben murben, herrichend geworben, fonbern Danner und

Beiber trieben mit ihres Bleichen wibernatürliche Luft. Golches fonnte nicht ausbleiben; hat einmal ber Denich Gott bie Ehre entrogen, fo racht er Gott burch Entebrung feiner felbft und muthet gegen fein eigenes Fleifc. Es liegt baber in der Consequeng des Beidenthums, daß bei dem Menschen ein Schauber vor bem Leben entfteht und auch ber lette Bebante an bie Unfterblichfeit ber Seele entschwindet. biefen Umftanben mar es naturlich, bag bas Selbenthum wegen ber Scheußlichfeiten, ju welchen es führte und megen ber Abgeschmadtheit ber gabeln, mit welchen es fich allmählig immer mehr erfüllte, bei tiefer benfenben Menfchen in völlige Berachtung gerieth und bei Manchen, beren im Duftern tapvende Bernunft fie die Bahrheit nicht finden ließ, jum volligen Atheismus führte; nur Gingelne von Jenen, mehrere vielleicht aus ber Claffe bes ungebilbeten Bolfs, fonnten fic ju einer bunteln Ahnung ber Bahrheit erheben."

Auf ben erften Blid fonnte man versucht feyn, bem germanischen Beibenthum biese Rachtseite abzusprechen, und in ber That muß man anerkennen, daß die neuern Forschungen auf biefem Bebiete ber Mythologie, welches fur ben Deutfchen ale bie Religion feiner Bater ein gang besonberes Intereffe haben muß, außerorbentlich viel bazu beigetragen haben, die anmuthige und harmlose Seite desselben in ein helles Licht zu ftellen. Und bennoch tragen gerabe biefe Forschungen wefentlich zu ber Bahrnehmung bei, bag auch bas germanische Beibenthum ein jener buftern Region ber antifen Dythologie gang benachbartes Bebiet bereits erreicht hatte. Berabe in biefer Sinfict mare ber wiffenschaftlichen Forschung ein zwar ichwieriger, ja mehr ale bas, ein über alle Dagen mubfamer Beg eröffnet, ber nämlich einer Beschichte bes Beibenthums in bem Sinne, bag in berfelben nach gewiffen Stabien bes Berfalles unterschieben murbe. Durch eine solche Sichtung bes ganzen Stoffes ber Mythologie nach ben verschiebenen Entwidlungs- ober vielmehr Degenerationsftufen

bei ben einzelnen Bolfern wurde man fich noch viel bentlicher, als es bisher möglich ift — wo eben noch Alles neben einsanber liegt — bavon überzeugen, welch eine Kulle von Trübsfal und Zerriffenheit auch über die Germanen in Folge bes Abfalles ihrer Borfahren von dem wahren Gotte getommen war.

Als wir eben biefe Borte niebergeschrieben hatten, fam uns ber erfte Theil eines neuerlich erschienenen Buches jur Sand; wir folugen es mit großem Intereffe auf und, burch bie Lecture gefesselt, haben wir es nicht eber wieber jugemacht, als bis wir es gang burchlesen hatten. Es ift bieß bas grundliche und mit vielem Beift geschriebene Buch von Beinrich Rudert (Brof. ju Breslau): "Culturgefchichte bes beutschen Bolfes in ber Beit bes Uebergangs aus dem Beidenthum in bas Christenthum." Der Berfaffer hat ben fühnen Berfuch gemacht, mehrere verschiebenen Ctabien bes germanischen Seidenthums zu unterscheiben, und in feiner Darftellung von einanber zu halten. Benn wir nun auch gegen manche feiner Ansichten Erhebliches einzuwenben haben, und in ber Schrift bie richtige Auffaffung ber Rirche, ba ber Berfaffer Brotestant ift, ohnehin nicht erwarten burften, baber auch eine flare Borftellung vom Beibenthum in feinem-Brincip vermiffen, fo verdient boch biefe Arbeit alle Anerfennung. Indem wir barauf vergichten muffen, uns auf Einzelnes in berfelben einzulaffen, fonnen mir es une nicht verfagen, Einiges aus dem Buche Rudert's hervorzuheben, um baran gu zeigen, wie fehr biefe neuen Forfchungen unfere oben ausgefprodene Anficht von bem Berfalle bes germanischen Beiben-Der Berfaffer legt mit Recht ein fehr thume bestätigen. großes Bewicht auf jene eigenthumliche Eschatologie ber Bermanen, in welcher ber Weltbrand fogar bie Botter vernichtet. Er fagt hieruber (S. 152): "Unsere beutsche religiofe Borftellung hat mit besonderer Borliebe biefe Seite entwidelt. Die Damonen ber bobern Ordnung werben einft, und zwar

nicht in unenblich ferner Beit, einen Rampf auf Leben und Tob mit ber beftehenben Beltordnung und ben bobern Gottern beginnen, mabrend fle jest, fo lange biefe Beltorbnung noch ju bauern bat, burch ihre Rraft gebandigt finb. Bare bieß nicht, fo murben fie augenblidlich jur Bernichtung ber-Die Rraft ber Botter wird in Diefem Rampfe erliegen, und barnach auch Richts mehr ein vollftanbiges Berberben biefer Beltorbnung aufhalten. Riemals ift bie Ibee ber Enblichfeit biefer Beltorbnung und ber fie beberrfcenben Gotter mit einer folden fdredhaften Rudhaltlofige feit ausgesprochen, wie bier; aber gewiß ift biefe Borftellung au ihrer concreten Lebhaftigfeit (? Leibhaftigfeit) erft allmahlig emporgestiegen. Bor Allem ift bas Feuer, als bas eigents lich verzehrende Element, nun auch bei biefer Schluffataftrophe, und bie machtigften ber babei perfonlich wirtfamen Damonen - find recht eigentlich Elementargeister bes Feuers. Aber auch alle möglichen anberen Sputgestalten — tauchen babei auf, und in ihrer Ausmalung hat die Phantafie bes Bols fee fich felbst überboten, wie die duftere Bilbbeit ber Meußerungen bes Bolfegeiftes auch Alles überbot, mas in bem gewohnlichen Laufe ber Geschichte in Rampf und Sieg ju gesches ben pflegt. Wenn fich ber Bolfegeift mit graufigem Behagen gerade diefen Moment feiner religiofen und fosmifchen Borftellung mit einer fonft gar nicht in biefem Dage vortommen= ben Plaftif vergegenwärtigte, wenn bie Flammen bes Beltbrandes mit folder leibhaftigen Gegenständlichfeit ichon in bie jesige Belt hineinleuchteten, und alle bie ungeheuerlichen Bebilbe einer mahnwißigen Phantasie fortwährend an ihren Retten raffeln burften, ale wenn biefelben im nachften Domente fallen follten, fo tonnte ber Bolfegeift nur in ber Aufregung ber Gegenwart felbft, die alle feine Rerven in ber berbften Sinnlichfeit eines Momentes, fei es bes Rampfes, fei es ber Gewalt gefangen hielt, ein Begengewicht gegen bie Bergweiflung por biefen Aussichten ringeum finben, aber

natürlich feines, bas für immer und für jeben Moment, in bem es überhaupt noch wirtsam war, gleich ftart und schunend bervortrat. - Diesem furchtbaren Endziel gegenüber fand ber Gingelne und bie Belt im vollständigften Ginne bes Wortes rettungslos und fcublos ba. — Einer folden Rataftrophe gegenüber, mit ihrem grellen Feuerschein, erblich ber Glang ber Menichengotter, felbft wenn fich ber Gingelne mit noch fo viel Andacht und Inbrunft batte an fie flammern wollen. Alle ihre gewaltige Macht, die die gange Beltordnung burchbringen und beberrichen follte, vermochte boch weber für fich felbft, noch fur bie Welt ben Untergang aufzuhalten. Auch fie maren ber Bernichtung bestimmt, gerabe fo wie bas, mas fie beberrichten. Begreiflich fonnte eine folche Borftellung weber jur Erhöhung ber Chrfurcht por ihrer Macht, noch auch zu ihrer innerlichen, bas gange Bemuth befriedigenden Bermittlung nach ben weicheren Sciten bes menfchlichen Bergens bin beitragen. Go grangenlos fich der Germane die Rraft feines Buotan, die Starte feis nes Donar, ben Ungeftum bes Goe ober Sachenot ju benfen bemuhte, fo lange fie fich felbst und ihm nicht Burgschaft ju geben vermochten, daß fie jedem Feinde gewachfen maren, fo lange fonnten fie ihm nicht, wenn auch nur ale relativ allmächtige Götter gelten, nach benen boch bas Gemuth mit unabweisbarer Rothwendigfeit rang. Je mehr ber Bebante an ben Busammenbruch ihrer herrlichfeit und ber gansen fichtbaren und unfichtbaren Belt, Die bas menfchliche Dafevn bedingt, in ben Seelen um fich griff und festeres Beprage gewann, besto leichter marb auch bie Bagichale ber innern Erhebung ju jenen Göttern, bie auf bem Gefühl ber eigenen hulfsbedurftigen Richtigfeit und ihrer Allfraft beruhte. Richt als wenn fie nicht noch innerhalb einer gewiffen Sphare ihre Rraft zu bemahren gewußt hatten. Roch war ja jene Rataftrophe nicht eingetreten. - Aber eben biefer burftige Bebante bes Ginftweilen genugte icon, bem Gemuth bie Befrie-

bigung in bem Bertrauen auf feine Gotter ju rauben, ba ja Riemand bafur burgen fonnte, ob fich nicht boch in febr naber Bufunft ber große Rampf, wie es ja unabanberlich einftmale gefchehen mußte, gegen bie Botter und Menfchen ent-Schiede. Es maren somit bie boberen Botter nicht bloß - ibrer milben und freundlichen Seite mehr und mehr entfleibet worben, fo baß fie fich fast nur relativ von ben eigentlich bamonischen Dachten unterschieben, ihr Befen und ihre Birfungen hatten fich nicht bloß verbuftert und verschlechtert. fonbern auch ihre Rraft war - fo gut wie gelähmt. ber Stimmung ber Beit lagt es fich herausfühlen, bag bas beutsche Gemuth - niemals über biefe Berabwurdigung gerabe bes Momentes in ber Borftellung von feinen Gottern binweggelangen tonnte, bas ihm am meiften batte imponiren fonnen. Jest mar es auf bem Bunfte angelangt, mo es fic felbft eingestehen mußte, daß feine Botter fcmach und beffeg. bar waren, und bieß war gewiß bas troftlofeste Bestanbniß, gu bem es überhaupt genothigt werben fonnte."

Richt minder intereffant find die Betrachtungen, welche Rückert über benfelben Gegenstand an einer anbern Stelle (S. 177) macht; ber Raum gestattet nicht, noch mehr bavon aufzunehmen, weßhalb wir une mit einem Sinweis barauf beschränken muffen, wie beutlich er es zeigt, daß die Götter ben Germanen völlig werthlos werden mußten, und wie das Bolf, wenn auch Ginzelne zu bem Indifferentismus, "nur an fich felbft ju glauben", getommen fenn mogen, um fo mehr in ein "gefteigertes Graufen" vor ben "feinbfeligen Dachten" gerieth. Demgemaß unterschied fich also bas germanifche Beibenthum in jener Beit bes lebergangs jum Chris ftenthum von bem ber Griechen und Romer in fo fern gar nicht, als es ben Menschen jur gleichen Berzweiflung binführte, und bamit bas Beburfnig ber Erlofung burch ben, ber auch die irregegangene hoffnung ber Beiben erfüllen follte, um fo bringenber berausstellte. Leiber murbe ben meis sten germanischen Stämmen bamals nicht bas Glud zu Theil, unmittelbar in ben Schooß ber wahren Rirche Christi aufgenommen zu werben, sondern sie sielen dem Arianismus ansheim, den sie dann erst in späterer Zeit, nach vielen bitteren Ersahrungen, verlassen haben. Die Behauptung, daß eine befondere Wahlverwandtschaft zwischen dem Germanenthum und dem die Gottheit des Erlösers läugnenden Arianismus bestanden habe, welchen Gegensat zu der Kirche man unsern Borfahren noch obenein als eine besondere Ehre aurechnen möchte, ist wohl unstreitig das schlechteste Compliment, das man ihnen hat machen können.

Bum Schluffe moge aus biefen Betrachtungen noch eine Unmendung auf die verschiedenen Auffaffungeweisen ber Mythologie, wie fie in neuerer Beit, mit Ueberschäpung bes Beis benthums, hervorgetreten find, gemacht werben. Gine bers selben wurde schon oben berührt: fie ftellt tas Beibenthum als eine Entwidlungsperiobe bar, aus welcher fich bas Chriftenthum ale die iconfte Bluthe entfaltet habe. Allerdings liegt hierin in fo fern eine große Bahrheit, als in ber That burch bie Rirche ber menschliche Beift ju feiner hochften Must bildung emporgehoben worden ift, und als die Kirche in ihrer Erfcheinung auf Erben hiftorifch junger als bas Beiben-Allein barum ift bas ohnehin in immer tiefern thum ift. Berfall gerathende Seidenthum nicht ber Quell, aus welchem bie Rirche fcopft, und jene Anciennitat ift eben nur eine vermeintliche. Es ift richtig und wahr, bag bie Rirche, wie fie eine Menge Einrichtungen bes Jubenthums aufgenommen bat, fo auch fo manches heldnische Element driftianifirte. aber barum hat die Rirche nicht die Brincipien, auf welchen fie beruht, und welche fie lehrt, aus Judenthum und Beibenthum entlehnt; bieß anzunehmen, ginge noch über bie Behauptung hinaus, die Juden hatten einen Theil ihrer ihe nen von Bott gegebenen Befetgebung von ben Aeghptern ents lehnt. Man vergift babei, bag ber, welcher bie Belt geschaffen, auch schon im Boraus die Kirche gedacht, die zu erdenken über allen menschlichen Berstand geht, und es kommt jene Auffassung barauf hinaus, daß man den die Kirche leitenden heiligen Geist zu den Heiden in die Schule schieft. Diese Ansicht muß in ihrer Consequenz nothwendig dazu führen, auch den Rechtsstandpunkt, auf welchem nach gettlicher Ordnung die Kirche steht, zu verrücken. Es kann z. B. keinem Zweisel unterliegen, daß selbst die leblose Rastur zum Dienste ihres Schöpfers bestimmt ist, und wenn sie der Mensch zum Dienste der Gögen entweiht hat, so ist es ein Recht der Kirche, jene ihrer wahren Bestimmung wies berzugeben.

Die mehr naive und trauliche Seite bes germanischen Beibenthums bat wieberum einen anbern Ginfluß auf viele Gemuther gehabt. Dag von einer beutschen Duthologie, tros febr icabbarer fruberen Arbeiten, boch eigentlich erft feit Jafob Grimm bie Rebe fenn fann, bebarf taum einer Grwähnung; es mare ber ichnobefte Unbant, wenn man biefen Rubm bem Manne, welcher unter ben Belehrten Deutschlands obenan fteht, ichmalern ober gar ftreitig machen wollte. Um fo mehr thut es une leib, bas auch feine religiofen Unnichten bagu mitgewirft haben, ihn an einer beutlichen Err fenntnig bes Beibenthums zu behindern. Bir laffen ce bei Seite liegen, wenn er, welcher ben Bebanten jener Bablverwandtichaft zwischen Germanenthum und Arianismus befonbere liebgewonnen hat, auch "ben vollen Reim bes Broteftantismus" in bem ersteren finbet, und babei bemerft (Deutsche Mythol. 2te Aufl. Borrebe S. XLIII.): "Es war nicht Aufall, sondern nothwendig, daß die Reformation in Deutschland aufging, bas ihr langft ungespalten gehort hatte, wurde nicht auswärts bawiber angeschurt." Benn Grimm aber (ebenbaf. S. XLV) fagt: "Bielgotterei ift, bebunft mich, faft überall in bewußtlofer Unichulb entiprungen: fie hat etwas Weiches, bem Gemuth Zusagendes, fie wird aber, wo

wo ber Beift fich fammelt, jum Monotheismus, von welchem fie ausging, jurudfehren", fo ift bieß eine Auffaffung, welche "in ber Bibel", worauf Grimm ein ausschließliches Gewicht. legt, "burch Richts gerechtfertigt wird". In ber Bibel findenwir bie vollständigfte Bermerfung bes Beibenthums ausgefprochen, und feinen Urfprung aus Richts weniger, als aus bemußtloser Unschuld hergeleitet; wo follte auch bie Sammlung bes Beiftes herfommen, Die Die Bielgotterei, Die ja ftete in ber Progression begriffen mar, jum Monotheismus gus rudgeführt hatte? Diefen feinen Sat von ber Unschuld bes Beidenthums erläutert er bann in folgender Beise: "Niemand schilt tie fatholische Lehre vielgotterifch, und boch ließe fich angeben, von welcher Seite bie Ratholischen zu ben Beiben fich verhalten, wie die Protestanten zu ben Ratholischen. Das Beidenthum unterlag ber Bewalt bes reinen Christenthums" (- ift bamit fur bie Germanen ber Arianismus gemeint? -). "im Berlaufe ber Beit brachen in ber Rirche wieder heidnische Regungen bervor, und von biefen ftrebte die Reformation ju Das polytheistische Brincip in feiner Fortregung warf fich aber hauptfächlich auf zwei Buntte, bie Berehrung ber Beiligen und ber Reliquien. Rirchen und Rapellen bes Mittelaltere burchbringt mit schwülem Grabgeruch ein Anbeten tobter Anochen, beren Aechtheit und Bunberfraft felten beglaubigt, zuweilen gang unmöglich icheint. Die wichtigften Beschäfte bes Lebens, Gibichmure und Rrantheiten, forberten Berührung biefer Beiligthumer, und alle geschichtlichen Dentmaler zeugen von ihrem weit eingeriffenen, in ber Bibel burch Richts gerechtfertigten, bem fruheften Chriftenthum fremben Gebrauch. Un Ibololatrie und Beiligendienft fand aber bie Berrichaft ber Beiftlichkeit ihre große Stupe." Meußerungen, abgefehen von ben barin enthaltenen gehäffigen Invectiven gegen bie Rirche, verrathen jur Benuge, bag ber wahre prophetische Busammenhang bes Seibenthums mit ber Rirche bem großen Gelehrten unbefannt geblieben ift. XXXIII.

Schluffe seiner Borrebe (S. XLVIII) legt berselbe aber noch folgendes Bekenntniß ab, welches seine Stellung näher bezeichnet: "Es ist im Ernst die Frage geschehen, ob die heidnischen Götter wirklich da gewesen seien? und mir graut, darauf zu antworten. Die einen leibhaften Teufel und eine Hölle glauben, die daran gingen, Heren zu verbrennen, können geneigt seyn, es zu bejahen, weil sie mähnen, die Wunder der Kirche durch den Erweis des Wunders, das in Besiegung der falschen Götter als wirklicher Feinde und gesfallener Engel enthalten mare, zu festigen."

Wir laffen es babingestellt, daß hier Diejenigen, welche an Solle und Teufel glauben, gleichsam zu Mitschuldigen an jener Epidemie ber Herenprozeffe bes fünfzehnten und fechezehnten Jahrhunderte gemacht werden; was aber jenen Blauben anbetrifft, fo ift es fehr befannt, bag Luther an bemselben mit großer Beharrlichfeit festgehalten hat, somit bie Bermerfung beffelben nicht bloß einen Begensat jur Lehre ber katholischen Rirche bilbet. Dhne und zu ben Berenverbrennern gablen gu wollen, gefteben wir aber offen, fo feft an ben Teufel zu glauben, bag wir es fur eines feiner größten Runftftude halten, bag es ihm gelungen ift, gerabe bie gelehrteften Danner glauben ju machen, er eriftire gar nicht. Eben fo find wir ber Meinung, bag ohne ben Blauben an ben Teufel das Heibenthum in Wefen und Princip völlig unverftanden bleibt; ba verschwindet ber Gundenfall und die Rothwendigfeit ber Erlofung, und es erscheint fomit überflüssig, daß Chriftus in die Welt gefommen ift; bas Beibenthum fommt aber gang und gar um feine prophetische Bebeutung.

Doch fehren wir zu bem Gegenstande zurud, welcher bie Beranlaffung zu biefen Zeilen gab; es find bieß bie neueften Forschungen 3. 28. 28 olf's auf bem Gebiete ber beutschen Mythologie, in benen wir gerabe bie acht christliche Auffaf-

fung auf's beutlichfte hervortreten feben. Indem wir aber foliegen wollen, geht uns bas zweite Beft feiner Beitschrift "für beutsche Mythologie" \*) ju. Wir freuen uns aufriche tig über ben Kortidritt biefes iconen Unternehmens, inebefondere auch barüber, bag baffelbe in ben verschiebenften Begenden unseres Baterlandes bemabrte Mitarbeiter gefunden bat, von welchen wir hier junachft nur leo, Bilh. Grimm, Somener und Bingerle namhaft machen wollen. ben Inhalt betrifft, fo erftredt fich berfelbe naturlich nicht bloß auf ftreng mythologische Forschungen, sondern umfaßt auch, bem Titel ber Beitschrift gemäß, in Sagen, Mahrchen, Aberglauben, Bebrauchen, Bolfeliebern und Bolferathfeln eine Menge intereffanter Beitrage jur beutschen Gittengeschichte; unter biefen verbient inebefondere ber Auffat über "haus = und Sofmarten", von dem vorhin genannten Bermanisten, bervorgehoben zu werben. Bon vielseitigem Intereffe ift auch ber von Leo angeregte Busammenhang zwischen bem germanischen Beibenthum und bem ber indischen Arier, melden berfelbe Schriftsteller nunmehr auch in bem neu erfcbienenen Sefte babin weiter ausführt, bag er in einem eigenen Auffape auf die alt-arifche Grundlage des Ribelungenliedes hinweist.

Wir wunschen, daß diese Zeitschrift eine recht weite Berbreitung finden moge, und zwar nicht etwa aus dem allgemeinen Grunde, daß wir ein verdienstliches wissenschaftliches Unternehmen gern gefordert sehen, sondern auch und vorzüglich deßhalb, weil wir hoffen, daß auf diesem Wege es Manchen, die gewiß im Stande waren, recht wichtige Beitrage für diese junge Wissenschaft zu liesern, erst recht flar werden wird, wie außerordentlich viel Beachtenswerthes das

<sup>\*)</sup> Beitschrift fur teutsche Mythologie und Sittenkunde. Gerausgegesten von 3. 20. Wolf. Göttingen bei Dietrich. Bis jest zwei hefte.

Leben unsers beutschen Boltes gerabe in bieser Beziehung noch barbietet. Haben wir zuvor auf die Bichtigkeit dieser Biffenschaft für die Religion überhaupt ausmerksam gemacht, fo glauben wir um so mehr auch die Herren Geistlichen auf dem Lande, die so leicht im Stande sind, die alten Traditionen in Sitten und Gebräuchen des Bolkes zu beobachten, auffordern zu dürsen, dieses Unternehmen nach allen Seiten hin zu unterstützen.

## VIII.

## Die religiösen und politischen Buftanbe Sarbiniens.

3meiter Artifel.

Die protestantische Propaganda und ihre Berbundeten. — Ihre Mittel und ihre Erfolge. -- Die Entstittlichung und Entchristlichung ber Massen. — Die katholische und die rabikale Presse. — Die zuneh: menbe Zahl der Berbrechen. — Sarbinien und Reapel.

Es ist eine längst befannte Thatsache, daß Mazzini und sämmtliche italienischen Rebellen sich alle Mühe geben, ben ihrem Baterlande ganz fremdartigen Protestantismus dort einzuführen, andrerseits aber die englischen Protestanten diese Rebellen mit allem Rachdruck beschützen und mit allen möglischen Mitteln ihr Streben befördern. Politische und religiöse Revolution sind unzertrennlich; das weiß Palmerston so gut als Mazzini. De mehr die Principien der Reformation zur Geltung kommen, desto leichter wird das Werk der Republikanisirung Italiens; je größer für die Staaten der Halbinsel

bie Gefahr ift, bie von ber protestantischen Bropaganba brobt, befto mehr muß man biefelben hindern, ihr energifchen Widerftand ju leiften, und ihnen, bier burch bireften, bort burch inbireften Einfluß, Die Mittel zu ihrer Gelbftvertheibigung entziehen. Das find por Allem bie Mittel, ju benen jest ber burch "freie Korfchung" farte Protestantismus greift, um fich in Stalien Brofelpten zu verschaffen: Gelbfpenben und verlodenbe Bere heißungen fur bie Arbeiter und bie armeren Claffen überhaupt, und robe Gewalt und Drohungen gegenüber ben fletneren Staaten, benen bie Dacht fehlt, gegen bie brittischen Unmagungen ihre innere Gelbstftanbigfeit erfolgreich ju mabren und ihre Befete an bem fie verhöhnenben Auslanber Das haben wir in ben Affairen jum Bolljuge ju bringen. ber Mabiai und ber Dig Cuningham gefeben; bie Sprache ber Times vom 2. Dft. 1853 ift bie ber brutalen Gewalt, Die bas fleine Tostana einschüchtert für ben gall, bag es fein Recht zu mahren versuchte. Colche Mittel für bie Berbreis tung bes "reinen Wortes" offenbaren ftarfer, als alles Andere, ben Buftand bes Protestantismus, ber mit feinen materiellen und außeren Rraften nur feine innere Schmache Man weiß nicht, ob bas Lächerliche ober bas Emporende ftarfer vortritt, wenn protestantifche Beitschriften triumphirend bie großen Erfolge ihrer Bropaganda in Italien verfundigen; wollten fie biefe "Erfolge" naber betrachten, fie mußten errothen über eine ichamlos betriebene, fonft von ihnen fo ftarf an ben Ratholifen gerügte Profelytenmacherei, bie fich jum Berfzeug ber italienischen Emporer hingibt, und im Bunde mit Maggini'ichen Banditen mehr burch ihr Jubasgolb als burch ihre verfälfchten Bibeln eine Daffe burftiger ober verfommener Subjefte fobert, aus benen fie gulest nicht "evangelische Chriften," sonbern Ungläubige, Atheiften und Begner aller und jeder Religion erzieht. Man mußte bie Italiener nicht fennen, wollte man mahnen, bag bei ihnen ber gläubige Brotestantismus nur einige Ausficht auf größeren

Fortfchritt hat; bie Inbivibuen, bie er ber fath. Rirde ente giebt, wirft er bem völligen Unglauben in die Arme. Anglis fanismus und Lutherthum haben nur foweit Gingang, als bas Belb fie acceptabel macht und fie gur garve bienen, une ter ber fich ber haß gegen religiofe und ftaatliche Orbnung. ber Beift ber Brreligiofitat und Anarchie verftedt; bas Betenntnis irgend einer protestantischen Confession vermittelt bier nur ben Uebergang jum völligen Bruche mit allem Glauben, mit aller Religion. Und wenn bas nun gabllofe Thatfachen erweifen, fo ift bie ruhmrebige Geschäftigfeit ber protestantischen Breffe entweber burch eine namenlose Berblenbung und felbftaewollte Unwiffenheit zu erflaren, ober aber burch eine nicht abzuläugnenbe Complicität an bem ichmachvollen Beginnen ber mit ben Demagogen allitten Emiffare ber englischen und belvetischen Propaganda und einer durchaus unsittlichen und undriftlichen Bolitif.

Sarbinien nun, das Land des Fortschritts, hat mit offenen Armen die Sendlinge der Bibelgesellschaften von Genf und London empfangen; das Bekehrungswerk ist hier ungehindert und in vollem Gang. Und welche Früchte hat es hier gestragen, welche Erfolge hat es hier erzielt? Es dient in der That zur näheren Charafteristik sowohl der heutigen Justände dieses Landes, als auch der protestantischen Propaganda selbst, wenn wir einen Blid auf die Thätigkeit und Fortschritte der letteren richten und die Resultate derselben, die in der Wirklicheit ganz andere sind, als die intendirten, mit den in Anwendung gebrachten Mitteln vergleichen.

Einen Anknupfungspunkt fand ber Protestantismus in Sardinien an den Resten ber alten Waldenser in den armen Thalern von Savoyen; aber diese sind in den reicheren Stadten ziemlich verachtet und im Ganzen hielt man den im Cultus und in der hierarchischen Einrichtung dem Ratholicismus etwas naher stehenden Anglikanismus für geeigneter, auf das Bolt Eindruck zu machen. Das englische Geld wirkt

٠,

auch bie meiften "Befehrungen" und organifirt Gemeinben Man fucht eine Angabl von Namen für in fürzefter Frift. bie Gemeinbeliften ju gewinnen, mas nicht besonders schwer ift; viele Arbeiter ber größeren Stabte nehmen gerne ein Baar Thaler in Empfang und geben dafür großmuthig bie Erlaubniß, fie in die Regifter ber neuen Gemeinden einzutragen. Sat man nun eine bubiche Angabl von folden wie immer "Erwedten," fo barf man fie nur ben Behorben einreichen und bas Bestehen ber neuen Genoffenschaft ift als fait accompli vollfommen gesichert, ba trop alterer hemmenben Befete bas Ministerium bem Grundfat folgt: "Co oft eine tolerirte Religione = Gemeinschaft eine gureichenbe Bahl von Mitgliedern aufweisen fann: foll ihr volles Recht auf bie öffentliche Ausübung ihres Gultus, auf Errichtung ber nothigen Gebaube u. f. f. gemahrt fenn." Das Uebrige macht fich bann von felbft. Go werben balb mehrere "evangelifche Gottebhaufer" errichtet fenn, wie folde bereits in Turin und Genua jum großen Jubel ber Magginifchen "Gazzetta del Popolo" erbaut worden find. Daß bas Belb ber Saupt-Kaftor bei ber Befehrung ift, barüber haben bie fatholischen Beitschriften von Turin, Die "Armonia" und Die "Campana," eine Maffe von Beugniffen gesammelt, und ale ber protestantiiche Brediger A. Bert beren Behauptungen ale Berlaumbung bezeichnete, machte bas lettere Blatt fich anheischig, bem Beren Baftor auf feinem Redaktionebureau die Dokumente felbft vorzulegen, wenn er fich in Begleitung von ehrenwerthen Mannern ale Beugen babin begeben wolle; es verlautete aber nicht, baß biefer ber Einladung entsprochen hat. Die "Sentinella cattolica" von Rigga ergablt, bag in biefer von Englanbern ftarf besuchten und ebenfo ftart corrumpirten Seeftabt bie Anhörung einer Bredigt mit 10 bis 20 Sous und die Erflarung bes Uebertritts mit 50 bis 100 Kranken bezahlt wird. baß aber bie Uebergetretenen forglich ihre Ramen geheimhalten, mabrend die jur fatholischen Rirche Convertirten gerne Ramen, Stand und auch ihre Motive veröffentlichen. Das babei auch bie Berführungefünfte aller Art nicht gefpart werben, verfteht fich von felber. Ein farbinischer Correspondent berichtete ber "Civiltà cattolica" unter Anberem Folgenbes. Ein grmer Kamilienvater erhielt in feiner außerft bebrangten Lage von einem Befannten ein Empfehlungeschreiben an einen ihm unbefannten fremben Berrn, ber ihn freundlich aufnahm und ihm eine Unterftugung von 50 Kranten reichte, weitere Saben in Aussicht ftellend. Sochbegludt über biefe eble Rachftenliebe fehrte ber Mann gu ben Seinen gurud, bie alle ben Bohlthater priefen. 216 er nun ben Denfchenfreund nach mehreren Bochen wieber um eine Unterftutung bat, begehrte biefer feine Unterschrift auf ein bereitliegendes Blatt Bapier, und um beffen Inhalt befragt, erflart er, es fei eine Erflarung bes Uebertritts in die Rirche ber Balbenfer. Der arme Mann gittert und widerftrebt; er will lieber mit feiner Kamilie barben, und Beib und Rinder vor feinen Augen fterben feben, ale feinen Glauben verläugnen, und ben Reft feiner Sabe verfaufen, um die 50 Franken ju restituiren. ftößt ibn ber eble Wohlthater von fich; ber brave Ratholit bringt ihm wirklich feine Unterftugung jurud. Andere erliegen aber in folden gallen ber Berfuchung! Richt felten fommt es vor, daß Perfonen aus ben unteren Stanben ihre Beiftlichen fragen, ob es ihnen in Anbetracht ibrer harten Lage nicht erlaubt fei, bas von ben englischen Diffionaren bargebotene Belb ju verbienen und nur jum Scheine ihren Bredigten anzuwohnen, die fie ficher nicht an ihrem Blauben irremachen murben; es geschehe ja nur, um fich aus der Roth zu helfen, nicht um abzufallen vom mahren Glauben.

In Savoyen ift es vor Allem ber eifrige Graf Gasparin, ber mit allen möglichen Mitteln ben Protestantismus zu verbreiten sucht; überall werben Traftatlein und Bibeln ausgestreut und Prabifanten in die entlegensten Dorfer entfendet,

bie amar oft mit Steinwurfen bewillfommt werben, bann aber boch vermoge ihrer ,,bona mano" fich einige Gonner und Beschüger erwerben. Gin Beer von Colporteurs fieht ber Brovaganda ju Gebote, nach bem "Echo du Montblanc" unterhalt bie verhaltnismäßig fleine "evangelifche Gefellichaft" von Genf allein 21 Brabitanten und Colporteurs in Savonen. Die ausgestreuten Traftatden haben meiftens apoftafirte Geiftliche ber fatholifchen Rirche ju Berfaffern; fie find voll von Inveftiven gegen die fatholischen Institute, wie Beicht und Defopfer, ohne einem bestimmten Lehrbegriff au folgen; fie fuchen nur bie vorhandene religiofe Ueberzeugung aus ben Bergen zu reißen, unbefümmert um bas, mas an beren Stelle treten foll ; bafur erhalt jeder eine Bibel, Die er nicht liebt, die er gerfett und ale Matulatur gebraucht. Ebenfo mirten die proteftantischen Beitschriften, Die "Buona Novella" in Turin, Die fich schwesterlich zu ber von einem Sebraer redigirten "Opinione" halt, und bas Journal von Chambern, bas burch bie Subsidien ber Benfer Bibelgefellschaft in gang Savogen unentgeltlich vertheilt wirb. In Turin predigt neben bem Baftor A. Bert ber Apostat De Sanclis, ber in einem berichtis genden Schreiben an die "Armonia" von fich felbft aussagt: er habe feit feinem Austritt aus ber fatholifchen Rirche ein paar Jahre lang gar feiner Kirche angehort, fei aber 1852 au ben Balbenfern übergetreten. Bei ber Befetung ber Brebigerftelle an dem neuen protestantischen "Tempel" gab es amar wegen ber Rivalität amifchen biefen amei Turiner "Evangeliften" unter ben Anglifanern und Walbenfern einen fleinen Conflift; Einige maren für Bert, Andere für De Sanctis, Andere verlangten zwei verschiedene Rirchen, für jeben berselben Eine. Um jedoch nicht gleich ab initio ben schabenfrohen Gegnern ber jungen Rirche burch innere Entzweiung einen Triumph ju bereiten, hat man fich fur ben De Sanctis geeinigt, ber unter bem italienischen Bublifum leichter Eroberungen machen fonnte, und fo marb bas Mergerniß eines Zwistes für die schwankenden Reophyten beseitigt. In Riga ist ein apostasirter Mönch aus Neapel der Apostel der neuen Lehre, von der englischen Bibelgesellschaft mit 6000 Franks befoldet. Der Ex-Triumvir Aurelio Sassi macht sich ein besonderes Berdienst durch die Versendung von Bibeln, Traktätein und Zeitungen; l'Italia protestante ist sein Ideal, weil sie ihm identisch ist mit der Italia libera. Wie die protestantischen Broschüren protegirt er auch die socialistischen, und sehr ost sind die Colporteure der einen auch die der and dern. Es läßt sich mit allem Rechte behaupten, daß der Krieg gegen die katholische Kirche mit denselben Mitteln und durch dieselben Individuen gesührt wird, die auch den Frieden der Staaten und die politische Ordnung untergraben.

Das Res ber Propaganda fucht fich aber von Sarbinien aus über gang Italien ju verbreiten. Bereits bestehen in verschiebenen Stadten geheime Comite's fur bie Berbreitung ber "reinen" Lehre, von protestantischen Auslandern und einbeimifden Apoftaten gebildet, welche Belb und Bucher vertheilen, bie ihnen ausagenben Beitschriften unterftugen und bie öffentliche Meinung zu birigiren suchen, mit beständigem Anpreisen ber individuellen Freiheit sowie ber Rothwendigkeit ber völligen Trennung bes Staates und ber Schule von ber Rirche, und mit fortmahrenden Angriffen auf Die fatholische Auch bis in die Combardei erstreden fich biefe Bereine; bie "Civiltà cattolica" veröffentlichte im Jahre 1852 ein lateinisches Sendichreiben von feche anglifanischen Beiftlicen an die Freunde der Reform und die "clerici puriori doctringe studentes," voll Jubel und lob fur beren eifrige Bemühungen. In Sarbinien hat bie "evangelische Alliang" und ibre Bilialgefellichaften eine geficherte Stellung und ben vollften obrigfeitlichen Schut; awar marb wegen unbefugter Bre felptenmacherei ber Chirurg Magginghi von ben Genuefifd Berichten verurtheilt, aber feine fcnell erfolgte Begnabig' verhinderte naturlich jede Beforgniß vor einem neuen Stat

wie bei ben Mabiai; allmählig schwinden auch bie letten Refte ber alten Gefengebung, bie noch ber Bropaganba Semmniffe in ben Weg legen fonnten, und bas Minifterium, bas allen Beleidigungen ber fatholischen Rirche freien Spielraum geftattet, halt mit mutterlicher Bartlichfeit Alles fern, mas bie Angehörigen ber "tolerirten" Religionegefellichaften irgenbwie Als ber General Intenbant von zu franten vermöchte. Chambery die Einführung ber vom Erzbischofe verbotenen protestantischen Bibeln nach alteren Berordnungen unterfagte; faffirte ber Minifter bes Innern fonell bas Berbot, wie ja auch in Turin felbft alle Arten von Bibeln und "evangeliichen Schriften" öffentlich ausgeboten werben. Das proteftantische Geld forbert ja Berfehr und Sandel, warum follte man ber neuen Sanbelespefulation auf religiöfem Bebiete engere Grengen giehen! Der Betrag ber von ber englischen Bibelgefellichaft und anderen Bereinen fur bie "Befehrung" Sarbiniens jahrlich verwendeten Summen foll, "Echo du Montblanc" melbet, vierzig Millionen Franfen überfteigen.

So groß aber auf ber einen Seite bie Anstrengungen ber Propaganda sind: so gering sind auf ber andern alle ihre bisherigen Erfolge. Trot ber ministeriellen Protestion, trot bes brittischen Schutes, trot ber enormen Geldzuschüsse und ber zahlreichen Emissare und ber Fluth ber Bücher, womit sie das Land überschwemmen, steht die Jahl der Convertiten in gar keinem entsprechenden Berhältnisse zu den aufgewendeten Mitteln. Wenige nur lassen sich gewinnen, und davon sind die Meisten Heuchler und unsittliche Personen; und selbst diese magere Beute entschüpft dem sie umstrickenden Rete oft eben so schnell wieder, als sie gewonnen ward, namentlich wenn für sie die pecuniären Subsidien versiegen. Ferner protegiren die Anglikaner vor Allem die Apostaten aus dem einheimischen Klerus, weil diese die Sprache wie die Bolkssitten bester kennen: aber vor diesen Hirten hat der

gemeine Dann nicht bie geringfte Achtung, und baburch wieb ibre Birffamfeit auf ein Minimum reducirt. Bobl aibt es unter ben bober flebenben und vermöglichen Claffen manche aufgeflarten" Ratholifen, Die fich nicht ungern ber neuen Lebre anschließen murben, wenn auch nur um ber laftigen Dhrenbeichte fich zu entziehen; allein biefe magen es am wenigften, ihren Uebertritt zu erflaren, aus Rudficht auf ihren guten Ruf, ber bei ber vorherrichenden Art ber Befehrung nur ju leicht gefährbet werben fonnte. Co ftebt fich bier bie Bropaganda mit ihrem Mammon felber im Bege. Dagu fommt, baß mehrere apostafirten Briefter nach einiger Beit gur Dutterfirche jurudfehren und reumuthige Bestandniffe über bie Motive ihres Abfalls veröffentlichen, welche Enthullungen barbieten, bie fur ben Charafter ber "Ermedenben," wie ber "Erwedten" nicht gerade bie ehrenvollsten finb. gang unumwundene Erflarung bat ber Briefter Cafflano be Col, ein Rornphae ber italienischen Apostaten, veröffentlicht. Endlich ift aber auch bie fatholische Breffe febr wachsam und ber Rlerus eifrig; bie Bifcofe ordnen nicht nur von Beit gu Beit Bebete fur bie Erhaltung bes fatholifden Glaubens im Lanbe an und suchen burch belehrenbe Birtenbriefe bie Blaubigen zu bestärken, sondern fie unterftugen auch bie Berbreitung von guten Boltsichriften und Zeitungen, fowie von firchlich approbirten llebersetungen bes neuen Testaments, wozu fich mehrere Bereine gebildet haben. Bu ben neueften Unternehmungen biefer Art gehören bie von ben Bischöfen protegirte "Parola cattolica" und bie "Revista e Biblioteca contemporanea." In Turin werben bereits in vier Rirchen bogmatische Conferenzen nach bem Mufter ber frangofischen Dbicon Cardinien in furger Zeit mehrere feiner trefflichften Manner verloren hat, wie ben Grafen Saluggo und ben gefeierten Cefare Balbo: fo find immer noch mehrere ausgezeichneten Ratholifen, befonbers unter bem Abel, zu finben, beren Gifer fur bie Rirche bem eines be Maiftre und Monts

alembert nicht viel nachgibt. Bereits find größere Affociatie onen für wohlthatige Bwede entstanben, bie gegen bie proteftantische- Beld . Bropaganda ein heilsames Gegengewicht bilden fonnen. Der Beifer ber radifalen Breffe hindert feine Diefer Unternehmungen; Die confervativen Rrafte fühlen endlich, freilich ziemlich fpat, bas Beburfniß einer festeren Ginigung und bes engften Unschluffes an die um ben beiligen Bater geschaarten Bischofe. Die Berfuche, die fatholischen Organe mit bem Episcopate ju entzweien, find ganglich mißlungen; die Turiner "Armonia" fowie ber "Cattolico" von Benua unterwerfen fich ber ergbischöflichen Cenfur, mas ihr Ansehen bei allen aufrichtigen Ratholifen noch um Bieles er-Biele Glaubige liefern bie ausgestreuten protebobt bat. fantischen Brofcburen getreulich an ihre Pfarrer ab, und laffen fich fatholische Bucher bafur geben. Der Inber hat noch feinen Ginfluß bei bem Bolfe, wegmegen bie "Bona Novella" und die "Opinione" gegen ihn eifrig zu Felde ziehen und wohlmeinend ber fatholifden Rirde rathen, aller Bus dercenfur für immer ju entfagen.

Sind aber schon äußerlich die Erfolge ber Propaganda verhältnismäßig sehr geringe, so sind sie noch von der insneren Scite betrachtet um so verächtlicher und verwerslicher. Die Anhänger der neuen Lehre sind größtentheils nur verstommene, unsittliche und irreligiöse Subjekte, und in geradem Berhältnisse mit dem Umsichgreisen dieser "evangelischen Arbeiten" nimmt auch die Immoralität und Irreligiosität übershand. Schon die von jenen neuen Aposteln angewendeten Mittel müssen die Unsittlichteit bei dem Bolke, zumal bei der steigenden Berarmung, vermehren; der durch sie gepflegte Unglaube aber, ihr hauptsächlichses Ergebniß, leistet dafür noch weit mehr, und nehmen wir noch die anderen mitwirskenden Faktoren hinzu, so öffnet sich uns ein Abgrund hereinsbrechenden moralischen Berderbens, vor dem man wahrhaft erschaubern muß. Der Boltairianismus und Raterialismus

und bie gange Abvofatensophiftit ber Barlamentsmitglieber bringt bereits auch in die nieberen Schichten bes Bolfes ein. Rachbem bie Regierung bas Gigenthumsrecht ber Rirche und ihrer Inftitute vielfach verlett, Die feierlichften Bertrage mit bem Oberhaupte ber Rirche gebrochen und bem Unglauben bireft und indireft allen Boricub geleiftet bat, fo mare es febr ju vermundern, wenn bei ber Corruption ber menschliden Ratur bie nieberen Claffen nicht auch allmählig folche Grundfate fich aneignen, und von bem in ben boberen Regionen berrichenden Beifte gang unberührt bleiben follten. Ungeftraft werben bie obsconften Bilber ausgestellt und feilgeboten; Die Breffe icheint alles moralifche Gefühl in ber Ration vernichten zu wollen; die Theater prunken mit ben ichamlofeften und efelhafteften Broduftionen. Muf ber Buhne von Rigga marb bie Leibensgeschichte Chrifti in einer bocht scandalosen und hobnischen Beise bargestellt, und in Turin werben fo unsittliche Comobien aufgeführt, bag felbft ber Deputirte Brofferio in feiner "Voce della libertà" bieses Treisben rügte, während die halbamtlichen Blätter die Theaterscandale in Schut nahmen. Der Minister bes Innern erklärte auf eine darüber vorgebrachte Interpellation: "es liege in der Natur freier Regierungen, die Theater bis zur außersten Grenze fortgeben ju laffen, über bie binaus die Gefahr eines öffentlichen Tumultes liege." Alles ift erlaubt, nur nicht ein Aufruhr gegen die Gewalthaber, Alles ift frei, auch bas Lafter, nur bie Rirche nicht. Bu Genua fand im Februar 1853 eine emporende Masterabe ftatt, die junachft ben Erzbischof Charvag verhöhnte, bann aber mahrscheinlich auch anderweis tige Demonstrationen bezwedte. Co lange man nur ben Erge bischof insultirt glaubte, hatte Die Polizei feine Augen; als man aber fpater Anzeichen einer wirklichen Rundgebung ber Mazzinisten babei erkannte, und sich beunruhigt fühlte burch bie Borgange an ben Grenzen bes Cantons Teffin und in ber lombarbei, griff man zu Borsichtsmaßregeln gegen weitere Erceffe.

Sonst läßt man Alles ungehindert gehen; die Carnevalsbelusstigungen hat man im vorigen Jahre (1853) gegen die älteren Berordnungen über die Fastenzeit ausgedehnt und bis zur heiligen Woche verlängert. Das Ministerium, das von der hand in den Mund lebt, freute sich über diesen neuen Fortschritt.

Co wird die Bourgeoifie in ben größeren Stadten ahnlich ber früheren frangofischen corrumpirt, und die Arbeiter huldigen in großer Angahl bem Unglauben und bem Communismus. In Genua fam nach einer Correspondeng ber "Civilta cattolica" vom 30. Cept. 1852 bereits ber Kall vor, baß ein Arbeiter vom Syndifus begehrte, er folle fein neugeborenes Rind in feine Register eintragen, und ale er die Antwort erhielt, bis jest fei bas noch Cache bes Pfarrers, unummunben erklarte, er wolle nun eben feinen Cohn nicht taufen laffen, und ihm volle Freiheit in der Bahl einer ihm gufagenden Religion geftatten. Der Syndifus ermiderte, faum fonne die Taufe fur die freie Religionsmahl feines Cohndens ein Sinderniß werben, ba fie boch ben Bater nicht gehindert, fich ale Ungläubigen ju bekennen. Achnliche Thatfachen ließen fich in großer Bahl anführen. Der f. g. Carl. Albertismo ift noch in Bielen rege, Die fanatische Kriegspartei hat auch außerhalb ber ultrabemofratischen Rlubs ihre Stube, welche die Ideen vom beiligen Krieg, von ber nationaleinheit, von ber Freiheit und Unabhangigfeit und ber Couverginetat des Bolfes in allen möglichen Kormen verbreiten, und fich tropig wider die im öftlichen Nachbarlande herrschenden Barbaren bezeugen, ohne jedoch ihre geheime Furcht mit Glud verbergen ju tonnen. Der haß gegen Defterreich halt mit bem Saffe gegen die Rirche gleichen Schritt, wie ber finangielle Ruin mit bem moralischen Berberben. Der Anschluß an die Politik Englands, beffen Colonie ju werben bas land vortrefflich fich eignet, ift gang in harmonie mit der Brotels tion, welche bie feit 1849 bier thatige Londoner-Bibelgesellschaft

erfährt (Bgl. Mug. 3tg. 1849 Rr. 328.) Die Dagginiften flatichen jubelnd in die Sande, besonders über die Arbeiter-Bankette in Genua, die gang an die frangofischen Buftande von 1793 erinnern, über bie Demonstrationen bei ber Tobtenfeier für Maggini's Mutter in Genua und für ben firchlichen Cenfuren geftorbenen Briefter Gioberti, über bie Monumente, die burch oft erpreste Cubscriptionen ben "Belben ber Freiheit" errichtet werben. Richt genug, bag für Rarl Albert, ber bas Land mit einer Constitution beglückte, bann für Siccardi und Binelli, fowie fur Gioberti Toloffale Denfmaler projeftirt find; auch ein gewiffer Boccheri, ben Rarl Albert als Hochverräther zu Aleffandria im Jahre 1833 hatte erschießen laffen, wird mit einem fostbaren Monumente bedacht, und fur ein Beft ju Ehren der in Mantua bingerichteten Rebellen wurden Sammlungen veranstaltet. Stadtrath von Benua, ber faum 3000 Liren für ben feierliden Empfang bes Erzbischofs hatte bewilligen wollen, bat für folche Unternehmungen Gelb genug und fordert fie im Bereine mit bem General : Intenbanten Buffa, bem marmen Freunde ber bortigen Demofraten.

Mit offenbarer Geringschähung, ja mit bem bitterften Sohne außern sich die Aufgeklarten bes glüdseligen Landes über ben kirchlichen Gottesbienst und tragen ihre Berachtung besselben bei jeder Gelegenheit vor dem Bolke zur Schau; in Genua wurden öfter die Predigten durch den Lärm der Rabikalen gestört, in Turin die Prozessionen unterbrochen und verhöhnt: ohnehin werden sie des frühern Glanzes beraubt. Sogar der von den Bewohnern der Hauptstadt sonst so hochfeierlich begangene Umzug am 8. Sept., zum Andenken an den 1706 erlangten Sieg, den die frommen Boraltern der Fürbitte ber heil. Jungsrau zuschrieben, und bei dem die Behörden erschienen und das Militär ausrückte, entbehrt des früheren Schmudes; die guardia nationale nimmt keinen Antheil mehr, die Beamten bleiben meistens zurück; gegen Störungen des Fest-

jugs und Berhöhnung ber theilnehmenben Burger findet fich feine Abhilfe mehr. Das ganze religiofe Gepränge foll ben Einen verächtlich gemacht, ben Anderen wenigstens verleibet werden, benn die Ruhestörer bleiben ungestraft. Alles Ershabene wird in ben Staub gezogen; das ift der Fortschritt, ben bas Land gemacht.

Die Bortheile, welche bie freie Breffe gemahrt, find größtentheils auf Geite ber Rabitalen, und werden gur Entfittlichung bes Bolles gebraucht. Bahrend bie "Maga" bem Morber Libenni ihre volle Bewunderung gollt, Maggini's Staategeitung "Itulia e Popolo" ungehindert beffen 3mede beferdert, der obscone "Fischietto" auf die schamlosefte Beife Die Caframente ber fatholischen Rirche verhöhnt, Die jubifche "Opinione" frei ihrem Groll wiber alles Chriftliche Luft macht, und felbst bas "Risorgimento" ober "Purlamento" bas Dberhaupt ber fatholischen Welt begeifert - Alles ohne Abndung und irgend eine Beläftigung: werden bie firchlichen Organe mit endlosen offiziellen und außeroffiziellen Verationen heimgesucht und auf bas empfindlichfte über jedes migliebige Wortlein zur Rechenschaft gezogen und beftraft, am meiften bie ftrenge von ber Polizei übermachte "Armonia" (vgl. Allg. 3tg. 1852 Rr. 215), die unter ber Direftion bes Marchese Birago di Bifche die firchlich conservativen Interessen vertritt. Der Graf Camburgano hatte in Diefem Journal einige Stellen aus feiner hiftorischen Abhandlung über Ronig Beinrich VIII. von England abdruden laffen, worin ohne alle birefte Beziehung auf die Begenwart bas Leben bes Thomas Morus und die Bedeutung diefes Mannes besprochen marb, die Redaktion setzte bas Motto: Nil sub sole novum. Artifel warb ber firengsten Untersuchung unterzogen, barte Strafen verhangt. Noch schlimmer erging es bem ausgezeichneten Grafen Cofta, ber megen einer gegen bie neueren Befete gerichteten Schrift mit Berluft feiner Aemter, mit Rerfer und einer hohen Gelbbufe beftraft und als Berachter XXXIII.

:

ber Befete gebrandmarft wurde. Die mit ber "Armonia" wetteifernbe "Campana" ließ ein Sonett bruden, worin bet Dichter von ber gufunftigen moralischen und religiofen Refauration Biemonts traumt; fogleich warb nach bem Blatte gesahndet. Zwar werben, um den Schein der Unparteilichkeit zu retten, bieweilen bei einem Uebermaß bes Erceffes auch rabifale Zeitungen und Schriften gerichtlich verfolgt; aber bie Brocesse enden hier natürlich mit Freisprechungen, mabrend firchliche Schriften und Autoren mit feltenen Ausnahmen ben barteften Strafen unterliegen. Gelbft die Unfittlichfeit paffirt frei, bie Schriften von Kerrari und Bianchis Giovini, ber im Sinne eines Strauß, aber mit weniger Erubition fich an bie Rritif ber Evangelien machte, circuliren unter hoherm Schute; ble auswärtigen Souveraine, befonders die von Franfreich und Defterreich, werden mit ben gemeinften Schmahungen in ben Beitungeblattern überhauft, fo bag erft fürglich ber franadfische Gesandte beshalb gegen die rohen Ausfälle der "Voce della libertà" reclamirte, ba bie Beborben nur auf geftellte Rlage einschreiten; murbe aber bie Diplomatie alle Schandartitel ber Turiner Breffe verfolgen wollen, fie tame nie an Alle gegen bie Bugellofigfeit ber Journaliften bisher angewendeten Mittel find nur leere Balliative, wie bas gange Gebahren gegen die Revolution überhaupt.

Mit diesen kolossalen Fortschritten haben nun auch die Berbrechen in unglaublicher Weise zugenommen; die Eriminalstatistis Piemonts ist in jeder Beziehung äußerst lehrreich. Furchtbar hat sich das Raubwesen entwickelt, und wenn man früher so gerne gegen die Banditen des Kirchenstaats beklamirt hat, so kann man sich jeht in Turin nicht mehr verbergen, daß Sardinien hierin jenem wenig nachgibt, vielleicht bald ihm vorangeht. Ansangs sahen die Regierung und die offizielle Presse davon nicht das Mindeste und stellten sogar derartige Versommnisse hartnädig in Abrede. Allein die Unssicherheit mehrte sich, die Ansst aller Bestenden stieg; es

half feine Tergiversation mehr. Run mußte, um bas befturzte Bublitum nur einigermaßen ju beruhigen, die offizielle Beitung in Turin felbst Tag für Tag bie Arrestationen von Raubern und Dieben zur Anzeige bringen, oft 9 ober 10 auf einmal, wovon Biele felbst mitten in ber hauptstadt eingefangen worden maren. Gine Daffe gang jugendlicher Berbrecher fant fich in vielen Statten; in wenigen Mongten bes Jahres 1853 hatten die Behörden von Rigga 71 minderjährige Individuen zwischen 9 und 10 Jahren zu verurtheilen. Bald waren die Gefängniffe überfüllt; und fogar bie liberalen Blatter rugten bie geringe Sorgfalt, Die bas Miniftes rium fur bie öffentliche Sicherheit an ben Tag lege. baufigften ift Raub und Plunderung auf ber überhaupt febr vernachläßigten Insel Cardinien, wo oft an 20 bis 30 bewaffnete Individuen in ben Dorfern und Beilern Beute fuchend umherftreifen, fo bag bie Journale ber Infel erft Rlagen, bann aber auch die bitterften Bormurfe gegen bie Re gierung erhoben. Die Bewohner ber Infel fagen bereite, gur einen Salfte fauge bie Regierung fie aus, gur anberen bie Bom 14. bis 19. August 1853 fanden auf bem ungludlichen Gilande 37 Brandlegungen und 27 Mordattentate burch Feuermaffen ftatt, Die "gazzetta popolare" von Cagliari berichtete 6 Morbthaten, die in 13 Tagen bort vorfielen. Rach ber auf genaue Angaben geftutten Berech. nung ber Civiltà catt. (vom 1. Oft. 1853) haben fich überhaupt die Berbrechen seit 1847 mindeftens verbreifacht. In wenigen Wochen find mehr als 100 Diebstähle und Morbe anfalle in Turin allein von ben Beitungen regiftrirt morben, ber fich häufenden Gelbstmorbe und Duelle nicht zu gebenfen. Bahrend aber an einigen Orten, wie in Rigga, bie Berichte mit ber außerften Strenge gegen bie Duellanten verfuhren, läßt man an anderen, wie in Turin felbft, notorische Duellanten ungestraft umbergeben; ja ber Rebafteur bes "Bon Sens" von Annecy marb megen eines bas Militar be-

leibigenben Artifele in feiner Rummer vom 29. Cept. 1853 von zwei Offizieren "im Ramen bes Kriegeminiftere und bes Commandanten" formlich berausgeforbert. Rein Bunber ift es, wenn ber Rirchenraub immer ausgebehnter betrieben wird; in Turin 3. B. warb aus ber Rirche ber beil. Maria vom Trofte die filberne Statue ber Mabonna, Berth von 70,000 Fr. haben foll, entwendet. Bas die politischen Berbrechen angeht, so ift es faum nothig ju ermabnen, baß bie Prozeffe bier meiftens zu Gunften ber Angefoulbigten und mit Deren vollem Triumphe foliegen. ben muthmaglichen Anftiftern und Mitschuldigen bes am 24. Rebr. 1852 ju Caffari ausgebrochenen Tumultes murben nach 17 monatlichem Gefängniß alle Angeflagten bis auf vier au leichten Strafen Berurtheilte freigesprochen; natürlich warb auch (am 1. August 1853) ben "Unschuldigen" gu Ehren ein feierliches Banfett gehalten, bem viele foniglichen Beamten anwohnten. Giner ber Freigesprochenen, Antonio Canna, für ben ber Fisfus 20 jahrige Galeerenftrafe beantragt batte, ward zu Saffari in ben Stadtrath gemablt.

Wir halten es für überflüssig, weiter auf Einzelheiten einzugehen; ce genügt in ben allgemeinften Umrissen die ganze moralische und religiöse Verkommenheit des revolutionirten Landes sich zu vergegenwärtigen, wenn man die Früchte des seit sechs Jahren ausgestreuten Saamens kennen lernen will. Die Revolution hat es in Sardinien zur Vermanenz gebracht, und alle "Italianissimi" hoffen von hier aus ihre neue Erlösung; der Rationalismus und Septicismus der deutschen und französischen Philosopheme ist in die gelehrten Schulen eingedrungen, der pantheistische Allstaat in die Repräsentanten der höchsten Gewalt; und im Bunde mit Mazzini und Sassi sorgt die Invasion der protestantischen Propaganda für den Umsturz der Altäre, so viel sie vermag. Friedlich hausen Protestantismus und Boltairianismus, Indisferentismus und Atheismus nebeneinander; für jest streben sa alle zum gleis

chen Ziel. Mit ftolzem Selbstvertrauen sehen bie Turiner Staatsmanner ihre herrliche Schöpfung an; Alles zeigt sich im rosigen Lichte und von dem, was etwa das Auge stort, wendet man rasch den Blid hinweg; mit Mitleid blidt man auf die anderen "geknechteten" Länder der Halbinsel, namentlich auf das südliche Reich, das so ganz einen anderen Weg geht und so wenig von sich reden macht, während Piemonts Ruhm in der ganzen liberalen Welt unter dem Beisallruf aller Männer des Fortschritts und besonders der freien Schweiz weithin verkündigt wird.

In der That, Sardinien und Reapel find die zwei entgegengesetten Pole ber italienischen Salbinfel, in politischer und religiofer, wie in geographischer Beziehung. Sier bat ber moberne Constitutionalismus nach einem burch frembe Einfluffe vermittelten, vorübergehenden Beftehen, bas fich nach Monaten gablen läßt, bald wieder bem alten "väterlichen" Regiment den Blat geräumt; bort hat er bereits einen festeren Boden gewonnen und scheint noch mehrere Stadien burchlaufen ju wollen, um bas von Italien's Patrioten erftrebte Biel julett noch ju erreichen. Dort balt man mit aller Babigfeit fest an ben alten Maximen, bier bringt jeber Tag einen Bechsel, eine Reuerung. Das Königreich beiber Gicis lien ift es, das man zu Turin, mit dem gewaltigen Glabftone\*) in die Bofaune ftogend, ale ben Sauptfis bee fcbroffeften Absolutismus, als "das hesperische Rußland" verabscheut, beffen "Bombentonig" (Re bomba) freiheitsmorberifch alles Große unterdrude, mabrend bas überglüdliche Biemont fich

<sup>\*)</sup> Wir machen hier in Bezug auf biese bereits in biesen Blattern gründlich besprochene Affaire, die auch von Julius Goudon im "Univers" und von Mac Farlane in der "Batrie" mehrsach erörtert ward, auf die zwei halbossiciellen Schristen ausmerksam: 1) Rassegna degli errori e delle sallacie del Sig. Gladstone. Napoli 1851.

— 2) Saggio storico-critico sulla nuova publicazione dell' onorevole G. E. Gladstone relativa al governo delle due Sicile. Lugano 1852.

aller Segnungen einer freifinnigen und popularen Berfaffung und einer weise geregelten, zeitgemäßen Bermaltung erfreue. Dort hat aber Ronig Ferbinand feit bem Berweilen bes Bapftes in Gaeta, sowie nachber burch seine mobimollenbe Fürforge, die er ben 1851 und 1852 burch Erbbeben und anderes Unglud hart betroffenen Brovingen erwies, die Liebe und bas Bertrauen feines Bolfes noch in höherem Dage gewonnen. Seine burch und burch monarchifch gefinnten Laggaroni, in benen trop aller Abnormitaten boch ein febr gefunder Rern von mahrem Bolfefinn lebt, ließen fich amar verführen, bie ihnen unbefannte "costituzione" hochleben ju laffen, aber nur bis fie fich von beren Bedeutung eine Borftellung gemacht hatten; als fie bas Gebeimnis entbedt, ba mar auch ihr Enthusiasmus verschwunden und ihr Losungswort mar: "Rieber mit ber Constitution! Es lebe ber Ronig!" - bas auch ben Sieg errang. Freilich ift auch im unteritalischen Reiche nicht Alles golben; aber es bat in neuefter Beit einen vortheilhaften Aufschwung gewonnen und bat Carbinien in feiner Begiebung ju beneiben; es ftebt feit ber letten Erschütterung ziemlich fester als zuvor.

Aber was wird mit Sardinien werden? Wird es fortsichreiten auf der disherigen Bahn oder ift ein baldiger Umschlag zu erwarten? Wir werden bezüglich dieser Fragen im folgenden Artisel Mehreres anzudeuten haben; so viel sieht für jest sest: nur eine gründliche, baldige Umsehr kann noch den vollen Ruin des Landes abwehren, nur das aufrichtige Geständnis, daß die bisherige Weisheit Thorheit war, nur die Wiederherstellung des Friedens mit der Kirche, nur der völlige Bruch mit der zahmen, wie mit der rohen und gewaltstägen Revolution, furz, nur die gänzliche und allseitige Betehrung, nicht die partielle und unvollständige, macht die Rettung des dem Verderben zueilenden Landes noch möglich. Daß sie erfolgt, und zwar zur rechten Stunde, sit äußerst zweiselhaft: doch sind immer noch tröstlichere Aussichten vorhanden.

## IX.

## Streiflichter auf die Geschichte des Protestantismus seit anderthalb Jahren.

II.

Der Berliner : Rirchentag : "Richtschnurliches" und "Bruberhanbe."

Rachbem bie "beutsche evangelische Rirche" nach Geschichte und Bedeutung fo gut ale möglich in's Licht gefest worben, ift jest bas mertwurbige Ereignis zu prufen, burch welches fie in Berlin am 20. Sept. ju ihrem Symbole gelangte. Daß ber "Rirchentag" befugt mar, in ihrem Ramen barüber ju befchließen, fann wohl nicht in 3weifel gezogen werben; benn er hat sein Mandat von der "Innern Mise fion", welche hinwiederum im "allgemeinen Priefterthum" ihre unanfectbare Berechtigung bat, in ber Eigenschaft als conftituirendes Element ber "evangelisch-katholischen Rirche, ber allumfaffenben", wie Sanber aus Elberfelb fich auszubruden beliebte, aufzutreten. Ratholifen, welchen etwa fcmer werden mochte, fich in biefe Berhaltniffe hineinzubenfen, mogen nur bas Frankfurter-Barlament ale Beifpiel vornehmen; biefes hat ja in gleicher Beife, beauftragt burch bas in ben Bahlförpern vereinigte fouveraine Bolt, bie reale Erifteng bes beutschen Reichs anbefohlen, und ihm eine aber

alle particularen Staaten und beren Grundgefete mächtige Berfaffung gegeben. Die Arbeit des "Rirchentags" liegt nur noch nicht so vollendet vor, wie die des Parlaments; sonft bietet der Berliner-Beschluß vom 20. Sept. gar manche Analogie mit den schönften Stunden der Paulsfirche.

"Die Augeburgische Confession (von 1530) ale Grund-Symbol ber gefammten evangelischen Rirche Deutschlanbs nach allen ihren Abtheilungen" - fo murbe vom Ausschuffe bie 3bee bes ju faffenben Befchluffes, beffen Claufein wir ale befannt vorausfegen \*), proponirt, und ale 3med angegeben: "bamit Brrthumern und Spaltungen gewehrt, und bie Biberfacher ju Schanden gemacht werben. \* Seine Erörtes rung eröffnete bas Brafibium icon in ben erften gebn Borten mit einer ichreienben biftorischen Unwahrheit, indem es jene Confession nicht nur als "national-beutsches", sondern auch ausbrudlich als "alteftes gemeinfames Befenntnif in ber Gefchichte ber gefegneten Reformation" erflart, als wenn die hiftorische Erifteng ber schweizerischen Tetrapolitana und ihres fehr ernftlich verfolgten 3medes unter bie Altweiber. Darden gehörte. Der Biberfpruch in ber Prafibialrede felbft bleibt auch nicht aus, benn gleich barauf nennt fie bie Augustana "bas Fundament ber großen Debrzahl ber aus ber Reformation hervorgegangenen Rirden in Deutschland"; fie hat bamit auch ben rechten Grund getroffen, marum Calvin "feine Uebereinstimmung mit ber Augeburgifchen Confession von 1530 ju bezeugen feinen Anstand gefunden", und wenn ber teperverbrennende Reformator felbft, unbeschadet feiner Dogmen, ju Beiten bem Majoritate-Brincip fich anzubequemen wußte, warum nicht jest auch bie anwesenben Reformirten? Als freilich einige Tage barauf (am 26. und 27. Sept.) bie Jahres. Confereng bes "lutherischen Rirchenvereins in Preußen" ju Bittenberg versammelt mar, und bie Dit-

<sup>\*)</sup> Band XXXII, S. 549.

glieber in ben Straßen ber Luther-Stadt herumspazierten, predigten ihnen "auch die Häuser in der Stadt Glaubensemuth und Zuversicht", namentlich eines, "an dem man hell verzeichnet las:

Gottes Wort und Luthers Schrift Ift bee Papfie und Calvini Gift!" \*)

In Bahrheit hatte auch jene "Uebereinstimmung" Calvin's mit ber "Uebereinstimmung" bes Rirchentage vom 20. Sept. ben gleichen Berth, mit bem einzigen Unterschiebe, baß Die ehrlichen, nicht politischen Chriften ber beiben neuglaubigen Barteien bamals folche Doppelzungigfeit verabscheuten, während man jest, mit wenigen Ausnahmen, in ihr bas einzige Mittel jum 3med ergriff. Co ift benn jene erfte Beuchelei von bem "gemeinsamen alteften Befenntniß" nur ber Ausgangepunft einer Reihe von Wiberfpruchen und "Die Augeburgische Confession" - fagt ber Unmabrbeiten. Rirchentage: Ausschuß weiter - "erschöpft nicht bie Cumme ber in ber evangelischen Rirche beutscher Ration jum Bewußtfenn gefommenen und jur fymbolifchen Beltung erhobenen Blaubenslehren, fondern bie evangelisch - lutherische und bie evangelisch-reformirte Rirche in Deutschland haben jede einen gesonderten Entwidlungsgang genommen, und jede ihre ferneren befonderen Eymbole hervorgebracht." Run follte man wenigstene glauben, bag boch von biefem Minimum, von bem "nicht erfcopfenben", angeblich "gemeinfamen" Ertract aus ber gangen Cumme nicht noch einmal Etwas abgezogen murbe. Aber weit entfernt! Benn bie Broposition fortfahrt, und fagt: bie Augustana "enthalte bie Summe berjenigen evangelischen Beilemahrheiten, welche alle Evangeliichen in Deutschland von Unfang an gemein fam befannt haben und noch befennen" - fo ift es nur mit bem Sintergebanten: abgesehen naturlich von ben Dogmen ber Au-

<sup>\*)</sup> Bericht im Salle'ichen "Bolfeblatt" vom 26. Rov.

gustana, welche nie und noch jeht nicht "gemeinfam" befannt werben.

Allerdings ware, um aufrichtig zu sprechen, kaum bas Minimum ber Evangelicat Alliance ale "gemeinfam" übrig geblieben, und wirklich ftellte ber frangofifch - reformirte Brebiger Benry aus Berlin ben guten Deutschen in ber Barnisonsfirche ben Antrag, fich nur ohne Umftanbe auch unter bas Reichspanier ber englischen Allianco zu versammeln. fammt ihrer "beutschen evangelischen Rirche". "Gott hat", rief er, ber befannte Lebensbeschreiber Calvin's, aus, aben Begensatz gewollt; ale man bie Augustana in Frankreich einführen wollte, hat fich Calvin bagegen ausgesprochen; aber in brei Bunften flimmen wir bennoch überein: in ber alleinigen Grundlegung ber Schrift, in ber Rechtfertigung burch ben Glauben und in ber wefentlichen Gegenwart im Abendmable, benn die befennen wir auch", er meinte babei namlich bas an bogmatischer Commoditat unübertreffliche fymbolifche Artifelden ber Allianco: "wefentlich gegenwärtig im Saframent - ohne über bas Bie zu bisputiren", und zum lleberfluffe erinnerte er noch baran: "baß ja Calvin-Luthern feinen ehrmurbigen Bater genannt, und ihn felbft einft hoher ale die Apoftel gestellt" +\*). Tropbem blieben bie treuen Gobne Luthers außerhalb bes Rirchentags nach wie vor überzeugt: "Bas von driftlicher Ginigfeit unter ben in Berlin versammelten (Lutheranern, Calviniften, Unirten) wirklich vorhanden mare, bas batte ohne Augsburgi-

<sup>\*)</sup> Balle'iches "Bolleblatt" vom 8. Dft.

<sup>\*\*)</sup> So melbet ber amilide ftenographische Bericht vom Kirchentage (erschienen bei hert in Berlin), beffen oft sehr burftige Auszuge aus einzelnen Reben übrigens anberweitige Ergänzungen als erwünscht erschienen lassen. Da ble ihm entnommenen Belegstellen nach ben Namen ber Rebner sehr leicht aufzufinden sind, glauben wir bei ihm bas Citiren nach Seitenzahlen ber Raumersparnis wegen füglich unterlassen zu können.

fce Confession sich barftellen lassen, wenn etwa ber Spruch: ""Christi Blut und Gerechtigseit, bas ist mein Schmud und Ehrenkleib", als ber Rirchentags-Grundton erklungen ware, ein beutlicher Bosaunenton".

Wirklich schien ber erfte Referent, ein lanbeskirchlicher Lutheraner, Dr. Sartorius, Superintenbent von Konige. berg, biefen Weg ju geben, indem er auseinanderfette: obwohl Auguft in ben Pelagianismus niebergefampft, und bie Lehren bes Wortes Gottes von bem ganglichen Berberbnis ber menfolicen Ratur burch bie Erbfunde und von ber Rechtfertigung sola fide in flegende Rlarheit gefest, fo fei es bennoch "im Alterthum noch nicht zu einer festen symbolischen Bezeugung jener großen Seilemahrheiten in ber Rirche gefommen"; eben in Bezug auf diefe "anthropologische unb. soteriologische Seite ber driftlichen Bahrheit sei es die Augustana, welche zuerft bie nothwendige Erganzung ber ocumenischen Befenntnisse biete." Warum ward also nicht die Augustana nur in sofern und als solches "die öcumenischen erganzendes Symbol" empfohlen? — nicht zum "Bantapfel, fondern ale Reichsapfel ber evangelischen Rivche, ale ein gemeinsames Reichspanier gegen bas divide et impera bes romifchen 3mperiums."

Offenbar ftand nur das Eine Bebenten entgegen: daß jene Einschränfung die Augustana auch um den letten Schein eines Fundaments der "deutschen evangelischen Rirche" gebracht hätte, und eine folche sollte der 20. Sept. zu Berlin eben grunden. Der Kirchentags Ausschuß machte also zu dem "gemeinsamen" Bekenntniß der Haupt-Heisenahrheiten bloß solgende drei Erceptionen: 1) Den Lutheranern wird nicht angesonnen, daß sie den Saben der Augustana, namentlich dem 10. Art., einen andern, als den ursprünglis

<sup>\*)</sup> Die bereits fruher angezogenen "zwei Altlutheraner" im Salle'fchen "Bolleblatte vom 23. Rov.

chen Sinn beimessen, ober "innerhalb ber lutherischen Rirche als gleichberechtigt" annehmen. 2) Den Reformirten wird nicht angesonnen, einzugestehen, daß jene Sate
ber Augustana nach ihrer "ursprünglichen Fassung" einen
andern Sinn haben, als den "später" von ihnen hineingelegten. 3) Den Unionisten wird nicht angesonnen, "der
Lehrweise der einen oder der andern Confession zu solgen",
sondern sie mögen deren Bereinigung "in dem ihnen eigenen
Geiste weiter vollziehen." Und das nannte der Kirchentag
eine — "mit vollster Offenheit und Wahrhaftigseit" vollzogene "positive Darlegung der in ganz Deutschland gemeingültigen evangelischen Lehre, und der Grundlage des kirchlischen und rechtlichen Bestandes der evangelischen Kirche in
Deutschland."

Benn wir nun erft ben Ginn und Berftanb, ben bogmatifchen und historischen Tatt betrachten, in dem die einzelnen Größen bes Rirchentags bie "gemeingultige Grundlage" gu Grunde legten! Um der Raritat willen mag uns eine aebrangte Stigirung ber Debatte nachgesehen werben. Rirchenrath Dr. Stahl als Referent erhebt fich; auch er gieht an der Augustana hervor, daß fie mit ihrer Lehre von ber Rechtfertigung bas "wahrhaftige Beugniß von ber driftlichen Beileordnung" fei, "wie die Rirche es feit ber apoftolischen Beit nicht mehr befeffen"; übrigens befennt er fich ju ihr "in bem Ginne und nur in bem Sinne ber lutherischen Rirche", welche "Rirche" er "überall, auch in einer geeinigten epangelischen ganbebfirche und unbeschabet ihrer Einigung" (!) aufrecht erhalten wiffen will. -Der Chorführer ber Reformirten ober f. preug. Sofprediger Dr. Rrummacher ale Referent bonnert wie ein Sochges mitter, vermoge feines "Organs für beutschriftliche Bolfe. thumlichfeit", ju Gunften ber Augustana: "ja, wer ift ein Deutscher, und bie Augustana mit ihren ehrlichen und tas pfern Artifeln beimelt ihn nicht an, wie Mutterlaut" (alfo

ift für bas Erfte Riemand ein Deutschet, ber fich nicht zur Augustana befennt!) ; ale Reformirter aber befennt fich ber Redner um fo unbedenflicher ju ihr: ba ja "bie deutsche reformirte Rirche von vorne herein fich melanchthonifd geftaltet", und Melanchthon (ale ihr Berfaffer) bie Augustana auch nicht anders, benn beutich ereformirt verftanben wiffen wollte. - Um einige Mann fpater tritt Appellationerath Dr. Elvers aus Raffel auf, und bevorwortet Die Ginigungs Thefis' gleichfalls aus zwei Befichtspunften: einem nationalen und einem religiofen; benn ad 1. habe - wer einen historischen Verstand bat, mabre fich, bag er ihm nicht fille ftebe! - "bie Augustana einft ben bie beutsche Ration fnechtenben Bann, jenen trubfeligen monchischen Beift gebrochen, und die Zuversicht zu Kaiser und Reich wieder herges ftellt"; ad 2. fei fie "bas Beugniß ber Ginen apoftolischen Rirche aller Jahrhunderte", und es sei hauptfächlich Schuld ber Theologen, wenn "biefe Bahrheit noch nicht allen Brudern in und außerhalb Deutschlands jum flaren Bewußtfenn gefommen." - 216 Referent erscheint noch Dber-Rirdenrath Dr. Risid; er unterscheibet fich ausbrudlich von ben "Anhangern ber evangelischen Union", welche "ben Befenntnißschriften überhaupt abhold bleiben", die "zumal von einem einzelnen bestimmten Symbole Abbruch an Lehre freiheit fürchten", ja es "wie Burudnahme ber Union und ber protestantischen allgemeinen Brincipien anfeben"; er befennt fich, "bas richtschnurliche Ansehen ber beiligen Schrift" als felbstverständlich vorausgefest, "zur Augustana", nach ber Melanchthon'schen Fassung und Auffassung ber Lehre vom Beheimniß bes beiligen Abendmable, "die fich gang und ausschließlich auf die Paulinische apostolische Auslegung beffelben zurudziehe." Die Unirten sprachen fich somit burch ihren hauptmann für bie Calvinisten aus. — Da bammelt aber wie ein feichtes Biefen-Bafferlein Bralat Rapff baber, und beclarirt die "weitherzige Liebe" feiner im Uebrigen

"enticbieben lutberifden" Burtemberger: bie Stutte garter Baftoren . Conferent babe fich babin ausgesprochen, wenn nur über die Rechtfertigungelebre fein Streit fei, fo wollten fie fonft "nicht meinen, Die lutherifche Lehre, 3. B. vom beiligen Abendmable, fei bie alleinseligmachenbe, wollen auch nicht vergeffen, daß manche Reformirte zwar außerlich in einer anbern Rirche find, als wir, aber innerlich benfen, wie wir." - Dagegen tommt ein Anderer, voll fdwerer Corgen: Baftor Trebel aus Babern; er fimmt abon Bergen für allgemeines Befenntniß jur Augustana"; aber ibm fceint Unheil ju fdmanen, benn "in feinem ganbe ift gur Befenntniffrage leiber auch viel frembes Feuer mit bingugefommen", "ift die Symbolfrage ju vielem Drangen und ju vieler Berriffenheit, über bie man weinen mochte, Urfache geworben." - Unmittelbar auf die Referenten folgt ber rheinische Abvofat Thesmar, und verlangt: als alleiniges Grundfymbol bie beilige Schrift; er entlaret manche ber vorgebrachten bistorischen Tauschungen, und beweist insbesondere, so oft Deutsche Reformirte fich jur Augustana befannt, fei es ime mer bie variata gemesen; er marnt prophetischen Beiftes: wenn ber Berfuch mißlinge, fei bas Uebel arger als guvor. -Brof. Beppe que Marburg fpielt gleichfalls ben Bernunftie gen, und beantragt : ba ja boch jebe Confession bie Augustana in anderem Sinne auffaffe, fo moge die Thefis "lediglich auf bas in ihr ausgesprochene protestantische Brincip befcranft werden." Auf Thesmar's Bormurf aber, bag bie Thefie im Grunde bloß befage: "fie ftimmen in Allem überein, nur in bem nicht, worin fie nicht übereinstimmen" -mußte Ribid in der Schlugrede nichts Anderes zu ermis bern, ale bag er, unter Berufung auf die specifischeproteftantifche Logit, erflarte: "Das ift fein Tabel; benn ich betenne mich ju bem Sauptfate, bag bas ber Ruhm ber evangelifden Deutschen ift, bag in die große Grundeinheit Berfcbiebenes gefaßt werben fann, ohne bag baburch ein Bis berspruch, eine Regation, ein absolutes Ja und Rein gegruns bet worden wäre."

Aber bas sprechenbste Bild ber ganzen Situation ber "beutschen evangelischen Kirche" und ihrer "Grundeinheit" war ber Bortrag bes schweizerisch-resormirten Dr. Schen kel von Heibelberg, ein Musterbild jener eigenthümlichen Mischung bramarbasirenden Hochmuths und friecherischen Stlavensinns, das selbst in Berlin Einzelne angewidert. Es war ein bestäubendes Durcheinander von "Standarten," "Fahnen," "todten Buchstaben," "Symbolen, die immer wieder hineinzutauchen seien in die Schrift," "Bruderhänden" 2c. mit dem ungeheuerslichten Pathos vorgetragen, und das machte ihn "bei einem großen Theil des Publisums zum Löwen des Tages," wie das "Bolksblatt" des H. Rathusius "mit einiger Beschämung" eingesteht"). Dieser Schenkel nun, nebenbei gesagt ein Hauptsagitator gegen die Katholisen in Baden, sprach seine immense Begierigkeit aus, um die Augustana als eine Fahne sich zu

<sup>\*)</sup> Ginen noch folimmern Ginbrud brachte bei blefem Organ bie Rebe hervor, in ber herr Schentel fpater bie Erfolge ber "Brofefforens Brebigten" fcbilberte, mit benen er und hunbeshagen miffionirenb einige Befellichaftefale am Rhein und Dain befucht hatten. In ber That ift bem naturlichen Gefühl unmöglich, jene Rebe ju lefen, ohne ben bebenflichften Ereftionen ber Bungenwurzel fich auszus fegen. "Etwas fo Roloffales von falfchem Bathos", außert baber bas "Bolfeblatt vom 5. Rov., "hatte ich noch nie Gelegenheit fennen zu lernen, und einen feltfamen Contraft bamit machte es, wenn er felbst ausrief: ""Ach, ber Pathos auf euern Rangeln bat une icon fo viele Bergen entfrembet."" Am unangenehmften aber berührten bie zwanzigfach und immer wieder von neuem wiederhols ten Protefte bee Rebnere auf feine Demuth und Befcheibenheit", bie wirflich jebesmal wieber "in ein tomifches quid pro quo umfolug", und ben eiteln Bombaftus Pantalon gulest noch piquirte. vor mehr als 2000 Menfchen von feiner gewiffensrathlichen Correspondeng mit einem hohen herrn auszuplaubern, ben er "bem Coangelium naber gefährt" ju haben hofft.

fammeln, "aber im freien Geifte, in ber Rraft Gottes, und nicht fo, bag wir fie wieder ju einem tobten und tobtenben Buchftaben machen;" "benn Ertobtung ber Danniafals tigfeit" (im Dogma) "um einer tobten, eisernen Ginbeit willen mare die Best fur Die evangelische Rirche." "Benn ich," erflart er, "verpflichtet werben follte, auf jeden einzelnen Buchftaben, auf jeben einzelnen Gat ber Augustana in ber Kaffung, wie wir fie vor uns haben, dann allerdings hatte ich hier und ba Bebenfen, Ermagungen, Einwendungen biefer und jener Art, eregetische und bogmatische, ju machen; allein ich glaube nicht, daß es fich um ein Buchftabenbefenntniß handelt; es handelt fich in biefem Augenblide um etwas Größeres." "Symbol" ift näcklich herrn Schenkel = Kahne, Standarte, Banier, und bas "Großere" ift fur ibn nicht bie vorgebliche Einheit ber um bas Banier ber Augustana fich Schaarenden, fondern gerade die thatfachliche Berichiebenheit ihrer bogmatifchen Anfichten. Man fonnte im Grunde feinen falteren Sohn über Die Ginigungs . Thefis des Rirdentage aussprechen, ale bie liebselige Cophistit Diefer babis fchen Celebritat wider Billen ausgeschuttet. Indem wir uns, fagt er, gemeinschaftlich unter jenes Panier ftellen, legen wir bas Befenntniß ab, "bag wir verschiedene Richtungen, gleiche fam verschiedene Quellen, die aus Ginem Born fich ergoffen haben, anerfennen;" und eben bas ift fur bas große Rirdenlicht aus Baben bie Sauptsache, benn "barin liegt ein ferneres großes wichtiges Befenntnig, namlich, bag wir uns nicht trennen laffen durch die theologischen Formen, daß wir Bruder fenn und bleiben wollen." Colche "Grundeinheit" nun soll gut seyn nicht nur gegen die "Römer," sondern auch gegen die befenntniflosen Unionisten und die Rationalisten, und mas dabei noch das Erstaunlichste ift - herr Schenkel ruft in allem Ernfte aus: "wir muffen befennen, bag mir Eine Rirche find und Ginen Leib haben!"

Indes mare schließlich bald noch bas haupt aufrichtiger

3wietracht über ben heuchlerischen Bhrasenwust aufgetaucht. Als nämlich ber bekannte Unionist Brofessor Muller aus Salle die ebenfo berechtigte als folgerichtige Borausfegung aussprach: "bag bie Bustimmung zur Augustana, so fern fie eine ben gangen Rirchentag umfaffenbe fei, natürlich auf bie invariata in ihrem Gegensat jur variata fein Gewicht legen fonne", und bag ber Untrag nicht bie "Gemiffen binbe," benn überhaupt ,tonnen wir Symbole nur ale Beugniffe auffaffen, wie die Reformatoren bas Wort Gottes verstanden haben" \*) - ba brobte Sturm. Es gab außer ber Barnisonsfirche proteftantifche Stimmen, welchen bis heute noch unbegreiflich ift, warum ber Rirchentag benn nicht ben Namen ber Augustana ohne Jahrzahl gefett und es jedem überlaffen, fich barunter bie variata ober bie invariata ju benten, ba auf biefe Beife bie intendirte Confoderation ja auch, und zwar "ohne Berletung ber geschichtlichen und symbolischen Babrheit möglich gemefen \*\*) ?" Aber barein hatten eben bie Lutheraner ihren Ehrenpunkt gestellt, bag bie specifischelutherische Variata burchgefest werbe. Stahl protestirte barum auch gegen jene Bumuthungen auf bas schärfste: nur bie Augustana von 1530 fei als gemeinfames Glaubensbefenntniß gemeint, bie Variata sei ben Reformirten und resp. Unirten bloß als ihr besone beres Glaubensbefenntniß vorbehalten, "ju einer Augustana fich zu befennen, wobei es Jedem überlaffen bliebe, ob er barunter die Variata ober die Invariata verftehe" (wie auch Risich gewollt) - habe ben Lutheranern nicht einfallen fonnen. Wie jedoch Berr Rathufius berichtet, und ohne bag biefer

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Salle'fches "Bolfeblatt" vom 8. Oft.

Sarnberger evangelifch : lutherische Rirchen : Zeitung Rum. 15. — Sie wundert fich um so mehr darüber, als gerade hier die Bers handlungen "ein offenes hervortreten der sonft forgsam verhällten Schwierigkeiten zeigten, den einzigen dort zu Tage gekommenen, aber auch ungelost gebliebenen Diftlang."

etwas Auffälliges baran bemerkte \*), hätte Stahl auch gleich, zur Beruhigung, beigefügt: "was er unter den Worten dieser under and ert en Augustana versteht, mag Jeder mit seinem Gewissen abmachen." Und hat Stahl das nicht gesagt, so versteht es sich doch von selbst! Ihr Ruhm wurde den Kirchentags-Lutheranern daher auch von der ganzen Garnisons-kirche undeneidet gesassen, von Augustana der also taxirt: "die Resormirten erklärten, ihre besonderen, in der wirklichen Augustana verworfenen, Lehren standhaft sestshatten zu wollen; die Unirten erklärten, die Gegenlehren je der Lutheraner und Resormirten nicht verwerfen zu wollen; die Lutheraner sonnten nicht umhin, dieß beides als antiaugsburgisch zu erkennen, aber sie sasen thatsächlich anstatt: et improdant secus docentes, so: et soederati sunt cum secus docentibus.

Richt einmal im Bort "Befenntniß" maren bie Grunber ber neuen Gesammtfirche einig; bie verschiebenen Redner bedienten fich, mit greifbarer Absichtlichkeit, Die einen bes Ausbrude "bezeugen", bie anderen bes Bortes "befennen" gur Augustana. "Das mag ein Beber mit feinem Gewiffen ausmachen, wie er baju ftebt" - entschied Stahl jum Schluffe. Raum mar aber bie "Grundeinheit" endgultig proclamirt, und eine specielle Frage ber firchlichen Braris auf die Tagesords fo manifestirte fie fich alsbald wieber in nung gebracht, mabrhaft ergöglichem Biberftreit principiell verschiedener Anfcauungen. Es handelte fich um Bestimmungen über bas Berhalten ber nun festgeschloffenen beutschen evangelischen Rirche" gegen Separatismus und Seftirerei. Confistorial. rath Rundler aus Stettin flagte über Irvingianer, Baptis ften, apostolische Taufgefinnte, Gichtelianer, Swebenborgianer im "lieben Pommerland", und fragt: was man benn

<sup>\*) &</sup>quot;Bolfeblatt" vem 8. Oft.

<sup>\*\*)</sup> Die "zwei Altlutheraner" im Salle'fchen Bolfeblatt vom 23. Rov.

ben Baptiften g. B. fagen fonne, wenn nicht mit fefter Buverficht jur Tauflehre ber Rirche fich betennen? ober was follen wir benen, die die Abendmahlslehre befonders in ben Borbergrund ftellen, antworten, wenn wir nicht mit ber unveranberten Augustana bie mahrhaftige Gegenwart 2c. bekennen konnen ?" Unmittelbar barauf aber forbert ber Confiftorialrath Gad: "bag bie Baptiftenpartei, bie man trot ihrer von une fur irrig gehaltenen Bermerfung ber Rinbertaufe eine feftirerische nicht nennen fonne, baber auch von bes herrn Tifch in unfern Gemeinden nicht ohne Beiteres ausgeschloffen werben burfe." Und auf ihn folgt Brof. Lange aus Burich, und muthet ben Lutheranern gar noch unummunden, auf Grund bes - "allgemeinen Befenntniffes", ju: fie follten bie calvinifche Lehre vom "Erbfegen" ber Rinber boch auch annehmen, und bamit ben Streit über "Diefen Erbfegen", fagt er, beren Taufe furz abthun.. "bat besonders die reformirte Rirche in der Gestalt der Erwählungslehre verfundet: es gibt einmal auserwählte Menfchen, unbeschabet ber freien Gnabe; o, lagt une bie Ebelgeburt für bie Rirche in ber Lehre pflegen, bann werben wir bas Befen biefer Ebelgeburt erft recht fur ben Staat gu begrunden und in feiner Reinheit barguftellen miffen." Rach Berrn Lange ift alfo Jeber bei ber Beburt ichon vorherbe-Rimmt, wie zur Celigfeit ober gur Bolle, fo gum Republif-Prafibenten ober jum Buricher Bettelvogt, und nach ihm ift man erft mit biefer Lehre recht - "confervativ"; aber auch herr Lange befannte fich jur - Augustana invariata!

So macht benn ber große Act, burch ben bie neue "beutsche evangelische Kirche" zu ihrem gemeinsamen Symbol gelangte, ben Eindruck eines auf die Aeußerlichkeit berechnesten, mittelmäßig einstudirten Buhnenstück, bei dem die insuere Unwahrheit jeden Augenblick das dunne Gewebe der intendirten Junsion durchbricht. Sogar die Gebete vor und nach den Sigungen trugen den Stempel theatralischer Kunst

und rein menfolicher Willfur. Der treubergige Referent bes Salle'ichen "Bolfeblattes" läßt barüber vielsagenbe Meußerungen verlauten. Bunachft fiel es ihm auf, mein wie außerft fleiner Rreis von immer wieber benfelben Betern auf allen Rirchentagen wieberfehrt", folde nämlich, bie fich als Birtuosen in ber Salbung bei jeber Belegenheit zu produciren fuchen; bann aber: baß fie in ihren vorgesprochenen Bebeten "formliche Bredigtbifpositionen ober fleine Beschichtscompenbien" anbringen. Allein icon ber Umftanb, bag biefes Beten überhaupt wieber in die Dobe gefommen, ift für ihn eine Quelle hohen Troftes. Auch bei ben vom Gultusminifter bem Rirchentag gegebenen Abendeirfeln fprach man ein Gebet. was in bem guten Manne zwei befonbere Ermagungen ers . Kur's Erfte: "wenn unter unfern glaubigen Baftoren immer noch etliche finb, benen bas Bagnig, im Bfarrhaus vor brei Rinbern und einer Magb einen Morgen - ober Abendfegen ju fprechen, ju ungeheuerlich vorfommt", fo follten fie an herrn von Raumer ein Beisviel nehmen; fur's 3meite: "noch find's feine zwanzig Jahre, baß, wenn gute Leute auf einem Dorf in Bommern ober Schlefien baffelbe thun wollten, Genebarmen, von eben biefem Cultusminifterio aus birigirt, wegen ""Conventifelhaltens"" barüber famen." Und ale er nun gar borte, bag bei ber foniglichen Zafel, ju ber eine Angahl Rirchentage-Mitglieber gelaben maren, ein Tifchgebet vorgefallen, verfehlte er nicht, mit ber Bengftenberg'ichen "Rirchen Beitung", bas Beifviel "recht laut und leuchtend auch außerhalb Preugens ju fegensvoller Rachahmung an unsern fürftlichen Tafeln zu empfehlen", mit ber Bemerkung : "es foll bas erfte laute öffentliche Tischgebet bei einem Soffefte feit bem alten Frig gewesen fenn."

Rachdem aber bie Manner ber Garnisonsfirche einmal entschlossen waren, bem symbolischen Bedürfniß ihrer neuen Gesammtkirche um jeben Preis zu genügen, und bieß nur burch einen öffentlichen Act bes kolossalften Sichfelbitbelügens

geschehen konnte, ift auch nichts natürlicher, als baß fie über bie peinliche Scene fo fchnell wie möglich hinmeg zu fommen trachteten. Gie mußte qualvoll fenn burch bie unvermeiblis chen, wenn auch ftillen Regungen bes beffern Biffens und Bewiffens, und burch bas bange Bewußtfenn, bag biefe jeben Augenblid hervorbrechen, und bie lette Taufdung über bie pratenbirte "Grundeinheit" gerftreuen fonnten. Der Borgang nahm baber einen fehr tumultuarischen Berlauf. "Noch eine bezeichnenbe Bemerfung brangte fich mir auf", fagt Berr Rathufius im "Bolfsblatt" vom 12. Rov., "nämlich wie ftill und auch außerlich gesammelt heut" (am letten Tage, als bie preußischen Majestaten bie Sigung besuchten) "bie Berfammlung in Begenwart bes ir bifchen Ronigs mar, und um fo unangenehmer berührte es mich, wie fie alebalb wieder in die unruhige Haltung, die mir so zuwider ift, überging, als nur noch ber himmlische Ronig unter uns anwefend war." Bei ben contrarften Reben, berichtet baffelbe Central-Ausschuß-Mitglied für bie "Innere Mission" als Augenzeuge, folgte gleichmäßig bas "Amen" ber Dehrzahl, beffen man fich regelmäßig anstatt bes verbotenen Bravorufens bediente, und daneben wurden die Schlufrufe immer ungeftumer. Uebrigens weiß er fich über bas Bange mit bem bezeichnenden Trofte zu beruhigen: "in der Beschluffaffung habe freilich viel Unflares bei ber Mehrzahl mitgewirft; bei ben Gewiffenhaften aber werbe es wenigstens bie gute Folge haben, baß fie, nach Saufe getommen, bie Augustana, ber fie beigeftimmt - nun auch einmal lafen"\*).

Dem haben wir nichts mehr beizufügen!

<sup>\*)</sup> Salle'iches "Bolfeblatt" vom 8. Dct.

## III.

Die Berliner-Augustana und ber Subjektivismus; die Confessionen und allerlei Confessionelle; Lutheraner und Reformirte im Streit um die Ehre des Tages; der Beschluß vom 20. Sept. vor dem Richterstuhle der neus und altlutherischen Kritis.

Wir wiffen, bag biefe constituirenbe Arbeit aus bem Lebermeere bes "allgemeinen Briefterthume" heraus von Bielen gut und driftlich gemeint ift, und wir haben Grund, uns ju freuen, bag bas Beburfnig einer mahren fichtbaren Rirche Chrifti endlich fo machtig fich geltend macht, und amar gerabe unter bem protestantischen Rlerus. Dennoch bat iene Arbeit fich unverkennbar ale eine neue Auflage bes babylonischen Thurmbaus carafterifirt, und je mehr fie nach Einheit ftreben, um fo unwiberftehlicher brangt Alles nach neuer Scheidung ber Bolfer. Mit jedem Tage, um ben bie protestantische Reaktion alter wirb, fteigt auch bie Sprachverwirrung ihrer Organe, und muß bas Grauen intenfiver werben, mit bem wir beghalb ihre Beitschriften gur Sand neb. Bas bei ben rationaliftifchen Reinungs-Meußerungen leicht ift, fich ju orientiren, ift bei biefen fast unmöglich, und hauptfächlich biefer Umstand hat die unter den Ratholiken weitverbreitete Täufdung hervorgebracht, daß gerade von Seite ber Bartei ber "Innern Mission" eine maffenhafte Rudfehr gur Mutterfirche bevorftehe.

Mögen allerdings Einzelne Hoffnung bieten, daß fie Autorität und Einheit wieder da suchen werden, wo allein jene nicht ein todter Buchstabe, diese lebendig und wirklich ist; im Ganzen aber sinden wir dort ab - statt aufsteigende Sympathien. Die Partei nimmt zwar Eine Institution der kathoplischen Kirche nach der andern hinüber, um sie in ihrer Art auf eigenem Boden anzupstanzen, und zulest hat sie das auch

noch mit ber fircblichen Autoritat und Ginbeit felbft versucht; fie thut es aber, indem fie ben folde Inftitutionen belebenben Beift verbammt, und bloß weil fie jest, nach mehr als dreihundertjährigem blinden Schimpfieren, die praftische Chrift lichfeit und allgemein vernünftige Ibee berfelben anerkennen 3mar ift icon bieß ein großer Gewinn, aber fein Beichen katholischer Sympathien; vielmehr beutet Alles barauf bin, bag ber "Innern Diffion", inmitten ber tobenben Bogen bes Rationalismus und bes Schwarmgeiftes, fein anderer Haltpunft fich bargeboten, als die fahle Sandbank bes alten Symbol-Formalismus. Wenn fie, um auch nur ju biefem Biele ju gelangen, noch einige ftreitigen Sauptpunfte ber bergebrachten Orthodorie, an jeder endgültigen Entscheidung verzweifelnd, ber allgemeinen Billfur preisgegeben, fie geradegu fur vogelfrei erflaren mußte, fo tragt ber neue Symbol-Kormalismus das Brandmal ber Ufurpation eben nur um fo ausgepragter an ber Stirn.

Defto gunstiger im Rampse wird auch die Stellung bes Subjektivismus sen, ber im Protestantismus bis auf biese neue Usurpation ber Symbole allein und officiell berechtigt war, und ben wir nicht mit bem Rationalismus zu verwechseln bitten, so sehr die beiben Richtungen auch oft inseinander sließen. Man gebraucht zum Unterschiede für die erstere am besten den in Preußen eingebornen Ausbruck: "die Confessionslosen." Diese sind die eigentlichen Ritter des Unionsprincips, die consequenten und, im Gegensaße zu den Rationalisten, die aufrichtigen Bertreter des ächt und ursprünglich protestantischen Fundamental-Sabes von der alleinigen Sufsicienz der heiligen Schrist\*). Das

<sup>\*)</sup> Bur Erlauterung moge eine Collectiv : Aeußerung berfelben bienen. Die "Confeffionslofen" haben namlich, bei Gelegenheit einer Consferenz in Eifenach gur Grunbung einer "Beitschrift fur bie unirte evangelische Rirche", ben 10. Sept. ihr Befenntniß aufgestellt, turz

Relbaefdrei berfelben ift bereits formulirt: " Sie Bibel, Die Symbol!" und nicht umsonft hat ein Sauptführer ber Confeffionslosen, Sofprediger Dr. Dittenberger in Beimar, bei ber Grundung einer Bibelgefellicaft ju Apolda icharf bervorgehoben: es gelte ben Kampf gegen eine Richtung, "welche bie Befenntniffcriften über bie Bibel febe," ibr gegenüber muffe man gur Berbreitung ber Bibel beitragen . alleinige Sufficieng ber fich felbft auslegenben beiligen Schrift also ftust fich bie große vom Rirchentag feierlich aus ber "beutschen evangelischen Rirche" erclubirte Bartei, erclubirt um ihres rein reformatorischen Princips willen, bem gum Trope jene Berfammlung burch bie That erflarte: es fei nicht mahr, daß die Bibel gemeinverftandlich und fich felbft erflarend, daß fie zur endgültigen Reconstruction ber driftlichen Lebre turch ben Gingelnen an fich hinreichend fei, es beburfe vielmehr einer außerlich festgestellten Rorm ber Bahrheit,

und gut, wie folgt: "Bir wiffen une an Jefue Chriftus, wie ibn bie Schrift bezeugt, als ben einigen Grund fchlechthin gebunben, und in biefer Gebunbenheit fchlechthin frei von aller Menfchenaus toritat in Dingen bee Beile; wir wollen nur bie fich felbft anslegenbe Schrift, feine außerhalb ber Schrift liegenbe aus thentische Norm ihrer Auslegung; wir find gefonnen, babin mitguwirfen, bag ber evangelifche Protestantismus fich immer mehr auf fein Befen befinne; barum wollen wir bie Union aller evangelischen Chriften, eine Union, innerhalb welcher bie Freiheit uns terfcbiebener Glaubens : und Lehrweifen auf bem einigen Grunde berechtigt ift." Aber auch bie Confessionelofen felbft, soweit fie in Eifenach gur Unione:Beitung fich vereinigten, theile burch Berliner : Prebiger, theile burch bie Theologen ber fachfifchen Rlein: Staaten vertreten, find in fich wieber uneinig eben über bas gros fere ober geringere Das ber Freiheit vom Symbol, und bie Darms ftabter R. : 3. (vom 15. October) meint: bie auf biefe Beife unir. ten theologischen Elemente feien fo verschiebenartig, "bag aus ber vorläufigen Union mit ber Beit eine nachträgliche confessionelle Sonberung hervorgeben tonnte."

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 22. Det.

welche ber Bibellefer bann erst nachträglich also aus ber Schrift heraus zu sinden habe. Und auf Grund dieser Anschauung wurde die Erclusion vollzogen von einer Bersammlung, auf welche namentlich von den höchsten Regionen Preußens aus große Stude geseht werden; was Wunder daher, wenn man ihre religiöse Reaktion in den odiosesten Jusammenhang mit der politischen bringt, die "evangelische Freiheit" im Sinne von 1517 wie von 1525 gesährdet sieht, und selbst im Schooß einer Rehrheit der um Geldbewilligung angesprochenen Berliner Stadtverordneten stürmische Besorgnisse offenen Ansbruck fanden: der Kirchentag strebe nur dahin, die liebe Union durch Arpptokatholicismus und lutherisches Papsithum zu untergraben, und die politische Reaktion durch Behinderung der sechrift maßlos zu stärken.).

Jenen Lehrfat von ber Sufficieng und Berfpicuitat ber Bibel also bat ber Rirchentag verbammen zu muffen geglaubt; bas bat eine zu vier Kunfteln aus flubierten Bredigern beftebenbe Berfammlung gethan, wie man fich benn überhaupt bei ber "Innern Miffion" burch ben vorgeblichen Anbrang ber "Laien" nicht tauschen laffen barf, wenn auch ihr Grunber felbst, "ber Luther bes 19. Jahrhunderte," ein noch nicht einmal orbinirter Canbibat ift. Und jenes Anathem erflart gu haben, wird bem Befchluß vom 20. Cept. jebesmal als hauptruhm angerechnet, wo man gerade nicht fur juträglich halt, feine Bedeutung ale bekenntniggebend für bie "beutiche evangelische Rirche" ju betonen. Er fei, sagt man, endlich ein entscheibenber Schritt gegen ben Gubjeftivismus. Ramentlich hat Stahl mit burren Worten hauptfachlich barauf Gewicht gelegt: "Unfer Zeugniß mare ein Dafftab, mas in ber Rirche als öffentliche Lehre anerkannt, mas bloß ber perfonlichen Forschung und ber wiffenschaftlichen Entfaltung, bie boch auch ihr Recht hat, nachgelaffen, mas enblich völlig un-

<sup>\*)</sup> Allg. Beit. vom 22. Aug.

berechtigt in ihr ift." Stahl, als hervorragenbe preußische Rirchen-Autorität, hatte noch befondern Grund, ben Spielraum ber "freien Forfdung" möglichft einzuengen, und ihr bochtens ben hauptartifel vom Abendmahl preiszugeben; benn nur unter biefer Bedingung konnte bie "beutsche evangelische Rirche" auch ber preußischen Union Raum in fich bieten. welche, wie er felber fagt, bisher auf ben Confensus ber beiberfeitigen Befenntniffe fich gegrundet hatte, Diefen aber fich jurecht ju legen, bem Belieben eines jeben Einzelnen überließ. "Es ift bas," fahrt er fort, "ahnlich, wie wenn man bie Rirche bloß auf bie beilige Schrift grundet, bie bann ein Beber nach feinem Belieben auslegt; besmegen mar bis jest bie Union hauptfachlich ber Dedmantel fur ben Unglauben und die Bekenntnistofigkeit, und ber auf's Saupt geschlagene Rationalismus fuchte feine Buflucht auf ihrem Terrain; bem wird nun ein Damm gefest." - Diefen Sieg entschieden confessionellen Ginne" über ben "Gub. jeftivismus" fehrten insbesondere auch bie "Rreugzeitung" und bie Berliner "Evangelifche R. . 3." \*) um fo eifriger hervor, je schneller fie sonft aus bem Freubenrausch über ben "neuen Beiletag" unfanft aufgeruttelt wurden; und felbft bie Darms ftabter "R. . 3." glaubt: ber Subjeftivismus muffe fich ein Biemliches gefallen laffen, um ber "Ginheit ber evangelischen Rirche im Befenntnif" willen, biefer "machtigen Schutwaffe" gegen Rom; benn "von ber bloßen Subjektivität, ber ratios naliftifden Berfplitterung und Bereinzelung fürchte bie fatholifche Rirche gar wenig, geht fie mit ben Einzelnen in ben Rampf, fo ift ihr ber Sieg fcon gewiß."

<sup>\*)</sup> Runmehr könne ja, bemerkt lettere in ihrem Endurtheil vom 12. Oct., mit befonderer Beziehung auf die preußische Union, "ber jeder Kirchengemeinschaft reservirte besondere Bekenninisstand nicht etwa larer und weiter, als der in der Augustana jum Ausbruck gekommene, sondern nur noch bestimmter und formulirter sehn."

Es ift wahrhaft tomisch zu seben, wie jene beiben Dre gane nicht bemerken, bag auch fie graßem Subjektivismus bulbigen, gerade mahrend fie über feine Riederlage triumphiren\*), noch interessanter aber bie Untersuchung, in weldem Ginne bie verschiebenen Barteien bes Rirchentage felbft ben Berliner - Sieg über ben " Subjeftivismus" verfteben. Auch die oft genannte unionistische Darmftabter "R.-3." ift für ben Beschluß vom 20. Cept. begeistert, und mit ihr ftimmt eine große, namentlich über ben Guftav - Abolfs-Berein machtige Partei; fie aber weiß bas Brincip ber freien Forschung" in weiter Ausbehnung mit ber Cymbolglaubigfeit ber "beutschen evangelischen Rirche" in einer Beise ju vereinigen, von ber nur ju verwundern ift, bag fie nicht bie "Confessionellen" augenblidlich aus biefer "Rirche" binaustreibt. Roch am 27. Oft, ftreitet fie mit Dacht für bie Nothwendigfeit eines allgemeinen Symbols, jedoch unter bem bebeutsamen Motto: "Die Symbole fcreiben nicht vor, mas wir glauben follen, fonbern bruden aus, mas wir wirklich glauben." Ihre Anficht faßt fich in folgende Cape ausammen. "Eine Rirche, eine einige Rirche fann nur biejenige fenn, welche, wenn auch nicht einerlei, boch Gins ift in ihrem Glauben. Gine Ginheit im Glauben ift nur und nur allein vom Besthalten an ben articulis fundamentalibus bedingt. Ber fich mit Ehrlichfeit, Bahrheitefinn und Bewiffen bestrebt, ben Inhalt ber beiligen Schrift zu ermitteln, ber weiß es, ber muß es miffen, mas in ber heiligen Schrift

<sup>\*)</sup> Die Darmftabter R. : 3. hat auch nicht vergeffen, ber "Kreuzzeltung", die mit dem Borwurf des Rationalismus fehr freigebig
thue, nachträglich vorzuwerfen, in gewissem Sinne fei sie selbst
nicht "positiv-christlich": sie habe ja auch unmittelbar nach dem
Kirchentagebeschluß ihre Freude barüber ausgesprochen, daß der
Confessionalismus (ber engere und eigentlich so genannte nämlich)
nicht gesiegt habe "über das gemeinsam evangelische Bekenntuß."
Darmstädter R.: 3. vom 11. Dez.

Kundamental-Artifel find. Die evangelische Rirche erflart nicht biefes ober jenes Befenntniß, fonbern nur bie beilige Schrift als regula und norma fidei. Sie bat das Recht und die Bflicht, bas als irrig Erfannte nicht mehr ju befennen, bas Reblerhafte zu corrigiren ober eventuell bas ganze Befenntniß ale abrogirt ju erflaren." Diefe "Rirche" fann und barf also nie fagen: ich habe bie Bahrheit, fonbern bochtens: ich bin ber Deinung, hierin die Bahrheit zu baben salva meliore. "Da nun aber bie Glaubenswiffenschaft und bas Glaubensleben ber evangelischen Rirche in feiner Beife ben fichern Beweis geliefert, bag ein Biberfpruch im Befen und ber Cubftang zwischen ber heiligen Schrift und bem Augeburgifchen Befenntnig vorhanden fei: alfo muß biefe Rirche in und auf ihrem Befenntniß feftfteben, folange ber ermahnte Beweis nicht geführt und die Evideng beffelben nicht von ber Rirche anerkannt ift."

Bu einem folden ewigen Provisorium in ber Predigt ber Rirche, melder Chriftus boch ben beiligen Geift verfproden bis an's Ende ber Belt, haben bie "pofitiven" Unioniften am 20. Cept. fich bekannt; fie haben bemnach auch nicht umfonft forgfältig ben Ausbrud vermieben: "jur Augustana fich befennen;" benn fie fonnten und wollten bloß "begeugen:" in fo weit fich bis jest, feit mehr als breihundert Jahren, die driftliche Lehre propisorisch aus ber Schrift hergestellt bat, find wir jur Beit barin einig, baß fie, von einigen unvereinbarlichen Bunften abgesehen, in ber Augustana richtig eingetragen ift. Aber auch fo fcon glaubte man, einen Damm gegen ben Subjektivismus aufgeworfen ju baben; bie Darmftabterin fann fogar von biefem Standpuntte aus ben Subjektiviften erklaren: "es handle fich julest um bie einfache Frage: welche Auslegung ber Schrift in ber Rirche mehr Beltung habe, ob die ihrige ober die ber Gemeinschaft, ju welcher auch die geboren, welche in ber Rirche vor ihnen gelebt und ausgelegt haben ?" Die driftliche Bahrheit braucht

ia beshalb boch noch nicht befinitiv, burch bie "freie Forfoung" unangreifbar und irreformabel festgeset ju fepn, und fobalb bie Confessionslosen zu spisigen Reben greifen und etwa fagen: "hat boch Reiner am Rirchentag felbst bas Befenntniß abgelegt wie ber Unbere, Reiner ftreng in bem Ginn, welchen ber Wortlaut forbert" \*) - fo fehrt bie Bartei ber Darmftabterin, unter obligaten Ceufgern über "anmagliche Bergens - und Nierenpruferei" und über "lacherlichen Buchftabengobendienft," fluge ben Stiel wieder um, und verfichert: babe ja sogar die Concordienformel die Befenntnifichriften in ihrem (man hore!) blog zeugenschaftlichen Charafter anerfannt, und die Augustana felbst erflare fich bereit, beffere Unterweisung nach ber Schrift anzunehmen; nie habe bie evangelifche Rirche burch bie Symbole bie Schriftforschung hemmen laffen, nie die Augustana für ein "vollfommenes Wert" erklärt; ber Rirchentag habe fich alfo auch nicht zu einer bie Bemiffen beläftigenben Abbangigfeit von ihr verpflichten tonnen, nicht auf ben Wortlaut in bem Ginne, "baß ihre Cape auch im Wiberspruche mit ber grundlicher und tiefer erforschien b. Schrift festgehalten murben." Es fragt fich nun freilich, ob damit die "große Luge" fleiner wirb, von ber bie Confessionelosen ale einer Schopfung bee Rirdentage fprechen; jebenfalls aber haben fie legale Ausficht, baß über furz ober lang eine Majoritat von Bibellesern bie Augustana gang ober theilweise als falfc und schriftwibrig umftofe. Gie ift zwar jest gemeinsames Befenntnig ber

<sup>\*)</sup> So außerte fich 3. B. ihr Sauptorgan, ber Berliners, Protest ant". Er hat fich anfänglich über ben BerlinersRirchentag lustig gemacht, seit bem 20. Sept. aber wurde er nicht mube, ju beweisen, daß im Ganzen weber die Bevolkerung von Berlin, noch das evangelische Bolk von ihm etwas wiffen wolle, daß die öffentliche Meinung nicht nur keine Sympathie fur, sondern alle mögliche Antipathie gegen den Rirchentag habe, und gegen die "große Lüge", der er zum Dasebn gebolfen.

"beutschen evangelischen Kirche," aber biese Kirche selbst hat jene Eventualität legitimirt, sie erklärt ihr Symbol bloß provisorisch und salva meliore für schriftgemäß. Richt nur nach bem Sinne ber Darmftäbterin thut sie bieß, sondern g. B. auch ber Gelzer'schen "Monatsblätter," zu benen sich bie "Innere Mission" selber als ihrem officiellen Moniteur für die höheren Stände bekennt\*). Diese beiben Organe haben aber so gut für den Beschluß vom 20. Sept. gestimmt, wie die Herren Stahl, Hengstenberg, Nathusius zc. Ohne Unterschied gehören sie alle zur "beutschen evangelischen Kirche!"

Rein Unbefangener wird anders erfennen, als daß der Rirchentag umsonst gegen den Subjektivismus nach Außen die Berdammung des reformatorischen Fundamentalsases von der Sufficienz und Perspicuität der Bibel vorgekehrt; umsonst hat er den Gerberus des Subjektivismus in der eigenen Ritte abzuspeisen gesucht, indem er ihm die Abendmahlslehre in den Rachen schleuberte; er ist nicht nur überhaupt aus dem verherten Kreis nicht herausgekommen, sondern hat noch insbesondere durch die lettere That, wie die strengen Lutheraner bitter beklagen, auch unter den Consessionellen selbst

<sup>\*)</sup> Belger in seinen "Monaisblättern" (Oct. S. 273) meint: ein großer Theil ber hatte fich nicht erhoben, "wenn es sich gehandelt hatte um juristische Kesselung der Gewissen an jeden (?) Buchstaden eines menschlichen Bekenntnisses, um eine jüdischegesehliche, uns evangelische Unterjochung des gläubigen herzens und des forschenden Gelstes, um Erstitung aller der großen Lebenstriede und Geistesseine der christlichen Zukunst durch den harten Zwang eines Glaubensgesehes der Bergangenheit"; aber es sei ja "jedem Einssichtigen von vornberein unzweiselhaft gewesen, daß hier nicht sowohl das kirchliches theoretische, als das kirchliche praktische Element in Betracht komme, daß man sich also nicht zu einem Acte der theologischen Schule, sondern des universalestirchlichen Beswußtsens vereinige." Der Antrag sei auch nicht umsonst von Rissch, dem glänzendsten unionistischen Ramen, zuerst ausges gangen.

bem Subjettivismus Thur und Thor erft recht fverrangelweit aufgemacht. Freilich habe, fagen jene Lutheraner, Die " Rreuggeitung" verfundet: " Sauptfachlich ift Diefer Befcbluß eine gewaltige Remonstration gegen ben Rationalismus in allen seinen Schattirungen und gegen bie ganze moberne Theologie, soweit fie auf bemfelben ruht;" und ber Rundfchauer : "Abgefagt ift bamit boch allem Rationalismus, allem Bantheismus und allem Subjeftivismus, ber in ber evangeliften Rirde und felbft in ber evang, glaubigen Theologie fich noch fo breit macht" - "aber," fahren fie fort, "Gott hat es mitten in ben Berhandlungen bes Kirchentags fo gefügt, baß es burchaus feiner abstraften Consequenzmacherei bedarf, um ben " Subjektivismus,"" bem man in einen Artifel formlich und feierlich Ginlaß gewährt hat, fofort bes Bangen mit feinem nagenden Bahn fich temachtigen gu feben, und bas Wort Luther's wieder einmal bestätigt zu finben: man fann Gott nicht in einem Artifel befennen, und in einem anbern verläugnen \*)." Um ichlimmften fommen babei bie Babenfer meg: "Die Beibelberger "ngläubigen Theologen "" machen auf une Altlutheraner", fagen biefe, "allerdings einen etwas feltsamen Gindrud, wenn fie in ber Barure ""befenntniftreuer Zeugen"" fich prafentiren, benn unwillfürlich wird uns burch fie ber Rame: Gichborn, fammt biverfen babifden Gefangniffen in's Gebachtniß gerufen." Der "Berliner-Ruhm" fei jest freilich bort ju gande groß, baß man "für bie Augustana auch einmal von feinem Site fich erhoben, und bas mit halbstillen, halblauten Refervationen

<sup>\*)</sup> Die folgenden Worte wagen wir nicht anders, als in einer Rote verstedt, zu geben: "Das wird offenbar werden an jenem Tage; wo unter den Geiligen auch der Armer-Sünder-Geilige Martin Lusther die Welt mitrichten wird, als treuer Diener und Dollmetsch des Alles richtenden Worts, und wo es nichts gelten wird zu sprechen: Saben wir nicht mit Luther gefungen: "bas Wort sie follen laffen ftahn?"

und einem Saufen von Diffenfen gethan;" auch im bief iabrigen Borwort ju ber befanntlich fruber nicht gerade confeffionellen Bretichneiber - Bimmermann'iden "Alla. Rirdens Beitung" (ber Darmftabterin) habe Schenfel ausgerufen : "Wir, die Bekenntniftreuen!" - aber babei eine Art von "Betenntniftreue" bezeichnet, auf bie einzugeben bem alten rationaliftischen Leserfreis bes Blattes leicht fenn merbe. "Wenn man fich jur A. C. befennen fann und hinzufügen: nur in ber Lehre von ber Rechtfertigung, von ber Erbfunde, von ber Dreieinigfeit, vom Gottmenfchen, vom Abendmabl und in noch einigen Seitenpunften weiche ich ab! bann barf fich bie Sache des Confessionalismus ben fühnften Siegeshoffnungen hingeben." Und jubem - "wenn Prof. Schenfel burch fein Mitbekenntnig die Macht und Truppengabl gegen Rom bat verftarten helfen wollen, fo follte man boch miffen. daß Rom folde Afunde Kleifch nicht besonders fürchten wird \*).\*

Ein eigenthumlicher Beweis für die innere Wahrhaftige feit und Objektivität des Berliner Beschlusses ist allerdings namentlich noch die hiemit angedeutete Thatsache, daß Lustheraner und Reformirte, jede Partei für sich, mit dem stolzen Gefühle davongingen, die Eine die andere übervortheilt zu haben. Inzwischen lachten die Unirten sich still in's käustschen. Selbst Herr Nathusius war ernstlich der Meinund von einem "starken Fortschritt des lutherischen Wesens im Rirchentag, obgleich derselbe sich im Ganzen, außer Würtemberg, nur aus den von der Union berührten und dkeinen resormirten Landestirchen recrutire, was aber in 'rein lutherischen Kirchen von Bayern, Hannover, Sack Medlenburg den Kern bilde, sich leider noch stets serr halten habe. Der erste Eindruck, den er mit sich sorten war: der Beschluß zeige erstens, "daß es, wie schor

<sup>\*)</sup> Die nawei Altlutheraner" im Salle'ichen Bolfsblatt vom

einiger Zeit Riemand mehr Rationalift fenn wolle, jest auch fcon gum folechten Tone gebore, befenntniflos ju fenn:" bann aber zeige er zweitens "eine Reigung unserer beutschreformirten Bruber von ibrer Abweidung gurudgutommen" \*). Auch die "Rreugeitung" ließ fich ahnlich verlauten, und bie "Freimuthige Cachfen - Beitung" gefteht noch am 23. Dez., immer bie Soffnung im Bergen getragen ju haben, "es fonne nicht fehlen, bag aus biefer Rirchenversammlung mit ber Beit ber Grund gu ber achten freien lutherischen Rirche und gur Auflosung ber Union gewonnen murbe." Run aber liegt Das Gegentheil auf platter Sand; die Union hat felbft ben Beschluß vom 20. Sept. betrieben, fie ift ber "teutschen evangelifchen Rirche" einverleibt, und ber hohen und niebern Ungunft gegen fie ift jeder Grund genommen. Daber fpotteln auch die Altlutheraner im "Bolfeblatt:" "Die Babenfer haben wohl mit bem unbeschwerteften Bergen ihr Tedeum gefungen, benn, wie ein Brief aus Baben berichtet, Beibelberg ift bes Jubels voll und von Mund zu Mund geht bie Giegestunde: bie Union ift gerettet, benn (!) ber Rirchentag hat fich mit herz und Mund zur Augeburg. Confession befannt." Die Intereffen ber Union aber find ibentifch mit

11

<sup>\*)</sup> Salle'iches "Bolfeblatt" vom 8. Det. und 19. Rov. - Damit ift es unferm Autor vollig ernft, und bie Deinung, bag ber Rirchentag über bie Calviniften einen Bortheil bavongetragen, fceint anfangs giemlich verbreitet gewesen zu fenn; "mir ift es heute, wie es im Befchichtebuche nach ber Schlacht bei D. heißt: wir fangen mit fowerem Gergen ein Tebeum", hat ein "theurer reformirter Brus ber" herrn Rathufius gefagt. Um fo leichtern herzens fieht er aber bas "nothwendige Uebel" hinweg, vorerft "auch ben Uebrigen ibre Andlegung von Artifel 10 freigulaffen", und nennt es ein "natürlich fehr wohlgefinntes Unternehmen", bag ein Ditglieb bes Rirchentage:Ausschuffes noch an ben Thuren ein Buchlein vertheilen ließ, welches aus ber Augustana, bem Beibelberger : Ratchismus, bem Confensus ber Generalfynobe von 1846 und "eigenen Bufas pen" einen consensus Evangelicorum gufammengufchmelgen fuchte. XXXIII.

"Wenn man sich zur A. E. bef in der Lehre von der Rechtsel der Dreieinigseit, vom Gottm in nech einigen Seitenpunkten die Sache, des Aussessischen allen nungan hingeben." Und zude dunch sein Mitbekenntnis die I Rom hat verstärken helsen wolls daß Rom solche Pfunde Flei wied."."

Gin eigenthümlicher Beweis teit und Objektivität bes Berliner namentlich noch die hiemit anget theraner und Reformirte, jede Pari Sefühle davongingen, die Eine I haben. Inzwischen lachten die Uichen: Selbst Herr Rathustus won einem "Karten Fortschritt de im Airchentag, obgleich derselbe fit temberg, nur aus den von der kleinen reformirten Landeskirchen rein lutherischen Kirchen

einiger Zeit Riemand mehr Rationalift fenn wolle, jest auch foon jum ichlechten Tone gebore, betenntniflos ju fem;" bann aber zeige er zweitens ,eine Reigung unserer beutschreformirten Bruber von ihrer Abweichung gurudgutommen" \*). Auch bie "Rreuggeitung" ließ fich ahnlich verlauten, und bie "Freimuthige Cachfen - Beitung" gefteht noch am 23. Deg., immer bie Soffnung im Bergen getragen zu haben, "es fonne nicht fehlen, bag aus biefer Rirchenversammlung mit ber Beit ber Grund zu ber achten freien lutherischen Rirche und zur Auflösung ber Union gewonnen murbe." Run aber liegt Das Begentheil auf platter Sand; Die Union hat felbft ben Beschluß vom 20. Sept. betrieben, fie ift ber "beutschen evangelischen Rirche" einverleibt, und ber hohen und niebern Ungunft gegen fie ift jeber Grund genommen. Daher fpotteln auch die Altlutheraner im "Bolfeblatt:" "Die Babenfer haben wohl mit bem unbeschwerteften Bergen ihr Tedeum gefungen, benn, wie ein Brief aus Baben berichtet, Beibelberg ift des Jubels voll und von Mund zu Mund geht die Gies gestunde: Die Union ift gerettet, benn (!) ber Rirchentag hat fich mit Berg und Mund zur Augsburg. Confession befannt." Die Intereffen ber Union aber find ibentifch mit

<sup>\*)</sup> Salle'fches "Bolfeblatt" vom 8. Dct. und 19. Rov. — Damit ift es unferm Autor völlig ernft, und bie Deinung, bag ber Rirchentag. über bie Calviniften einen Bortheil bavongetragen, fcheint anfangs giemlich verbreitet gewefen zu fepn; "mir ift es beute, wie es im Beschichtebuche nach ber Schlacht bei R. heißt: wir fangen mit fcwerem Bergen ein Tebeum", hat ein "theurer reformirter Bruber" herrn Rathufius gefagt. Um fo leichtern Bergens fieht er über bge "nothwendige Uebel" hinweg, vorerft "auch ben Uebrigen ihre Anslegung von Artifel 10 freigulaffen", und nennt es ein "natürlich febr wohlgefinntes Unternehmen", bag ein Mitglieb bes Rirchentage:Ausschuffes noch an ben Thuren ein Buchlein vertheilen ließ, welches aus ber Augustana, bem Gelbelberger : Ratechismus, bem Confensus ber Generalfynobe von 1846 und "eigenen Bufas pen" einen consensus Evangelicorum gufammenguschmeigen suchte. XXXIII. 11

benen ber Reformirten, und bie beimliche Freude ber lete teren fonnte nicht lange verborgen bleiben \*). 3m Rirchentag felbft batte man die Großsprechereien des frangofischeschweis gerifchen Schmarmers Merle D'Aubigne rubig bingenommen. wenn er ausrief: "Goll ich ein lettes Bort fagen? 3cf fürchte, daß ber Lutheranismus fich ju febr von bem thatigen Leben jurudzieht; ich glaube, baß feine Baffivitat mit ber Activitat ber Reformirten verfchmolgen merben Drei große Roloffe ber Menschheit werben jest tief erschuttert: ber Islam, Indien, China, und bei allen ift bas reformirte Christenthum thatig"; auf bie Dacht bes reformirten Glementes in England und Rordamerifa beutenb. fürchteten icariblidenbe Ratholifen icon ben Untergang ber "fatholischen Civilisation", und es fei auch wirklich baran, bie Welt zu erobern! - in biefem Tone ging es fort, und ohne Bebenten fagte ber fanatifche Benfer endlich gerabe beraus: "Das Scepter ber funftigen Entwidlung ber Menscheit ift jest in ber Sand bes reformirten Befenntniffes". Bralat Rapff aus Stuttgart aber ergriff gleich bie bargebotene "Bruberhand" jur - "Eroberung ber Belt" \*\*). Bielleicht traumte man bamale wirflichschon von einer erhabenen Stellung ber "beutschen evangelischen Rirche" in ber Weltpropaganda ber Evangelical Al-

<sup>\*)</sup> Die "Reformirte Rirchenzeitung" erklarte Anfangs, die Reformirten fönnten nicht die Augustana durch Unterschrift zu ihrem Bestenntniß machen und so eine Union anbahnen, ohne Reci procietät, b. h. wenn nicht auch die Lutheraner und Unirten den heibels bergere Ratechismus unterschrieben; im Berlauf aber wuchs die Gesneigtheit, und endlich gab sie zu verstehen, daß am 20. Sept. den Reformirten zwar nicht ihr volles Recht geschen sei, daß sie aber nicht spröbe thun und scheel sehen wollten, wenn Union und Lusterthum sich näher träten. — Rürnberger "evang. sluther. R. 23." ed. Wiener. Rum. 14.

<sup>\*)</sup> Berhanblungen bes Rirchentags. G. 49.

liance; bald aber ermachte bie wohlbegrundete Gifersucht, und bie "Rreuggeitung" fprach zuerft, mit besonberm Sinblid auf ben Sauptcalviniften Schentel, ihre Entruftung aus: baß mehrere Rebner "nur barum fur bie Augustana gestimmt, um eigentlich gegen fie ju ftimmen." Bornig erwiderte bas Darmftabtifche Organ Schenfel's vom 30. Det.: es fei bas nur ber biegmal übel berechnete Runftgriff einer am Rirdentage geschlagenen Bartei, welche fich baburch fur bie erlittene Rieberlage ju rachen suche, bag fie ben Begner perlaumbe; "bie ultra - confessionelle Bartei fcmollt und argert fich, weil ber Befchluß bes Rirchentags nicht in bem Ginn und Beifte ihrer Bartei ausgefallen mar; barum mußten Die Reformirten und Unirten, welche ihn herbeiguführen mitgewirft, ale Beuchler und Taufcher erflart werben." macht fich nach Innen bereits bie zu Berlin bergeftellte "Grunbeinheit" ber beutschen evangelischen Rirche geltenb!

Und nach Außen? "Roch fein Kirchentag ift so ohne Disharmonie verlaufen, wie dieser, und wenn nun erst wirflich die ganze deutsche evangelische Kirche vertreten wäre!"
— ruft herr Nathusius aus. Der "lutherische Kern" von Bavern, Hannover, Sachsen, Medlenburg, meint er, hätte die Harmonie erst recht vollständig gemacht. Nun — der lustherische Kern aus den meisten dieser Länder hat sich nachsträglich geäußert, und in der That sehr harmonisch, aber eben in — Berdammung der Kirchentags-Arbeit. Da fam z. B. eine Erklärung des "Kerns" in Medlenburg, ohne Zweisel von dem bekannten Führer der dortigen lutherisch Gläubigen, Freiherrn von Malhan, im "Norddeutschen Correspondenten" aus Schwerin:

"Es ift leiber gewiß, bag an bem unirten Berliner-Rirchentage auch einige Medlenburgischen Geistlichen Theil genommen haben. Welchen Beruf hatten biese Manner zu solcher Theilnahme? Bot ihnen benn unfere lutherische Laubestirche nicht geistliche Nahrung und Gemeinschaft genug, baß fle nach folder gemischten Speise trachten, und von berfelben genichen mochten? Und wie mögen fie, nach solchen hinüberzügen in das uns feindliche und gefahrbrobenbe Lager, wieber vor ihre Gemeinden treten, ihnen in Lehre und Beispiel lebendige Beugen des einigen Bekenntniffes zu werden, auf welches fie verpflichtet find? Daß fie auch zu dem Beschlusse über die Annahme ber Augsburger-Consession zum Schein-Bekenntniffe der sogenannten deutschen evangelischen Rirche mitgestimmt haben sollten, können wir nicht glauben. Das würde einer offenen Berläugnung ihres lutherischen Bekenntnisses und einem Austritt aus unserer lutherischen Landeskirche gleich gewesen sehn!"

Unter bem 18. Oft. aber erließen die Professoren ber Theologie und Rirchenrechtslehrer ber Facultäten zu Erlangen, Leipzig und Roftod selbst ihren Protest gegen das "vermeintliche Bekenntniß zur augsburgischen Consession", welches ber Kirchentag abgelegt \*\*), und es ist nicht abzusehen, wie die Herren Stahl, Hengstenberg u. s. w. ihre Abstimmung gegen die zurnenden Bekenntnisgenossen rechtsertigen wollen.

"Dieß ist," sagen sie, "ber geringere Schaben, daß durch die angehängte Erklärung das vorangegangene angeblich einmüthige Besenntniß wieder ausgehoben und zu nichte gemacht ist, indem ... die Resormirten und die Unirten sich vorbehalten, zum Theil zu verwersen, was die Augsburgische Consession bekennt, und zu besennen oder für eben so wahr zu halten, was sie verwirft. So verschieden die Stellung, wie der Beschluß es nennt, der Lutherischen, Resormirten und Unirten nicht bioß zum 10. Art., welcher nicht einzeln genommen und aus dem Zusammenhang der einheitslichen evangelischen Lehre herausgerückt werden kann, sondern zum gesammten Lehrinhalte der A. E. ist, so verschieden ist auch das

<sup>\*)</sup> S. Rreuggeitung vom 16. Nov.

<sup>••)</sup> Das Bekenniniß ber lutherischen Kirche gegen bas Bekenninis bes Berliner-Kirchentags, gewahrt von etlichen Lehrern ber Theologie und bes Kirchenrechts. Erlangen 1853.

Beteintitif bes Rirchentags ju ihr, ein fo in fich wiberfprechembes Beteintniff, bas alfo feines ift, hat er abgelegt."

"Aber nicht blog etwas Ungefchidtes bat ber Rirchentag gethan, was uns mit bem Spotte unferer maucherlei Feinbe innerbalb und außerhalb unferer firchlichen Grengen bebroht, fonbern fein Befchluß beeintrachtigt ben Werth und gefahrbet ben Be-Rand unferer Rirde. Er entwerthet fie burch eigenen Difbrauch ber A. C. und er bebrobt ihren Beftand, indem er einen noch fichlimmern Digbrauch berfelben berbeiguführen geeignet ift." Rirchengemeinschaft bes zu Augsburg befannten Evangeliums ift bie Intherische Rirche und feine andere . . . Die lutherische Rirche ift alfo nicht eine Abtheilung innerhalb ber auf bas A. B. gegrunbeten Rirche, fonbern eben biefe Rirche felbft . . . Wenn bieg bas Berbaltniß ber evangelisch-lutherischen Rirche gur A. C. ift, fo bat fich ber Berliner Rirchentag an beiben verfünbigt. Er bat bie Confeffion ber in fich einftimmigen evangelisch - lutherischen Lebre Dazu gemigbraucht, feine verschiebenftimmigen und mancherleiglaubigen Mitglieder ein fcheinbar einmuthiges Befenntniß ablegen zu laffen, welches boch fein Befenntnig ju ber Rirche biefer Confeffion ift, fonbern ausbrudlich verneint, bieg fenn zu wollen. Und fo . . . bat er unfere Rirche ihres wefentlichen Werths, bie Rirche bes fchriftgemäßen Betenntniffes zu febn, verluftig und bie Lautertett ihrer Lehre für zweifelhaft ertlart."

"Der Beschluß bes Kirchentags . . . ist aber auch geeignet, ben Bestand unferer Kirche zu gesährben." "Denn daß ein solches Scheinbekenntniß, welches die gottgesehten Grenzen ber Wahrbeit und bes Irrthums verwischt und ben Gegensat schriftgemäßer und schriftwidriger Lehre in den fließenden Unterschied gleich be-rechtigter Ueberzeugungen verwandelt, von viel hundert ernsten Christen und Dienern der Kirche mit solcher Dessentlichkeit und solchem Aussehen abgelegt worden ist, wird dazu dienen, inmitten unserer Kirche selbst die ihres Glaubens Unsichern vollends zu verwirren." "Ist diese innere Schädigung unserer Kirche gewiß, so liegt die Gesahr einer Beeinträchtigung von Außen" (durch die Unions Politik) "wenigstens nahe genug."

In gang gleicher Beife expettoriren fich bie vor ber

Confoberation bas folimmfte Brognoftifon ftelle. Sie meinen bamit ben Gintritt ber Guftav-Abolfianer in bie neue Rirde. "Es fteht", fagen fie, "gar nicht zu bezweifeln, baß ber Guftav-Abolfe-Berein, wenn die von Berrn Brediger Orth beantragte Aufforderung an ihn erginge, ... mit bem Rirchentage unter jene Fahne fich ju ftellen"", Die bieber gehegten Bebenfen nieberichlagen murbe, nachdem biefe Sahne breifarbig gefärbt, und von allerlei Bind bemegbar beflarirt ift. Ja . . Uhlich bat es feiner Beit unverbolen gefagt, burch welches ""Loch"" er fammt Conforten in bie M. C. fich hineinzuschmuggeln verftebe; mer wollte es ib. nen wehren, zu proclamiren: "In Berlin habt ihr ben 10. Art. freigegeben, und euer Etliche haben ben Beift gebub. rend entbunden aus ben Reffeln bes Buchftabens; mohl, wir geben auch ben erften, zweiten, britten und vierten Artifel u. f. w. frei, und ftellen une fo mit euch unter bie ehrmurbige Rabne ber Mugeburger : Confession."" - Rachdem aber alfo bie Buftav-Abolfianer und bie Uhlichianer gang paffenb gufammenrangirt find, verfehlen unfere "zwei Altlutheraner" auch nicht, auf bie Blane ber englischen Evangelical Alliance mit ber "beutiden evangelischen Rirde" anzusvielen: "Daß feine Bertreter ber . . Baptiften . Congregation aus England und Amerifa, biefer thatigften Agenten ber Evangelifden Alliang, auf bem Rirchentage jugegen maren, ift fehr zu bebauern; fie murben noch andere ,,,,evangelische"" Unfpruche erhoben haben, ale Dr. Merle d'Aubigne für fie, und es wurde bann vielleicht ben Befennern bet neueften ""Mugeburgifchen"" Confession mit indifferengirtem 10. Artifel bie Schwierigfeit recht concret entgegengetreten feyn, mit firdlicher Freudigfeit und festem Bergen noch ben 9. Artife au behaupten." Bas mobl antworten auf bas Begehr b Biebertäufer, Die Rinbertaufe "amingenber" aus ber Schri ju beweifen, ale bie munbliche Riegung? Der Rirchentfpricht in ber Geften Debatte von folden, fo "bie Ri

verlaffen haben," aber mit welchem Recht? "muffen nicht ihnen allen bescheibene 3meifel an ber Aechtheit bes hier gehandhabten Sektenprobirfteins und Sektenftempels erlaubt fenn?"

Genau fo hallt es bemnach aus bem gangen lager bes "lutherifchen Rernes" wieber, wie biefe Blatter unmittelbar nach bem Berliner Rirchentag fich ausgesprochen haben über bie bortige Rieberlage bes "Subjeftivis mus" und ben neuen Seilstag ber nun mit einem gemeinsamen "Befenntnig" versebenen "beutschen evangelischen Rirche." Inbem aber "Befenntniß" und "Rirche" unfere hiftorische und bie lutherifch fritifche Revue paffirten, ift une, von ben übrigen mertwürdigen Beständniffen abgeseben, ein febr wichtiger Bunft wiederholt vom protestantischen Boben felbft berüber angebeutet worben: bag namlich bie gange beutsche evangelifche Rirche nichts anderes fei, als bie neuequipirte und reglementirte, jum Reichoheer erflarte und auf Ginverleiben ausgeschidte potengirte preußische Union. Gine nabere Betrachtung biefes Bunftes wird uns in bem Folgenben bie Berliner-Schöpfung ber "Innern Diffion" augleich im Lichte ber particularen Il nions und überhaupt lanbes. firchlichen Bewegungen zeigen! Das Ilribeil ift biefer amar fcon gefprochen, aber es handelt fich benn boch auch noch barum, ju prufen, mas außer ber verungludten " Befammtfirche" an hoffnungevollen "Rirchen" fonft noch übrig ift!

Confoberation bas folimmfte Brognoftifon ftelle. Gie meinen bamit ben Gintritt ber Guftav-Abolfianer in bie neue Rirche. "Es fteht", fagen fie, "gar nicht zu bezweifeln, baß ber Guftav-Abolfs-Berein, wenn bie von herrn Prediger Orth beantragte Aufforderung an ihn erginge, ""mit bem Rirchentage unter jene Fahne fich ju ftellen"", Die bisber gehegten Bebenfen nieberschlagen murbe, nachbem biefe Kahne breifarbig gefärbt, und von allerlei Binb bemegbar beflarirt ift. Ja . . Ublich bat es feiner Zeit unverholen gefagt, burch welches ""Loch"" er fammt Conforten in bie A. C. fich bineinzuschmuggeln verftebe; wer wollte es ibnen wehren, ju proclamiren: ""In Berlin habt ihr ben 10. Art. freigegeben, und euer Etliche haben ben Beift gebubrend entbunden aus ben Feffeln bes Buchftabens; wohl, wir geben auch ben erften, zweiten, britten und vierten Artifel u. f. w. frei, und ftellen une fo mit euch unter bie ehrwürdige Fahne ber Mugeburger . Confession."" - Rachbem aber alfo bie Buftav-Adolfianer und bie Uhlichianer gang pafe fend jufammenrangirt find, verfehlen unfere "zwei Altlutheraner" auch nicht, auf bie Plane ber englischen Evangelical Alliance mit ber "beutschen evangelischen Rirche" anzuspielen: "Daß feine Bertreter ber . . Baptiften . Congregation aus England und Amerifa, biefer thatigften Agenten ber Evangelischen Alliang, auf bem Rirchentage gugegen maren, ift fehr zu bedauern; fie murben noch andere ,,,,evangelische" Anspruche erhoben haben, ale Dr. Merle b'Aubigne für fie, und es wurde bann vielleicht ben Befennern ber neueften ""Augeburgischen" Confession mit indifferengirtem 10. Artifel bie Schwierigkeit recht concret entgegengetreten feyn, mit firchlicher Freudigkeit und festem Herzen noch ben 9. Artikel au behaupten." Bas wohl antworten auf bas Begehr ber Biebertäufer, bie Rinbertaufe "awingenber" aus ber Schrift ju beweifen, ale bie munbliche Riegung? Der Rirchentag spricht in der Seften Debatte von folden, so "die Rirche verlaffen haben," aber mit welchem Recht? "muffen nicht ihnen allen bescheibene Zweifel an der Aechtheit des hier gehandhabten Sektenprobirfteins und Sektenftempels erlaubt seyn?"

Genau fo hallt es bemnach aus bem gangen lager bes "lutherischen Rernes" wieber, wie biefe Blatter unmittelbar nach bem Berliner Rirchentag fich ausgesprochen haben über bie bortige Rieberlage bes "Subjeftivis mus" und ben neuen Seilstag ber nun mit einem gemeinsamen "Befenninig" verfehenen "beutschen evangelischen Rirche." Inbem aber "Befenntniß" und "Rirche" unfere hiftorifche und bie lutherisch fritische Revue paffirten, ift une, von ben übrigen mertwürdigen Beftandniffen abgefeben , ein fehr wichtiger Buntt wiederholt vom protestantischen Boben felbft berüber angebeutet worden: bag namlich bie gange beutsche evangelifche Rirche nichts anderes fei, als die neuequipirte und reglementirte, jum Reichoheer erflarte und auf Ginverleiben ausgeschidte potengirte preußische Union. Eine nabere Betrachtung biefes Bunftes wird uns in bem Folgenben bie Berliner-Schöpfung ber "Innern Diffion" augleich im Lichte ber particularen Unions und überhaupt landes firchlichen Bewegungen zeigen! Das Urtheil ift biefer amar icon gefprochen, aber es handelt fich benn boch auch noch barum, ju prufen, mas außer ber verungludten " Befammtfirche" an hoffnungevollen "Rirchen" fonft noch übrig iff!

## X.

# Briefliche Mittheilungen.

Mus Baben.

I.

#### Rachträgliches über babische Rechtspraxis

In ber Ausführung ber Strafmagregeln ift vor Allem bie fcon aufänglich geubte, aber besonders feit bem 21. Rov. in Schwung getommene Ungleichheit auffallend. In Rarlerube und Freiburg murben bie Berren Boll, Finneifen, Efcher, Rubel, Raftle ju 8 Boden Gefängnig verurtheilt; eine halbe Stunde von Rarlerube ber Bfarrer von Bulach ju 100 Gulben Gelbftrafe; in Mannheim Gr. Lieber ju 6 Bochen Gefangnig; in Netargemund ber Pfarrer gu 8 Tagen; in Lahr ber Bfarrvermefer querft wegen einer gang allgemein gehaltenen Prebigt, bag bie Leiben ber Sieg ber Rirche feien, und für bie Berfunbigung ber Betftunbe am folgenben Sonntag gu 10 Gulben, enblich am 27. wegen Berlefung bes Birtenbriefes gu 14 Tage Gefangnif und 50 Gulben verfallt. Um meiften zeichnete fich ber Amtmann Speer ju Meersburg burch feinen Dienfteifer, wie burch feinen Scharffinn aus, mit welchem er jebem ber Beiftlichen ju DR. feinen Antheil an ber Strafe ausschieb. für bas Berlefen bes hirtenbriefes ftrafte er ben verlefenben Bicar mit 4 Bochen Befangnig, und übertrug bie andere Galfte bes unnachstähllich höchsten Strafmaßes als Gelbstrase von 150 ft. auf ben Pfarrer. Sosort aber verfällte er ben zweiten Vicar Dahl für bie Betflunde in 150 ft. — und für jede weitere in 150 ft., so bas bie Strafen des Vicars bereits die des Generalvicars (1250 ft.) überstiegen. Wer wird es glauben, daß es in Baden Beamte geben könne, die den Rosenkranz so hoch schähen? Freslich steht Gr. Speer fast oder ganz allein, und man hört nicht, daß auch anderwärts die Beamten sich jest mehr, als vor dem Conslict, und das Gebet interessen, außer daß Pfarrer Baber in Reusah Amth Rastadt gar für ein Vaterunser 25 ft. bezahlen mußte. Sie legen viel größeren Werth auf die Predigt und lassen desholten.

Um 21. beichloß bas Ministerium, wegen ber unerwartet gregen Menge ber Straffalligen, in einer fturmifden Sibung, bon ber außerften Strenge abzufteben, und erließ eine an bemfelben Tage lithographirte Inftruttion an bie Begirte-Aemter, worin man "aus Rudficht auf bie Beiftlichen" eine Gelbftrafe von minbeftens 10 fl. an bie Stelle ber Gefangnifftrafe treten lieg. Auch bie Sereits erfannten Gefängnifftrafen follten, fo bieg es, umgewandet werben tonnen. Die Große ber Strafe richte fich "nach ber Berfonlichteit bes betreffenben Geiftlichen" b. b. in Baben wird vom Dinifterium formlich anempfohlen, nicht obne Unfeben ber Berfon Recht zu fprechen. Cofort foling auf ben Forum zu Konftanz bie Strafe, welche für ben am 20. lefenben Pfarrverwefer Bauer noch 15 fl. betragen , um 5 fl. ab; auch ber Beamte von Balbebut ftrafte, aber gang ohne Rudficht auf bie Bonfonlichfeit , feine Pfarrer nur um 10 fl., allein Reg.-Dir. Conaff verwandelte nach Ginficht ber Acten bei Grn. Pfarrverwefer Refler in Rabelburg, ber noch bie Ercommunitationsbulle bagu gelefen, in 300 fl., und wollte, ba R. ein Würtemberger ift, noch bie Ausweifung hinzufügen. hingegen verfällte ber Ob.=A. Letber in Sactingen ble beiben erften Lefer (vom 27.) ju 150 fl. und außerze fich noch febr ungehalten barüber, bag bie herrn nicht noch 8 Tage gewartet, worauf ibm Pfr. Beller entgegnet haben foll: Gie haben mich auf heute Bormittag 10 11hr vorgelaben und ich bin Schlag 10 Uhr ba gewesen, benn Gie wurden es übel vermerkt haben, wenn ich erft um 12 Uhr gekommen wäre; gerabe fo habe ich

meinem Erzbifchof punttlich Geborfam geleiftet, und ben Sirienbrief gelefen, fobald ich ibn batte. Der proteftantifche Amemann Winter ju gerrach, in beffen Amtebegirf nur ein balb Dubent tath. Pfarreien liegen, ließ gar ben Pfarrverwefer Weiß, tros ber neuen Inftruftion, icon einige Ctunben nach Berlefung bes hirtenbriefes verhaften, und ber bagu aufgeftellte Gensbarm wollte ibm burchaus nicht geftatten , vor feiner Abführung noch ein Rind in ber Filial-Rirche ju taufen. Die Taufe nemlich, meinte ber Gensbarm, fei fein bringenbes Wefchaft, worauf fr. Weig entgegnete, auch bas Einsperren fei tein bringenbes. Das ichien benn auch bem Genebarm fo weit einzuleuchten, boch feste er fich, gur Berbutung weiterer Storungen ber öffentlichen Sidzerheit, gleich mit in bie bem frn. Weiß geschickte Chalfe, und transportirte alebann von ber Rirche aus benfelben, in seiner geiftlichen Rleibung mit bem Mitual unterm Arm und ohne But, unter ben Augen zahlreicher Bufchauer aus ber proteftantischen Bevolferung gerach's, in's Ge-Das Urtheil lautete auf 4 Wochen, und wurte von beffen Beftatigung burch bie Regierung fogleich vom Begirfs-Umte bem Decan mit ber Bemerkung Nachricht gegeben, bag auch fernerbin nach biefem Maafftabe verfahren werbe. Nichtsbestoweniger wurde Br. Weiß, ben im Gefängniß auch Protestanten besucht und ihrer Dochichatung verfichert batten, noch vor Ablauf ber erften Balfte feiner Strafgeit, wieber entlaffen und ber ftrenge Binter murbe gulett fo milb, bag er von einigen anderen Geiftlichen fogar eine blog schriftliche Antwort auf die Borlabung annahm, und fie nur gu 25 fl. verurtheilte. Daffelbe Strafmaß hatte auch ber Beamte von Schopfheim, fügte aber fur ben Pfarrer von Maifeln noch megen ber einleitenben Worte gum Birtenbrief weitere 150 fl. bingu. Der Decan bes Rapitels Biefenthal wurde aber auch noch von bem Begirte-Umte Schonau, in welchem fein Rapitelspevell feftgenommen worben war, um 150 fl. und ber Bebell um 10 fl. Um ftrengften verfuhr feit ber neuen Inftruktion ber Amtmann Detger in Staufen, ber fürglich zwei Beiftliche, unter ibnen ben Blear von St. Trudpert, in's Kreisgefängnig nach Freiburg transportiren ließ, und ben Pfarrer von Ct. Trubpert, weil er an bemfelben Conntag Nachmittags noch einmal las, um 300 fl. ftrafte. Es ift biefes jener icon aus bem Trauerconflict befannte

Umtmann, welcher bamale, weil ber Bfarrer gu Staufen bie Trauerfeler in ber vom Erzbischof angeordneten Weife bielt, mit feinen feberviehlichen Trabanten \*) auf ein nabeliegenbes Dorf, wo fie nach minifterieller Borichrift abgehalten murbe, "ausgezogen" ift. Much in Mannheim wurde Raplan Liebler, nachbem fcon bie neue Inftruftion befannt febn niufte, ju 6 Bochen Gefangnig verurtheilt, und gwar beghalb in biefem Falle bie alte Etrenge aufrecht erhalten, meil Br. Liebler tas Berbrechen noch taburch erhobt batte, bag er gegen ben Willen feines Bfartherrn Belliffer ju lefen gewagt Sein Mitbruber in Mannheim, Raplan Feig, fiel in Folge ber Aufregung, ohne noch abgeurtheilt ju febn, in eine bibige Rrantheit und entging fomit ber Berhaftung; Liebler aber wurbe nach Dobbach gang beim lich abgeführt, ohne Zweifel um gu verhuten, bağ bie zahlreichen Agenten, welche, nach ber Kolner Beitg., auf eigne Fauft bas Bolf fur Defterreich bearbeiten, feine Belegenheit zu Aufwieglungen fanden. In Freiburg gelang es bei ber Berhaftung ber Grn. Efcher und Rubel beinabe, einen Auflauf ju Ctanbe zu bringen, ber aber nach bem, was wir bavon erfuhren, ber Beft'ichen "Bewegung in Baben" nicht febr abnlich mar. Die beiben Beifilichen feierten einen formlichen Triumph. Bolf fturgte maffenhaft auf fie ju; Beber wollte ihnen bie Sand reichen; bie Polizei fonnte bis zum Gefängnifgebaube mit Dube für fich und bie Befangenen Bahn brechen, und es fielen ernfte Meugerungen. Co muß bie firchliche Ungelegenheit in's Bolt bringen und ihm begreiflich werben. Um meiften emporte bie Garte gegen bie eingekerkerten Priefter; benn man lagt feine Besuche gu ihnen. Es ift faft unglaublich und boch mahr, bag man nicht nur Raftle's Beichtvater, fonbern jogar ben Grn. Erzbischof abgewiesen. Und boch figen biefe Priefter nicht in Unterfuchungshaft, wo foldes zur Berbutung von Collufionen üblich, fonbern in Strafhaft. Run, fr. Burger mirb icon wiffen, warum er biefe Chrenmanner nicht gang wie Diebe und Morbbrenner behandelt, Die man im Freiburger Buchthaufe besuchen barf, fonbern fich bamit begnügt, Grn. Efcher z. B., ber noch bagu franklich ift, in bas-

<sup>\*)</sup> Es fcheinen bie herren von Ganfetiel gemeint ju feyn !

felbe Gefängnif zu feben, in welchem fraber ein Morber turg vor feiner Enthauptung faß. Aber bes geftrengen herrn Strenge hat boch auch mieber ihre beitere und tomifche Beite. Dber mer mußte nicht lachen , wenn er bort , bag fogar brei Schulfinber verhaftet wurben, weil fie bie bei ber Einferterung beschäftigten Boligebiener nicht Burgers Rnechte, fonbern "Benferstnechte" biegen ? Dber bag bie Bolizeidiener in fo großer Menge vor bem Amtsgefängniß aufgeftellt find, um bie Schuljugend fern ju halten , bag fur ben Boligeibienft auf ber Freiburger Deffe ftabtifche Bachter aufgeftellt merben mußten? Dber bag fich Abends Niemand auf bem Befangnigplate feben laffen und unter Tage nur Einzelne benfelben überfchreiten burfen? Und all biefer ungeheure Machtaufwand bient boch nur baju, Burger in Freiburg unmöglich ju machen. Bon jebem guten Ratholiten gemieben, geht er jeht hauptfachlich mit jenem aus ber Freischaarenzeit befannten Abvotaten Buch um, welcher über ein Jahr landesflüchtig mar, bis er bes Godverrathe verbachtlos erflart murbe, und welcher nachher bie Frechheit hatte, ben Redacteur bes beutichen Bolfeblatte" auf mehr ale 6000 fl. Schabenerfat ju belangen für bie, angeblich burch einen Artitel biefes Blattes, ihm entrogene Abvofatenpraxis. Die Ercommunifation, welche man, fobalb nur bas Minifterium erflare, ihr teine ftaatliche Wirtfamteit. einzuräumen, für gar nichts halten zu burfen vermeinte, scheint alfo boch einigermaßen ibre Wirfung zu thun; fogar eine Raberin, bie viel in Burgere Saufe beschäftigt war, entschulbigte fich bei Frau Burger, bag fie nicht mehr tommen fonne, well es ihr, feitbem or. Burger ercommunicirt fei, bort fo unbeimlich bunte. Auf bie neue Inftruttion bin batte bie Einwohnerschaft von Freiburg in ber Erwartung ber Freilaffung ihrer Beiftlichen fcon Borbereitungen ju einem feftlichen Empfang getroffen, aber bie Erwartung wurde getäufcht. Denn bie Beiftlichen weigerten fich entschieben, bie ihnen von Burger angesonnene Bermanblung in Gelbftraje anzunehmen; fie wollten feine Gnabe, fonbern ihr Recht. Anderwarts gaben bie Feftlichkeiten bei ber Rudfehr ber Beiftlichen Unlag ju neuen Beftrafungen und Dighandlungen. Co murben bie weißgefleibeten Jungfrauen, welche bem als "Schubling" nach Dobbach gelieferten Bfarrer Dr. Rombach ju Tauberbifchofsheim bei feiner Rudtehr entgegenzogen, jebe um einen Reichsthaler geftraft, brei anbere Berfonen verhaftet, und einer ber Arm mit einem Gewehrtolben gerschmettert.

## II. Aus Baben vom 8. Janner 1854.

Beber neue Tag, ber über unferm fleinen Lanbe aufgebt, führt neue Erscheinungen und neue Berwicklungen herbei, welche man am Abende zuvor oft nicht fur möglich erachtet hatte; die Mittheilung mancher Einzelheiten ift gerabezu unftatthaft, ba fie burchaus nicht geglaubt werben fonnten, jo unbeftritten wahr fie auch finb. Dan barf mithin jagen, bag unfere bermaligen babifchen Buftanbe in ber Befchichte ale etwas gang Reues, nie Bewefenes bafteben. Wegen bas Enbe bes nunmehr abgelaufenen Jahres hatte fich bie Berfolgungefucht in einigen Landestheilen , 3. B. in Freiburg , in ben Seegegenben und im Unterrheinfreife, auf eine Beife gefteigert, bağ felbft Frauen und angefebene Perfonen in ihren Baufern und auf ber Strafe nicht ficher maren, burchfucht und polizeilich auf unbestimmte Beit, felbit bei Sungerfoft, eingestatt zu werben. Gine arme Bittwe g. B. wurbe von vier kleinen Rinbern weggeriffen, und auf feche Bochen Befangnig perurtheilt, weil fie in biefer Fabnbungemuth nach bem Ratholiten bagt auf" ihr Bewiffen nicht mit einem Gibe beschweren wollte. Bon Rechteformen ober Schut fur bie Ratholifen ift taum irgendmo bie Rebe. Gin mertwurdiger Beleg biefur liegt in bem über alles Lob erhabenen Benehmen bes Rechtsanwalts Dr. Schulg por bem Berichtshofe in Bruchfal, worüber D. 4 ber Allgemeinen Beitung berichtet. Dabin mare es alfo mit ber gerade von Baben aus, in frubern Jahren revolutionaren Raufches, neben andern Schlagwörtern fo laut berfundeten Unabhangigfeit ber Gerichte gefommen , bag fich biefelben jum willigen Wertzeug abminiftrativer Willfur gebrauchen ließen? Wir fonnen an eine folde Berabmurbigung noch nicht glauben. Ein juriftijches Curiofum wird aber auch von anderer Seite gemelbet. Cie haben aus ben Blattern erfeben, bag Grbr. v. Unblam "wegen Storung ber öffentlichen Rube und Cicherheit" !!, wie es, glaube ich, bieg, auf ben Grund eines gegen bie Freischarlerei gerichteten Befetes von 1852 in eine Geloftrafe von 150 fl. verfallt worben ift. Damit begnügte fich bas Burcaufratenthum, welches mit bent Freiherrn bei biefem Unlaffe vielleicht noch aus früheren Jahren 216rechnung halten möchte, nicht. Es wird mit Beftimmtheit verfichert, ber Staatbanmalt fei beauftragt, ben Gegenftand neben ber polizeilichen Unterfuchung, noch weiter criminell zu verfolgen. Es ware gar ju fcon, ben Freiherrn von Unblaw fo auf ein Jahrchen Arbeitshaus, ober wenigstens Rreisgefangnig burch bie babischen Gerichte verurtheilt zu feben!

Nachdem ber bem Erzbischof zu leistenbe Brieftereid zu Bruchsal von einem babischen Staatsanwalt öffentlich auf gleiche Linie mit bem Eibe gestellt worben febn foll, welchen bie Mitglieber bemo-

fratischer Bereine ibren Dbern leiften, barf man fich nicht munbern , bag untergeordnete Beamte, ja fogar Rechtspractifanten , bei Belegenheit ber endlofen Inquifitionen wegen , aufruhrerifcher "! Schriften, bie man nun einmal, aller Preffreiheitephrafen faum entschwundener Beiten ungeachtet, gar nicht verbauen fann, fich bie bitterften Schmahungen gegen bie ehrwurdige Verfon bes Ergbi-Dritten ju bem 3mede unterftellt wurden, um von Undern ein Beftandnig zu erhalten, bag Drobungen aller Urt unter ben beftigften Beichimpfungen ausgestoßen wurden. Alles - biefes "Ratholifen paßt auf" und ber Petitionen an ben Regenten wegen. Conberbare Mittel, ein Capital von Liebe und Buneigung fich angufammeln! Gine Behandlung, wie fle 1849 nicht, ober faum erhort war, haben manche Briefter, und felbft Laien, Burger und Bauern, von einzelnen Beamten erbulben muffen, wovon man fich unter Gebilbeten feine Borftellung machen fann. Der Genstarmentienft wurde biegu auf eine Beife migbraucht, welche biefe im Allgemeinen bisber fo geachtete Baffe bem Dohne und bem Baffe blofiftellt. Ein Priefter murbe g. B. zwei Dachte und einen Tag ununterbrochen von einem Benobarm bewacht. Gie find in einzelnen Begirfen mit bem Spaheramte in ben Prebigten "verbachtiger" Pfarret beauftragt. Manche maderen Danner unter ihnen verfluchen felbft biefes ihnen gang frembe Schergenamt.

Dit ben erften Tagen biefes Jahres fchien ein Wenbepunkt einzutreten. Der Erzbifchof hatte, treu ben Uebungen feines milben, liebevollen Sinnes, an ben Regenten auch biefes Jahr einen Brief mit ben Wunfchen bei Unlag bes Jahreswechfels überfen-Der Regent fchidte, wie verlautet, feinen erften Abjutanten, Dberft Schuler, mit ber ichriftlichen Untwort ab, über beren Inhalt, wie naturlich, nichts Daberes befannt murbe. Schon gab man fich ber hoffnung bin, ce werde bieje immer fleigende Cpannung in allen Rreifen weichen, irgend eine Urt von Bricbenspraliminarien eintreten, welche bas Befühl befeitigte, bas man, wie im 3. 1849, nur unbehaglicher empfindet, weil man bier nicht, wie bort, einen befriedigenden Musweg fieht. Da tauchen gleichzeitig wieber Gerüchte neuer Gewaltthaten und Drobungen auf. Dun gelten bie polizeilichen angftlichften Rachforfchungen ber papftlichen Allocution, welche bie Allgemeine Beitung bringt und alle Blatter wohl bringen werben! Armes babijches Ministerium! aime babifche Polizei! Aber auch armes babisches Land, in welchem nacheinander ber Erzbifcof, seine treuen Priefter und Anhanger, die Rebacteure vieler Blatter, und nun gar noch ber Papft felbft bebrobt find, ber Berbreitung "aufrührerischer Schriften" wegen als Storer ber öffentlichen Rube und Sicherheit vor babifche Berichte gelaben, und wirklich ober menigstens in contumaciam verurtheilt zu werben.

## XI.

# Die religiösen und politischen Auftanbe Sarbiniens.

#### Dritter Artifel.

Der Constitutionalismus in Biemont und ber Sieg ber rabitalen Bartet.

— Ratazzi und die neuen Senatoren. — Die Thätigkeit der Ramsmern und die Theilnahmelofigkeit des Bolkes. — Die zahlreichen Aufftande. — Der Oktobertumult in Turin. — Beforgniffe der herrsschen Partei. — Ihre Mittel zur Befestigung ihrer Herrschaft. — Neue ministerielle Erlasse gegen den Klerus.

Während ber große Rampf gegen die Kirche in Sardinien aus allen Kräften fortgesetzt und erweitert wird, treten die herrlichen Früchte des constitutionellen Regiments und der "separazione dei poteri" immer glorreicher hervor. Bereits ist die piemontessiche Regierung, wie vorauszusehen war, auf dem Punkte angekommen, daß sie nur durch die Allianz mit der ultrarevolutionären, mazzinistischen Partei sich am Ruder erhalten kann. Die sogenannte gemäßigtere constitutionelle Partei, wie sie Balbo, Revel, Azeglio u. A. vertraten, die constitutionell, aber conservativ und katholisch bleiben wollten, ist in den Kammern, wie in der Presse völlig geschlagen; sie hat jest ausgedient und ist nicht mehr weiter zu brau-

den. Ihr Sauptblatt, Die Turiner "Patria", mußte eingeben, ba einer ihrer Sauptrebafteure, mit Entlaffung aus bem Senate bebroht, feine fonftigen Mittel mehr au ihrer Beiterführung fanb. Go hatte man fich auch biefer unangenebe men Opposition von Seite ber furzfichtigen Salbliberalen entledigt, und ungehindert konnte es im Kortidritt weiter gehen. Gehr erbaulich maren die lobfpruche über bie berrliche, gludselige Eintracht zwischen ben Kammern und bem Minifterium, die freilich unter ben obwaltenben Umftanben febr natürlich ift. Das Alles ift auf Reciprocitat gegrundet; bie beiberfeitigen Bunfche fommen überein. Das Barlament bewilligt in feiner großen Majoritat bie beantragten neuen Auflagen und' felbst manche, nicht Allen fehr angenehmen Braventivmagregeln; bas Ministerium bringt bie gewünschten Reformprojefte ein; bie Deputirten erlangen für fich und ihre Sippen einflugreiche Stellen und Aemter, und Die Minifter erlangen mit ber Annahme ihrer Gefegentwurfe eine immer fteigende Befestigung ihrer Dacht. Gibt es auch bisweilen einige Meinungeverschiebenheiten, man einigt fich balb wieber, weil man einander braucht, und felbft ein ober ber anbere Ministerwechsel thut biefer Sarmonie feinen Gintrag. In der Theorie mankt man bismeilen; die Halbheit und Inconsequent spiegelt fich getreu in ber officiellen und semiofficiellen Preffe ab; allein in ber Braris fommt man immer wieber zusammen. Ein merfmurbiges Beifpiel biefer Art lies fern zwei unmittelbar auf einander folgende Rummern bes "Risorgimento" von 1852. Da, wo es fich um ben beruhm= ten Streit megen ber 60 Millionen Franken handelte, bie bas Minifterium Revel gurudgelaffen, erflarte fich bie Bevölferung unter lauten Rlagen über "dilapidazione, malversazione" entichieben gegen bie jegigen Minifter, mahrenb bas Barlament auf ihrer Seite ftanb. Bier bezeichnete bas officielle "Risorgimento" vom Donnerstage 25. Marg 1852 als oberften Grundfat bes conflitutionellen Staates: "Die

Bolksrepräsentation ist die höchste Gewalt, über der keine andere stehen kann, und der auch das Bolk selbst sich unterwersen muß." Tags darauf (Freitag den 26.) machte aber dasselbe Blatt bei der Frage über die Fortisikationen von Cassale, worin das Ministerium den größern Theil der Bevölsterung für sich zu haben glaubte, während das Parlament ihm widerstand, einen ganz andern Grundsatz geltend; jest hieß es: "Das Land selbst ist die höchste Richtschnur für das Parlament; die Bolksrepräsentanten haben sich nach den Wünschen des Bolks zu richten." Wenn nur die Minister siegen, das Princip ist gleichgültig, und in der Wahl der Mittel ist man nicht eben strupulös!

Der volle Sieg bes rabifglen Elementes ift jest in Biemont ale conftatirt zu betrachten. Durch ben Gintritt bes früberen Rammerprafibenten Urban Rataggi in bas Minifterium mit bem Bortefeuille ber Juftig und ber Bnaben, fowie burch bie gleichzeitig (Oftober 1853) erfolgte Ernennung von neuen Senatoren, wovon Cafati, Borromeo und Aubifredbi lombarbifche Emigranten find, bat fich ber überwiegende Einfluß ber revolutionaren Bartei, fowie nicht minder ber fortlebenbe Saß gegen Defterreich völlig fundgegeben. Dan war nicht zufrieden mit energischen Broteften gegen bas "vertragewibrige und ungerechte" Benehmen ber ofterreichischen Regierung in ber von ihr angeordneten Guter-Sequeftration und mit ber in fehr oftenfibler Beife beschloffenen Bewilligung von Substdien an bie baburch hart betroffenen Emigranten; man erhob noch brei ber letteren gu Mitgliebern ber erften Rammer und einen gefchworenen Keinb Defterreiche, ben Abvofaten Rataggi, jum Minifter. Aber bahin mußte bas Ministerium Cavour enblich fommen: bie außerfte Linke muß feine verftegenben Lebenofrafte unterftupen und neu beseelen. Bon bem neuen Minifter versprach man fich, wie bas "Parlamento" angebeutet, eine neue "epurazione" ber Juftigbeamten, sowie energische Dagregeln

gegen Rom \*). Ein neues Zeichen von Bermehrung ber rabitalen Kräfte und von ihrem wachsenden Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten des Landes geben auch die zahlereichen neu entstandenen Blätter dieser Partei, die selbst in ganz kleinen Städtchen gedruckt werden, wie der "Naxionale", "la Tromba", "ll Veterano di Marengo", die "Unione" des Bianchis Giovini, die "Vespa" von Oneglia u. f. f. Auch das Bolk auf dem platten Lande wird allmählig durch die Lekture solcher Zeitungen demoralisitet und radikalisitet.

Die große Maffe ber Bevölkerung bleibt freilich bem constitutionellen Leben fremb; von einer Begeisterung fur baffelbe findet fich feine Spur, fondern eher von Indoleng und Lethargie. Bald war bie Theilnahme ber Turiner an ber Rammertomobie erschöpft; vergebens ordnete man bei ber Biebereröffnung bes Parlamente im Dary 1852 und im Rovember 1853 ein festliches Geprange an; nur bie guardie nazionale" fand fich jahlreich ein, aber man hatte bas Berucht verbreitet, die Reblenden wurden mit außerorbentlichem Dienft bestraft, mas inbeffen nicht hinderte, bag bie Barlamente - Journaliftif nachher bie freiwillige Betheiligung ber Nationalmiliz in pomphaften Ausbruden bervorhob, und bas burch die liberalen Inftitutionen jum Bemußtseyn feiner Burbe gereifte, und mit innigem Dante gegen feine weifen Befetgeber erfüllte Bolf feligpries. Aber Diefelbe Bleichgultigleit gegen bas fegenvolle "Statuto" und bie neuen Ginrichtungen, gegen bas freifinnige Regiment mit einem Ronige, von bem es in ber Theorie ber Turiner - Abvofaten beißt: "regna e non governa", offenbarte fich auch während ber langen Rammerverhandlungen vom 4. Marg bis 14. Juli 1852, bie,

<sup>&</sup>quot;La sua nomina accenna ad efficaci risoluzioni, de la Corte Romana ha dovuto presentire. Gli inciampi, che potrebbero opporsi, non impedirebbero l'azione del potere civile" Parlamento 17. Nov. 1853.

nach einer viermonatlichen Unterbrechung, vom 19. Rov. 1852 bis jum 12. Juli 1853 fortgefest, und endlich im Rov. v. 38. abermale aufgenommen, aber mit Auflösung ber Rammern und Anordnung einer Reuwahl fur ben 8. Det. wieberum prorogirt murben. Die unerquidlichen Debatten ber zweiten Rammer, Die in 255 Sigungen 124 Befete angenommen und über 742 Betitionen berathen hatte, maren gang geeignet, felbft ben Befangenften bie Augen über biefes mit leerem Geprange aufgeputte gleißnerische Spiel ju offnen, bas Piemont an ben Abgrund bes Berberbens gebracht hat. Das Bolf weiß ben großen Gifer feiner Abgeordneten nicht zu wurdigen, ben die Thronrede vom 4. Marg 1852 in fo glangender Weise belobte, womit freilich bie am folgenben Tage von bem Brafibenten ber Deputirtenfammer Binelli vorgebrachte Rlage über Saumfeligfeit und Rachlässigfeit ber wurdigen Bolfevertreter nicht völlig im Ginflang ftanb.

Am allerwenigsten ift aber ber Daffe bie Taufdung entgangen, die unter pomphaften Phrafen und ruhmredigen Anfunbigungen neuer Sanbelevertrage und bevorftehenber große artigen Unternehmungen bie übergroße Finanznoth zu verbeden fucht, bie biefes einft mit einem feltenen Boblftanb gefeg. nete Land, Dant ben revolutionaren Fortidritten, in gang furger Beit betroffen bat. Die Rebe, welche bas verantwortliche Ministerium bem nicht verantwortlichen Staatsoberbaupte in ben Mund legte, appellirte an ben opferwilligen Beift bes subalpinischen Bolfes, ber gerne neuen, nothwenbig gewordenen Auflagen jum allgemeinen Beften fich untergiebe, und in bemfelben Ginne fuchte Graf Cavour chimarifche Soffnungen für eine glangenbe Butunft zu erregen, Die mit ben Opfern ber Begenwart errungen werden muffe, unb. bas jahrliche Deficit von mehr ale 40 Millionen Liren bei einer Staatsschuld von 800 Millionen sophistisch wegzurasoniren. Allein bas Bolt, in feinen fuhlbarften Intereffen an-

gegriffen, feufat unter bem Drude ber faft unerschwinglichen Abgaben, bie fortmabrend im Steigen begriffen find; wabrend englische Spefulanten bas Land ausbeuten, verarmt bie Ration, die noch bagu ihren Begludern pflichtschuldigft laus ten Dank votiren soll. Die Steuern für Baufer, Relber, Mobilien, für Dienftboten, Bferbe, Caroffen, Sausbunde, fury fur jebe Art bes Befites und fur jebe Quelle bes Ginfommens, für fruchttragenbe und nicht fruchttragenbe Guter, bruden alle Rlaffen fcmer; bagu bat an vielen Orten bie Traubenfrantbeit, an anberen Sagel und Ungewitter, nebit anberen Ungludefallen, bie Theutung erhoht; ber Mangel an hinreichenden Capitalien im Inland, die vielen Kallimente bei größeren Fabrit- und Raufherren, bas baburch bervorgerufene Diftrauen greifen ftorend ein in ben Berfehr. Bobl träumen bie liberalen Rammerrebner von ben gufunftigen Seligfeiten bes Lanbes; wohl fprechen bie Minifter mit bober Gelbstaefälligfeit von ben großen Fortichritten in Inbuftrie und Sandel, von ben neuen Gifenbahnen und ihren meitausareifenden Berbefferungs-Brojeften, um fo bie Schmaden bes Staatshaushaltes ju umichleiern; wohl fpreist man fich mit ben für die lombardische Emigration hochbergig potirten Subfidien, und mit ben zahllofen Benfionen fur Beamte, bie bem jebesmaligen Ministerium nicht entsprechen; wohl verheißt man ben Arbeitern die wohlthatigften Dagnahmen zur Erleichterung ihres harten Loofes, Erhöhung bes Lohnes und Berminberung ber Feiertage, obicon biefe bereits unter Clemens XIV. reducirt worden. Aber mit allen biesen schönen Borspiegelungen ift noch Riemand befriedigt, bas Bolf will ben reellen, seit mehr als vier Jahren vergebens erwarteten Bewinn feben; es will vor Allem Milberung feiner Laften und fieht mit Erbitterung, wie fie fortmahrend fich vermehren und bie Roth immer weiter um fich greift. Mit ber Berminberung ber Kesttage, bie nun burch Bius IX. auch gewährt ward (Armonia, vom 27. Oft, 1853).

ift ihm wenig gebient; Berminberung ber Abgaben war und ift fein lauter Ruf.

Das Alles hat benn auch bereits zu vielen Unordnungen und Aufftanben geführt, bie mit Baffengewalt unterbrudt werben mußten. Den fehr bedeutenben Unruhen in Cagliari und Saffari folgten die Tumulte zu Genua und Arona, bann bie ju Rigga und an andern Orten, enblich Ruheftörungen in ber Sauptftabt felbft. 3m Berbfte bes vorigen Jahres war durch die Theuerung ein ziemlich allgemeines Difvergnugen mit ben bestehenden Ginrichtungen hervorgerufen worben; erft nach langem Bitten ber Gemeinben warb burch Defret vom 6. Oft. 1853 ber Tarif für bie Getreibe-Ginfuhr ermäßigt. Das ftellte aber bie Bevolferung noch lange nicht zufrieden, und das um fo weniger, als tros aller Magregeln bie Brobpreife abermals fliegen. Die Maffen bes Bolles, befonders die Arbeiter, legten alle Schuld bem Kinangminifter Cavour bei, ber langft bei Bie-Ien verhaßt war burch feine abministrativen Reuerungen, burch bie gablreichen Absehungen und Benfionirungen von Beamten, burch fein Liebaugeln mit England, burch bie Manchen auffallende Bermehrung feines Brivatbefiges, por Allem aber burch bie neuen Steuern und feine brudenben Kinangoverationen. Am Anfange bes Oftobers murben brohenbe Meußerungen gegen ihn laut; bie Aufregung wuchs von Tag ju Tag, und man las bereits an ben Straffeneden bie Borte: "Rispettiamo il Re, abbasso Cavour!" Abende bes 18. Oftober jogen einige hundert Arbeiter burch bie Sauptstraßen Turin's, sammelten um fich bebeutenbe Boltshaufen, und jogen fo jur Bohnung bes Bremiers; Einige traten ein und wollten icon bie Treppe hinanfteigen, -als die Bolizei ihre Carabinieri fandte, die mehrere ber Unruheftifter festnahmen. Die außen harrenbe Menge aber warf, unter Bermunfchungen gegen ben Minifter, bie Fenfter ein; ba rudten noch mehr Carabinieri und eine Schmabron Cavallerie heran, die mit Gewalt den Sausen zerstreuten. An dreisig Individuen wurden eingezogen; die ganze Racht zogen Patrouillen durch die Stadt; sorgfältig mard das Haus des Ministers bewacht. Als Cavour am solgenden Tage mit dem Ariegsminister über die Straßen ging, ward er ausgezischt; das Militär hinderte weitere Ercesse. Manchen schien es nicht ohne Bedeutung, daß der Tumult in derselben Straße sich zutrug, in der 1850 der Erzbischof und die Serviten insultirt wurden.

Der lettgenannte Borfall in Turin, obicon an fich nicht fehr erheblich, gewinnt an Bebeutung, wenn man bie naberen Umftanbe, und besonbere bie vorangebenben, wie bie nachfolgenden Greigniffe in's Auge faßt. Roch por jener Demonstration batte bas liberale Blatt "l'Imparziale" einige Artifel über bie ichmeren Caften und Abgaben veröffentlicht, bie ftete jum Rachtheil ber minber bemittelten Rlaffen ausichlugen, und bie Minifter barin aufgeforbert, ihre Getreib-Magazine zu öffnen und ben Sunger bes Bolfes mit ben von ihnen auf ben öffentlichen Darften , immoralmente aufgefauften gruchten ju ftillen. In Folge biefes Artifele warb ein Brefprozeß gegen bas Blatt eingeleitet "wegen Aufreigung jum Saffe und Beleidigung bes Gigenthumsrechts." Es ift nicht unwahrscheinlich, daß jene Borte einigen Ginfluß auf die furg barauf ftattgehabten Unordnungen hatten. Bei ber Berhandlung am 17. Rov. vertheibigte ber Abvofat Brofferio bas angeschuldigte Journal, und suchte gu beweisen, bag wirklich ber Bremierminifter Sanbel mit Betreibe treibe und bereits eine große Quantitat aufgespeichert babe, mit offenbarer Berlepung des Gesetes vom 3. Jan. 1816 und bes Artifels 289 bes Strafgesetbuches. Unter anderen Dolumenten brachte er auch ein authentisches Aftenftud vor,. aus dem fich ergab, daß Graf Camillo Cavour mit 90 Aftien fich an der "Società dei molini Anglo-Americani di Collegno" betheiligt hatte, und fogar Borftand biefer Befellichaft

in einer Beit war, in ber er bereits als Minifter fungirte. Rach viertelftunbiger Berathung erflarten bie Beschwornen mit 9 gegen 3 Stimmen bas angeflagte Blatt in Betreff beiber Bunfte fur unidulbig. Die Sache erregte megen ber babei gemachten Entbedungen großes Auffeben; ber Dirigent jener Sandelsgesellschaft Flandinet gab in ben Beitungen eine Erflärung ab, bie jene burd Brofferio conftatirten Thatfachen nicht in Abrebe ftellte, fonbern nur bezeugte, bag ber Dinifter feit 1851 bas Direktorium ber Gefellicaft niebergelegt, und die Quantitat bes in ihrem Befite befindlichen Getreis bes nie über 12,000 Gade betragen habe. Da nun ber genannte Artifel bes Strafcober allen Abminiftrativbeamten ben Sandel mit Betreibe ftrengftens unterfagt, fo entftanb gwifchen ber "Voce della libertà" und bem "Parlamento" ein Streit barüber, ob auch bie Minifter barunter begriffen feien - eine Debatte, bei ber bas moralische Ansehen bes Cavour eben nicht viel gewonnen hat.

Auch zwei andere Brefproceffe find geeignet, ben Borfall vom 18. Oftober noch mehr aufzuhellen und bie barauf folgende Rührigfeit ber ministeriellen Bartei zu erflaren. Die "Voce della liberta" marb wegen eines bie Regierung beleibigenben Artifels, ber noch vor jenem Borfall ericbien, angeflagt; aber fie murbe, vom Dirigenten bes Journals, bem genannten liberalen Brofferio, vertheibigt, von ben Gefcmorenen freigesprochen. Ginen Tag nach jenen Unruben erregte ein anderer Auffat beffelben Blattes neuen Anftog, worin bas in jener unseligen Racht vergoffene Burgerblut tief beflagt ward. Bei ber Berhandlung ber Jury brachte ber Bertheidiger eine Lifte ber bei jener Affaire Bermundeten ein und erflarte, weber in Baris, noch in Wien ober Mailand, noch in Rom ober Reapel habe die Solbateska das Bolf eher angegriffen, ale biefes burch Blutvergießen ober burch bewaffneten Biberftand gegen bie Befehle ber Regierung ben Ungriff provocirt; aber bier habe fich bie bewaffnete Dacht ohne

Beiteres auf den Bolishaufen gestürzt und Biele, felbst Unschuldige, verwundet. Dabei erzählt er noch von anderen, später beabsichtigten Demonstrationen, die vereitelt oder untersbrückt worden waren. Auch hier erfolgte ein Richtschuldig. Diese Bahrsprüche versehten die Minister in große Unruhezes schienen ihre früheren Berbundeten gegen sie auftreten zu wollen. Desto größer war nun die Thätigseit derselben, sich um jeden Preis am Ruder zu erhalten.

Rurg nach bem Turiner Straßenfrawall veröffentlichten ber Duaftor und ber Spnbifus zwei Broflamationen, wovon bie eine ben Unruheftiftern mit ber gangen Strenge ber Befebe brobt, bie anbere Ermahnungen, Troftungen und Berfprechungen freigebig nach allen Seiten bin austheilt. Bei ber Bachsamfeit ber Beborben tamen feine weiteren Rubeftorungen mehr vor. Anfangs fchrieb bie Breffe ben gangen Bore fall ber Tollheit einiger "tristi" ju (Parlamento 20. Oftober); benn gegen Cavour fonnte ja fein "guter Staateburger" fich erheben. Bum erftenmale brachte bei biefer Belegenheit bas minifterielle "Parlamento" einen fraftigen Artifel gegen bas "vorgebliche Bolf," gegen "bas Beheul und Betofe ber Etra-Benjungen" u. f. f., mas bei anderen Anlaffen bie "feierliche Manifestation bes Bolfswillens," bie "lautgeworbene Stimme ber Ration" war; natürlich, bemerkt bie Correspondenz ber "Civiltà cattolica" (5. Rov. 1853), die Steine, die man in bas Saus eines Minifters wirft, find etwas gang Anberes, als bie man gegen einen Erzbischof schleubert. Uebrigens find bie jur Erleichterung ber Armen getroffenen Dagregeln ein beutliches Eingeftandniß fur bas wirkliche Borhanbenfeyn jener Urfachen, bie jundchft bie Unordnungen erzeugt. Dan feste die Brodpreise um einen Centesimo herab (balb barnach fliegen fie aber wieber um zwei Centimes), und ernannte far Turin ein Bohlthatigfeitecomité von zwölf Mitgliebern, worunter auch ber Rabbiner und ber Baftor ber Balbenfer, aber tein tatholifder Priefter fich befand, mas bie Bevolterung

nicht fehr gut aufnahm. In Genua warb bagegen bie Borftanbicaft bes "comitato di beneficenza" bem Erabifchof übertragen, und für bie Sauptstabt nahm bie "Campana" milbe Baben in Empfang, Die burch die Pfarrer vertheilt werben follten. Die fonigliche Kamilie, bas Metropolitanfapitel, ber katholische Abel, besonders ber Graf Billet . Bill, zeichneten fich burch reichliche Spenden aus. Balb aber marb bie Brod : Emeute von ben Rabifalen ber klerikalen Bartei zugeschrieben, bie ja auch an früheren Unruhen betheiligt gewefen fenn foll; ja man wußte fogar, bag biefe Bolfeers hebung von ben Bischöfen auf einem Congreß zu Scarnafiggi beschloffen und von bem nieberen Rlerus burch Aufreigung ber Arbeiter ausgeführt worben fei. Es half nichts, bag alle bei dem Tumulte Arretirte - Feinde des Klerus maren, barunter auch ber Gerant bes "Imparziale," ber in benfelben Spale ten bas Bfaffenthum mit feinem verberblichen Colibat angreift und ben Bremierminister als "assasino del Piemonte" vermunicht; berfelbe marb auch nicht megen eines Bregvergebens eingezogen, fondern weil er mit Worten und Thaten ben Bobel aufgereigt. Rur bie rabifale "Maga" von Benua erflarte, obicon fie die Rlerisei nicht weniger haffe, ale ber übrige größere Theil ber farbinifchen Breffe, fo wolle fie fich boch nicht gleich biefem lächerlich machen, indem fie bas, mas ber hunger angeftiftet, ber Geiftlichkeit andichte. Allein ba man bie Suppreffion ber Rlofter (nach ber neueften Bablung bestehen im gangen Königreich 331 Mannes und 163 Frauens convente) in großartigem Maßstabe burchgeführt wiffen will, und ebensowenig bas Projekt ber völligen Gingiehung ber Rirchenguter aufgibt: fo muß in ber rabifalen Breffe ber Rlerus noch immer berhalten; man geht nicht bavon ab, bag "frati e preti" bie Urheber jener Ruhestorungen maren. Ja, man fucht fogar bie gegen Cavour laut geworbenen Befculbigungen gegen bie Bischofe ju retorquiren; fo follte ber Biicof von Acqui ftarte Betreib-Gintaufe ju feiner Bereicherung auf Roften bes Bolles gemacht haben. Aber beschämt mußten bie Feinbe bes Klerus schweigen, als sich zeigte, baß ber würdige Pralat bavon unentgeltlich Brob an die Armen vertheilen ließ.

Bei biefen Borfallen warb bie herrschenbe Kaftion ims mer mehr von bangen und unbeimlichen Gefühlen ergriffen, bie fie vergebens an verscheuchen ober wenigstens zu verbergen fich mubte. Bor Allem aber tam es ihr jest auf eine glangenbe Demonstration an ju Gunften bes fo bart angegriffenen Miniftere, beffen Anhanger alle Mittel in Bewegung Es wurden baber gablreiche Ergebenheits - Abreffen von ben in Turin anwesenben Deputirten, von ben Municipalitaterathen, von ben Offigieren ber "guardia nazionale," fowie von bem Comité ber Emigrirten bem "großen Staatsmann' überreicht; Berfonen und Corporationen, benen gefete mäßig bas Recht abgesprochen ift, fich in Abreffen über bie ministerielle Bermaltung auszusprechen, brachten ihre von lobfpruchen für bie glorreichen Thaten bes Minifteriums ftrogenben Abreffen ein, und ba man nur ju fehr bas Bedürfnig einer folden maffenhaften Demonstration fühlte, nahm man, über formelle Bebenten binmegfehend, großmuthig alle berartigen Eingaben an, bie man fonft als illegal jurudgewiesen. Es gibt Balle, fagt bie offigiofe Breffe, "in cui la legalità uccide;" hier mare bie Legalitat tobtlich. Freilich brachten ärgerlicherweife einige Municipalbehörden, wie bie von Bobbio und Can Remo, ftatt folder Abhaftonsabreffen neue Rlagen vor bas Minifterium, über bie man ichned hinwegzugeben für gut fand. Das gand ift für Cavour, bas ift jest glangenb bewiesen; mehe bem, ber wieber widerspricht!

Aber auch andere, frühere Borfalle hatten bereits große Besorgnisse bei den Turiner Gewalthabern erregt und ihren Organen manches nicht unwichtige Geständniß entlockt. Ein weitläufiger Artifel bes "Parlamento" vom 18. Sept. v. J., welchen die "civilta cattolica" (19. Rov.) fresslich analysirt

und commentirt bat, ichilbert Die Stellung, Die Ausfichten und Blane ber berrichenden Richtung in bochft bezeichnender Beife. Roch ehe die oben bargeftellten Unruhen in Turin zeigten, wie ber Blang bes gegenwärtigen Regiments mehr und mehr au erbleichen brobt, haben mehrere gang conservativ ausge fallenen Bablen in ben Provingen und Communen, und zwar gerabe in folden, von benen man es am wenigsten erwartet batte, namentlich bie in Chambern, bie hochgebietenben Libes ralen beunruhigt. Es feien Ramen aus ben Ilrnen bervorgegangen, flagte bas "Parlamento," bie man nie, folange bie freien Inftitutionen noch irgend einer Gefahr ausgefest feien, aur Sandhabung öffentlicher Geschäfte vernunftigermeife babe berufen tonnen; bas fei eine Erfcheinung, bie alle Beachtung und besondere Bachsamfeit auf die retrograden Bewegungen Das farbinische Bolf, bemerkt baju bas genannte erheische. romische Blatt, seufzt nach einem ruhigen und fatholischen Regiment; man bat ihm Erleichterungen und Berbefferungen feiner Buftanbe verheißen und es fieht bie Laften täglich fich mehren; man hat blubenben Sanbel versprochen und es fieht biesen immer mehr herabkommen; es erwartete Krieben mit Rom und biefer fommt nie jum Abschluß; es forbert fatholifche Gefete und fieht, bag man fie atheifirt. Rein Bunber alfo, wenn bie fo bitter getäuschte Menge fich jest nach jenen Dannern gurudiebnt, von benen fie Seilung ober boch Line berung ihrer ichmeren Bunben erwarten fann.

Die Doktrinare in Biemont, Leute ohne Erfahrung und ohne positives Wissen, kurzsichtig und geblendet von ihren falschen Idealen, sehen auf das deutlichste die Abneigung der Bevolsterung vor der sogenannten "Freiheit," die ihre Borsen gesleert, ihre Sohne auf die Schlachtbank geführt, ihre Bischöse und Seelsorger verfolgt, ihre heiligsten Interessen verrathen hat; aber sie mussen nun einmal ihr System durchführen und dem Bolke, solange es nur einigermaßen thunlich ist, trop seines Widerstrebens ihre Glückeligkeiten ausdringen.

"Die offentliche Meinung," fagt bas oben genannte minifterielle Blatt, "fonnte burch ben Ginfluß ber Reaftionare verfälicht werben und bann jene Freiheit gurudweifen. bie ben Muth hatte, fo viele fcmeren Opfer ju befretiren. Die Freiheit aber, von ber Debraabl gurudgewiesen, fonnte jum 3 mange werben und bann mare fie unhaltbar unb fle au vertheibigen mare Unfinn. Denfen wir baran, folange es für und noch Beit ift! Dit gemuthlichem Bertrauen auf bas Urtheil ber gang ber freien Einwirfung ber retrograben Bartel überlaffenen Daffen jest ber Rube fich bingeben - bas ift ein Berbrechen, bas feinem Freunde ber Freiheit vergieben werben fann." Stimmt aber icon ber noch febr beidrantte flerifale und confervative Ginfluß im Lande felbft die Dratel ber Turiner Staatsweisheit zu ernften, beforgnifvollen Betrachtungen, fo baß fie fogar bie forglofen Rampfgenoffen laut zu ben Baffen rufen : fo wird die Beflemmung noch bebeutenb erhöht burch ben Sinblid auf bie "zweifelhafte Lage, in ber bie Freiheit eines Staates von zweitem Range mitten in bem reaftionaren Europa fich heutzutage befinbet." abnt bereits, bag ber Conftitutionalismus Biemonts ifolirt, von gefährlichen Rachbarn umgeben, und im Innern von vielen wiberftrebenden Elementen bebroht ift, bag ber bier feftgebaltene, anderwarts fo ziemlich überwundene Standpunkt und bie in Bewegung gesetten Sebel bie Regierungsmafchine leicht jum Stoden bringen fonnen, bag bie Bewalthaber in ihrer fritischen Stellung alle Runft und Dacht aufbieten muffen, wollen fie fich fur die Bufunft die Berrichaft nicht entreißen laffen. Aus biefer Ermagung bes jetigen Stanbes ber Dinge leitet nun bas "Parlamento" zwei Folgerungen von großer Bedeutung ab; erftens, daß feine Transaftion möglich ift awischen ber jest am Ruber befindlichen Partei und ber ftart um fich greifenden Reaftion; zweitens, bag es fich jest mehr um Personen, als um Brincipien handelt. Die perfonliche grage, bie in normalen Zeitlauften unb

für ein machtiges Bolf fein fo großes Gewicht hatte, ift jest eine Lebensfrage; bie Berfonen find Alles. Bir muffen am Steuerruber bleiben und um jeben Breis bie vorbringen. ben Reaftionare jurudbrangen, fie bei ben Daffen, wo moglich, moralisch vernichten, fie unmöglich machen. Es wird bie Beit tommen, wo es fur bas Land ein Bortheil feyn tann, alle Meinungen reprafentirt zu feben. Aber beutzutage find wir bavon noch weit entfernt; wir burfen um ber Gelbfterhaltung willen noch nicht alle Meinungen freilaffen. muß diesem Organe ber bominirenden Bartei bas Berbienft ber Offenheit in vollem Mage guerfennen; auch wird beffen Rath praftisch in bester Weise befolgt; es hat burchaus gelehrige Schuler gefunden. Um bie "Retrograden" von allen einflugreichen Stellen fern zu halten, werben fie ber Berfafe fungeverlegung beschuldigt, naturlich am lauteften von ebenbenjenigen, die es nicht verhehlen, bag fie um jeden Breis, burch legale ober burch illegale Mittel ben erften Artifel ber Conftitution umzustoßen bemuht find, fo bag Sarbinien furber nicht mehr ein fatholisches Land sein und heißen foll. Bei ben Wahlen haben nun auch, wie mehrere neueren Beifviele zeigen, bie achten Conftitutionellen fich mit ben Mazziniften geeinigt, um nur bie Reaftionare nicht emporfommen ju laffen - eine Allianz, bie wir als gang in ber Ordnung und burchaus natürlich anerfennen muffen.

Statt vieler anderen Beispiele wollen wir nur einen einzigen dieser Wahltampse hervorheben. Das "collegio" von Ivrea war früher ben Batern "ber christlichen Lehre" anvertraut, die der Commune einen Census von jährlich 100 Fr. entrichteten und von derselben nicht das Geringste bezogen. Man enthob nun diese Religiosen der Leitung der Lehranstalt und afsimilirte sie den Nationalcollegien. Seit dieser Zelt mußte die Stadt 6000 Fr. zu derselben beisteuern, und die Provinz 4000; die Zahl der Zöglinge verminderte sich aber um die Hälfte, vorzüglich weil die Immoralität darin kark

qu betrachten fei. Aber im Proving Mitglieber bie Abstimmung zu verhir thungen nicht erschienen, wobei die ¿ wirrung fam. Es zeigt bas recht 1 und Berfehrtheit blefer liberalen 31 Begbleiben einer nicht gang une gangen Gefcaftegang in's Ctoden vom Consiglio divisionale von Jurea halben nachgeahmt, fo wäre bie Lanbe aufgehalten und gehemmt. mußte nun ber Minifter bes Innern bem Ronige bie Auflösung bes Divifi ordnung von Reuwahlen vorzuschlage bie Rabitalen intenbirt, fcon um ben fibenten, ben trefflichen Marfcall bella ju fcbieben und fich bie Majoritat ji neuen Bahl haben nun auch biefelbe

vorigen Rathe ausgestreuten Berlaumbu Dienfte ber "Gazzetta del popolo" unb ber Conservativen zwei Drittheile ber & bibaten, und bamit einen völligen Gieg Mittel wurden, nur noch in viel arne

den Rariamania

teren Abel, die fie vertreten; ber große Haufe der sogenannten Gutgesinnten ist unthätig und gleichgültig. Daher können wir und nicht überzeugen, daß sobald in Piemont ein Umschlag und ein Sieg der katholischen Fraktion zu erwarten stehe, falls nicht besondere außerordentlichen Ereignisse dazwischen treten.

Das Ministerium in Turin fcreitet auf feiner bisberigen Bahn ungehindert und unbefummert um alle Rlagen fort; ja es schien sogar ber Aussage ber rabikalen Breffe, ber Klerus habe die Unruhen vom 18. Oftober angestiftet, vollen Glauben beigumeffen. Drei ministerielle Erlaffe bie auch ber "Ami de la religion" (6. Dez. 1853) nach ben farbinischen Blättern mitgetheilt hat, beuten barauf bin. In bem Rescript vom 21. Oftober, worin ben Borftanben ber Rlofter ein genaues Bergeichniß ber in ihren Conventen lebenben Auslanber abgeforbert wirb, ift für ben Kall ungenauer Berichterftattung fofortige Arreftation ber betreffenben Individuen angebroht, ba man "bann mit gutem Rechte ben Berbacht hegen konnte, daß eine folche Thatfache felbst von minder guten Intentionen herruhre." Ein Circular vom 27. Oftober an bie Duaftoren und Intendanten, welches eine Lobrebe auf bie Handelsfreiheit und eine solemne Berdammung ber antiquirten Theorien bes "Protezionismo," fowie Strafanbrohungen gegen die muthmaßlichen Beforberer ber Theuerung ents balt, macht unter Anderm auch die Beamten aufmertfam auf bas Treiben ber Seelforger, benen bie Ohren bes Bolfes viel leichter offen feien, und flagt barüber, baß fie ben Ginfluß, ben ihr Amt ihnen verleihe, ju unflugen und ichlecht verbullten Anspielungen migbrauchen, ja oft zu bireften und beftigen Angriffen gegen bie bestehenben Institutionen, Biele beunruhigen und großes Unheil hervorrufen fonnten; es befiehlt, jene Beiftlichen, bie barin zu weit geben follten, fogleich zu verhaften; natürlich haben bie Syndici zu beurtheilen, welche Allusionen zu weit geben, und wo Angriffe

13

XXXIII.

gegen bie Regierung vortommen. Die "Armonia" erffarte, ba biefes Circular Thatfachen voraussete, bie nirgends bewiesen seien und von benen Riemand Runde babe, sei fie begierig, einen Beweis bafür ju feben; aber bie officielle Breffe Endlich begann auch ber neue Minifter Rataggi feine glorreiche Thatigfeit in Cachen ber Rirche, und gwar junachft bamit, bag er am 3. Rov. ein Defret feines Borgangere vom 6. Sept. in's Leben einzuführen fuchte, wornach jene Bfarrer, die über 1000 fr. Ginfunfte haben, ben Ueberschuß verlieren und auf die congrua reducirt werben follen. In ber Boraussehung, bag bie meiften Curaten nicht mit bem Ministerium in Discussion fich einlassen murben, erklart Rataggi, bag bas Stillichweigen berfelben, wofern fie nicht gegen bie ministerielle Tagation ihrer Revenuen reflamiren murben, als volle Buftimmung werbe angesehen werben. Diefe neue Magregel, die ausbrudlich der in Sarbinien als gultig anerfannten Bulle Leo's XII. vom 4. Mai 1828 entgegen ift \*), ift nicht nur in fich eine fcmere Rechtsverlegung, sonbern fie wird auch noch in ber Anwendung auf eine alle Billigfeit und alles Recht verhöhnenbe Beife verftanben. Der Minifter will die Einfünfte mehrerer Pfarreien als die congrua überschreitenb betrachtet wiffen, bie in ben neueften Beiten biefe gar nicht mehr erreichen; bie freiwilligen Gefchente, bie in ben letten Jahren außerft gering ausfielen, werben nach ben Erträgniffen früherer Jahre in Anschlag gebracht und wie "beni stabili" behandelt: bie Revenuen bes Bfarrere merben mit benen ber Pfarrei confundirt und die besonderen Rechtsverhaltniffe ber einzelnen Provingen babei gang überfeben.

<sup>\*)</sup> Ge heift in ber Bulle: Dotem parochiis sive a Regio aerario sive a Municipils jam assignatam vel proxime assignandam nulli unquam imminutioni subjiciendam fore, etiamsi ant nova ipsis pia legata obveniant aut decimarum aliusve generis jura recuperentur.

Die mojeftirte Art ber Berwirflichung biefer "gleichmäßigen Bertheilung'," bie bem Ginen nimmt, um bem Anbern au geben, verschlechtert eine große Angabl armerer Pfarreien me-Debrere Pfarrer reflamirten bereits enticbieben gegen biefe communiftischen Tenbengen und bie offen vorliegenbe Rechtsverlenung, beren Unbaltbarfeit und Unanwendbarfeit in vielen Bunften fie flar nachweisen. Gin Curat in Sae popen hat fich bereits auch über ben Erlaß in formeller hinficht beschwert, ba ber Minister sein Rescript in italienischer Sprache nach Savoyen gefendet habe, mahrend bas Gefes jene Aftenftude für nichtig erflare, die nicht in frangofischer Sprache in diese Proving abgingen; überhaupt habe fich bie Unbefannticaft bes neuen Miniftere mit ben bortigen Berhaltniffen augenfällig bargeftellt (Civiltà catt. 13. Dez. 1853). Es gab biefer Erlaß ju vielem Befpott Anlag, fo bag bas "Parlamento" erflarte, Die Circulare feien nicht vom Dinis flerium felbft ausgegangen; aber bei ber Bublifation ber vom Minifter felbft unterzeichneten Aftenftude mußte es verftums Wie Sohn flang es aber, als baffelbe ministerielle Blatt (Rr. 266) ber Beiftlichfeit vorbemonftrirte, fie muffe fehr mohl miffen, wie viele Beweise von Condescendeng bie Regierung ihr bereits gegeben und wie fehr fich biefe bemube, ju einer ehrbaren und bauernben harmonie und Bereinigung mit ber Rirche ju gelangen. Es erinnert aber an bie officielle Sprache gemiffer anderen Regierungen, wenn es weiter heißt: bie Regierung werbe ben Rlerus bei jedem Borfommnis fcuten und unterftugen, auch, wo es nothig fenn follte, gegen bie Erceffe ber bifcoflichen Bewalt. gens wird ber Rlerus in Plemont mit wenigen Ausnahmen nicht fo leicht in Bersuchung tommen, fich biesem ebelmuthis gen Schute vertrauensvoll hinzugeben. Weniger als je fann er jest im Unklaren fenn, mas er von biefem Regimente ju erwarten hat; faft wochentlich melben bie Blatter ben Biberruf folder Beiftlichen, die fich unvorfichtigerweife ben revo-

lutionaren Theorien hingegeben, wie furglich ber Briefter Andrea Biffo (22. Rov. 1853) feine focialiftifche Schrift "Dio, l'uomo e la società" (Genova 1852) retraftirte; anbere, bie in geringerem Dage fich verirrt, und felbft einige Apostaten, wie jungst ber Rapuziner Corrado ba Cafteliving. ber einen Monat lang ber Balbensergemeinbe angeborte, baben fich ebenso mit ber Rirche wieber ausgesobnt. Die entfcbiebene Dehrzahl bes Rlerus weifet mit gerechter Entruftung bie halbofficiellen Ginlabungen jum Schisma, wie fie bas "Parlamento" bringt, jurud. Ift auch für bie nachfte Bufunft noch fein Triumph ber fatholischen Sache ju erwarten, fo bereitet er fich boch im Stillen vor; Ginleitungen bagu find bereits getroffen, und je mehr ber Drud ber Bemalthaber fteigt, befto mehr eilt bie Berrichaft ihrem Untergange au. Die reinen und unreinen Elemente icheiben fich immer mehr, bie frühere Gebankenlofigkeit macht ernsteren Ermagungen Blat, und feit bie Salbliberalen verftummten, zeigt fich ber mabre Reind ber Boblfahrt bes ganbes, ber bereits feine Eingeweibe gerfleischt, in feiner mahren Beftalt.

#### XII.

# 3. W. Wolfs Zeitschrift für beutsche Mythologie.

II.

Bur Charafteriftit ber Forfchungen bes Berausgebers.

Die Form, unter ber fich bie größten und iconften Refte altgermanifchen Gotterglaubens geborgen, find bie Darchen. Sie waren bisher bei ber Forschung erft in zweiter Reibe, nach ber Sage, berudfichtigt; man hielt fie gleich fleinen Studden eines zersprungenen Ebelfteins, die auf bem von Gras und Blumen bewachsenen Boben gerftreut liegen, herr Bolf aber erfannte in ihnen bie prachtigen Darftellungen eines fostbaren Mosaifbobens, Die burch Gras, Moos und Blumen, welche die Zeit über ihnen wachsen ließ, lodend bervorbliden. Er fab in ben einzelnen mythifch flingenben Bugen nicht zerftreute Bruchftude, fonbern Theile eines ungeschmälerten Bangen, und in unferen Marchensammlungen nichte Beringeres, "ale unfere be ut fche Ebba, ben alten epheuumwachsenen Bau unserer Gotterlehre, ber fich um fo volls ftanbiger wieber berftellen laffen wird, je mehr Marchen ausgegraben merben."

Einer ber treueften Schuler bes Brüberpagres ber Grimm, hat ber Berausgeber mit wohlgeübtem Auge eine foftbare Ausbeute an ben Tag geförbert, erft in bem reichen Werke über bie Rieberlanbifden (1843), bann über bie Deutiden Marden und Sagen (1845), benen eine Cammlung beuticher Sausmarchen (Lpg. 1851) folgte, von ibm gemeinschaftlich mit Wilhelm von Blonnies ange-Beibe jogen von Darmftabt, bas fur ihren Anbau au unfruchtbar ichien, in ben Obenwald, um bort in ber noch weniger von "Aufflarung" und "Fortfdritt" angeftedten Bevolferung bie frifchen Bluthen ju lefen. Die Streifereien lohnten über alle Erwartung, eine Sammlung wuche neben ber anbern auf und fie faben fich balb reich genug, um an bie Berausgabe ju benten. Dazu öffnete fich ploblich eine neue, viel naher liegende und unendlich reiche Quelle, mitten aus bem Bergen bes Bolfes, bie auch unferm Schmeller unschätbare Rleinobe zugeführt hatte: fie wendeten fich an bie Colbaten, und von Blonnies, ber Lieutenant in Großherzoglich-Seffischen Dienften, ließ bie Compagnie Mann für Mann aufmarschiren, und fagen und fingen, mas fie mußten. Marchen, Sagen, Legenben, Befcworungen, Aberglauben. Lieber. Da ftromte ber Segen fo reichlich, bag an ein Ausarbeiten kaum mehr zu benken war. Die braven Solbaten brachten ihre Erzählungen theils frifc aus ber Heimath mit. theils waren es auch folde, welche fich feit unbenklichen Beiten im Beere fortgepflangt hatten, bie an ben Bachtfeuern früherer Campagnen bereits erzählt worben waren, also nicht allein aus heffen, fonbern aus allen Begenben Deutschlanbs. Anfange icheu, brangten fie fich bald gutraulich heran, Ganger und Eraabler melbeten fich von felbft, und es wiberhallte hier von Liebern, indeß fich bort ber golbene gaben ber Ergählung immer reicher und reicher abspann. Die Revolution und bie Feldzuge ber letten Jahre brachten einen Stillftand in biefen heitern Betrieb; Gr. Bolf felbft verließ

Darmftabt und jog auf's Land, an bie Beraftrage. Da fanben fich nun teine Spinnftuben, in benen bie Trabitionen noch frisch blühten, wie im Obenwald, viel weniger fernhafte Gemuther, welche ihrer ju Saufe pflegten; Die Bauern liebten mehr fclechte Boten und ben Schnaps im Birthsbaus. Rur einige alteren Leute boten fich bier als Quellen bar: ein alter Muller, ber ju Saufe und auf Felbzugen einen Schat von Ueberlieferungen gefammelt hatte; ein Deifter Schmieb, ber weit in ber Wanberschaft fich umgetrieben; auch ein Bigeuner, ber bie meiften Geschichten seiner Mutter verbantte, welche ihm ebenfalls ftets babei ergablte, bei was Gelegenbeit fie in aller herren ganber biefelben gelernt. bochft intereffant, ben beiben auf ihren Streifzugen au folgen, wie fie balb, um bas hochlobernbe "Feuer in ber vollen Scheune" geschaart, fich ruhig ergablen, mabrent ber Bauer, eine Keuersbrunft fürchtenb, ihnen gern bie Thur weisen möchte und es boch nicht wagt, aus Furcht vor ihrem Fluch; bald in ihren kleinen Karren, von mageren Thieren mubfam fortgezogen, Lieber fingen, ber aus bem Rorben, jener aus bem Suben, ber aus bem Dften, jener aus bem Beften; balb in Wirthshäuschen unheimlichen Aussehens, wohin fie burch Beichen an Baumen und Saufern eigene Wege geführt, fich jusammenfinden , und, ob auch einander unbefannt, boch als gute Freunde fich grußen und mit Beschichten unterhalten.

Bir schließen uns Herrn Wolf's bringenber Bitte an, baß Jeber, ber bas Glud und ben Beruf hat, Märchen sammeln zu können, keine Gelegenheit bazu entgehen laffe. Bayern \*), Deft erreich und Tyrol find noch fehr wenig vertreten, ober haben eine unverhältnismäßig kleine Anzahl zum großen Contingent gestellt. Der Ruf ist schon oftmals ergangen, und es ist hohe Zeit, zumal ba biejenigen, welche

<sup>\*)</sup> Bon Schöppner's Sammelfurium nämlich tann hier taum bie Rebe fonn.

bie alten Maren bewahren follen, immer feltener werben, ba unter ben Berkehrtheiten bes Lebens bie Bhantafie immer Blaube man nicht, bag nichts mehr zu fammeln fei; es liegt noch viel mehr ba, als bereits eingeheimet worben, und auch jebe Bariante eines Marchens bat ibre hohe Bebeutung. "Forfcht ja auch ber Pflanzenkundige nach ber Geftaltung jebes Blumenblattes, nach ber Bilbung jebes Relches und ber grunen Finger, welche ben Relch ber Blumen balten, ihm ift jebe Spielart wichtig, und er lernt an ihr bie Familie mehr fennen, ju welcher bie Blume gebort. Alfo ift es auch mit bem Marchen; auch es fennt gange Ramilien, und fein Bug ift fo gering, bag ber Runbige que ihm nicht Belehrung icopfen fonnte. Und wir haben ba noch viel zu lernen! Die meiften Marchen find une noch Urfunden in hieroglyphen, beren rathfelhafte Buge zu erforfchen wir faum begonnen haben. Wenn irgendwo in ber Biffenschaft, bann gilt bier bas Bort: Roch viel Berbienft ift übrig, hab' es nur, bie Belt wirb's anerfennen."

Enblich erfolgten bie jungft erschienenen beffifchen Sagen Grn. Bolf's (Göttingen u. Lpzg. 1853). Sie üben einen merkwurdigen Bauber aus; wer ihren Beift in fich aufgenommen, ben fonnen, wie ber Berausgeber mit Recht fagt, bie raffinirten Romane ber neufrangofischen Schule und ihrer beutschen Rachbeter nicht mehr befriedigen, benn arm und widerlich muffen biefe Ausgeburten befleckter Phantafte und verborbener Bergen erscheinen, sobalb und wo unfer Marchen bie reinen bunten Schwingen feiner frischen buftigen Bhantafte entfaltet, und im leichten Klug Sterne und Sonnen unter unsern Fugen erscheinen läßt, wenn bie finnige Sage ihre Aureolen um bie Werfe ber Ratur und ber langft gum Staub gurudgefehrten Menschenhand fpinnt, ober wenn ber Schwant seinen fraftigen Tang tritt und jubelnd bie alte Festfreube bes Bolfes an unseren Augen vorübergieht. "Diese ihre Macht aber wachst noch an Bebeutung, wenn wir fie

bes Gewandes entfleiben, welches bie Jahrhunderte icunenb um fie gewoben haben, und fie in ihrem alten Rern ichauen. Da wird aus jebem biefer buntfarbigen Bilber ein ehrfurchtgebietenbes ernftes Denfmal alter Bermanenherrlichfeit, vor bem bie Bater vor mehr als einem Jahrtausend glaubig ihre Rnie und die eifernen Raden beugten; da bliden aus ihnen bie verloren geglaubten Gotter und Gottinnen mit ber alten Rraft und bem alten Trop und Born, wie mit ber alten Liebe und Bute und Dilbe auf une, wie auf jene nieber, ba lernen wir uns ftolz als bas Bolt wieber fublen, bem auch in ben Kinfterniffen bes Beibenthums Gott ber Berr vor allen nabe war, bas er jum machtigften und glorreiche ften Trager ber erlosenben Lehre erfor, bas vor allen anberen ebel und rein und groß baftanb, fo bag mit Recht einer ber beften Romer feinem von unferen Mobernen fo vergotis terten Bolf unfere Bater ale ein Rufter und Borbilb gut Raceiferung vorhalten fonnte."

Rachbem nun ber neue Marchenschat ausgegraben war, konnte man sich auch baran wagen, die grüne Hülle sorge sam abzulösen, die in das Gestein getriebenen Burzeln vorssichtig auszubrechen, und also die alten Bildwerke an's Licht zu stellen. Das that Herr Bolf mit seinen ausgezeichneten Beiträgen zur beutschen Mythologie (Göttingen u. Lpz. 1852. I. B.: Götter und Göttinnen\*). Das Bolk nämelich steht in seinen Anschauungen stets auf dem Boden der frischen, lebendigen Gegenwart; aus ihr nimmt es seine Bileder, zu ihr wird ihm die entfernteste Bergangenheit, in sie löst sich ihm Alles aus. So erschien z. B. dem Dichter des

<sup>\*)</sup> Hiebei verweisen wir auch zugleich auf die von bemfelben Berfaffer herausgegebene beutsche Götterlehre. Göttingen u. Lpz. 1852. XVIII und 148 S. 8. Ein vortreffliches Sands und Lesebuch für Schule und haus.

Beljanb - bes iconften und großartigften Bertes ber nachfarolingischen Beit, bas beute noch, gleich ben alten Glasbilbern, in unübertrefflichem Glange und tiefer Karbengluth leuchtet - ber herr in ber vollen Glorie eines reichen, machtigen, milben beutschen Bolfstonigs, umgeben von feinen treuen Gauleuten und von ungablbaren Bolferfchaaren begleitet, Matthaus als Schapmeifter ebler herren, Betrus aber als ichneller Schwertbegen, ber bas Beil giebt und mit bes Schwertes Schärfe Schlachtenblut ju vergießen im Stanbe Bie bie Boeten bes Mittelalters ihre Selben immer in die Tracht ihrer Gegenwart fleibeten, und felbft ben aus bem antifen Leben entnommenen Bestalten beutschen Sinn und Denkungsart in ben Mund legten, wie bann bie guten alten Maler und Bilbhauer ebenfalls in treubergiger Ginfalt ihre lieben Beiligen, gleichsam um fie fur ihr armfelig Leben in biefer Belt zu entichabigen, in prachtigen Gewanden abschilderten, mit spigen Schuhen und in getheilter Batt, ober gleich reichen Raufherren in toftbarem Belgwerf und arabifchen Phellen: auf gleiche Beife fleibete bamale bas Bolt feine alten Botter in driftliche Beilige um, es übertrug auf fle feine Marchen, in benen nur einzelne Buge und Begenftanbe, wovon einige Beispiele folgen, zeitgemäß veranbert wurben.

Diese Analogien aufzusuchen, biesen Codex rescriptus abzulösen, ist für Herrn Wolf ein Gegenstand sorgsamer Forschung geworben, wobei er mit der größten Borsicht zu Werf gegangen. "Wie wir zum flaren Verständnis bes Märchens trachten mussen, in den Geist des Boltes einzudringen, wie wir daburch nur den richtigen Standpunkt für die Beurtheilung seiner Entwicklung gewinnen können, so ist nur durch ein tieses Hineinleben in die Rirche, nur an der Hand und auf dem Wege der Kirche eine richtige Beurtheilung der Legende möglich. Jakob Grimm sagt sehr schön: ""die Boltssage will aber mit keuscher Hand gelesen und gebrochen sen; wer sie hart angreift, dem wird sie Blätter krummen

und ihren eigensten Duft vorenthalten." Das gilt auch vollfommen und fast mehr noch von der Legende; wer sie mit
berber Faust pack, dem erschließt sie ihren Sinn nicht. Mit
ganzer und tiefer Pietät will sie, wie Alles mit dem Chris
stenthum Zusammenhängende behandelt seyn; wo das nicht
geschieht, da hat es noch nie Segen gebracht. Wie, wer hier
nicht mit dem Auge der Kirche sieht, nur tollen und närrisichen Spuck aller Art schaut, das beweist u. A. Rorf in
seinem mythologischen Lericon, wo tausend Dinge vorsommen,
über die ihn jeder katholische Schulknabe eines Bessern belehren kann." (Borwort S. XIV.)

Die Bebeutung jener Analogien für unsere Disciplin beruht barin, baß fie hauptfachlich Anlaß gaben, alte Gottersagen auf die Beiligen zu übertragen, welche an die Stelle ber Botter traten; bag wir ferner, und bas ift ein großer Bewinn bes herrn Berf., von ben Beiligen, welchen bie alteften Rirchen geweiht find, auf die Gottheiten ichließen tonnen, welche an biesen Orten verehrt wurden. Die Rirche trat ben Bermanen nicht gleich mit einer abgeschloffenen Reihe von Beiligen entgegen; jedes Jahrhundert fah und fieht noch bie beftebenbe Bahl ber Martyrer und Befenner fich vermehren; nur bie von ben Befehrern mitgebrachten Beiligen fonnen an bie Stelle ber alten Gotter getreten fenn, nur auf fie fann bas Bolk beren ganges Befen ober boch einen Theil ihres Befens und ihrer Berehrung übertragen haben; ju ihnen geboren bie Beiligen: Martinus, Michael, Betrus, Anbreas 2c.; ben spateren Seiligen flogen nur einzelne Faben ber Gotterfage an.

Rur einige Bespiele, auf welche Beise Herr Bolf Die Balimpsefte ber Mythologie abzulosen versteht \*)! Buotan's

<sup>\*)</sup> Ein prachtvoller Beleg hiefur finbet fich auch im Iften Gefte ber Beitschrift; in einer von A. Fries mitgethellten Sage aus Unter-

Berehrung, die ju tief im Bolle wurzelte, als bag fie fo leichter Sand gang batte vertilat werben fonnen, Die mit allen Seiten bes Lebens, mit Sage und Lieb, mit Schlact und Keldbau, mit dem öffentlichen und privaten Leben auf bas Innigfte verflochten und verbunben gewefen, mußte ent baufigften überall noch Refte jurudgelaffen haben. Es gatt nun, diese allmäblig im Laufe ber Jahrhunderte verblichenen und vergilbten Refte von ihren Buthaten gu befreien und tu ihrer frühern Form wieber berzuftellen. Anfnupfend an Grimm's Untersuchungen über Buotan, ben "mit Bunfcbingen begas benben," führt und Gr. Bolf ju feinen eigenen Forfdungen über. Benn bem alten Gott ber Dantel eigen war, wenn in ihn eingehüllt ber Gott, figend auf feinem Rog, feinen Cont. ling burch bie Luft trug, wenn er ben Bunichmantel batte. ber ben Eingebüllten burch innewohnende Rraft, mobin er begehrt, tragt: fo finden wir benfelben wieber in bem Berichte bes Cafarius von Beifterbach, gemag welchem ein Ritter, Gerhard von Solenbach, vom Grabmal bes bl. Thomas in Indien burch einen Damon burch die Luft getragen wird; ebenso in bem Mythus von Beinrich von Ofterbingen. ber nachtlicher Weile in einer lebernen Dede von Ungarn nach Thuringen geschafft wirb; Beinrich ber Lowe wirb, von feinem Anechte in eine Dofenhaut genaht, auf bemfelben Bege fortgebracht, und Ronig Rarl V. fahrt mit feinen Befellen auf bem vielfarbigen Mantel u. f. w. Dem Gotte eigen ift auch ber but, mittelft beffen gar feine Entfernung mehr eriftirt, ber allmählig jum unscheinbaren haarlosen Bilg Fortunate abgegriffen wird; ferner ber mit Runen beschriebene allmächtige Speer, ber feinem Befiger Sieg über bie größten Beere verleiht; mit bem Untergeben biefer Baffe

franken "von dem Doktor mit den Böcken", hat sich, wie herr Bolf scharssung nachweist, die alte Thrymskoldha (die heimholung von Thor's geranbtem hammer) erhalten.

im Bebrauche, war er jum Stode geworben, bem man nur ben Rnopf abschrauben barf, um hunderttaufend Reiter in Reih und Glieb vor fich ju haben, und ber julet in ben Bermanblungen ber Beit jum armseligen "Knuppel aus bem Sad" geworben. Des Gottes unwiderfiehliches Schwert finbet fich reichlich in ben beutschen Darchen wieber; seine Brunne aber ift ben Sterblichen aum "Rothhemb" geworben, fein Gufthorn und weißes Beifter-Rog in die Sand bes "wilden Jagers" gefommen, und ba alle Thiere im Befit ber Botter Belb geben, fo gehoren ber Bolbefel und bie golbene Gier legende henne hieher, die, erft ein lebendiger Bunfchfädel, allmählig jum armen Bedethaler und Pfenning berabgeschwunden; ja, ber Gott fehrt nicht nur bei ben Denfchen ein, sondern last auch fein Bferd beschlagen, wie benn auch Jefus in gleicher Abficht ju bem bamale noch boche und übermuthigen Golbschmied Eligius fommt. Buotan's Befen war ein fehr umfaffendes und bot fehr ferne fich liegende Seiten, alle bochften Guter und Baben hingen - wie Grimm fagt - von ihm ab; es fonnte barum, als er von feinem Simmeleftuhl nieberflieg, nicht auf einen driftlichen Beiligen übertragen werben, es loste fich in feine verschiebenen Theile auf, bie wieber ihre eigenen Schickfale hatten. Die mehr geiftigen, milben Seiten, ju welchen man Analogien im Chriftenthum leicht fant, schmiegten fich driftlichen Beiligen an, bie anderen, in benen er noch wilber, materieller baftand, wurden bem Teufel angebunden. (Beitrage I. 32.)

Unter jenen Heiligen fieht St. Dichael oben an. Bar ber Gott ber herr bes himmels, in welchen er die Seelen ber gefallenen Helben aufnimmt, fo ftieg er bei seiner Entthronung nur um eine Stufe hernieber, indem er sich nämlich unter bem Gewand bes mächtigsten der Engel, des gewaltigsten Bekämpfers der abgefallenen Geister, des Empfängers der Seelen, des hl. Erzengels Dichael, barg. Dieser heißt in der Rirche praepositus paradisi; war Wuotan der herr des hime

melefinble, dann ift er summe sedis minister: er ift nacht Betrus ber Sochfte ber Beiligen, princops animarum, und ein Gott ber himmlifchen Beerschaaren, fo beift er cooleatis militiae signifer; wenn ber alte Gott ber Gelben Seelen im eigenen Pallaft empfing, bann geleitet ber Engel biefelben gur ewigen herrlichfeit. Dagu fommt, bag bie beibenbefehren. und vorerft ber bl. Bonifacius, bie meiften ber von ihnen geftifteten Rirchen gemeiniglich jur Ehre ber bl. Dichael und Betrus einweihten; fo bie Rirchen in Kranfenberg, Salaburg. Amoneburg. In Roln gab es vier Dichaelstirchen, beren ab tefte um 310, an ber Stelle eines Marstempels, bem Emengel geweiht wurde; fo ftebt auch bie Dichaelsfirche m Antwerven ber Sage nach an ber Stelle eines Marstempela. ebenso bie ju Lowen u. v. A. Diefe Rirchen aber finbet man meift auf Bergen, die fobann felbft nach bem Erzengel benannt find. Run haben wir aber gang bestimmte Beugniffe Dafür, g. B. bei bem unerschöpflichen Cafarius von Beifterbach; baß auf bem Buotan geweihten Bergen fpater Richaeletas vellen fich erhoben. So bas Gofed in Thuringen, ju Kulde. Munftereifel, Durfbeim a. b. Barbt sc.; an ber Stelle bet Munchner Frauenfirche ftand vorbem auch eine Dichaelstavelle. und bie Ballfahrt Berg am Laim ift urfundlich und vollethumlich Micheleberg benannt ; ju Bamberg ift auf bem Dicheleberge ber bl. Dito begraben und bas Bolf friecht fleifia unter feinem Sartophage, einem Runftwert altbeutscher Bilbhauerei, hindurch, mas ber Sage nach gegen Bahnweb xc. belfen foll. Ueberhaupt war St. Michael in alter Zeit, was wieber febr bezeichnend ift, ftanbiger Batron ber Begrabnig-Rapellen. An folden Stellen haben fich benn noch viele Brauchlichkeiten eingeniftet erhalten und es mare hochft lohnenb, bort ben Sagen und Legenden nachzuforschen, zumal ba wir an ber von herrn Bolf für Sagenfunde herausgegebenen Beitschrift ein Archiv erhalten haben, wo neue Ergebniffe am beften niebergelegt werben fonnen.

So erflart fich auch bie Feier bes Michaelitages; urfprunglich hielt bie Rirche amei verschiebene Bebachtniftage bes bl. Erzengele, ben erften am 15. Marg, ben gweiten am 8. Mai, benen im 3. 813 bas Concil von Mainz ben britten. 29. September , hinzufügte. Der erfte ber brei Tage erlofc in Deutschland bald in feiner Bebeutung; ber zweite, Didaels Erscheinung, erhielt fich nur in ben Calendarien; ber lettere aber murbe ober blie b vielmehr Sauptfeft, ba bas Concilium gewiß nicht ohne Grund bas Andenfen bes bl. Erzengels in bie altheilige Zeit ber Gemeinwoche verlegte, wo bie Sachsen einst ihr großes Opferfest begingen, in eine Beit alfo, welche burch heidnische Kefte icon ausgezeichnet mar, benen drifts liche Beziehungen zu geben für wichtig, ja nothwendig gehalten werben mußte. Satte ein außerbeutiches Concil biefe Anordnung getroffen, bann murbe fie meniger bebeutfam für und fenn; bag fie aber gerabe in Daing, bem Bifchofofige bes bl. Bonifacius, ber fo viele Dichaelstirchen gegrundet und aus Buotanstempeln umgewandelt hatte, ju Tage fam, bas verleiht ihr hohe Bichtigfeit.

Wenn Wuotans Walten in Walhalla an ben hl. Erzengel angelehnt wurde, so übertrug man sein Walten auf Erben dem christlichen Ritter, dem hl. Martin, der bekanntlich dargestellt ist, wie er reitend seinen Kriegsmantel mit dem Schwerte theilt. Diese Darstellung schon mußte den Heiden an Wuotan erinnern, der auch reitend gedacht wurde, dessen Wahrzeichen der Mantel war, der des Schwertes mächtig sehn mußte. Den Besehrern lag es offenbar sehr nahe, die hl. Orte Gott und dem hl. Martin zu weihen, da dieser gerade von seher Tugenden stand. Dazu sam, daß sein Gedächtnistag in eine Zeit siel, die von dem Heidenthum in seiner letten Periode vorzugsweise dem Wuotan geweiht war. Das alte Kriegsleden hatte seine Blüthezeit hinter sich, das Bolt war mehr an seste Sie gewohnt und das Schwert wich

mehr und mehr bem Pfluge; hiemit trat bie Berehrung Buotans als bes Schlachtengottes immer mehr jurud, fein Cultus als bes Gottes ber Ernbte, bes Spenbers aller guten Gaben rudte mehr in ben Borbergrund. Kur Diefe Gigenschaft bes alten Gottes gab es zwar feine Analogie im Besen und Leben bes Beiligen, er hatte wohl bes Schwertes und bes Relches gerflegt, nie bes Pfluges; aber tropbem wurde, was in Reften und Brauchen einft bem Buotan galt. nun an ihn angefnupft, nicht von ber Rirche, fonbern vom Bolfe. Die Rirche fennt ihn nicht als Batron bes Felbes, ber Ernbte; fein Bebet, fein Symnus fpricht bafur; auch bas Bolf verehrt ihn nicht als folden in ber Rirche, fonbern entlehnte gleichsam nur feinen Ramen zu ben Keften, welche außerhalb berfelben ftattfinden, und bas ift ber ficherfte Beweis für ihre heibnische Abstammung. (ib. S. 39 ff.) Bas nun die dem Seiligen geweihten Rirchen betrifft, fo finben fich biefe auffallend baufig in Deutschland und Belgien. Der bl. Bonifacius hat die meisten Kirchen in Franken bem bl. Martin geweiht; bie übrigen, auch haufig auf Bergen gelegen, 3. B. in Rirchbierlingen, Canftatt, Worms, Coln, Lowen, Det, batiren in's bochfte Alter hinauf. Berfcbiebene Brauche und Borgange aus ben Tagen ber Merovinger fceinen gleichfalls anzubeuten, bag ber Beilige als Ritter ben alten Rriegsgott vertreten. Bor bem Beginne eines Felbjuges beteten bie merovingischen Ronige am Grabe St. Martine, um burch seine gursprache Sieg ju gewinnen; seine cappa, fein Mantel wurde bem heere vorausgetragen, und Chlodowig weihte bem Beiligen fein Pferd, und taufte es ihm fpater wieber um hohen Breis ab.

Stärker aber tritt bas heibnische Element in ben an ben Heiligen angelehnten, noch lebenden Bolksgebräuchen hervor. An seinem Tage brennen noch alljährlich die Feuer, laufen die Kinder mit Papier oder Kürbislaternen durch die Felder, und die dabei gesungenen Lieder sind in hohem Grade

darafteriftifc. Dem Reuer aber ging ein Keftmahl jur Seite, von bem une nur mehr bas Martinevogelchen +) verblieben, aus beffen Beinern geweissagt wirb, ober bas Dartinsichwein, bas mit feinen Burften, Sped und Schinfen an bie Stelle bes alten Ebers gerudt. Die Dablzeiten, bei benen auch eigenthumliche Lieber gesungen und bes Gottes Minne, jum Dant fur ben Segen bes Beinberges, aus bem Sorne getrunten ju werben pflegte, murben bereits auf ber antistborischen Synobe (590) unter bem Titel: pervigiliae guos in honorem domini Martini observant, perboten. ben Spielen und Liebern ber Rinber haben fich wohl bie meiften Anklange fortgetragen. Sie tanzen noch um ihre Martinsfeuer, wozu fie bas Bolg felbft gelefen, fammeln Mepfel, Ruffe und Fruchte vor den Thuren, erfreuen ihr Berg an ber Erscheinung bes beil. Bischofs, ber guten Rinbern fuße Dinge fpenbet, indeß ber Rnecht Ruprecht, gefürchteten Anbentens, ibn begleitet, an bem Badwerf ber "Martinehorner", Ruden und Bregeln, und glauben, bag ber Beilige ihnen gu Liebe Baffer in Bein manble. So ftellen (wie E. Some mer, in ben Sagen und Gebrauchen aus Sachsen und Thuringen 1846, ergablt) bie Rinder ber Salloren Rruge mit Waffer in die Saline; die Aeltern gießen beimlich bas Waffer aus und fullen bie Rruge mit Moft, legen auf jeben ein Martiushorn, verfteden fie, und heißen bie Rinber ben "lieben Martin" bitten, baß er ihr Baffer in Bein verwandle; dann gehen die Kinder Abends in die Saline und suchen Die Rruge, rufend: "Marteine, Marteine, Mach bas Baffer au Weine!" Dazu fommt ber "Martinereiter" und manchere. lei anbere Bebrauche.

<sup>7)</sup> If gens Martini, wurft in festo Nicolai,

<sup>3</sup>f Blasii lemper, haring oculi mei semper etc. — Wadernas gel's Lefeb. I, 1030, ib. II, 232. Wunderhorn II, 434. XXXIII.

Auf St. Georg, ber wutende use sime rosse ?) austreitet und vom Pferbe herab ben Drachen erlegt, founten mancherlei Züge übertragen werben. Dem nordischen Mythus zu Folge verlieh Obin die Brünne, an welche der Sieg geknüpft war; damit hängt unfer Sieghemb, auch "sant Georgen hemb" genannt, zusammen. Georg wurde als siegspendens der Heiliger angesehen, der zugleich den Kriegern guten, siehenes Wetter senden konnte, und das past ganz wohl auf Buotan \*\*). — An den Tag des heiligen Bartholom aus knüpften sich verschiedene Gebräuche und Aberglauben, die wohl auf Wuotan gehen konnten. Dieselbe Zeit scheint ihm beistig gewesen zu seyn, denn mit den Legenden vom heil. Aportel hat er gar nichts gemein. In dieser Racht treibt der "wilde Jäger" sein Wesen, und tanzen die Heren; Bolisseste mit Hahnentanz 2c. wurden gehalten.

Der lette Heilige, unter beffen Hulle Buotan mitunter erscheint, ist ber Apostelfürst Petrus; boch sind die Källe selten, benn in der Regel ist Petrus — Donar. Bedeutsam ist der "Beterbült", der Busch, welchen man bei der Roggensärndte stehen läßt, auch das nordstiesische Bütenbrennen am Tage Petri Stuhlseier; letteres war ein Frühlingssest, dann verließen die Schiffer das Land und begaben sich wieder zur See; Wuotan war aber der Gott der Schiffer, denen et günstigen Wind sandte, und diese fanden allerdings leicht in Petrus, dem Schiffer und Fischer, ihren Patron. Det Hahn mag dem Buotan heilig gewesen sepn, und bei bet

<sup>\*)</sup> hermann von Friglar (Bfeiffer I, 120.)

<sup>\*\*)</sup> In England ward gerade um Belhnachten St. George Drachenkampf bargestellt. — Das an ber bohmischen Granze (im sogenannien bayerischen Balb) gelegene Städichen Furth seierte
seinen Drachenstich allichrlich am Sonntag nach Frohnleichnam;
an bas babei fließende Drachenblut war mancher Aberglanbe geknupft. Baterland. Magazin. 1840, Num. 45.

Merndte als Opfer geblutet haben; auf bas Lettere beutet bas Hahnengreifen hin und die Mahlzeit: "ber Hahn", ben die Herrschaften in der Umgegend von Fürstenwalde den Mähdern geben.

Durch bie Apostel bes Christenthums wurden die Bilber bes Gottes beseitigt; an ihrer Stelle erhoben sich die ber Heiligen. Ein einziges scheint erhalten zu seyn mit dem an der Kapelle zu Ruppingen in Burttemberg eingemauerten Bild-werf. Es ist die Buste eines alten Mannes, Haupthaar und Bart dunn und schwach, mit erhobenem Arme, umgeben von zwei Hunden oder Wölsen, einem Pferde und sliegenden Vögeln. Wir glauben, daß bei größerer Ausmerksamkeit ihrer noch Viele gefunden werden könnten; von diesem Standpunkte aus wird auch noch manch Dentnerschwerer Steinmehenswih" in unseren alten Domen seine Lösung erhalten, die bis jeht häusig versucht, aber lange noch nicht zu sicherem Ergebniß gebracht ist. Besonders ergiedig aber müßten Rachgrabungen an altdeutschen Eultusstätten, sowie genaue Unstersuchungen der Mauern alter Kirchen ausfallen.

Wir haben bamit angebeutet, wie Herr Wolf die Mysthen behandelt, namentlich die des Donar, des Fro, der Göttinnen Rehalennia, Frau Holda u. s. w., stets mit tadellosestem Sammlersteiß und in geistreichster Combination, dennoch aber mit einer weisen Borsicht, die nie das rechte Maß vergist: jedenfalls besser und sicherer, zu wenig, als zu viel zu thun. Den leitenden Geist zu charakteristren, fähren wir zum Ueberstusse noch die Worte der Borrede zu seinen "Beiträgen" an: "Daß dieses Gebiet ein willsommener Tumsmeiplat sin moderne Literaturzuben und deren Genossen ist, auf dem prächtige Sporen zu verdienen, und in den Augen urtheilloser Frauen und gutmüthiger Rachbeter glänzende Wassenthaten gegen alles Katholische zu volldringen sind, versteht sich von selbst, ebenso aber, daß solche Helben dem berühmten Ritter de la Mancha in keiner Beziehung nach-

stehen." In gleicher Beife hat sich Herr Bolf auch in ber Borrebe zu seiner Zeitschrift ausgesprochen, wo er bie Richtung und ben Plan bes Ganzen barlegt, und zur Theilenahme an ber Arbeit einlabet, jedoch die von antichristlichem Beist erfüllten sinn = und zuchtlosen Phantasien nach Art berer Daumer's, Ghillany's, Nort's u. A. im vorsaus entrüstet zurudweist.

## XIII.

Streiflichter auf die Geschichte des Protestantismus seit anderthalb Jahren.

## IV.

Ructblid auf die neue Gesammifirche; die neue Unionstendenz; die firschenregimentlichen Conferenzen zu Eisenach; die Stellung ber Partelen: ibas linke Centrum, die Fraktionen der Linken und der Rechten.

Als vor neun Jahren ein verehrter Freund diefer Blätter baranging, in benselben eine Schilderung der protestantischen Justände, zunächst in Deutschland, zu entwersen \*), theilte er insbesondere Musterproben aus dem verwirrten Chaos der Stimmen Einzelner über die Frage mit: ob und wie der beutsche Protestantismus es zu einem allgemein anerkannten christlichen Lehrbegriff bringen werde? Die große Mehrheit antwortete entschieden verneinend: eine neue Symbolistrung ware qualisicirter Selbstmord, und reale Einheit bestehe unter

<sup>\*)</sup> S. bie Artifel: "Die Kirche und bie Kirchen" Bb. XIII, G. 44 K.

ben Theologen nichteinmal über bas Dogma ber beiligen Allianz über die Trinitat. Seitbem ift die Sachlage wesentlich veranbert. Die Sturme von 1848 haben bie gerftreuten Blatter vom Baume ber "freien Forschung" auf Saufen geblasen, und zwar die meiften auf ben bes Confessionalismus, mas gang natürlich ift, ba mit bemfelben Moment, neben vielen andern Freiheiten, am allermeiften bie Befenntnig-Freiheit in verdienten Digcredit gerieth. Jest alfo, und folange, bis ein anderer Bind wieder andere Gebilde beranmeht, freiten nicht mehr die Einzelnen, sondern compatte Maffen um jene Frage, die Dehrheit antwortet Ja, und mahrend bie verschiebenen Richtungen gur Linken und gur Rechten alle bentbaren Modifitationen über bas Bie aufftellten, machte bas Sauptgebilbe ber Windftoße von 1848, Die "Innere Diffion", furgen Broceg, indem fie burch ihren Rirchentag becretirte: es gibt eine "beutsche evangelische Rirche" und, ben dissensus abgerechnet, ift die Augustana von 1530 ihr anerfannter driftlicher Lehrbegriff.

Wir haben versucht, ben Geist steigender Berwirrung abzuschildern, der dem Beschluß voranging, ihn begleitete und ihm folgt; ähnliche Unternehmungen in den einzelnen Landestirchen waren dabei noch nicht einmal in Betracht gezogen, und doch würde aller Schwarzstoff der Berliner Rasmine nicht ausreichen, die unausbleiblichen Folgen bloß jener That confus und dunkel genug zu zeichnen. Schmerzlich bezwegt ruft bereits das Organ des eigentlichen Baters dersels ben, Dr. Rissch in Berlin, seiber aus: "Zeder Bersuch, die Bande der Gemeinschaft unter den gläubigen Gliedern der evangelischen Kirche Deutschlands sester anzuziehen, wie vorssichtig und besonnen er angestellt werden mag, führt sofort die Gesahr mit sich, neue Spaltungen hervorzurusen").

<sup>\*)</sup> Beitschrift fur dr. Wiffenschaft u. dr. Leben vom 7. Jan. 1854.

3m Berfolge ber geschichtlichen Entwidinng biefes liebe ten Berluche aber muffen nun alle protestantifchen Brincipien jur Debatte und jur Enticheibung tommen; jum Streite um bie Schlagworte: Botteswort und Menichenwort, Bibel und Symbol, Union und Confeffion find bie Reiben icon georbe net einander gegenübergeftellt. Gine unbeilvolle Mitteftel lung bat babei bie "beutfche evangelische Rirche" felbft mit ihrem Befenntniß eingenommen. Gie will im Grunde weber bie Union, noch bie ausschließenbe Confession, und bod mochte fie wieber beibes in einem Dritten; fie gibt ben Gineit bie Sufficieng ber Bibel nach, ben Andern bie frenafte Ber bindlichfeit ber Symbole, und boch verbietet fie wieder beis Sie wollte vereinigen, und an ihr ale bem gemeine schaftlichen Feinde werben fich die Gegenfage erft recht fcbete fen; fie wollte bie fdreienben firchlichen Beburfniffe bes bent ichen Broteftantismus befriedigen, und bas bulflofe Wiend ift ärger ale juvor. Eigene Ueberzeugungen bat fie, eine-"Rirche", jum Dofer gebracht, und Berachtung auf beiben Seiten gearnbiet; rathlos feufgen ihre Organe: "maren bie Aboftel und Rirchenväter unter einanber fo eiferfüchtig gemefen, fo wurbe es nie ju einer - driftlichen Rirche gefome men fenn" \*). Go fagen fie, und verbutt fteben bie Rathelifen in fprachlosem Erftaunen über berartige Begriffe pon ber - "Rirche"!

So schwer findet man sich katholischerseits in eine solche Anschauung vom Wesen der Kirche, daß man dort geneigt war, den von der "Innern Mission" und dem "Rirchentag" angenommenen Titel der "deutschen evangelischen Kirche" für eitle Prahlerei zu halten. Wir verstehen nämlich wohl, wenn ein halb Dupend Pfarrer in der ehemaligen Markgrafschaft Ansbach "Bayreuth auftreten und sagen: die wahre sichtbare Kirche, die Braut Christi "der Leib Christi, soweit er in

<sup>\*)</sup> Evang. R. B. vom 24, Dez. 1853.

biefen fetten Tugen fichtbar ift. " -- ift ba, wo bas Evangelium rein geprebigt und bie Saframente laut bes Evangelit gereicht werben; bas geschieht aber nur bei uns, we bas Abendmahl nach Luthers Erflarung gereicht wirb; alfe find bie mabre fichtbare Rirche wir, und mit uns Giner in Baben, gwei in Raffau, brei in Cachfen, einige in Breufen und Rorbamerita ze., jeber mit feiner heerbe; und wir las deln, wenn ber nachfte befte Calvinift ober Unirte barüber fommt und einwendet: Luthere Erfidrung ift eben ale flarer Andforuch Refu erft noch au erweisen. Dber wenn aleich baneben ein Erlanger-Theologe fagt: aus allen ben grauenvoll gerriffenen und geschändeten außeren Bemeinschaften ber Sanbesfirchen biejenigen berausgehoben, welche "wahrhaft an Chriftum glauben", bas ware bie mabre fichtbare Rirche. Ober wenn mitten aus ben Bischofen ber anglifanischen Rirche heraus, die felber für die Eine heilige tatholische und apoftolifche Rirche fich ausgibt, ein nieberfirchlicher Lorbs Bifchof ruft: mas man fichtbare Rirche nennt, ift Alles nur rein außerliche und menschliche Anftalt, ich glaube amar auch eine allgemeine, wenn man will, fichtbare Kirche, die aber nichts anderes ift, als bas Convolut aller "Bibellefer" auf bem Erbboben. Dber wenn milben Sinnes und mit einem Bergen voll Sehnsucht, ben Bolferftrom jum Gotteshausberge anbrechen ju feben, herr von Berlach fommt, und \*\*) Gott inbrunftig banft fur bie Reformation fowohl, als fur ben hirtenbrief bes Ergbischofs von Freiburg, ba biefes wie jenes "ein Triumph ber Einheit ber Rirche", ber mahren und fichtbaren Ginheit bes Reiches Chrifti fei. Dber wenn Die Manner ber Evangelical Alliance ben Begriff einer fichtbaren Rirche consequent als verbammlichen Glaubensbespo-

<sup>\*)</sup> wie Dr. Beffer auf ber jungften Leipziger. Confereng ber Altlustheraner fich ausbrudte.

<sup>\*\*)</sup> wie er in bet Denjahrs-Runbichan 1854 wehrhaff rührend gethan.

tismus auffaffen; und ihr chassen l'église! und sebes Befenntniß ift vom Teufel" in Theorie und Braris prebigen ---Alles bas vermögen wir uns zu erflaren. Wir finben foner nichts natürlicher, als biefe Entwidlung bes Begriffs von ber Kirche burch alle Stabien von bem wadern Bfarrer Lobe in Reuenbettelban an, bis zu ben Bahlmeiftern ber enaftfchen Avoftel in Biemont und Tosfang; benn wenn Die wahne fictbare Rirche nothwendig nur da ift, wo Lehre und Seils mittel mahr und ichriftgemaß finb, bas Rriterium für biefe zwei Eigenschaften aber seit breihundert Jahren unerfindher blieb, fo ift ber Gebanke endlich verzeihlich, daß ber leibige Satan felbft bie armen Menfchen mit bem Bhantom einer wahren fichtbaren Rirdeneinheit affe. Allein - augebent neben ber unfichtbaren Rirche, wozu alle Blaubigen :und Auserwählten im himmel und auf Erben, aller Beiten und Ranber, aller Confessionen geboren, muffe als gottliche Stif tung nothwendig auch eine fichtbare Rirche fevn; jugeben, baß biefe mahre fichtbare Rirche nur ba fei, wo bie geine trachtige Lebre bes reinen Borts und bie ichriftgemaße Berwaltung ber Sacramente ift"; jugeben, baß biefes Rennzelden zwifden gang verschiebenen Barteien unvereinbar freitie ift; bennoch biese Parteien, Thefis wie Antithefis, gusame menfaffen und als "beutsche evangelische Rirche", wenigstens als Grundlage ber mabren fichtbaren Rirche, ber noch "ibeg. len" Rirche ber Bufunft proclamiren - bas ift neu und überraschenb. Es ift aber, wie gezeigt (S. 62 ff.), gescheben und bie gange lutherifche Seite ber "Innern Diffion" und des "Rirchentage" gefällt fich eben barin.

Mögen Anbere in ber neuen Gesammtkirche nur eine neue Union ober Conföderation in neuem Rod, gleich ahnlichen pur außerlichen Combinationen ber verschiebenen Landestirchen, sehen, wie vielleicht ber größere Theil ber Anshänger ber Kirchentagsschöpfung, die an Jahl gewiß viel stärker find, als man auf ben ersten Blid glaubt; so hat

boch jebenfalls gerabe ber ebelfte Rern bes großen Bunbes bas Wefen jener "Rirche" viel tiefer gefaßt. Ihre gange Erscheinung nämlich ift bas fonberbare Probutt einer eigenthumlichen, burch bie Beitverhaltniffe herbeigeführten Amalgamirung zweier im Grunde fich abftogenden Clemente. Benn wir bie "Innere Miffion" nicht, in bem weiteren Ginne bes Ausbrude, gemeinhin ale Diffion innerhalb bes protestantifden Bebietes, im Begenfas jur Onftav Abolfs, und jur Beiben : und Juben : Miffion auffaffen, in welchem Ginne bie würtembergifchen Separatiften fo gut, wie bie baberifchen Altlutheraner ihrer pflegen, fonbern ale ben bestimmten, weitverbreiteten, unter bem Berliner Central-Ausschuf und bem Rirchentag Rebenben freien Berein bes Ramens - fo treten bie beiben Elemente icon bei oberflächlicher Betrachtung erfennbar an ihm bervor, ale Bietismus und Confessionalismus.

Die glüdliche Inconsequenz bes Bietismus allein hat bas Cala gebilbet, bas, in bie ftagnirenben Baffer ber Drthodoxie geworfen, Die Auflosung bes Protestantismus bisher verhutet hat. 3m Befen bes Bietismus, als einer Separation in fleineren Rreifen, lag es aber einerseits, driftlich und firchlich ju icheiben, die unfichtbare Rirche, bei ber handgreiflichen Grundverberbniß feiner fichtbaren, fur bie einzig mögliche und vollfommen binreichenbe Ginheit zu halten, in bemfelben Dage bie Confession geringer ju fcagen, und nur im Allgemeinen auf Glaubig - Seyn zu bringen. Anbererseits wirfte feine praftische Tenbeng jur Gottseligfeit eben babin; mit Recht bemerken baber bie baverischen Altlutheraner jest, Angefichts feiner neueften Entwidlung: "Der Bietismus ift ber Grofvater, wenn nicht gar ber Bater bes Rationalismus, benn im Bietismus haben fie angefangen, bas ernfte Salten auf lautere Lehre über bie Achsel angufehen, und haben ben Hauptnachbruck auf die Beiligung, d. i. auf die Werte gelegt, und je langer je mehr auf die Werte

getrieben; ba war's bann bem Unglauben leicht, unter bent Schein ber Tugenbliebe und bes Welfinns an ber faulaes worbenen Rechtalaubigfeit in rattein und fie in fürgen " Gerade in ber Reaction aber gegen bie rationaliftifche Deges neration mußte fich ber Bietismus ben Reften bes Confessionalismus wieber nabern, und von bem ftrengen guradge Roben, fand er fich boch freundlich angezogen von bem ret formirten und bem ebenfalls in ber Reaction gegen ben Res tionalismus machtig beranwachsenben unirenben. jenem, ber ale ein Compler gang ungleichartiger Theile nie ein gemeinsames Symbol gehabt, gingen bie gabireichet Unione - Berfuche bes 17ten und 18ten Jahrhunberts aus; bie beutschen Reformirten inebesonbere maren um fo eifrigere Unioniften, ale einerfeite ihr Beibelberger - Ratechiemus ein eigentliches Symbol nicht ift, ftrenger Confeffionalismus ft alfo nicht festhielt, andererfeits ihre Stellung in Deutschland bie eines fremben Gemachfes und ftets precar mar. au lofder's Beit fürchtete man bie Dacht ihrer Unions-Blane "wegen bes Reichthums ber Englander und Sollanber, und wegen bes Einfluffes, ben biefe beiben Staaten in die Belthandel hatten"; und "bie meiften Unions - Borfchlage ber Reformirten", fagt berfelbe Theologe, "tommen von ihrem Indifferentismus und ihr gemeines Borgeben, bag bie Controversten, bie wir mit ihnen haben, Logomachten ober Rleinigfeiten maren " \*\*). Bon einer organifirten, außer-Berlich fichtbaren "Rirche" mit fcarfgezogenen Granzen fonnte bei ihnen fo wenig bie Rebe fenn, als bei ben Bietiften. Beibe mußten aber in ber gemeinfamen Roth vor bem Unbringen des freffenden Unglaubens um so leichter fich die

<sup>\*)</sup> S. bas in seiner Art hochachtbare Organ ber Lohe'schen ober baperisch-altlutherischen Bartel: "Correspondenzblatt ber Gesellschaft für innere Mission nach bem Sinne ber lutherischen Kirche." Rordslingen bei Bed. 1850. S. 23.

<sup>\*\*)</sup> N. a. D. 1852, G. 4.

Sanbe bieten "zu einem Kirchenbau aus allerlei vermischten Bausteinen, aus Leuten von verschiebenem Befenntniß, so daß Irrthum und Wahrheit gleiches Recht und gleiche Geletung haben — zur Union und Allerweltstirche."

So flagen die Strenglutherischen in Deutschland, ein fleines Sauflein, bas fich erft jest recht ju fammeln und ju fondern beginnt, nachdem bie unioniftifche pietiftifche Braris. "fich mit folden zu verbinben, von benen man aus Bottes-Bort überzeugt ift, baß fie in hochwichtigen Buntten ber evangelischen gehre irren, und ihren Irrthum lehrend weiter verbreiten, und bag man ble Bahrheit (ber Offenbarung) für minder wichtig halt, ale bie Werfthatigfeit" \*) - auf's bochs Re geftiegen ift. Der machtigen Unions-Tenbeng ift namlich auch bas gabe gutherthum nur gum fleinsten Theil wiberftanben, mas fich aus ber Roth ber Zeit leicht erflart. Die Stromung ift in ber allgemeinen confessionellen Berrottung fo gewaltig über alle beutiden ganbestirden babingegangen, baß fle in ber That fammt und fonbers fattifch unirt geworben find, felbft ohne Reformirte zu haben, fo bag es Begenben gibt, wo fein Reformirter eriftirt, und boch Union im Lande berricht. Es ift bieß aber nicht die preußliche, ober irgend eine andere faat lich octropirte Union, fonbern bie allgemeine vom Bietismus nicht weniger, als anbererseits vom rationalistischen Indifferentismus getragene Tenbeng. Man legt fie gemeinhin gang ber liftigen Tude bes Unglaubens jur Laft, aber falfchlich; gerabe bie Glaubigen ermarteten von ihr in ben Unionsjahren 1817 und 1818 einen neuen Aufschwung, und noch jur Stunde bemerkt man über ihre herrschaft in ber Pfalg g. B. mit Recht: "bag gerabe Die driftlichen und gläubigen Leute entschieben und vom Bergen unirt gefinnt find; fie find burch und burch pietis

<sup>\*)</sup> A. a. D. 1850. G. 23.

ftisch, und nicht im mindesten hochfirchlich gefärbt". Bas freilich die endliche Frucht auch dieser Unionstendenz seyn wird, ist eine andere Frage; die Resultate der staatlichen, deren Hauptträger die ungläubigen Fraktionen waren, liegen vor Augen. Man könnte füglich jene die positive, diese die negative Union nennen; die strengen Consessionalisten aber erwarten auch von jener nichts anderes, als "völlige Ausschlage ger sichtbaren Kirche."

Indeß ging mit ber positiven ober vietiftischen Unions-Tendeng eine große Beränderung vor, daburch daß fie aus ihren fleineren Rreisen beraustrat, und bas gabe Lutherthum in fich aufnahm. Damit fam ein fehr bedeutendes confessionelles Kerment in fie binein; fast die gange Bluthe ber Lutherfirche, namentlich ber preußischen, murbe in ihr thatig, Danner wie Bengftenberg fogar; Die Beitlaufte halfen mache tig bei, und fo ift bie "Innere Diffion" ale munberliche Zwittergestalt von Pietismus und Confessionalismus entstanden, eine Art potengirter Conventifel und pietistischer Seftirerei im Großen, mit ursprünglich unirenber Tenbeng, bei ber jeboch die Sonderconfession vom lutherischen Bestand. theile aus sehr vorschlägt. Selbst in ihr noch regt sich der lutherische Stolg, Die allein mahre Rirche und Lehre gu baben, auf ben die fast burchweg von ben Reformirten ausgegangenen Unione - Blane burch zwei Jahrhunderte fließen, obgleich die meiften Lutheraner jest felbft gegen die "Unmaßung ber alleinseligmachenben Rirche" protestiren \*\*). Man hat auch fur ben Bund nicht ben von ihrer negativen Erfceinung her bochft verbachtig geworbenen Ramen "Union", fondern ben ber "Confoberation" gemahlt; bie Sache jeboch blieb fich gleich, und die in der unioniftifcheitifichen

<sup>\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 3. Dev. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Lude's Auffabe in ber "Beitfcrift fur dr. Biffenfchaft u. dr. Leben." 1853. Rum. 6 ff.

Tenbens nicht befangenen Lutheraner feben gans tonleguent in ber Confoberation nicht weniger Abfall vom Glauben und Sunbe wiber ben heiligen Beift, als in bem "Teufelswert" ber Union. Belde Dacht aber bas lutherifche confessionelle Element in ber "Confoberation" behauptet, beweisen zwei merfwürdige Erscheinungen. Erftens, bag es bem Bietis mus ben icon fehr in ben hintergrund getretenen, theores tifch und praftifch übermundenen Artifel ber ftehenben und fallenden Rirche vom Sola-Glauben wieber aufgebrangt bat, fo bag bie gange Confoberation auf biefen Sat gebaut erfceint, und nur bie neue Bredigt ber alten Juftififationes Theorie fenn will. 3weitens, bag bie "Innere Diffion" offenbar ben Borwurf nicht auf fich liegen laffen wollte: ihrer allgemein driftlichen Richtung mangle "bas nothwen» bige Gegengewicht, ein rechter einiger Mittelpunkt ibres Dens fens und Strebens, ber Bedanfe ber Rirche, b. b. ber fic in ber Beit geftaltenben rechten fichtbaren Rirche". Das ber - bie "beutsche evangelische Rirche" und ber Berliner. Be-Wir berufen une bafur, jur gegene idluß vom 20. Sept. feitigen Erflarung, auf Rum. I. ber "Streiflichter".

Den achten Lutheranern ber unionifisch pietiftischen Confoderation, neben welchen biefelbe freilich auch viele "Allers weltslutheraner" \*\*) gahlt, ift es gewiß fehr ernft mit biefet

<sup>\*)</sup> Correfponbengblatt 1850. 6. 59.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Alle Parteien, die sich zwischen dem reformirten und römischen Bekenntniß bewegen, versichern gut lutherisch zu seyn, und wer seine beschiedenen Zweisel gegen bieses Allerweltslutherthum zu außern wagt, ber nehme sein wahr, man läßt es ihm gewiß nicht ungestraft hingehen. So wird man alle Tage an das Lutherthum jenes Pfarrers erinnert, welcher, obschon er die Sottheit des herrn Christus und die Dreieinigkeit läugnete, doch einem ihn strasenden Pfarrkinde versicherte: Ich din gewiß lutherisch, benn Luther würde, wenn er jest lebte, gerade so lehren, wie ich." A. a. D. 1852. S. 17.

ihrer "Rirche". 3war bat ber antilutherische Unione-Baub ling Dr. Risfd ben bezüglichen Antrag am "Rirchentag. eingebracht; aber gerabe biefes ift uns ber ficherfte Beweis, daß die Lutheraner burchaus eine wahre fichtbare Rirche in ihrer Confoberation grundgelegt haben wollten; um fie gu beschwichtigen, festzuhalten, bat man ihnen bie größten, jur Beit ohnehin noch burch andere Rudfichten angerathenen Comceffionen gemacht, bat als "gemeinsames" Befenntniß fogar bie Augustana von 1530, flatt ber von Melanchthon ju Bunften ber Calviniften und ber Union tudifc veranberten Augustana von 1540, vorgeschlagen. Die allgemein drifte liche, unionifisch vietistische Tenbeng bat ja von bielem angenblidlichen Borbringen bes Confessionalismus für bie Dauer nichts zu fürchten; fie kennt wohl bie unwiderfteblich nivellie renbe Ratur ihres Befens. Die confoberirten Lutheraner aber fegen fich barüber hinmeg, in ber bestimmten Soffnung, bas ibr Einfluß die gange Confoderation allmählig lutberanifiren werbe\*). Gie halten bie hoffnung allerbinge möglichft geheim, wie benn die ftreng Confestionellen überhaupt bitter flagen: "Bill ja bie gegenwärtige lutherifche Rirche felbft bie Borte: Befehrung, Uebertritt, Betenntnig, ben Reformirten gegenüber faum in ben Mund nehmen; gewiß ftraubt fic faum ber Reformirte felbft mehr gegen Betehrung zc., ale bie meisten lutherischen Bfarrer, wenn fie aufgeforbert werben, an ihre reformirten Befannten und Pfleglinge biefe Bumuthung zu ftellen" \*\*). Unferes Biffens ift auch feit Menfchenaltern ber Fall eines folden Uebertritts nicht bagewesen; soweit ift es mit ber positiven und negativen Unions-Tenbeng icon gefommen, aber bie firchentäglichen Lutheraner hoffen boch von ihrer Confoderations-Rirche, wie wir fie in Rum. II und III ber "Streiflichter" abgeschilbert haben.

<sup>\*) 6.</sup> Rumt. III ber "Streiflichter" 6. 152 ff.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 1852. G. 5.

So unterscheiben wir, bas Biel biefer Kirche angefeben, in ihr felbft zwei grundverschiedene Barteien: die Gine will fie für ihren Confessionalismus fistalifc machen, Die andere will fie bis jur formlichen Lehrunion fortbilben; bort ichlagt bas lutherifch - confessionelle, hier bas unionistisch - pietistische Ele-Bor ben Begnern, die über Berment bes Amalgams vor. rath ber beiligften Intereffen fcreien, haben jene febr schweren Stand, ihre Mahnungen: Gebuld, Bebuld! werben mit bittern Bormurfen über furgfichtige Berblenbung erwibert; biefe dagegen haben leichtes Spiel. Da ibnen an ber Confession nichts liegt, fie im Begentheil ihre Eden principiell überall abzuschleifen trachten, fo fonnen fie ben Beschluß vom 20. Sept. in seiner Tragweite extenuiren, soweit es nur immer bie Rudficht auf ihre lutherifden Confoberirten gestattet. Gie forbern ja gerabe bamit ihre pietiftifche Unions. Tenbeng gegen bas confessionelle Element. Betrachten wir nur, wie Dr. Muller bie Bormurfe ber brei Kafultaten \*) que rudweist! Fur's Erfte balt er ben Berren Erlangern febr treffend vor: fie feien ja felbft "nach bem Beugniß ihrer bisberigen Berte weit entfernt, mit jeber bogmatifchen Beftimmung ber Augustana einverftanben ju fenn"; fur's 3 meite aber ift es ihm vollig ernft, wenn er fie troftet: fie batten gang Recht, "wenn ber Beichluß (vom 20. Sept.) firchenftiftenber ober unioneichließenber Ratur fenn, wenn er überhaupt eine rechtliche Bebeutung haben follte", moche ten fich aber nur "beruhigen über bie von ihnen befürchteten Folgen"; bie Union felbst habe nicht im geringsten bie Abficht, "bie Augustana von 1530 jur rechtlichen Grundlage bes unirten Rirchenthums (zu ihrem consensus, bem es fonft noch an anerkannter Formulirung fehle) zu machen"; es has be fich bei bem Beschluß bloß um "moralischen Ginfluß" gehandelt, "um ein lebendiges, praftifchetheoretisches Gingeben in einen Broceg religiofer Erfenntnig", "bie leuchten-

<sup>\*)</sup> S. oben S. 156 ff.

- 11

ben Gebanten bet Augustmen bem Gelft inffin Bagen, ber evangelifchen Chriften naber gu beingen "h

Das ift bie acht pietiftische Unions Tenbeng! Auf's allerbescheibenfte flellen bie Bortführer biefer pofitiven Union ibre Forberungen an bie Confessionellen, welche fich enblos mit ihrem maßgebenben, unveranderlichen, abfolut verbinb lichen Befenninis, ja jum Theil mit ber feligmachenben ficht baren Rirche, ale bem Quell ber Babrbeit, plagen. "Lanbestirchen" follen nach wie vor lutherifch fen, unb nur ihre fcharfen Baffen ablegen: ben Reigungen gur Union nicht mit Berbammungefucht entgegentreten, in ben rechtlich unirten Rirchen nicht bie Separationsgelufte forbern, bie unirten Bruber nicht fur Separatiften und Irrglaubige balten. ihnen und ben Reformirten bas lutherifche Abendmabl nicht weigern, überhaupt "nicht ben obertheinischen Bifcofen aleich. jur Befconigung ihrer Sartnadigfeit bas Bort gebrauchen: man muß Gott mehr gehorchen als ben Menfchen," Unter biefer Borausfegung mogen Sannover und Redlenburg in Rube lutherifch fenn, obwohl man bei ihnen, Die Sache naber befeben, bie gerühmte Rirchenbluthe nicht finbe; auch Sachfen, obwohl bort in ber großen Rehrgabl von Brebigern und Laien ber Rationalismus noch fo tief ftede, bas schon die reformirte Dogmatif als febr orthobor, ja als in orthobor gelten mußte; auch Burtemberg, mo "inebefonbere Die viel verbreiteten Stillen im Lande, die fortmabrenb ein gar heilfames Ferment für Glauben und Rirchlichfeit bile

<sup>&</sup>quot;) Im Uebrigen hat fic Miller icon fo verinnerlicht, baf & trop Diefem und Jenem "allen theologischen haber ber ftreitenben Rirche bereits verschlungen fieht von ben ewigen harmonien ber triumphirenben." Sein einziger Aroft ift, baß alle Gegner von Montalembert bis ju ben Erlangern immer nur ben "verans ferlichenben Mafftab" anlegen. — Beitschrift für der. Wiffenschaft u. der. Leben 7. Jan. 1854.

4

ben, nichts weniger als confessionell rigoristisch und erclusiv sind. \*)" Rurz, wenn vorerst nur nicht die Abschließung ber Gnesiolutheraner in Masse erfolgt — und dafür ist die Kirschentags-Arbeit gut! — bann wird der vollständige Zweck sicher erreicht werden — das glauben die positiven Unionisten so fest, wie die lutherischen Gegner der pietistischen Unions-Tendenz und ihres langen Schrittes vom 20. Sept.; den Schluß aber würde eine durchgängige Union der Lehre, wie des Lebens bilden!

Bier nun ftogen wir auf einen Bunft, ber bie Letteren am gewaltigften in Sarnifc bringt, weil fie barin periculum in mora und ein flagrantes Attentat auf ihren Befenntnig-Bohl, erflaren fie, eilt es euch nicht mit ber Umwandlung euerer Confoderation in eine formliche Lehre Union; aber mit Lift und Trug habt ihr ber negativen ober absorptiven, staatlichen ober Landesfirchen-Union ein vofitives Mantelden umgeworfen, und in Diefer Bestalt wollt ihr junachft fie uns auf ben Sals ichiden. Das ift ber tieffte verborgene 3med eueres Befchluffes! fagen g. B. bie brei Kafultaten \*\*). "Denn bieber ift die Confessionslosigfeit ber Union ein nicht zu befeitigender Bormurf gegen diefelbe gemefen; wird man nicht von jest an ben Beschluß bes Rirchentags bazu verwenden, die Möglichfeit einer nicht confeffion blofen Union, ja bas Dafenn eines reformatorifden Unions Befenntniffes zu erweisen, und ben Biberftand, welcher lutherischerseits ber Union entgegengesett wirb, um fo zuversichtlicher ale bloß fleischlichen Gigenfinn ober hartnädigen Unverftand barftellen? Und boch mußte einer im Ramen eines folden Scheinbekenntniffes fich aufdrangenden Union nicht weniger widersprochen werden, ale ber offenfundig - befenntniflosen."

<sup>\*)</sup> Darmft. R .3. vom 14. Januer 1854.

<sup>\*\*)</sup> S. thren S. 158 angeführten Protest.

Damit ift speciell bie preußische Union gemeint, benn bie übrigen ganbesfirchen-Unionen find baran ober gar fcon fertig bamit, auf anderm Bege aus "befenntnißlofen" in Unionen mit formulirtem Confensus ober positiver Lehreinheit fich ju vermandeln. Die preußische aber findet fich überhaupt in gang eigener lage fowohl im Innern, ale burch bie Ungunft, welche ihre bisherige Entwidlung feit 1848 von Dben ber zu befahren hatte, "weil man unbegreiflicher Beise bie Union, bie feit 1817 bestand, barauf gestellt hat, als ob sie ben Aufrubr begunftigt habe" \*). Es ift bier nicht ber Drt, auf bie neuefte Beschichte biefer Union naber einzugehen; aber in ber That fcbien fie ihrer Auflofung entgegen ju manten, und beftebt faftifch fast nur mehr in ber Einheit bes Rirchenregiments. Ihr brobenber Berfall aber in brei Rirchen (benn brei find in Wahrheit aus ber Bereinigung ber urfprunglichen g wei geworden: Die unirt-lutherische, unirt reformirte und unirt = unirte), in bie lutherische, reformirte und unirte, ware nicht nur ein schwerer Schlag fur bie unioniftifch pietiftifche Beitströmung felbft, fonbern eben beghalb auch fur bie preu-Bifche Begemonie im protestantischen Deutschland, also eine politische Riederlage gewesen. Es galt baber, ihr eine fefte Stube ju ichaffen, und die Art, wie es burch ben faft gang preußischen Berliner Rirchentag geschab, bat biefem felbft ben Borwurf "profaner Politif" jugezogen \*\*). Man hatte auch

<sup>\*)</sup> Dr. Bifcon: Die Augeburg. Confession und ber Berliner Rire chentag. Berlin 1853. S. 12.

<sup>\*\*)</sup> Vergl. oben S. 71; 159. — Merle t'Aubigne erflatte nach feiner Rudfehr von Berlin in einer Berfammlung zu Genf, unter einem Strom von Lobpreifungen über ben König von Preußen, ben "treuen Freund ber evangelischen Interessen auf bem Throne", ber ben Kirchentag auch selbst befucht und ben er (Merle) personlich fennen gelernt, auf die Frage: ob ber kirchentägliche Beschluß auch eine "politische Wichtigkeit" habe? Das sei allerdings ber Fall, indem "der Entschluß ber Erhaltung bes Protestantismus auch

in öffentlichen Blattern ohne Sehl ausgesprochen, baß vom Rirchentag bie "Rettung ber preußischen Union" zu erwarten fei, und jubelte nachher, baß jener biefe unter bie glugel genommen. Bemeinhin benft man babei, wie oben bie brei Kafultaten, an bas einfache Manover, bag bie bieber binter. bem unbefinirbaren "Confenfus" verschanzte Befenntniflofigfeit ber eigentlichen Unione: Bartei burch Annahme ber Augustana pom-20. Cept. ale formulirte Rorm ienes "Confensus" allen Anflagen ein Ende mache, und wenn auch fogar ber fehr positive Ripsch, treu ber unionistisch pietiftischen Indiffereng, bagegen protestirt, fo werben wir boch an ber Pfalzer = Union ein Beispiel feben, mas besfalls Roth und Drang von Dben nicht Alles vermögen. Es existiren aber in ber That noch gang andere Begiehungen ber firchentäglichen Confoderation und ihres oftgenannten Befdluffes jur officiellen preußischen Union, beren Untersuchung nach beiben Seiten bin gur Erläuterung bienen wirb.

Unter allen beutschen Lanbestirchen ift die preußische bie einzige, auf welche die Conföderation ber "Innern Misston" nach allen Richtungen hin paßt; auf bem Boden ber ursprünglich rein negativen Unionen am Rhein z. B. hätte sie nie entstehen können. Man irrt nicht, wenn man sie geradezu als eine neue wesentlich vermehrte und verbesserte Auslage ber specifisch preußischen Union betrachtet, als das höhere Oritte, in dem diese auszugehen bestimmt ist. Sie ist gesteigert und erweitert in zwei Beziehungen. Denn erstens geht sie wieder, wie jene alten Unionsversuche in der Zeit der heftigsten theologischen Kämpse im 17. Jahrh., auf Unirung der Besammtheit aller protestantischen Kirchen in Europa wenigs stens in Deutschland, während die Unions-Idee später sich

Breugen mit ber ihm von Gott gegebenen Entwidlung ale nothis ges Gegengewicht gegen Defterreich erhalten muß." Rreuggeis tung vom 17. Rov. 1853.

praftifch einschränfte und bloß mehr bie einzelnen Lanbestirchem behandelte. 3meitens fleuert fie birect auf bas leuchtenbe Biel bes auch allen biefen abgefallenen Rirchen noch innewohnenben Triebes nach Ratholicitat, auf Die Lehrunion bin, fangt mit bem Befenninif, ber Ceele aller realen Union, fcon gleich an, abgesehen natürlich bavon, wie bas "gemeine fame Befenntnig in Ratura aussieht, und gwar thut fie bieft in positiver Richtung. Das Leben läßt fie unberührt im feiner Trennung; fie gebietet feine Cultus- und Abendmable-Bemeinschaft; es fonnte beshalb icheinen, fie ware weniger Union, als felbst die preußische Union, ber westbeutschen au geschweigen; benn "Union am Altar ift Union über alle Union"\*). In der That aber liegt barin nur die wefentliche Berbefferung ber zweiten Auflage gegen jene erfte, welche in. Diefem Punfte auf ein übelgerathenes quid pro quo verfallen mar, benn aus Lehreinheit wird Lebenseinheit, nicht umgefehrt. Eine furze Bergleichung wird bie Sache flarer machen.

Die preußische Union hat wie die anderen Landestirchen-Unionen ihren negativen oder gegen das Bekenntnis absorptiven Charakter im Laufe der Entwicklung hinreichend bewährt, aber er war bei ihr nicht anfänglich und principiell ausgesprochen, vielmehr forgfältig verdorgen. Allerdings lag ihr berselbe Gedanke zu Grunde, und die bestimmte Erwartung, daß bei einer praktischen Union die consessionellen Lehr disferenzen sich mehr und mehr auf das consessionellen Lehr disportionalglaube (Consensus) und das Bersteckensspiel damit.\* Doch aber richtete man ein sormulirtes Unions- oder Consensussymbol nicht auf; denn man hatte die Sonderconsessionen nicht nur nicht, wie in der Pfalz, in Baden, in Rassau, ausgehoben, sondern ihnen sogar ausdrücklich die Erlaubnis ertheilt, zu gelten, soviel sie könnten, auf dem doktrinellen

<sup>\*)</sup> wie bie Altlutheraner fagen.

Bebiete namlich, nur burften fle fich nicht mehr geltenb maden ale hinreichenbe Grunde ber Trennung im firchlichen Leben und in ber Berfaffung. "Die Aufgabe einer wirkliden Lehrform. Ginheit betrachtete man ale eine ibeale, beren enbliche Lofung ju ihrer von Gott vorhergesehenen Beit und Stunde man bem Balten ber gottlichen Unabe und Beisheit im Unionewerte vertrauenevoll anheimftellte"+). Die gottliche Onabe ließ aber bas pure Begentheil gu. Der "mittlere Broportionalglaube" griff unter besonderm Beiftanb bes reformirten Elements, bas, ohne fefte Glaubeneregel, ims mer die "Mataboren ber atomiftifchen Schriftauslegung und Befchichtebetrachtung" geliefert, machtig um fich, und erflarte bie Symbole als abgethan für immer und ewig, mahrend bie . Begenpartei natürlich nur um fo icarfer beren absolute, uns vergangliche, auf Begriff und Ausbrud fich erftredenbe Autorität betonte, fich von Reuem in bie orthobore Dogmatif vertiefte und die alten Bahnen des Symbol-Formalismus einschlug. Der berüchtigte Berfuch ber übereilten Unions. Agenbe, bafür bie Ginheit im firchlichen Leben, im Gultus, um fo ftraffer ju fvannen, gog Del in's Reuer; bas Schlagwort erschallte immer intensiver : bie beiben Confessionen burften nicht aufgehen in bem Willfur Bau einer unifors mirten Rirche, und feit 1848 fand es faft rudfichtelofes Gebor. Man ließ sich die Union nur noch als Proviforium gefallen, das man möglichst bald abthun muffe, und bie Kruchte vierzigiabriger Bemuhungen maren ber Bernichtung nabe geftanden, wenn nicht - bie "Innere Diffion" bagwischen getreten mare mit bem Machtgebot: ja, Brovisorium, aber ju Gunften befinitiver Union!

Aber klüger mußte bießmal bie Sache angefangen wers ben. Die Erfahrung hatte gelehrt, baß fie nicht vom praktischen Leben, bei noch bifferentem kirchlichen Lehrbegriff,

<sup>\*)</sup> Bude's Auffage a. a. D.

ausgeben tonne; nur auf eine formulirte Befen ntais-Giufet gegrundet, babe fie Beftand, und fei einmal die Lebr - und Befenntniß - Union ba, fo ergebe fich bie Union im firchlichen Leben von felbft. Um aus bem Broviforium in's Definitivum überzutreten, beburfe es alfo nur ber Erfindung einer feften Eintrachtsformel für bie Glaubenseinheit gur Befriedigung Aller; biefe brauche auch nicht gleich im Anfang allzu enge gestedt ju fenn, j. B. nicht auch bie burch feinen feden Griff entwirrbare Bermidlung in ber Lehre vom garten Frohnleichnam zu losen; im Leben tonne boch allmählig auch beefalls Union werben. Wie viele Austunftsmittel gibt es nicht? Gar nicht zu reben von dem umftanblichen Borichlage bes Organs ber "Innern Miffion" fur bie bobern Stande \*), wie bequem erweist fich nicht zu folden 3meden g. B. bie alte und noch vielfach gebrauchte eigentlich unirte Distributions . Formele "Chriftus fpricht: bas ift mein Leib zc."? Schon bie negativen Unioniften haben einft im pflichtmäßigen Streben, "ben Bunichen aller Buborer ein Genuge thun," und boch weit entfernt von ber "großen Rühnheit" ber Rationalisten \*\*), diese Formel warm empfohlen; benn, fagt ber baverische Agendarins Dr. Seiler, "Jesu Worte haben doch eine besondere Autorität

<sup>\*)</sup> herr Gelger läßt fich aus "Dft.Rußland" unter großem Jammer über ben neuausbrechenben "alten haber" schreiben: "Glücklich find wir in hiesiger Gegend, baß uns ber herr vor biesem Wesen bes hatet hat. Wir bebienen bie Lutherischen lutherisch, und bie Resformirten resormirt, b. h. wir predigen Allen bas Eine Edungeslium, und reichen ben einen beim Abendmahl die hoftie und ben Andern brechen wir das Brob; und bas glauben wir als Diener Christi ohne Gewissenschrupel thun zu fönnen." Protest. Monates blätter, Dez. 1833. C. 417.

<sup>\*\*)</sup> Eine ihrer angesehenften Paraphrasen lautete: "Genlesen Sie bies Brob; ber Geist ber Anbacht ruhe auf Ihnen mit seinem vollen Segen. Genlesen Sie ein wenig Wein; Zugendfraft liegt nicht in biesem Wein, sie liegt in Ihnen, in ber Gotteslehre und in Gott." Nördlinger Correspondenzblatt. 1852. S. 25.

und einen vielumfassenden Sinn; die Freiheit der Christen wird durch sie nicht eingeschränft; ein jeder Communisant kann dabei denken, was seiner subjektiven Ueberzeugung gesmäß ist." Kurz — mit der Lehre war diesmal anzusangen, und nicht, wie doch noch manche Anhänger der einseitig piestistischen Unionstendenz von 1817 endlos versicherten, mit dem Leben. Bergebens stellten diese den consessionellspieissischen Reos-Unionisten vor: anders lasse sich keine Union auch nur anfangen; bei ihr solle man ruhig ausharren, der Bater im Himmel werde dann sicher zum Ziele führen, zu einem allsbefriedigenden Einheits-Bekenntnis mit der berechtigten Bersschiedenheit des kirchlichen Lehrbegriss. Diese zögernde Borssehung glaubten die "Innere Wission" und ihr "Kirchentag" selbst spielen zu müssen; wir haben gesehen wie, und die nächste Zusunst wird lehren, mit welchem Erfolg?

Sier war es barum ju thun, ben im Laufe ber letten Jahre erforderlich geworbenen neuen Grund gu ferneren Betrachtungen über bie protestantische Entwidlung ju legen, burch genaue Drientirung über bie neuerliche Erscheinung ber "beutichen epangelischen Rirche." Wir haben fie erfannt ale eine auf bem Grund und Boben ber bis auf die Rubera abgebrochenen preußischen Union burch einen freien Berein aufgebaute großartige, fo ju fagen, Seftirerei; charafterifirt burch ihre eigenthumliche Composition aus Bietismus und Confeffionalismus; infofern driftlich positiv in Leben und Lehre, aber boch wieder getragen als achtes Rind ber proteftantifchen Zeitläufte von einer weiten und breiten Uniones Tenbeng, wie benn bie Allg. 3tg. icon gleich im Anfange ber "Innern Miffign" bamit berausplatte, baf fie nicht meniger ale eine mahre Union ber verschiebenen protestantischen Fraktionen verspreche; also bazu bestimmt, einigend auch über bie ausnahmslofen Berfcbiebenheiten ber fammtlichen Lanbestirden hinzugeben, alles Chriftliche, bas allgemein vietiftifche und bas specififch confessionelle, aus biefen officiellen

außern Ilmzäunungen emporzuheben in die eigene höhere Einheit, bie 3bentität zwischen driftlich und firchlich wiederherzusstellen in der zur wahren Kirche erhobenen Sette ber "Innern Mission"\*). So thront dieß Produkt eines freien Bereins jest auf dem Präsidentenstuhl inmitten der deutsch sprotestantischen Welt, höchstens in Preußen semiossiciell und hier nur unter Hand, sonst aber, wie die ebenso eigenthümliche als natürliche Entwidlung der neuesten Periode des Protestantismus erheischt, emancipirt von den Gränzen der Landesskirchen, emancipirt insbesondere von der alten Dictatur der theologischen Fakultäten, von der ganzen Schule, die Theorie jenen Landessirchen und den Männern der Wissenschaft in ewiger Trennung von der Praris, von dem firchlichen Leben überlassen, das die neue Gesammtkirche als den bessern Theil für sich in Beschlag genommen.

Aber eben biefe ganbestirchen, werben ihre Rirchenregimente benn bie Anforberungen ber beutsch evang. Rirche faterochen gemahren? Die Antwort ift einfach: fie verlangt nichts von ihnen, als bas Rleine, bag fie nicht in verbamme lichem Bartifularismus geradezu feindlich und abschließend gegen die bobere Ginheit verfahren, wie leiber die Bfalger-Union icon gethan und bas protestantifche Banern in anberer Beise ju thun gesonnen scheint \*\*). Sonft fonnten bie biverfen summi episcopi ruhig ihre "außern Anstalten" fortregieren; von einer Berfaffung ber mabren Beiftes-Rirche ift ja auch noch gar nicht bie Rebe gewesen, wenn nicht etwa in Rurheffen, wo ber treffliche Bilmar mit einem beutscheprotes ftantischen Bapfithum umgeben foll. Jenes bescheibene Das von Gemeinfinn aber fowohl unter fich, ale gegen bie bobere firchliche Einheit vom 20. Sept. mare freilich ju erwarten gemefen, undhwar inebefondere von ben officiellen Gifenacher-

<sup>\*)</sup> Bgl. ber "Streiflichter" S. 63 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. ber "Streiflichter" S. 69 f.

Conferengen ber beutschen Rirchen-Regimente. "Rirchentag" in bemfelben Jahre 1848 gufammengetrommelt, ebenfo, wie biefer, gang allgemein "auf ben Grund ber reformatorischen Befenntniffe" gestellt, und baber von unirten Bralaten wie von lutherischen, von reformirten aber nur bese halb nicht besucht, weil fein fpecififch reformirtes Rirchenregiment in Deutschland eriftirt - follten fie, nach bem Blane ber 1848ger Grunder, die Rirchenregenten biverfer Confessionen in der theologischen Anficht fich naber bringen, bie Eden, Spigen und Barten abschleifen, bamit bie Landesfirchen officiell Schritt hielten mit bem "Rirchentag," und nicht mit ftorenbem Confeffional-Bartifularismus gegen beffen Gesammt-Rirche auffamen. Aber ach! icon bei ber letten Confereng (im Mai 1853) gestalteten fich bie Dinge fo, bag man es in Berlin balb fur "fehr fraglich hielt, ob bas gange Inftitut überhaupt nicht icon im nachsten Jahre zu bestehen aufhore," und ale fie ichlieflich ju einem Befcluß gelangte, mar es nur geschen, "um ben hohnenben Borwurf, bag bie protefantische Rirche gar feiner einheitlichen Beftrebungen und Thaten fähig fei, burch bie That gurudzuweisen"\*). Die Unmöglichkeit einer auch noch fo geringen Ginbeit zwischen specifisch lutheris ichen Pralaten und ben Pralaten j. B. von Baben und Raffau, welche bie Lutheraner ihrer Gebiete mit Rerfer und Eril tractiren, hatte fich an ber Conferenz erwiesen, und auch jener auf die Deffentlichfeit berechnete thatfachliche Begenbeweis nahm ein lacherliches Enbe. Der Befdluß hatte 150 Lieber fanktionirt, welche ben Rern gemeinfamer beutschen Befangbucher bilden follten; aber faum brachten bie Abgeordneten ihn nach Saufe, fo lamentirten die lutherifchen ganbesfirchen überlaut, um ihre lutherischen, bie unirten, um ihre unirten Lieber betrogen ju fenn, \*\*) und bie erfteren, Bayern

<sup>•)</sup> S. bie Eisenacher Correspondengen in ber Allg. : 3tg. vom 6. unb 15. Juni 1853.

<sup>\*\*)</sup> Bei ber jungften Dedlenburgifchen Lanbtage : Berfammlung

:

3. B., machten sich eilends an die Venderung der beschiossenene Liederzahl in lutherischem Sinne. So ist die ganze Sache sattisch gefallen, und die Prophezeiung schon eingetrossent "Das wäre im höchsten Grade zu bedauern und zu bestagen, ja, es müßte selbst für unsere Kirche beschämend, um nicht zu sagen, entehrend sehn, da ein deutlicher Beweis darin läge, daß sie nicht einmal in Betreff einer beziehungsweise so kleinen Zahl von Liedern zur Uebereinstimmung kommen könnte" ».

Diefer Ausgang ber Gifenacher Conferenzen ift fur bie projeftirte höhere Ginheit über ben Landestirchen begreiffich fehr fatal; er ift aber nur Gines ber Beichen, nicht felbft ber Grund bes ihr brobenben fruhzeitigen Berberbens. Diefer liegt in ber machtigen Erhebung bes Confessionalismus mit ber ganzen alten Starrheit, die wir in bem Folgenben

erhob fich ber befannte Lanbrath Baron von Ralban mit bem Antrag: Se. Soheit ju bitten, bag Medlenburg bie von ben bent fchen ganbeefirchen veranftalteten Gifenacher Conferengen nicht mehr befchide, und zwar ans zwei Granben. Denn erftens wurben bie Conferengen auch bon Raffau, Baben unb Breu-Ben beschicht, welche bie antherifden in ihren ganbern verfolgten. indem man fie in Baben und Raffau mit Strafen und Gefängnis belege, in Breufen aber, wo man ben Deutschfatholifen, nur nicht ben Lutherifchen bie leerftebenben Rirchen geöffnet, ben mubfam und burch Redlenburgifche Collecten miterbauten lutherifchen Rtrden ben Gebrauch ber Gloden verweigere. Benn aber ameitens auf ber legten Gifenacher . Confereng "eine Sammlung fogenannter Rernlieber ber Rirchen zu Stanbe gefommen ift, . und zwar mit fcheinbarer Buftimmung von Medlenburg, fo ift ce ben Richtlus therifchen gelungen, bamit vor Deutschland zu erflaren, bie Butberifden hatten nunmehr ihre wichtigften Rirchenlehren aufgegeben ; benn in allen unfern Rirchenliebern, felbft in benen von Luther, find bie wichtigften Rirchenlehren entweber ausgelaffen, ober burch reformirte Formen erfest." Rreugeitung vom 23. Nov. 1853.

<sup>\*)</sup> Darmft. R. B. vom 10. Jan. 1854.

an einzelnen gandesfirchen betrachten werben. Go mächtig bat fic biefe Tenbeng gegen die allgemein driftliche Unions. Reigung bes Bietismus aufgestellt, bag ein Stimmführer ber letteren, ale er am Reujahr feine Umschau hielt, entsett barüber ausrief: "Dammerung bricht berein, es wird Abend in ber evangelischen Rirche!" Denn abgesehen von bem hippofratischen Geficht ber Union in Breußen, mas mußte er fogar in ben unioniftifchen Sauptlanbern feben! In Baben tros Bolizei und Juftig machfente altlutherische Agitation; in Raffau gleichfalls, wenn auch nur fporabifch und im Stillen, bei Bredigern und gaien, und zwar, erstaunlich! gerade in ursprünglich reformirten Gemeinden; in ber Bfalg bie Borboten eines ahnlichen Sturmes; felbft in bem nicht unirten, aber fonft indifferentiftischen Seffen bei fungern Bredigern bas offene Streben, bas Altlutherthum in Lehre und Leben nebst allen Confequengen wieder burchzuführen; in Rurheffen aber eine Bartei, Die "bem biebern Bolf weis zu machen hofft, es fei gar nicht resormirt, vielmehr volltommen lutherisch, und mit mancherlei Mitteln bireft und indireft barauf loggebt, eine Lutheranisirung im Großen ju bewirken;" nicht ju reben von Banern, mo man es officiell ale einen großen Fortfchritt preist, Die Reformirten von ber Generalfpnobe ausgeschloffen zu haben; und wie natürlich, wird ber lutherische abgegrängte und abgrangenbe Confessionalismus abnliches Bebahren auf reformirter Seite hervorrufen; Die Borgeiden find bereits ta"\*). Alles aber ift mit ber Ginen Thatfache gefagt: bag nicht nur aus ben zwei urfprunglich zu unirenden "Rirchen" eine britte, bie Unionsfirche, als Brofit ber Ginigung fich herausgearbeitet, fondern Diefe mefentlich negative Formation nun auch ichon jum positiven Befenntniß umgearbeitet wirb, und in ber Bfalg g. B. eine formliche - Unions Confession an's Licht gefett bat.

<sup>\*)</sup> Darmft. R.:3. vom 12. u. 14. Jan. 1854.

Alfo nicht mehr blos unirte Confessionelle, fonbern jest and confessionelle Unirte!

Es ift unglaublich, mit welcher Buth die pietiftifchunioniftifche Tenbeng bereits bie fpecififch confessionelle, namentlich bie tonangebenbe lutherische verfolgt. Der gange Streit um Bottesmort und Menschenwort, Bibel und Sombol ift baran, zwischen beiben von Reuem fich abzuhafpeln. ale Rampf zwischen Union und Confession. Co bonnert eine gange Rummer eines namhaften Organs ber erftern \*) vom Anfang bis jum Enbe über bie Führer ber letteren, wie g. B.: Bas euern Gelbstrubm, ihr neulutherischen Sonberbundler! betrifft, bag ibr allein in ber Chriftenbeit bie \_reine Lebre" au tefigen wahnt, fo haben befanntlich nur die Bharifder fic beffen gerühmt; ja, ein neues Trabitionsprincip habt ihr burch euere ftarre Firirung ber menfolichen Schriftauslegung in ber eb. Rirche gur Geltung gebracht, wo möglich mit noch größerer Befdranttheit, Engherzigfeit und Unbulbfamfeit, als bas romifc - tatholifche; barum bat auch bie Lutherfirche ben Relch bes Rationalismus bis auf ben letten Befen ausleeren muffen, mabrent er in ffreng reformirte Länder gar nicht eindringen tonnte ober fie nur obenbin berührte, und erft bie geschmähte Unionetheologie wieber eine umfassende Wiedergeburt ber Kirche in Wissenschaft und Leben herbeigeführt hat. Da ftellt fich Brof. Rabnis in Leipzig bei der lutherischen Conferenz bin, um wie Beroftratus burch ein recht unverschämtes Unternehmen feinen Ramen auf Die Rachwelt zu bringen, und ichreit ber "Klegel": Anathoma esto! nichts Union, nichts Rirchen, fonbern - bie Rirche! Die Anmagung, die evangelische Besammtfirche mit bem firchlichen Bewußtseyn einiger Privaten bes 19. Jahrh. ju verwechseln, die sich zufällig für die allein mahren Bertreter bes Evangeliums halten, ift lacherlich; ober habt ihr für eure

<sup>\*)</sup> Darmft. R..B. vom 23. Deg. 1843.

bornirte Auffaffung etwa eine neue Offenbarung aufzud weisen, daß eure menschliche und traditionelle Auslegung ber Schrift bie absolut mabre und schriftgemaße fei? und mo macht benn nur die Augustana felbst die Bugeborigfeit jur mahren Rirche von ber Berpflichtung auf ein großeres men fchlich formulirtes Lehrbefenntniß abhangig ? Il. f. w. - So hallt ce hin und ber in allen Kirchenzeitungen wieder, und man fiebt, ber Streit wird intereffant; er breht fich ja um bie Sufficiens und Berfpicuitat ber Bibel und um bie gottliche Stiftung ber Rirche. Denn die Ginen wollen unveranderliche Lehre, und weil ihnen bagu die Bibel in ber Sand bes Einzelnen nicht dient, bedürfen fie absolut verpflichtender firchlich autos risirten Symbole; die Andern berusen sich auf die Bibel und halten bas firchliche Befenntniß für unmaggeblich, weil fie an bie Unveranderlichkeit ber jeweiligen Lehre und an die Une fehlbarteit ber Rirche, ja an beren Eriften, auf Erben felbft, nicht glauben. 3m Sinne ber Letteren verlangten Gingelne icon vor gehn Jahren bie Augustana jum "einstweiligen" allgemeinen Symbol, bis fich eine beffere Einheit aus ber Bibel herstelle; Jene bagegen empfehlen ihren Rirchenvorftebern, einer Art von Bolfbvertretung ju Seiten ber Baftoren, nicht etwa bas Studium ber Bibel, fonbern "bas lutherifche Concordienbuch fleißig ju lefen, um rechten Unterfchieb ju lernen, mas reine und mas falfche Lehre ift" \*).

Bibel ober formula concordine von 1850 als Probirstein ber rechten Lehre für den Einzelnen — so weit ist die Rluft zwischen den Barteien, und doch finden sich beide dem Wesen nach unter den Schöpfern und Gläubigen der neuen Gesammtkirche vertreten! Ihre Clemente eristiren nämlich nur zum Theile in ihr; der Theil außer ihr aber bildet sich, wie in der Einen Richtung bis zur Todseindschaft gegen alle Union, so in der andern bis zum entschiedensten Anti-

<sup>\*)</sup> Rorblinger Correspondenablatt 1851. G. 50.

Confessionalismus aus. Diese Entwidlung nach ber Linten foll in dem Rolgenden unberührt bleiben, nicht etwa weil fie eine absterbende Richtung reprafentirte, ba fie vielmehr traftiges leben beweist, inebefondere ber Schule, ber theologiichen Biffenschaft herr ift, und baber mit ber alten, ja innerlich namhaft geftärften liebermacht bervorbrechen wird, fobalb einmal, über furg ober lang, bie "Innere Riffions". Dobe . an's Beralten fommt - fonbern weil fie im Magemeinen in ihren Stellungen nichts Reues über bas langft Befannte hinaus bietet. Doch verbient ihre Abzweigung aus ber Ditte ber Besammtfirche bier eine furge Sfiggirung. Dennbiefelbe Bartei, welche obige Standreben an bie Confeffionellen formulirt, hat auch fur ben Befchluß vom 20. Sept. gestimmt, freilich mit einigen Reservationen +); fie wurbe es febr übel nehmen, wollte man ihr ben Ruhm ber "Befenntniftreue" abstreiten, und fie fpricht fo gut, wie eink ihr Berliner Oberfirchenrath jum Carbinal von Brestau: "Unser Befenntnig ift artifulirt, es ift positiv verzeichnet in ben fombolifchen Buchern." Ja, baffelbe Organ jener Stanbreben warnt ein paar Tage barauf ben Guftave Abolfe Berein febr ernftlich, im Intereffe feiner obnebin icon fdwer gefährbeten Erifteng, von einem formlichen Aufgeben in bie Reiben ber "Befenntnistofen" ab. Rur wahrt bie Bartei "ber Reftauration bes firchlichen Lebens im Sinne vofitiver Union bas Recht, was jugleich eine Pflicht ift, bas Recht bes felbftftanbigen, burch feine Tradition unbedingt gebundenen Urtheile" \*\*). Dit andern Borten : Die Augustana g. B. bleibt boch immer "Menschenwort", und wer wollte fagen, daß baran nichts zu beffern fei? "Das glaubige Gemuth wird es fich immer vorbehalten muffen, bem Borte Chrifti getreu, auch anbere ju lehren und ju glau-

<sup>\*)</sup> S. "Streiflichter" S. 147.

<sup>\*\*)</sup> So erflarte Dr. Duiller fcon im Oct. 1852 febr einbringlich in ter "Beitschrift für chr. Biffenfchaft" pc.

ben, und muß es fich frei laffen, auch wo ein Lehrer unferer, ober einer andern Zeit eine Lehre den Aussprüchen Christi gemäßer aufzufassen scheint, diesem anzuhangen — wie das eigentlich auch Männer wie Nitsch, Müller, Schenkel u. A. anerkennen"\*). Nicht umsonst spurt daher der Hauptmannder unirten Consessionellen in der sonst gut firchentäglichen "Zeitschrift" des Dr. Nitsch bereits den Gottseibeiuns, wie er als "Subjectivität individueller Weisheiten" unter dem "eine muthigen" Bekenntniß zur Augustana laure \*\*).

Dem Princip nach wenig weiter geht bie nachfte Abstufung ber nur mehr ober weniger mit landlaufigem Bietismus verfetten Schleiermacher'ichen Richtung. Treu bem Grunbfas bes Meifters vom "unbeschränften Meinen und Denfen über bas, mas jedem Einzelnen driftlich bunte", verwerfen fie jebe Confoderation ale unevangelisch, beren "Grund und Biel" nicht die Union von 1817 ift, b. h. die nicht bas Befenntniß bei Seite läßt. Sie nennen fich zwar noch immer "pofitive Unioniften", opponiren aber auf's heftigfte gegen bie neue Rirche, und namentlich, nicht ohne allgemeineres Intereffe ju verbienen, gegen ben Befdluß vom 20. September. Die Augustana, fagen fie, ift zu einem Symbol bes 19ten Jahrhunderte fcon absolut burchaus untauglich, benn fie ift gar nicht in ber Lage gewesen, Die Grundfage einer freien protestantischen Rirche furchtlos auszusprechen, fonbern bat, aus Angft vor einem Rriege und bem Borwurf ber Aufruhrftiftung möglichft leife auftretenb, zu beweifen getrachtet, baß fie an ber "alten achten Rirche" nichts als bie Digbrauche verwerfe, ein Leisetreten, bas jest von feinem protestantischen Beiftlichen im Bewiffen fur Recht gehalten werben tann, 3. B. im Artifel von der Bischofegewalt, welchen beute

<sup>\*)</sup> Dr. Bifcon: bie Mugeburg. Gonfeffion und ber Berliner . Rirs chentag. G. 12.

<sup>\*\*)</sup> Berliner evang. R.. 3. vom 24. Deg. 1853.

•

noch zu befennen, "bie größte Schmach und unerfortefte Schwäche" ware; fie will auch gar nicht ein auf bas 3 nere gerichtetes Befenntnif fenn, und nur in bem Stude von ber Rechtfertigung aus bem Glauben "fleht fie ewig ale Borbild da"; fonst aber, wenn biese Augustana nicht barauf ausginge, bem Bapft ju fomeicheln, "mußte namentlich bet freie Gebrauch ber beiligen Schrift verfochten sepn, bag wir fte verftehen fonnen, wie Sprace und Bernunft fie lebren. "Bir wiffen", erflaren biefe "pofitiven" Unioniften weiter, "nichts vom Befennen bes consensus, fonbern bie unirte Rirche Breugens bat fur ihre Lebre von Anfana an feine andere Quelle, ale bie im Glauben erfaste Offenbarung. und feine andere Richtichnur, als bas Bort Gottes in ber Schrift, und ftimmt barum mit allen reformatorifchen Blaubenefchriften überein, die beffelben Urfprunge fich em freuen" \*). 3hr Schmerz ift bemnach grangenlos, bag Dr. Ribid, ben fie feit 1846 als "ben rechten Bort ihrer Rirde" betrachtet, jum -- consensus abgefallen ift, und noch baju jur Augustana.

Bon diefer Fraktion der "Bositiven" die ganz "bestenntnistosen" Unionisten streng zu sondern, ift oft unmöglich, und hinwiederum zerstiest von den letteren aus die Gränze zwischen den Schleiermacherianern und den bunten Horden auf den Steppen des Rationalismus völlig. Beibe verdienen aber um so mehr Beachtung, als sie die die eigentlichen Träger der thätlichen Propaganda gegen die katholische Kirche sind, z. B. sowohl im Allgemeinen der "Evangelical Allianco, als insbesondere des deutschen Gustav-Abolische Bereins. Zene "Positiven" beschweren sich daher unter Anderm auch ditter über die Engherzigkeit der neuen Gesammtlirche, daß sie nicht nur die preußische Landeslische resducire und sie in drei Kirchen, eine lutherische, reformirte

<sup>\*)</sup> Bifcon a. a. D. G. 28.

und unirte gerfalle, mahrend es boch, "bei aller Schonung bes einzelnen perfonlichen Glaubens", nur Gine, unirte, Rirche Breugens gebe, sondern auch bie Gallicana, Die Helvetica, die Heidelbergensis nicht "zu gleichen Rechten neben ber Augustana stehen" laffe \*). Und gegen bieselbe froptofatholische Exclusivität haben auch bie "Befenntnißlosen" fich mit Macht erhoben, und in ihren Spigen ein eigenes Drgan gegrundet, um bie "Institutionen bes freien Protestantismus gegen die reaftionaren Geifter" ju vertheibigen \*\*). Dem Programm vom 1. Janner verbanten wir ein "Befenntniß von Befenntniglofen", wobei fie jeboch, im Begenfat ber "jubifchen Beifter, welche bie Menfchen wieber einfangen wollen unter allerlei Gefet, nimmermehr Willens find, an irgend eine Kormel biefes ober irgend eines anbern Befenntniffes fich binben ju laffen, fonbern wie jebes menfche liche Befenntniß, fo auch bieß ihr gegenwärtiges Befenntniß und jedes ihrer funftigen Befenntniffe in allen feinen Thei-Ien bis in ben Grund und Mittelpunkt ftets von Reuem frei ju prufen und zu beffern fich vorbehalten." Sie erblicken "bie dunfeln garven, über welchen Schleiermacher ben Boben

<sup>\*)</sup> Bifcon. G. 23 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die "Protestantische Rirchenzeitung für das evangelische Deutschland", Berlin red. Lic. Krause. Ihre Gründer sind unster Andern der hessische Professor Dr. Eredner, bekannt durch seine Beweissührung, daß Philipp von Sessen auf den ächtevans gelischen Satz seine Rirche gebaut, "jede religiöse Ueberzeugung, auf biblischem Grunde ruhend, sei zulässüg", Dittenderger in Beismar, Gieseler in Göttingen, Zittel in Baden, und eine große Zahl anderer Theologen aus ganz Deutschland: neben entschiedenen Bertretern der "positiven Union" Manner vom allervulgärsten Rationalismus, ihrer Zeit als herausgeber des "Lichtfreundes" bekannt, neben unläugdaren Anhängern der Tübinger Schule die resolutesten Gegner derselben, sogenannte "biblischen Rationalisten"
— wie die Darmst. R. 2. vom 15. Jan. die Ccalition schilbert. Bergl. der "Streislichter" S. 143.

fich beben fab, langft ausgetrochen, und in großen Schwarmen am Rirchenhimmel fliegend, mit bem eintonigen Rufe Befenntniß, Befenntniß!" Sie glauben an Befum von Ragareth, nicht als fimpeln Landrabbiner, ober mythologisches Rebelbild, fondern, "wie ihn die Schrift verfundet, als ben Chrift Gottes", und befennen fich "jum Chriftenthum ber Union ale ber legitimen Fortsetzung ber großen reformatoris fchen That", ber "Union, welche alle Elemente ber gangen driftlichen Rirche allmählig jur Glaubensgemeinfchaft ju gewinnen trachtet, im Bunbe mit Bernunft und Freiheit." "Bare aber wirflich bas bas Chriftenthum, bas man bie Bernunft in bie barbarifche Anechtschaft firchlich gegebener Sabungen gurudführen mußte, mare ber Chriftenhimmel fo eng, daß bie hervorragenden Beifter unferer Ration unwieberbringlich braugen bleiben mußten, weil fie ben Stempel ber alleinseligmachenben Dogmatit nicht an fich tragen, und nur bie fleinen Seelen Blat barin hatten, bann - mochten fie mit diefem Chriftenthum nichts ju fchaffen haben, wollten nicht hinein in biefen Simmel." Gie forbern baber g. B. bie Raturwiffenschaften auf, bag fie fortfahren, "Gage ber herrschenden Dogmatif umjuftogen, und herfommliche Borurtheile aus ben Gemuthern ju befeitigen; fie banten fur jebe Berichtigung einer Borftellung und fur jebe Ausrottung eis nes Borurtheils; mogen manche Dogmen und viele hergebrachten Borftellungen babin fallen, mit folden Borftellungen und ichlechten Dogmen fällt nicht ber lebendige Glaube" ... Darum bewundert auch Brof. Crebner an bem Atheiften Erreicheregenten Rarl Bogt in ber That einen sonberlichen -"Mitarbeiter am driftlichen Gottebreiche."

Dhne Zweifel muffen biefe Prebigten bes "driftlichen" Berfeftibilitats. Princips uns Katholiten anheimeln wie alte Befannte; fie find ja gang er felbft, jener Protestantismus,

<sup>\*)</sup> Proteft. Rirchenzeitung vom 1. Jan. 1854.

wie wir ihn seit zwei Generationen, und vor wenigen Jahren noch ausschließlich, fannten und verfehren faben. Er ift noch machtig, febr machtig; ber gange Buftar-Abolfe-Berein, bie gange englifche (nieberfirchliche) Propaganda geboren ihm. Er ift aber nur Gine und die altere Seite ber proteftantifchen Entwidlung unferer Tage, Die nach ber Linfen bin; neu an ihr ift nur, bag fie mit ihrem Ausgangepuntte bei ben "bekenntniftreuen" Unioniften bis in ben Schoof ber neuen Befammtfirche ber "Innern Miffon" hineinreicht. Rach ber Rechten läuft aus bemselben Schoof die entgegengesette Abzweigung, Die bes firchlichen Stabilitate-Brincips, welche fur bie fatholifche Betrachtung noch intereffanter, weil viel weniger beachtet, und ein noch specificirteres Urtheil über bie Brincipien ber Reformation ift. Rlaglich bin und ber gezerrt von Innen und von Außen fieben die Staats-Unionsfirchen theils jur Linten theils jur Rechten ber neuen freien Bereine-Rirche, und indem die confessionellen Glemente beider über zwei Belttheile bin nach rechts fich fortfegen, und ihrerfeits in ben hauptfragen? Gotteswort und Menschenwort, Bibel und Symbol, Union und Confession, unfichtbare und fichtbare Rirche fich ausbilden - berühren ihre außerften Spigen bereits, einerseits mit ihrer "Butunftefirche," andererseits in bem neuen Streite vom "Umt ber Rirche," in ber Richtung ber ir vin gianifchen Granze ben unfeligen Boben bes Schwarmgeifts. Dem Endpunfte ber Abzweigung nach linfs im Bulgar = Rationalismus entfpricht genau ber Endpunkt ber 216zweigung nach rechts im mormonischen Social-Theofratismus - babei ftete bie Drientirung genommen von ber in ber neuesten richtigen Mitte prafibirenben "beutschen evangelischen Rirche" aus.

## XIV.

# Briefliche Mittheilungen.

I.

### Aus Rheinheffen.

Ratechismus . Ligen.

Bas ift ein Ratechismus? Doch wohl ein Sanbbuch ber driftlichen Babrbeiten in Fragen und Antworten. Er ift bas Lebrund Lesebuch ber Kinder und ber Alten, auf beffen Treue und Bahrhaftigkeit man baut, wie auf bie ber Bibel, barum auch in iebem Saufe zu finben, wo nicht aller, ja ber lette Sauch von driftlichem Sinne erftorben ift. Das ift er bei allen Confessionen, er follte es wenigstens fenn, follte bie Eigenschaften haben, bie wir eben nannten. Dag es bie unfern find, barüber macht bie Rirche mit ber größten Strenge; ein anderes ift es im Protestantismus, wo Beber fich feinen Ratechismus felber macht, wo teine "Rirche" ein Wort fur ober wiber fprechen tann. Und wer fich teinen macht, ber bangt wenigstens bem lutherifchen einige Erguffe eigener gabrit an. Der lutherische ift nun allerwarts in unserm ganboen wieber eingeführt, b. h. er wirb gelefen und auswendig gelernt, aber barnach zu hanbeln, bas fallt Reinem ein. Go ermahnt Luther, bem Beiftlichen bie Gunben zu bekennen, "bie wir wiffen und fuhlen im Bergen", aber wer thut bas? So fagt Luther: "Des Morgens, wenn bu auffteheft, follft bu bich fegnen mit bem beiligen Rreuze

und fagen: bas malt Gott Bater, Gobn und b. Beift, Amen"; aber bann wurde man ja ein "Rreugtopf", und fo gibt es ber Dinge mehr, bie man liest und nicht beachtet. Was man aber beachtet, das ist der saubere Anhang, den diese Bucher haben und ber in einer fogenannten "Gefdichte ber driftlichen Rirche" und Dabinein ergießt fich benn all ber ben Controverslehren beftebt. Schmut ber Borurtheile, Entftellungen und Lugen, ber nur im Birn eines Canbibaten ober Paftors Plat finbet, und beffen ift eine gute Labung. Um Ihnen ein Beispiel bavon ju geben, laffe ich einige biefer Controverslehren aus bem Ratechismus Luthers folgen, welchen ber febr fromme, und von allen Stillen und Frommen im Bolfe, befonbers Beffens und Babens, bochverebrte Baftor Saupt, in Darmftabt herausgab, und gwar im Berlag bes fogenannten "evangelifchen Bucherbepots".

Bergleichenbe Ueberficht ber wichtigften Befenniniflehren ber beiben driftliden Bauptfirden.

# A. Evangelifche Rirche.

B. Romifch - fatholifche Rirche.

und zwar nur bie fanonischen Bucher alten und neuen Teftaments.

In bem Worte Gottes zu forschen ift für Alle Geligfeit unb Pflicht; Bibelverbreitung hellfam und

Chriftus hat Schulb und Strafe ber Erbfunde, wie ber wirklichen Sunde getilgt.

nothwendig.

Wie Bergebung meiner Sunben zu gewinnen sei, tarüber belehrt uns bie beilige Schrift, bas geoffenbarte Bort Gottes außer ber beiligen Schrift in ben fanonischen und apofrebbischen Buchern, noch bie Ueberlieferung (Trabition).

> Das Bibellefen ift ben Nichtgeiftlichen verboten, wird wenigftens nichtgernegefeben, und fann nur mit Erlaubnig bes Briefters gefchehen; bie Bibelgefellschaften find ein Berf bes Catans.

> Für die zeitlichen Strafen ber Sinben muffen bie Menfchen burch Leiben (Bufübungen, Rafteiungen) und verbienftliche Berte genug thun.

### 'A. Evangelifche Rirche.

Der Menich wird vor Gott gerecht nur bur ch ben Glauben an bie ftellvertretende Genugthuung Chrifti.

Doch wird der Sünder durch den Glauben nicht gerecht gemacht, sonbern nur gerecht gesprochen. Auch
der Wiedergeborne erfüllt das Gesetz hienieden nur annähernd, nimmer volltommen. Wo dieser lebendige Glaube ist, da sind nothwendig
auch die guten Werke. Derselbe
vollendet sich in der Heiligung
des ganzen Menschen, nach Leib
und Seele.

Blog ber Dreieinige Gott ift anzubeten. Wir haben nur Einen Fürsprecher beim Bater, welcher ift Jefus Chriftus.

### B. Romifc fatholifde Rirde.

Der Glaube allein macht nicht felig. Der Mensch kann und soll durch gute Werke die Seligkeit mit verdienen. Dieser Glauben ist ein Fürwahrhalten der Kirchenlehre.

(Bon Reue und Buffe wiffen also wir nichts.)

Durch bie Rechtfertigung wirb aus bem Gunberein Beiliger; er wirb nicht bloß ein Gerechtfertigter, fonbern ein wirflich Gerechter. Der Wiebergeborne fann nicht nur all e Gebote halten, er fann auch noch barüber thun, durch Befolgung ber evangelisch en Rathfchlage (Faften, (iá) tafteien, Chelofigfeit, freiwillige Armuth, Ballfahrten, Almofen, in's Rlofter geben ic.!) - fann folglich gerechter werben als gerecht. Die Rirche, im Befit biefes überschuffigen Berbienftes ber Beiligen und bes unendlichen Berbienftes Jeju Chrifti fann Ublag ertheilen, b. h. auch für Gelb Bergebung ber Gunben fpenben.

Den Bilbern ber Seiligen foll man "gebührenbe Achtung und Bersehrung," bem Bilbe Christi aber "Anbetung" erweisen (burch Ruß, Saupten thlößung und Nieberfallen). — Der Marthrer und andrer Seiligen Körper — burch

## A. Evangelische Rirche.

Chriftus ift ber Gerr, Regent unb Edftein feiner Rirche.

Die Taufe tilgt Schulb unb Strafe ber Erbfunbe,

B. Römisch statholische Rirche. welche Reliquien ben Menschen Wohlthaten, insbefondere Kranken-heilungen erwiesen werden — follen verebrt werden.

Das ficht bare Saupt ber Rirche, ber untrügliche Stellvertreter Chrifti auf Erben ift ber allerheiligfte Bater," ber Papft in Rom, ber Nachfolger Betri.

Die Taufe tilgt bie Erbfünde gänzlich.

U. f. w. u. f. w.

Allfo ber Ratecbismus bes frommen Baftors Saubt! Und biefe Berbrebungen und offentundigen Lugen nimmt Alt und Jung, Arm und Reich, Groß und Rlein als chriftliche Wahrheit bin, und verbreht babei bie Augen und ruft: "Berr, ich bante bir, bag ich Wie muß es um bas Gewiffen biefer nicht bin, wie biefe ba!" Frommen fichen, bie fich nicht vor Gott und ber Welt fchamen, fo himmelichreienbe Unmahrheiten in ihrem Buche ber Bahrbeit ihren Glaubigen aufzutischen, fo beren Seclen mit Berachtung, mit Bitterfeit und haß gegen bie Ratholifen ju erfullen? bas nicht heißt, alle Mittel find gut zum 3wect, bann weiß ich nicht mas fonft. Aber zugleich fagt bas auch, bag bier ber lette Trumpf ausgespielt wird; benn zu folcher Niedertracht fann wohl nur ber Sturm ber Bergweiflung führen. Bu beflagen bleibt bloß bas arme, mit Gefpenftern gefchredte, verleitete Bolf, bas überall, wo es bem Ratholicismus nur begegnet, auf eine erschütternbe Weise zeigt, wie es ihm innerlich nabe ftebt, wie er innerlich fein eigen ift. Es gleicht bem Dojes, ber von ber Bobe in bas gelobte Land schaut und boch an seiner Schwelle flirbt, einem Gefangenen, vor beffen Fenftergitter fich weite Felber, mit fröhlichen Menichen bebedt, ausbreiten, und bem in einzelnen Augenbliden bie Sehnsucht bas Berg fast bricht. Wie oft horte ich schon bas begeifterte: "Wie schon, wie schon! D, wie seib ihr gludlich, wir haben nichts bavon! Ach, ba geht einem boch wieber einmal bas

Berg auf!"- unter anberen aus bem Dunbe ichlichter Lanbleute. Die gum Erftenmale etwas Ratholifches faben. 3ch war in einem armen Bauernhaufe bei einer fatholischen Laufe, mehrere protestantifden Bauern hatten fich auch eingefunden. Sie brangten fich allen vor. borchten mit Spannung auf jebes Bort, und als ber fo einfache beilige Act zu Ende mar, hatten fie alle Thranen in ben Augen und einer rief fchluchzend: "Lagt mich 'naus, ich halt's nicht aus bier, bas greift einem zu fehr an bas Berg." In einem benachbarten Stabtchen war ein Tobtenamt; auch ein Protestant, ber ben Berftorbenen gefannt, ging binein. 218 es zu Enbe mar und wir bie Rirche verliegen, fprach er: "Wenn ich noch einmal zu benen in bie Rirche gebe, bin ich fatholifch." Und ift bas ein Bunber. wenn man g. B. ein Dabchen vom Lanbe beim Anblid bes gefreugigten Beilanbes noch fragen boren fann: "Wer ift bas?" Berr wird einft biefen armen Berführten gnaben, jener ichamlofen Ratechismuslugner und ihrer Conforten aber harrer mahrlich bas Bericht, benn eine fürchterliche Blutichuld laftet auf biefen "Frommen".

Wie biese Sippe bie "Geschichte ber driftlichen Rirche" barftellt, fonnen Gie aus bem Dbigen abnehmen. Neben einzelnen charafteriftifden Geftanbniffen erhebt fich ber Bombaft um fo fraf-Luther mar g. B. "bie ebelfte Bluthe und Bier ber beutfchen Nation", und ale er ftarb, "weinte faft gang Deutschlanb, als ob es feinen Bater verloren batte." Bwingli's Frau, bie ibn brei Monate nach ihrer Berbeirathung ichon jum gludlichen Bater machte, heißt "bie Eble". Rnox hat bie vollfommenfte Schule Jefu Chrifti geftiftet, bie jemals, feit ben Tagen ber Apoftel, auf Erben mar", und trot ihrer größern Schriftgemagheit fteben ihr felbft bie Lutheraner nach. Bartholomausnacht, Alba, bie bie Bufiten in Bobmen graufam bebrudenben Jefuiten -! - Die folgenbe Beit bat eine giemlich mabre Farbung: bie Liebe und bie Bucht waren aus ber Rirche verschwunden, lieblofe Streitsucht und Berfegerung nahm überhand", endlich wurde burch bie lette Beit bes vorigen Jahrhunderts und ben Anfang bes jetigen Alles ruinirt, bis ber Grauel ber Bermuftung voll mar." Aber ein neuer beiliger Gifer ift erwacht; Beibenmiffion (!), Bibelgefellichaft (!) und Guftavabolis - Berein, innere Diffion und felbft ber arme, ungludfelige Rirchentag follen helfen, haben bereits "Bewunderungswurbiges" vollbracht. "Siehe ich komme balb, fpricht ber Berr!" Er braucht nicht mehr zu kommen, Er ift schon ba — mit Seinem Gericht.

Anderes aus diesem Musterdücklein kann ich füglich übergeben; nur ein paar Proben dessen, z. B. die Anführung: "Augemeine und Brivatbeichte (nicht Ohrenbeichte!)", als ob man anders, als an den Ohren des Geistlichen beichte. Kindische Angst vor dem einsachen klaren Wort! S. 40: "von 1000,000,000 Wenschen sind erst etwa 200,000,000 Ehr ist en, 160 Mill. sind Muhamedaner, 9 Mill. Juden, 631 Mill. heiden. 5000 evangelische Missionäre auf 900 Stationen. Zahl der neubekehrten heis den 400,000." Und wie viel Katholiken gegen die Zahl der Protestanten gibt es? Darüber schweigt der Brahler. S. 37: "Vortresslichkeit der lutherischen Laienbibel", deren Reinigung von Luthers Kälschungen eben die offen ausgesprochene Forderung einer großen Zahl der besten Protestanten sit. Wie reimt sich damit die "unübertrossene herrlichkeit der lutherischen Bibelübersehung"?

#### II.

#### Mus Graubunben.

Die fcweizerifche Centralifations : Grundfuppe betreffenb.

Es ift ein berühmter und bekannter Spruch, ben einstens ber General ber Zesuiten ausgesprochen, als es sich um bie Aushebung, ober vielmehr Aenberung, bes Orbens handelte: aut sint, ut sunt; aut non sint! Dasselbe Wort läßt sich auch auf die Republiken ber Schweiz anwenden. Wir sagen Republiken; benn die Schweiz ist ihrem Entstehen und ihrer Geschichte nach ein Staatenbund, eine mehr ober minder engere Verbindung von in Sprache, Sitten und Gebräuchen verschiebenen Völkerschaften zu einer freien Eitogenoffenschaft. Die Versaffung "von Anno 15," wohlbekannt noch im Gerzen des Schweizervolks, hat dieses sestgehalten; die europäischen Wächte haben sie garantirt. Doch nun wird es anders, ist schwa anders geworden. "Centralisation" — ist das Lo-

fungemort ber Traumer von einer "machtigen und imponirenben Schweig;" biefer Traum ift ber Talisman, mit bem bie rabitalen Beerführer bas Bolf zu fobern wiffen. 3m Jahre 47 brach ber Sturm los; bie fatholifchen Rantone werben mit Rrieg überzogen. unter bem Schute eingenöfflicher Bajonette wird Lanbeaemeinbe acbalten, bie alten Rantone - Berfaffungen muffen über ben Saufen fturgen, neue werben ausgearbeitet und von ben "Eingenoffen" ben Landigemeinden bringend empfohlen, wie bei ber Landegemeinde im Ranton Compg, und nun geht es an's Centralifiren. Den Rantonen wird ein Recht nach bem anbern abgenommen; bie "Bunbesverfaffung" fteigt auf ben Thron; bie Bluds- und Blangperiobe Der Revolutionsfturm aber nimmt ber Schweiz hat begonnen. vom Gottharbt feinen Unlauf über bie anbern ganber Guropa's. An ben Thronen, bie unfere Berfaffung von Unno 15 garantirt, wird nun felbst gewaltig geruttelt; fie, "bie Monarchen," jumal "ber Raifer," wie in jenen fcweren Tagen mancher biebere Schweizer hoffnungevoll ben Ramen aussprach, hatten teine Beit, fich um uns zu befümmern, als wir ber feimenben Revolution erlagen; bie Rabifalen konnten rubig ihren Sieg verfolgen, und bas fatholifche Bolf fnechten und munbtobt schlagen. So fteht nun einmal bas Centralisationsmesen in voller Bluthe ba; aber es ift eine Bluthe, bie nie Frucht treiben wirb. Die Schweig - sit, ut fuit, aut non sit! Dehr und mehr fängt biefer Gebante wieber an Raum ju gewinnen, und wir fprechen ibn aus, mogen wir auch bei bem bernerischen Sofblatte, bem "Bund," in tieffte Ungnabe fallen; biffiger jebenfalls und erboster gegen Alles, was fatholifch ift und beißt, fann biefes Blatt uns boch nicht werben. Rantoneregierungen, bie fonft fo gern und foviel mit Bern und mit ber Centralifation liebäugelten, sehen die mahre Sachlage nun selbst ein und muffen fie bart bugen. Go ber Ranton Graubunben. Bie viel Jammer und Sorgen haben fie alle jest nicht auszufteben, bis fie einmal eine Rantoneverfaffung von ber Bunft und hohen Benehmigung bes Bunbesrathes fich erbeten. Um bei bem genannten Ranton zu verweilen! - Graubunben - ber Rame ift geblieben; aber Alles, wovon er ben Namen bat, ift babin; weber beftebt ber obere f. g. graue Bund mehr, noch auch die graue Rleidertracht feiner Bewohner, wovon er fo benannt worben. Lange bilbete bas

unter bem Ramen "Rhatien" ichon ben Romern mobilbefannte Land. burch feine narftrliche Lage und Befchaffenheit fo vortrefflich bagu aeeignet, einen eigenen und unabhangigen Freiftaat. Die frühere Beschichte, wie Rhatien allmählig frei geworben, eine Bemeinbe nach ber andern von ihrer rechtmäßigen Berrichaft fich losfaufte, ift, im Gingelnen betrachtet, merfwurdig, und burfte vielleicht ibres Bleichen in ber Beschichte Guropa's suchen. Bas bie Eibgenoffenfchaft im Großen, bas war Bunben wieber im Rleinen, eine Bereinigung von verschiebenen, gegenfeitig ungbbangigen Bunben: bem obern ober grauen- (gramen), bem Gottesbaus - und Behngerichten-Ja in jedem Bunde gab es wieber Berichte ober Gemeinben, bie in ihrer Bermaltung faft unabhangig baftanben, bis auf Leben und Tob aburtheilten. Das lette Beifpiel eines folden Tobesurtheils, bas aber in Begnabigung überging, mag im Gerichte Ruis, erft noch vor etwa achtzehn Jahren, vorgefommen febn. Wenn barum bie fortichreitenben Rabifalen feit bem letten Dezennium aber die "buntgeflicte Verfaffung" Bunbens fich ausließen, baben fle zwar richtig gesprochen, aber nicht zum Frommen bes Bolfes. Dem wollten fie abbelfen und Alles über einen Leift ichlagen. Erft fing bas Centralifiren im Ranton felbft an: ein Recht nach bem andern ward ben Bemeinden entzogen, Die Berichte berichmolgen, Bemeinben, die fonft eine eigene Berichtebarfeit hatten, auf eine Competeng von Rleinigfeiten reducirt; felbft bie bem Bolte ehrmurbigen geschichtlichen Benennungen ber Behörben und Beamten mußten über ben Baufen geworfen werben. Statt Lanbrichter, wie bas Baupt bes grauen Bunbes fruber bieg, nennt man ibn jest Regierungrath, Alles nach mobernem Schnitt und Uniform. Bemeinben verlieren ihre Rechte an ben Ranton, ber Ranton an bie Eibgenoffenschaft. Best fangt man freilich an, einzusehen, wie rob ber Rabifalismus überall mit Gefchichte und Vergangenheit bricht, ba es ju fpat ift, Rlagen über "ftiefmutterliche Behandlung" Bunbens nichts belfen. Belber fur Bolle und Boften manbern in bie eitgenöffifche Raffe; blog ber materielle Berluft Bunbens berechnet fich jahrlich auf viele taufend Franken. Alles Dank biefem - Gentralisationespftent, bas einmal fur bie Schweig noch viel weniger als für irgend ein anderes Land taugt. Welche Berfchiebenheit an Sitten, Charafteren und Sprache allein nur in Bunben! Balt bas

Band ber Einheit fo ausammen, bag bas Individuelle nicht gewalsthatig unterbrudt und aufgehoben ift, bann ift bie naturliche Entwidlung gefichert; beim Gegentheile muß Ungufriebenheit mit bem beftebenben Regimente taglich machfen. Bemeife bafür find fcben genug ba. Unter Anberm fangt ber Militar - Dienft an, immer brudenber ju werben. Es ift nicht mehr genug, bie Refruten bie nach Chur für eine fechewochentliche Inftruttion bingufchiden, fonbern jest beißt es: "in's eibgenöffifche Uebungelager nach Thun." ober fonft in eine entfernte Stabt. Das muß bazu noch in ben beften Sommermonaten gefcheben, wo bem Bauersmann ber Berluft eines arbeitenben Cobnes um fo empfindlicher ift, als man an gar vielen Orten "acht Monate Binter und vier falt" bat. Graubinben vereinigt in fich Deutsche, Italiener und Romanische; alle brei Nationen, wenn man fich fo ausbruden burfte, find an Charafter und Sitten, fo wie an politischen Sympathien grundlich verschieben. Die italienischen Theile Bunbens, bie Thaler Mifor, Bufchlab und Calanca, neigen fich nach ber Seite ihrer Nachbarn, ber famofen herrn Teffiner. Schwerlich fann ihnen je ein Spftem, bas ber alte Dut in Bern für gut findet, gerecht febn; und bie Erfahrung zeigt, bag bie Regierung in Chur mit biefen Lanbestheilen nicht am wenigften zu schaffen bat. Bas bie Romanischen betrifft, für beute nur bie Bemerfung, bag fie burchichnittlich von ber ichweizerifchen "Intelligenz" noch nicht Berührt find, barum um fo fchwerer mit ben rabifalen Begludungetheorien fich befreunden. Gie find es auch, die bie Quellen bes Rheines bewohnen, mabrend die Deutschen bie nord-öftlichen Landestheile, Chur, Bigers, Maienfeld, bas Thal Brattigow einnehmen und ber Bearbeitung burch Aufflarung naber fteben. 216 ein bochwichtiges Glement für bie Charafteriftit bes Bunbnerischen Staatelebens tommt noch bie Trennung in Ratholiten und Reformirte in Betracht; und wie folimm und unbeilvoll wirtt nicht bereits ber Centralisationsgeift burch Unterbrudung ber Confeffions-Schulen. Eben biefes Pringip foll bie Staatsofonomie retten und biefe Rudficht alle Brunbe ber Bernunft und Religion nieberschlagen. Die Erfahrung macht aber alle Motive weiser Sparfamteit ju Schanben; bie paritatifche Schule in Chur zeigt unverhaltnigmäßigen Belbbebarf, fowohl für Befoldungen ber Lehrer, als für Stipenbien, um arme fatholifden Stubenten ju loden und ben Befuch recht

zahlreich zu machen, während die katholische Ankalt in Diffentis, auf welche die Katholiken gewiß volles Recht haben, auch nicht einen Rappen von der gemeinsamen Regierung erhält. Was andere Kantone, ja auswärtige Regierungen vorgemacht, hat eben Bünden, wenn auch spät, nachgemacht, und mit die Drachensaat der letzen Jahre gesäet, deren Früchte nicht ausbleiben werden. Wenn wir erst die Refultate des unseligen Centralisations-Spitems im Ganzen betrachten, wird unser Ausspruch nicht mehr paradox erscheinen: glücklich ist die Schweiz im Bewußtsehn ihrer politischen Schwäche, aber wohin soll ihr affektirter Hochmuth führen?

Seit bem 9. Janner figen und tagen nun unfere eibgenoffischen Rathe im Nationalrath ju Bern. Selbft ber orientalifche Sanbel, bem bie freie Schweiz bisher mit ungetheiltem Intereffe, aber wiberftreitenben Stimmungen jugefeben, theile, wie billig in ber beimath eines - Julian Schaller und ber anbern Sochmogenben in Freiburg, mit entschieben turfischen Sympathien, theils bescheibene Buniche fur Raifer Nifolaus im ftillen Bergen begenb - felbit er ift völlig in ben hintergrund getreten vor ben großen Dingen, bie nun in Bern werben follen. Denn es banbelt fich um nichts Beringeres, als um die Rronung ber neuen Centralifation mit einer - hoben eibgenöffifchen Univerfitat Burich. Schmeres Berhangnig fur bie "freie Schweig"! bas man felbft bort unter ben Dugen gu fahlen icheint, baber berglicher Willfomm, vielfaches Banbebruden von rechts und links. Dag es Roth thue und einmal an ber Beit fei, bie Bochschule in's Leben zu rufen, wollte ber Berr Brafibent Bioba (aus Teffin) gleich faktisch beweisen burch Ablefung einer frangofischen Eröffnungerebe, auch burfte. barnach zu urtheilen, ein Lehrstuhl für frangofische Sprache unter Die erften Bedurfniffe ber neuen Universität gehoren. Die Cache ift aber boch ernft und wichtig. Nicht genug, ben Rantonen ein Recht nach bem anbern abzuringen, bas Centralifationenes immer enger ju fcblingen, Die politifche Freiheit und Gelbftftanbigfeit ber alten Schweizerfantone auf Rull, und mit einem Minus bagu, bringen gu wollen: auch ben Geiftern foll noch eine Bwangejade angelegt werben, auch biefe muffen uniform gefchult und gebilbet febn. Dann erft ift bie Centralisation fertig, und fonnen bie rabifalen Fürsten ruhig ihre Seffel belegen, wenn fie anders nicht felbft wie

ber fich in bie Sagre gerathen. Wir find überzenat, es ift nicht ber miffenschaftliche 3med, ben ihre Rorpphaen bei ber Central - Universität im Auge baben. Wo bat ber Rabifalismus je ber Wiffenschaft gebacht? Etwa ba, wo man unfere Rlofter fturmte, plunberte, ibre fostbaren Bibliotheten verschlendte und an Juben "veragrauerte" ? Boju bie eibgenoffische Universität, ba man fcon brei im Lanbe bat, ju Burich, Bern und Bafel? Aber man will eben ein bureaufratifches Gefchlecht beranbilben, folgfam, geschmeibig, eingeweiht in die Brincipien und Theorien ber Reufcmeit, wie fie im babifchen Rachbarlanbe gebeihen; bazu ift freis lich ein Mittelpuntt, ein einziges Organ, eine rechte Zwangs-Jade bes Beiftes unumganglich nothig. Die herren vom Geffel wiffen gar gut, bag es fonft nicht geht, bag ber alte und achte Freiheitefinn immer von neuem wieber erwache, und eine aufges brungene Regierung nach ber anbern wieber abftreife, wie ber Bos gel bie abgeftanbenen Febern; bas Sinten bes Steiger'fchen Regie mente in Lugern und ber von ber Berner-Ariftofratie gu Boben geftampfelte Stampfli find Beweis genug. Bat man aber fcon jest, burch die Berfaffung, ein ganges Beer von Schreibern und Larmern unter bie Banbe befommen, als gehorfamft bienftbefliffene Bureaufraten, fo wirb es naturlich bann noch beffer geben, wenn biefe Praxis auch theoretifc Muftrirt, und vom boben Ratheber berab ben Gobnen Bintefriebs eingeprebigt wird.

Bern wurde der Sis der Bundesregierung; mit großem Aerger mußte Burich, die alte Rebenbuhlerin, ce geschehen laffen; ein Ersas sollte ihr werden, indem man sich verpsichtete, die Bwing-listadt zum Size der eidgenössischen Universität zu machen. Burich soll noch einmal berusen senn, die Schweiz, wie einst mit den Reimen alles politischen, socialen und religiösen Elendes, so nun vollende mit dem Rabikalismus zu durchfäuern, und alle volksthumlichen Elemente zu vernichten. Bor einem Strauß hat es vor etsichen Jahren der gefunde Sinn des Bolkes noch bewahrt; jest bleibt dahingestellt, ob das durch alle Schandblätter bearbeitete und zerrüttete Bolk nocheinmal so etwas vermögen oder wagen wird. Die um ihre Boll- und Postgelder betrogenen Kantone sollen damit die Erhebung Jürichs bezahlen, und mit Kantonsrechten und Staatsschulden seinem Sauptagitator Escher den Weihrauch

ibrer Bulbigung ftreuen. Dafür bat Bifchof ben neuen Bolltarif entworfen, und Berr Stambfli bat es gefagt, bie Bunbegregierung habe Gelb genug, um noch für eine Universität und polytechnische Schule 300,000 Franken jahrlich auszugeben. Burich will bie Univerfitat, und wir zweifeln nicht, bag fie in's Leben treten wird, aber nur um bie Schweig zu ruiniren. Bern ftraubt fich, benn es furchtet babei bie eigene zu verlieren; ebenfo Bafel und Genf; im Ranton Waabt hat ber große Rath fogar protestirt, und was bie Beitungen betrifft, fo tonnten bie Bunbedrathe, wollten fie auf bie allgemeine Stimmung feben, barüber nicht im Zweifel fenn. fatholifchen Rantone aber haben am meiften Urfache, fich gegen eine folche Marterbant ihres Gewiffens zu wehren, tenn bas wurde bie Universität werben, und nichts Anberes; wahrend in ben Nachbarftaaten gerabe bas Recht ber Bloung bes Rierus einen hervorragenben Streitpunkt bilbet, werben bie Bischofe ber Schweiz biefes Recht nicht ohneweiters an die Universität, an Burich abtreten. Alfo wozu eine elogenöffiche Universität? Ueber bas Abentheuerliche einer folden Univerfitat, ober ihre breifache Pothoniffengeftalt, wollen wir fein Wort verlieren. Welche Sprache foll ba bie Oberhand haben, bie beutsche, frangofische, italienische? Das einzige Auskunftemittel ift mobl, alle brei Rationen gleich zu berudfichtigen, ober breifach alle Lehrftuble zu befehen, und zwar, verftebt fich, mit ein paar Duzend beutscher Professoren, wie denn fcon ein großes Licht aus bem Frankfurter = Barlamente (Benebeb aus Roln) fur bie Geschichte fich gemelbet bat, ein Anderer (Dr. Bippermann aus Marburg) für bie ftaatswiffenschaftliche Fakultat. Babrlich, folche Manner, bie vom Ratheber berab bie Schweig mit ihren Thalern, Bergen und Biebberben, mit ihrem Aderbau. Banbel und Induftrie, mit ihren hundertfältigen Berhalmiffen und Intereffen fennen gelernt, bie find fabig und berufen, eine acht nationale Bilbung uns zu bringen \*)!

<sup>\*)</sup> Am 19. Jan. verfündeten die Telegraphen aus Bern: ber Natios nalrath habe das Universitäts-Gesch mit 64 gegen 43 Stimsmen angenommen, und ber Ständerath werbe fich nun wohl auch fägen. Anm. b. Reb.

### M. Aus Baben.

I. In ber erften Salfte bee Janner.

Da die katholische Presse jest völlig consiscirt ist und man wochenlange fein Blatt mehr zu Geficht befommt, fo erfährt man in Baben blutwenig von ben babifchen Buftanben, und es gibt, um nur ein merfwurbiges Beweisftud anzufuhren, Geiftliche genug, die nicht einmal wiffen, dag ber hirtenbrief überall, und wie er ba und bort gelefen worben ift, und bie in einer Capitelsconfereng fich außern tounen, nicht nur, bag ber papftliche Runtius in Luzern bas Berfahren bes Erzbischofs migbillige, fonbern aud. bag biefer Runtius - Burtart Leu beige, Bill man Wherhaupt noch etwas erfahren, so wird man fich balb entfchliefen muffen, bei ber Babifchen Lanbeszeitung und ihren übrigen Colleginen zur Roft zu geben - was gewiß mehr als Alles für bie Starte und Befundheit ber Regierungs-Sache fpricht. Go lange bie Belt fteht, ift es noch nie bagewefen, bag eine Regierung in einem folden Rampfe auch fein Wortlein ber Erwiderung ertragen tann. Daber aber find es nur Bruchftude, was ich Ihnen berichte, zu benen Gie ergangenbe und berichtigenbe Beftanbtheile in ben auslanbifchen Blattern auffuchen muffen. Buten Sie fich jeboch, es mit ber Bahrheit genau zu nehmen, benn bie babifche Polizei th fo vernarrt in die lautere und volle Wahrheit, daß fle biefelbe gang nur für fich behalt, und fogar ber hiftorifch politifchen Blatter nicht icont, wenn fle bergleichen bei ihnen aufgeftobert bat. Ober follten Gie nicht gelefen haben, bag neulich auch ein heft ber Siftor .- polit. Blatter (bas 10te bes 32ften Banbes) confiscirt werben ift?

Statt ber confiscirten Wahrheiten läßt bie flaatsfirchliche Partei zahlreiche Exemplare verschiedener Flugschriften zur Belehrung bes Bolks verbreiten, von benen man sich nicht wundern barf, wenn sie bei der Unmöglichkeit aller und jeder Entgegnung mitunter Witskung hervorbringen auf die Schwachen. Doch verliert damit die Rirche nicht an Boden, sondern es verschwindet bloß die Täuschung,

in welcher Manche fich fur firchlichgefinnt geltenb machen tonnten. Biele wollen gwar nicht einsehen, bag bie Beit gekommen ift, wo bie Bolfe bie Schaafsvelze und bie Efel bie Lowenbaute unausweichlich ablegen muffen, und nicht mehr möglich ift, es mit beiben Barteien zu halten und mit feiner zu verberben. Go hat Berr Daig feiner Beit bie befannte Abreffe bes Domfapitels an ben Sochwurdigften Erzbischof mit unterzeichnet, aber hintennach nun boch fcon in wenigen Wochen "But und Blut" für benfelben fo völlig erschöpft, bag er bem Orbinariat munblich und schriftlich erflarte, er fonne bie " Bewaltmagregeln" nicht gutheißen, mit welchen gegenwartig gegen bie Unordnungen ber Regierung vorgefahren werbe, und muffe fich jeber weiteren Theilnahme entichlagen. Run, Gr. Saig und ber Rubbirt von Illm haben weniaftens bas Berbienft gemein, bag fie noch jur rechten Beit ihren Dienft auffunbeten; benn aus guten Grunden fonnten fogar fie felber bie Einnicht fcopfen, bag fie fortan unmöglich frien. Um uns nicht bei ben Grunden bes Rubbirten von Ulm aufzuhalten, fo murbe in einer Orbinariatsfigung frn. Saig ber Borwurf gemacht, ein Botum bem Specialcommiffar Burger, noch ebe berfelbe ercommunicirt war, verrathen zu haben, was er zuerft, und fogar mit ber Betheurung: "es moge ibn ber Bluch ber Rirche treffen!" laugnete, endlich aber boch zugefteben mußte; ber Erzbifchof bat ibn fofort, auf Antrag bes Domfapitels, aus feinem Genat ausgefchieben, und von feinen anbern Debenamtern fufpenbirt. febr betrübend, folche Borgange berichten zu muffen, aber wir find mit bergleichen noch lange nicht am Enbe. Die Rirche fahrt fort, gu gleicher Beit die Glaubigen zu belehren, zu ftarten, und bie Beiftlichkeit zu - fichten. Diejenigen, Die ba meinten, es genuge, ben hirtenbrief nach Unbrobung ber Gufpenfion gu lefen, um ihren Behorfam gegen ben Oberhirten zu bewähren, haben sich gewaltig getäuscht, und biese verspätete Lesung hat nur bei ber ftaatsfirchlichen Partei Beifall gefunden, Die freilich am Enbe felber bie Lefung munichen mußte, weil fie mit fufpenbirten und von ihrem Oberhirten für meineibig erflärten Geiftlichen auch nicht viel angufangen gewußt batte. Denn mit bem "Schisma" geht es nun einmal abfolut nicht. Aber, wie Gr. Saig, fo werben auch alle anbern unfirchlich Befinnten, wenn ihnen Gott nicht bie Gnabe XXXIII. 17

gibt, fich wirklich zu betehren, und entschieben auf Geite ber Rirche zu ftellen, immer naber zu jener unhaltbaren Stellung binausgebrangt, "muntlich und fchriftlich" ju erflaren, bag fie bie Gewaltmagregeln" ac, nicht gutheißen tonnen, und fich jeber weitern Theilnahme entichlagen muffen." Einen farten Rud in biefer Richtung empfangen fie burch bie ihnen geworbene, und mittelft Runbichreibens an bie Decanate mitgetheilte Anordnung bes Orbinariate vom 14. Dez. v. 38., an vier aufeinanberfolgenben Conntagen über ben Conflict, und gwar gang im Ginne ber bischöflichen Dentschrift zu predigen, wozu ihnen eine Frift von nur feche Wochen eingeraumt worben ift. Die ftaateflugen Berren unter ber Beifilichfeit haben alfo biegmal faum Belegenheit, ebe fle felber mit ben Predigten beginnen, abzumarten, welche Strafe etwa einen zu eifrigen Borreiter treffen werbe, ce fei benn, bag fle ju guter Lett, mit Gulfe eines gleichgefinnten \_crzbifchoflichen" Decans, auch ungehaltene Predigten einliefern gu tonnen boff-Ungehalten werben jebenfalls auch bie gehaltenen manchmal vorgetragen werben, jumal von folden Beiftlichen, welche jest erft anfangen muffen, ben Birtenbrief ju ftubieren; benn es gibt folde, benen er noch fo unbefannt ift, bag fie in einer Capiteleconfereng behaupten konnten, es handle fich in dem Conflict nur um's Rirdenvermogen. Wie bie Regierung fich gegen bie Brebigten verhalten wird, ift noch nicht abzuseben. Es wird fich zeigen, ob nicht auch bas freie Lehrwort von ber Rangel gesperrt ift. Es mare fo nur confequent. Denn felbft bie Umteblatter verbreiten burch wortlichen Abbrud ber gebachten glugschriften bie abscheulichften gagen; fie behandeln ben Ergbischof geradeaus als Rebellen. Dem Bolle wird bieg in ben Predigten nothwendig von vielen Rangeln berunter gefagt werben. Berbietet ober verhindert man nun bie Brebigten, fo fteht ce fchlimm fur bie Regierung, benn bann muffen auch bem bummiften Bolfe bie Mugen aufgeben. Lagt man aber bie Prebigten gu, fo fteht es fchlimm mit allen Dagregeln gegen die Rirche.

Die specielle Angelegenheit bes hirtenbriefes ift endlich so weit zu Enbe, bag bie eingekerkerten Geistlichen aus ben Rerkern entlassen sind, und die Gelbstrafen bei benjenigen, welche nicht freiwillig bezahlen, burch Abzüge an ben Einkunften, b. h. burch Beschlagnahme auf ein Achtel berfelben, bis ber lette heller bezahlt ift, eingezogen werben. Auch haben wir jest ben genauen Maßstab kennen gelernt, nach welchem bie Strasen, mit "Rücksicht auf die Bersonlichkeit des Geistlichen" und des Beamten, ausgemessen werben, indem z. B. im Bz.-A. S. die ersten Borlefer mit 150, die letten mit 10 Gulden bestrast wurden. Es wird darüber erzählt, daß der Pfarrer von h. einem Pfarrkinde, das ihm einen hirtensbrief zustellen wollte, erklärte, er werde ihn nicht lesen, dis er ihn auf dem rechtmäßigen Wege empfangen haben werde. Da unn einige Tage nachher ein Amtsbore und Gerichtsvollzieher irgendwo äußerte, er musse dem Pfarrer den Hirtenbrief bringen, und der herr Pfarrer ihn am folgenden Sonntag las, so muß man sast vermuthen, daß er ihn jest auf dem "rechtmäßigen" Wege empfangen haben werde.

Dagegen fullt aber jest bie Blugichrift: Ratholifen pagt auf"! bie Rerter. Rach einem Urtitel ber Babifchen Lanbeszeitung follen viele Beibsperfonen aus ber Umgegend von Freiburg befihalb im Befängniß figen, und biefes Blatt lenkt babei jugleich bie Aufmertfamteit auf bie verschiebenen Bereine in ber fatholischen Rirche, als 3. B. ben vom beiligen Bergen Maria ac., inbem es fich berausstelle, daß biejenigen Beiftlichen, bie am eifrigften bem Ergbis fcofe zu gehorchen fich beeilten, auch hauptfachlich Beforberer folder Bereine feien, Die fich nun jum "Complottiren" gebrauden liegen. In manchen Gegenben wurden bie Leute auf ben Landstragen angehalten und untersucht, und mehrere schon barum verhaftet, weil fie im Befit von Bittschriften an ben Regenten waren, worin Se. Königl. Sobeit um Burudnahme ber Berorbnung vom 7. Nov., und um Freigebung ber Rirche gebeten wer-In Beibelberg ift fogar ein, als gutgefinnter Ratholit befannter, Boligeicommiffar mit Baussuchung bebacht morben. In Urloffen murbe, mahricheinlich weil am Weihnachtsfefte Morgens frub vier Exemplare ber Flugschrift auf ben Rirchenftublen gefunden worden waren, am St. Johannistage bas Pfarrhaus mit bem Befuche einer gangen Rotte von hochverratheriechern überrascht, bestehend aus zwei Gensbarmen, einem Brigabier, zwei Bolizeiblenern und einer Ur = und Unfunbsperfon. Babrent zwei berfelben ben Spitalpfarrer Gengler in feinem Bimmer unterhielten, hatten

ble andern die Gefälligkeit, dem Pfartvertveser Ginshofer seine Bapiere aufzuräumen. Sofort kam tie Reihe des Aufgeräumtwerdens an herrn henzler selbst, der wirklich sehr aufgeräumt wurde, als nach dem unerwartet großen Fang, bestehend aus einem Predigterordiumt, aus einer Nr. des D. Bolkoblatts, einem hirtenbrief, einer Nr. Stuttgarter Sonntagobl. und einer Nr. der Wiener Atrehenzeitung, die herren auch noch nach dem Proprium Friburgense tasteten, an welchem die Ausschrift: jussu etc. Hermanni 1853, dringend verdächtig schien, wobei er dann das Lachen nicht mehr halten konnte, daß ihm sogar die alten heiligen consistert werden sollten. Derlei Auftritte wären dugendweise herzuzählen.

Inbeff versuchte ein Beifterfput im Walbe auf bem Wege nach St. Ottilien bei Freiburg eine graufige Demonftration, ju Gunften bes finfteren Mittelalters, gegen Chaf, Burger und Comp, qu maden, bod hat fich noch nicht berausgestellt, bag bie Ultramontanen ibn angeordnet haben, ober bag bie Beifter Gleifch und Bein batten und zur haft gebracht werben fonnten; man hat im Schnee feine andern Bugtritte auffinden fonnen, ale bie berjenigen Berfonen, welche gur wieberholten Unterrebung mit bem Beifte binausgegangen maren, und bie Fußtritte ber biefelben als Beugen und Baicher begleitenben Bolizeimannschaft, bie nicht tas Wefvenft, fonbern nur bas von einem Briff bes Briftes etwas verfengte Schnupftuch feines Brubers gur Baft gu bringen vermochten. hat fich bei einer andern Demonftration, in welcher ber achte Freiburger = Weift fpufte, herausgestellt, tag ber Cpuf wirflich von Bleifch und Bein ausging. Die Dufeumsgesellschaft bat nämlich. um ber Gemeinschaft mit bem aus ber Gemeinschaft ber Rirche ausgestoßenen Grn. Burger fo recht theilhaftig ju werben, und fich an jener Näherin zu rächen, die nicht mehr in seinem Sause naben will, biefen mit großer Dehrheit zu ihrem Brafibenten fur bas Jahr bes Beile 1854 erforen; aber feine Ueberbaufung mit Gpecialcommiffare-Gefchaften, bie es ibm bieber icon unmöglich machten, überall ohne Brecheisen sein vidit hinzuseten, hieß ihn biese Anerkennung ablehnen. Ungefähr zwanzig barauf bin fogleich ausgetretene Mitglieber waren alsbalb burch breißig neu aufgenommene, mas bie Bahl und bas Bahlen anlangt, überfluffig erfett. Der Abel ift bei weitem nicht in Daffe ausgetreten. Uebrigens baben nur ungefahr

ein Oritie ber Mitglieber: Beamten, Officiere, Protestanten, an ber Wahl theilgenommen. Ich überlasse Kundigern die Losung der Frage, ob bei diesem Geistersput das "Stadtthier" wirklich mit im Spiele sei? Doch wage ich zu versichern, daß jedeufalls besagtes Stadtthier keine solche Scheu vor Ercommunicirten hat, als Gr. hofrath Roshirt in heidelberg, der bei einer Kaussangelegenheit der Universität, wo er hatte mit dem Oberkirchenrath in Geschäftsverkehr treten mussen, diesen Auftrag ablehnte .).

Nur Eine Stelle wissen bie babischen Ratholiten, von wo herab fie ein ernstes Wort gegen ihre himmelschreiende Behandlung vertrauensvoll erwarten durften, und auch diese Eine Hoffnung zu vernichten, bemühren sich die Journale von Berlin, Frankfurt und rings um uns in die Wette, seitem die Nachricht durch's Land gestogen war, Raiser Franz Joseph habe seinen Gesandten in Karlsrube eilends zu sich nach München berufen. Unser Bertrauen wankte aber nicht, und mit Recht, wie Sie wahrscheinlich besser wissen werben, als wir in unserer Quarantaine. Daß sehr ernste und sehr dringende Borstellungen an unsern Regenten gelangt sind, ist außer Zweisel; man klagt nicht umsonst, wie ich eben höre, vor den eröffneten Rammern über "Wißtennung außerhalb bes

<sup>\*)</sup> Der excommunicirte Dberfirchenrath fucht übrigene, wie folgenbe Berfugung zeigt, bie Communifation mit ihm zu erzwingen : "Großh. fathol, Obert. R. Rarlr. 18. XI. 53. Borlage ber Aften bes 3ns tercalarrechnungewefens ber tathol, geiftl. Bfrunden betr. - Befclus: An fammil. grofh. B. Memter zu erlaffen: Rach S. 32. a ber bieffeitigen Dienstweifung fur bie Intercalarrechner fathol. geiftl. Pfrunben vom 30. Nov. 1848 find bie Gebuhren ber Bfarrs und Beneficiate : Bermefer jebenfalle nur auf bieffeitige Ermachtigung burch bas großh. Bez. Amt anzuweifen. Dan fieht fich veranlaßt, hierauf mit bem Unfugen aufmertfam ju machen, bag man bei Brufungen ber Intercalarrechnungen jebe obne folche Ermachtigung an einen Pfarr . und Beneficiume : Ber: wefer geleiftete Bablung als auf Roften bes Intercalarrechnere gefchehen behandeln werbe, wovon fowohl bie bereits aufgeftellten Intercalarverrechner, als . . . . lettere jeweils bei ber Berpflichs bing urfundlich in Renninif ju feben find. Breftinari."

Grofibergogthums." Ge. apoftol. Daj. foll fich Inebefoubeite auch babin graugert baben: nicht zu bem Enbe babe ber Raiferftaat an Baben öfterreichische Beiftlichen gur Ausbulfe in ber Geelforge überlaffen, um biefelben fur ben ihrem Oberhirten bewiefenen Geborfam mit Gelb = und Gefangnififtrafen und Ausweisung belobnt qu feben. Einer biefer trefflichen Briefter, Bigrrverwefer Bolf in Donqueichingen, ber gu 150 fl. verbammt mar, erhielt gleich barauf von bem f. f. Minister Grafen Buol eine Gelbsumme, nach ber einen Berfion als Unterflühung wegen ber über ibn verbangten Temporaliensperre. nach ber anbern jur Bezahlung ber Gelbftrafe. Gewiß ift, bag Berr Bolf biefe fofort abtrug, und gang Freiburg fich ergablte, er habe babei auf ausbruckliche Weifung erflart: bag ber Raifer bie Strafe fur ihn gable. Bebenfalls find wir Aermfte bem Raifer gu viel größerm Dante verpflichtet, als wir nur wiffen tonnen ober burfen, bas fühlt jeber Ratholit im Lande. Auch unfere Rinber und Rindesfinder follen's nicht vergeffen!

### II.

#### Den 24. Januar 1854.

Die babische Regierung hat ben Glodenschlag ber eilsten Stunde vorübergeben lassen, ohne die Frist zu benützen, welche ihr geboten war. Der hochw. Bischof von Mainz wurde, wie die öffentlichen Blätter bereits gemeldet haben, von dem hochw. Erzbischof von Freiburg ersucht, in unmittelbare Unterhandlungen zu Karlstuhe selbst einzutreten, nachdem hohern Orts der Wunsch zu mundelicher Berhandlung ausgesprochen worden war. Am 11. d. begab sich Frhr. von Ketteler von Freiburg nach Karlsruhe, kehrte aber schon am 13. un verrichteter Sache nach Freiburg zurück, um dem Erzbischof Bericht über seine Sendung zu erstatten und Vorschläge zu überbringen, worüber die Entscheidung natürlich nur dem Erzbischof zusteht. Mit der Erwiederung des letzern trat der Visischof von Mainz die Rückresse nach seinem hirtensitze am 16. an,

verwellte fenen Tag m Rarlerube, ohne verfonlich neuerliche Berathungen angufnubfen, und traf an bem folgenben Tage wieber in Ueber bie naberen Umftanbe ber Berhandlungen verlautet begreiflicher Weise im größeren Bublifum nichts. Der Ernft ber Frage wird und muß allerbings auch in ben Regierungsfreifen gewürdigt werben; man hat fich inbeffen, augenscheinlich, bort fo febt verftridt, bag man bas Wort nicht finbet, um ben beraufbefchworenen Geift zu bannen. 3ch gebe Ihnen, mas im Allgemeinen über bie Senbung bes Bifchofs von Maing zur öffentlichen Renntniß gelangte. Derfelbe batte eine langere Unterrebung mit bem Regenten, und wurde von ihm an feine Minifter gewiesen, was fich im Biberfpruch mit ber vermutheten Annahme fant, ber Pring werbe, mit Umgehung bureaufratischen Berhanbelns, felbft einen schnellen Entschluß faffen, ber aus bem immer bichtern Duntel unabsehbarer Bermirrung zu einem ehrenvollen Ausweg führen tonnte. Gin folder Ausweg war um fo leichter, wenn man bebenkt, bag bie gleiche Bahn, welche in Bezug auf bie fatholische Rirche Defterreich und Breugen eingeschlagen baben, wohl auch von Baben batte betreten werben konnen, ohne bie Beforgniß, es mochte ber Machtvolltommenheit eines weit fleinern Gebietes baburch irgendwie ein Abbruch gefcheben. hierin liegt aber leiber eine ber vielen Schattenfeiten ber Aleinftaaterei. Einfluffe auf großere Berhaltniffe fteben berieben glucklicher Weife nicht, hochstens in bemmender Urt ju, und boch foll regiert und wichtig gethan werben. Bu bem Tummelplate folder Regierungsphantaffen eignet fich aber bie fatholifche Rirche gang vortrefflich, bie, Dant ben auch prattifch übermäßig ausgebehnten Beariffen von ihrem fügsamen Beborfam, feit fünfzig Jahren zu einer großberzoglich babischen Lanbestirche fich allmählig bei uns fo vollfommen ausgebildet batte. baß es wohl nur noch einer einzigen Erneuerung bes erzbischöflichen Sites in bem Sinne eines folden willfährigen Gehorfams gegen bie Menschen mehr, als gegen Gott bedurft batte, um bas vorgefeste Biel endlich gludlich zu erreichen. Wie weit Alles bazu vorbereitet mar, beweist die Babigfeit, mit welcher man an biefen "Coffnungen" jest noch festbalt, nachbem fie vor ben Augen ber gangen Welt gerronnen find, wie Waffer. Welchen Tauschungen man fich überläßt, beweist, daß fortan eine eiferne Stirne Allem

entgegengesett wird, was außerhalb bes Zaubertreises fich begtbt, baß man gegen die Stimme ber ganzen katholischen Welt fich verbärtet, deren Einmuthigkeit sich wohl selten in allen Epochen ber Geschichte entschiebener, glanzvoller und erhabener als eben jett ausgesprochen hat; daß man das Ohr abschließt gegen das, was im Innern des Landes selbst vorgeht, und in Folge dessen von diffenslicher Stelle Linge in die Welt hinaus verkünden läßt, worüber die zahlreichsten Berichtigungen in jedem katholischen Dorfe, selbst von Kindern, beizubringen waren.

Die Conferengen, welche ber hochm. Bischof von Maing alfo mit ben Grn. Rubt und Wechmar batte, führten ju teinem Refultat, wie es scheint wohl beghalb, well bie Frage unentschieben blieb, wer benn barüber, mas jum Befteben ber fatholifchen Rirche gehore, wie Bertrage und Berfaffung berfelben nun einmal bas Recht zu bestehen einraumen, in letter Ordnung zu urtheilen babe? Wenn eine protestantische Regierung biefes Recht nicht ben Ratholifen, nicht bem Papfte nach ben beftehenben Orbnungen ber Rirche zugefteben will, fo fann von anderer Seite bod wohl mit Billias feit ber fatholischen Rirche auch nicht zugemuthet werben, biefes Urtheil in letter Inftang jenen Begriffen unterzuordnen, Die fich in ber protestantischen Rirche ausgebildet, und welche migbrauchlich, in ben Beiten anarchischer Bewegung, als bas beutsche Reich in Trummer ging, auf fatholische Berhaltniffe übertragen worben waren. -Die gange Frage ift mithin nicht nur ihrer Lofung nicht naber gerudt, fonbern bie Rluft bat fich fogar erweitert. Die Borschläge bes Erzbischofs werben schwerlich eine gunftigere Aufnahme finden, als ber Mann feines Bertrauens fanb. Der Ergbischof burfte fich. auch nicht berufen fühlen, Befprechungen wieder aufzunehmen, welde einer ber burch Frommigfeit, hingebung und perfonliche Burbe ausgezeichnetften Pralaten ber fatholischen Rirche nicht gum Abschlusse bringen konnte. Es wird bieg Niemanden einem protestantischen Minifter gegenüber gelingen, welcher in einem ganbe, beffen Bevolferung zu zwei Dritteln fich zu ber fatholischen Rirche befennt, es nicht einmal ber Dube werth halt, fich mit bem fatholischen Rirchenrecht bekannt zu machen, feine Unwiffenheit hinter abgelebte Phrafen von Sobeiterecht u. bgl. verbirgt, und ber Belt gumuthet, ju glauben, bas Recht und ber Glaube ber fatholifchen

Rirche sel ihm "heilig", während er beibe durch Bolizeisoldaten eben so gut, als das Recht und den Glauben des katholischen Bolites mit Füßen treten läßt. Wan hat auch davon gesprochen, die Regierung werde einen Bevollmächtigten nach Rom absenden, um mit dem hl. Stuhle direkt zu unterhandeln. Rom hat sich in dieser Sache bereits ausgesprochen. Ein Wann, welcher in Rom Bertrauen sände, wird sich in gegebener Lage wohl schwerlich eines solchen in Karlsruhe erfreuen; und wer sich damit schweichelt, dürste in Kom sicher keine für seine Regierung günstigen Ersolge erzielen. Einstweislen sollten sich die Dinge im Lande aber ändern; es thut bringend Roth, aus einem Zustande herauszutreten, der bei dem geringsten Anstoße von außen für ganz Deutschland verberblich werden kann.

Dit ben Dagregeln rober Bewalt will bie Regierung einftweilen, bem Unicheine nach, einhalten, nachbem nunniehr alle Gefangenen Den Schluß biefer Magregeln bilbeten eifreigegeben febn follen. nige mabrhaft barbarischen Buge: Rangleibireftor Binfert, bei meldem man befanntlich einige Eremplare bes "Baft auf, Ratholiten!" auf einem Bulte fanb, ohne bag er felbft mußte, wie fie babin gefommen waren, und bie leicht hatten entfernt werben fonnen, indem bie brobenbe Rangleiburchsuchung langft vorber befannt mar, wurde vier Bochen lang eingesperrt, und als fein langjabriges Leberleiben eine beinahe unerträgliche Bobe erreichte, blieb er, ber Ungeige ungeachtet, mehrere Tage ohne arztliche Bulje, und wurde erft entlaffen, als fich bie beutlichften Symptome ber Lebensgefahr zeigten. Die jungft genannte Bittme bielt man auch vier Wochen im Gefängniß, getrennt von ihren unmunbigen Rinbern. weil fie einen Eid verweigerte, indem fie nicht erfahren tonnte, was fie ju beschwören habe. Richt einmal ben Gebrauch eines Lichtes geftattete man ber armen Frau in biefen langen Binter-Rachten. - Die Regierung mochte felbft fühlen, wie febr fich jebe menfcliche Empfindung gegen folche Dagnahmen emporen muß. Man greift baber, wie es beißt, mit boppeltem Gifer zu ben Gelb-Strafen und noch zu einem andern Mittel, wozu namentlich bie ben Pfarrern von bem Erzbischof vorgeschriebenen Prebigten Beranlaffung gaben. Bor Allem wirb bie Schaar ber "regierungstreuen" Beiftlichkeit ermuntert, fich, wenn ichon manchmal mit aller Borficht und Betheurung ber Ergebenheit und bes Geborfams, gegen

biefe Brebigten falbungeboll auszufprechen. Bo bief in offizieller Weife nicht angeht, werben Ortsvorgefehte ober anbere Burger. mandmal felbft Broteftanten und Juben, ju Schritten bei ben oft ftillschweigend einverftanbenen Beiftlichen beftimmt. und Donqueschingen gingen mit bem Beispiele voraus, und fogleich posaunten bie Organe ber Regierung (auch bie Allg. Big.) biefe "Reaction bes Bolfes" gegen ben Ergbifchof aus, und erwarteten bon biefer Bewegung bie folgenreichften Dinge. Aber fiebe ba! auch biefe "Doffnung" gerrann und verfallt, aller Organe ber Preffe und ber Gelbftrafen ungeachtet, bem Spott bes Bolfes. Dan fennt und verachtet namlich bie Schleichmege, auf welchen Dieje Abreffen und Befuche meiftens erhalten werben. Die öffentlis chen Blatter haben g. B. auch ber Bemeinbe Ginsheim Erwahnung gethan, wo fich ein folcher Oppositionegeist gegen ben Erzbifcof fundgegeben habe. Das Orbinariat erbalt nun ein Schreiben bes Stiftungevorstanbes von Sinebeim, welches ben Bergang auf folgenbe Beije fchilbert. Der im Rufe guter fatholifchen Befinnung ftebenbe (?) Amtmann bes Begirtes hatte burch perfonliche Befuche mehrere ber angesehenern Burger, auch ein Mitglied bes Rirchenvorftanbes gur Unterzeichnung ber Bittichrift beftimmt. zeidiener fei bierauf in ben Baufern berumgeschickt worben, um weitere Unterschriften mit ben Worten gu sammeln: "Ein icones Complimmt vom frn. Amtmann R., und ba ift eine Schrift an ben frn. Erzbischof, bag bie Pfarrer auf ber Rangel wieber prebigen burfen, wie fruber auch." Der Inhalt biefer Schrift, erflaren bie Rirchenvorftanbe, fei gegen ihr Biffen und Bollen ju Stanbe gefommen, und "wenn fie von ber anbern Seite auch bittere Schmabungen erfahren muffen, feien fie bereit, gur Ehre unjeres Beilandes und feiner beiligen Rirche Alles ju ertragen, es mag tommen, was ba immer wolle." - Sogar auf bem fo gut fatholifchen Sauenftein bat man gefucht, bei mehreren im Rufe ziemlicher Lauheit ftebenben Beiftlichen in angebeutetem Sinne einwirken gu laffen, was nicht fo fchwer fenn mochte, als Berfzeuge zu biefer Ginwirtung zu gewinnen. Der Versuch icheiterte fläglich, und verfett bie ohnehin nicht febr geachteten Priefter in schlimme Lage. Wo man ben amtlichen Gifer weiter trieb, nachbem bas Ministerium boch "großmuthig" nichts gegen bie vorgefchriebenen Predigten zu erinnern hatte, murben Gensbarmen beauftragt, ben Gemeinbevorständen Militar-Erecutionen in Ausstät zu ftellen, wenn fie ihrem Pfarrer nicht Borstellungen gegen die Abshaltung dieser Predigten machen wurden. Die armen Leute klagten bem Pfarrer ihre Noth, der ihre Entschuldigung und die Schrift annahm und bei gefülltem Gotteshause, in Gegenwart der Aussicht sührenden Gensbarmen predigte. Inmitten aller hetereien, Geldaund Gefängnißstrasen, wodurch der christliche Muth gestählt wird, bricht sich der Bolkswig Bahn. In einer kleinen Gemeinde 3. Batten der beurlaubte Soldaten, vermöge ihrer staatlichen Stellung, Austand genommen, die Petition an den Regenten zu unterzeichnen. Großes Gelächter unter Bürgern und Cameraden darüber, es hätten diese Bursche wahrscheinlich gesurchtet — ab gesetz zu werden.

Ich laffe hier noch bie Abichrift eines folden an ein großh. Pfarramt gerichteten Schreibens folgen, weil es bie Duelle allzubeutslich verrath, aus ber es gefloffen ift, und von ben Ortsvorftanben erft bann unterzeichnet wurbe, nachdem ber Inhalt von ben urfprungslichen Schmahungen gegen ben Erzbischof gereinigt war und ber Pfarrer, um ihre Verlegenheit zu heben, die Schrift angenommen hatte, aber naturlich nicht beachtete.

"Wir haben mit größtem Bebauern vernommen, bag ibnen von bem Grn. Erzbischof ber Auftrag ertheilt worben feie, über ben unbeilvollen firchlichen Streit in unferer Pfarrfirche vier Sonntage nacheinander Bredigten ju halten, und bag auf biefe Urt unfere burch bie fcblimmen Beitverhaltnige ohnehin fcon fo febr bebrudte Gemeinde vielleicht noch gewaltsam in biefen Streit hineingezogen werben fonnte. Bir bie Bemeinbevertreter wiffen es recht gut, bas es fich bei biefem Streit nicht um unfer Glauben banbelt und wir in unfer Religion und Glauben nicht verfürzt werben und mas ja unfer Landes = Regent felbft bei bem Gintrit ber Abgeordneten in feiner Unrebe an biefelben gesprochen, bas ber Glaube feiner fath. Unterthanen ihm fo beilig feie, wie fein eigener Glaube, wir find alfo geschügt und bleiben unferm Glauben ftere getreu und geloben biefen unverbruchlich zu halten, und beswegen glauben wir bas biefer Streit auch nicht in unfer Gotteshaus gehort, wo nur bas reine Wort Gottes ben Glaubigen foll verfundet werben, ba aber burch bie Berlefung bes hirtenbrijs verschiebene Meinungen fich Entwidelt haben, wo viele glauben bas in biefem eine Berbachtigung gegen unfere rechtmäßige Regierung ausgebrudt feie, mas aber

bas Lanbvolf nicht fo verftebt und einseben fan. Wir find aber boch überzeugt, bag Gie feit Ihrem hierfein fchon vieles Gutes und nutliches in unfere Bergen von ber Rangel als bie beilige Stette gebracht haben, alfo hoffen wir Sie merben auch in biefer Lage uns nicht irre führen und uns wie früher bie Warbeit und bas Wort Gottes verfunden und nicht in Diefen Prebigten ble Gie abbalten follen aufreizende Borte gegen bie Regierung zu fprechen. um was wir Gie, hochverehrenben herrn Bfarrer innigft Bitten, ben wir wollen ber Regierung und bem orn. Ergbischof überlaffen ben angefangenen Streit burch bobere Beborben enticheiben ju lagen. Wir wollen zwar Ihnen nicht begehlen, tiefe Brebigten, welche Ihnen von bem Grn. Erzb. aufgetragen find, nicht abzuhalten weil wir überzeigt find, bas Gie ben felerlichen Eio in unferer Pfarrfirche abgelegt haben, treu und gehorfam zu fein, was wir auch fur beilig halten, ba wir ja überzeugt find bas jebe Dbrigfeit von Gott gefest ift, Gie mollen bestwegen Ihre Prebigten fo Abhalten, bas weber bie Regierung noch ben Grn. Ergb. fich baburch beleibigt fühlen; wir wollen hier ben Ausspruch unfere Beilanbes in bas Berachtniß bringen, ba er in einer Berfuchung fpricht, gebet bem Raifer, mas bes Raifers ift und Gott mas Gottes ift."

Wie einlabend mare ein Commentar zu blefer Schrift, wenn bie übermäßige Ausbehnung meines Briefes nicht jum Schluffe mabnte! Eine Betrachtung fann ich mir aber nicht verfagen. Mus ber vorliegenden Bitte, wie aus jener von Donaueschingen u. A. gebt beutlich hervor, wie vorfichtig ber Ausbruck gewählt wirb, um bie tiefere Befinnung bes Bergens bor bem Bolfe im Allgemeinen gu verhüllen, beffen "größerer Theil ber Regierung boch entgegenkommt!" Die in= und auslandische Preffe, fo weit fie in bas Land bringen barf, fteht im Dienfte ber Regierung, bie fich noch überbleß im Befige aller materiellen Mittel befindet, bie einfperrt und enorme Gelbftrafen nach Willfur verhängt, und fich auf Die gleichgefinnte Mehrheit ber Rammern, biefes legalen Bolfswillens, ftugen fann. Wozu benn alfo bei folder Dacht noch folde Porfehrungen und Borficht? Steht boch auf ber anbern Seite. ohne Baffen, nur ber Ergbischof, allerbinge mit einem großen Theil feines Clerus, und bas nicht legale fatholifche Bolt. bas - aber bulbet und betet.

### XV.

#### Curiosum.

Bur protestantifchen Diffion in China.

Ich zweiste nicht baran, daß die Sift. pol. Blätter ihre Sammlungen zur Charafterifit des jenseitigen Missionswesens sleißig sortseten, und seiner Zeit wieder Bericht erstatten werden. Soeben aber sommt mir ein Bücklein in die Hand, das Sie, der Erheiterung wegen, unangezeigt nicht älter werden lassen sollten. Es führt den Titel: "Beiträge zur Gesschichte der chinesischen Stiftung in Kurhessen und der Gützlassischen Mission in China, von Carl Bogel, früherem Missionär in China, von Carl Bogel, früherem Missionär in China "(Frankfurt 1853), und ist in zwei Beziehungen sehr interessant. Für's Erste nämlich bietet es merkwürdige Daten über den großen Streit der Sohne des lautern Worts in Kurhessen, ob sie eigentlich Lutheraner, oder Calvinisten seien? — eine Frage, deren endliche Entscheidung noch täglich zweiselhafter wird, deren nähere Behandlung ich aber Ihnen überlasse. Für's Zweite legt Herr Bogel seine Ansicht über die protestantische Heiden-Wission in China dar, wo er vom Herbst 1849 bis April 1852 als Sendbote des Casseler Missions-Bereins und missionarischer Sestetär Gützlasses mittheilen zu sollen.

herr Bogel hatte nach britthalbjährigem Birfen im Reich ber Mitte ploglich feine Entlaffung erhalten, weil er bort unter ben neuen Chriften Aergerniß gegeben, burch "vor-läufige Berheirathung mit einer ungetauften Chinefin nach

dinefifchem Ritus, bem er fpater, nach erfolgter Untrille fung und Taufe berfelben, Die driftliche Covulation na gen laffen wollte." Bon biefem Borwurf foll gegenwartige Schrift ben Berfaffer reinigen. Birtlich bleibt auch am Ende nur bas Bergeben auf ihm liegen, baß er Beirathsplane betrieben, "ohne ben Diffions-Borftand um Erlaubnis ju fragen", mahrend er boch bas leuchtenbe Beifpiel bes Diffienars Rremmer batte vor Mugen haben tonnen, "ber fich eine Frau, die er nie in feinem Leben vorber gefannt, burch feine Diffionsoberen, die fie für ihn ausgesucht, jufenden lief. 3m Uebrigen verhielt fich ber Thatbestand alfo. Berr Bogel hatte allerdings auf eine Chinefin feine Augen geworfen, und da ihm die Eltern des Frauenzimmers nur bann erlauben wollten, sie zu unterrichten und zu taufen, wenn er vorber Die Summe bezahlt batte, Die er bei ber fpatern Berbeirathung nach dinefischer Sitte an die Eltern bezahlen mußte. fo wurde fie durch biefe Bablung nach ben Landesbegriffen "fein Eigenthum, aber nicht fein Beib." Er brachte bie Dame vorerft in einem Rebengebaube feiner Bohnung, alfo nicht "unter Ginem Dache", behufe ber Chriftianifirung unter, wie benn "fast alle Diffionare ihren Ratechumenen, aud weiblichen, in ihrem Saufe zu wohnen erlaubten, was Bemand baran Anftog nehme." "3ch bebaure", fil herr Bogel fort, "bag ich mich von ben Chinefen biebet habe hintergehen laffen, benn nach driftlichem Ritus bie grau fpater ju heirathen, war nicht möglich, well, wie fich nachher ergab, fie bereits - an einen Chinefen verbeirgthet war."

Ein ganzes halbes Jahr vor Anfunft ber Frau bei ibm; hatte ber arme Apostel bes Evangeliums mit ben Eltern fic verftändigt, "und die übrige Zeit zur Erkundigung nach ihren Berhältniffen benügt", und doch war er nun geprellt um Beld, um Braut, und endlich um ben Dienst. Uebrigens muß zu seiner Ehre bemerkt werden, daß er schon vor der Abesehung Hongkong und den berühmten Apostel China's verelaffen hatte. Er erzählt dem Casseler Direktorium ausführelich, warum? und gibt dabei einige pikanten Beiträge zur Geschichte des großen Gützlaff, von welchem auch schon in diesen Blättern wiederholt die Rede war.

Bublaff, fagt er, bezog von feiner Stelle beim englischen Bouvernement 21,000 Thir. jährlichen Gehalts, bazu kamen noch die Zinsen seines allmählig angesammelten Vermögend; die etwa ebensoviel betragen haben sollen; bennoch klagten seine Briefe nach Europa beständig über Mangel an Gelbz

und laffen merten, wie er ben dinesischen Berein jum Theil aus eigenen Mitteln erhalte. Allerdings lieh er ihm ju Beiten, nahm aber, fobald bie Bereinstaffe bei Geld mar, Alles wieder mit Binfen. Benn er jedoch felbft feine Miffionsbeitrage gab, fo machte er es nur, wie viele anderen Diffionsleiter auch, Die vorzuglich gern fromme einfältige Leute aus armeren Rlaffen angehen, felbft aber nichts geben, als lange nichtsfagenben ober lugenhaften Berichte, beren Drude foften die ausammengebettelten Ginnahmen nur noch schmälern. Bahrend Guglaff auch für andere Miffionare möglichft geringe Einfunfte empfahl, lebte er felbft wie ein fleiner Rurft, gab feiner Frau für den Haushalt 300 Thir. monatlich, eine Summe, über deren Unzulänglichfeit fie fich felbst noch bet ben Miffionaren beschwerte, batte einen Schwarm von Dienern, wie ein Sofftaat hierarchisch organisirt, vom Saushofe meifter berab bis jum Ganftentrager, babei einen gefüllten Reller, ben er gern und fleißig benutte, und wenn er feinen Chinefen Kangelvortrage hielt, fo brachten fie folche Bered-famfeit gleich in Berbindung mit bem Weinfeller, und wenn er ibnen bei Strafe ber Ercommunifation ben Genuß bes Dpiums unterfagte, fo meinten fie, es fei boch im Grunde fein anberer Unterschied zwischen Opiumrausch und Weinrausch, als baß ben einen die Chinefen liebten, ben anbern die Europaer. Eine Folge folder Rafteiungen mar fein toloffaler Bauch und feine Leiden an Gicht und Podagra, und ein Sauptbewege grund feiner Reise nach Europa, sowie die physische Urfache feines Todes. In Europa hat man alle feine Berichte eifrig gebrudt, und ichamt fich nun einzugestehen, mas boch fast alle Belt weiß, bag fie Lugen maren, und obgleich man mehr und mehr ben "Apostel ber Chinefen" für einen Charlatan und Betrüger halt. In Songtong felbst waren mehrere Diffionare ber Meinung, bag er folange gelogen, bis er feine Lugen felbft geglaubt. Die Diffionsberichte aus China arbeitete er felbit aus, und ließ fie bann burch feinen Schreis ber Tichin fi jao, ber fein anderes Wort ale dinefisch verftand, ale "Bereine-Cefretar" unterschreiben und fo fur ihren Inhalt burgen, da Bublaff flug genug mar, die Berantwortung nicht felbst übernehmen zu wollen. Gehr wenig unterrichtete Beibenchriften, beren Unlauterfeit oft erwiesen mar, fenbete er auf Miffion nach entfernten Provingen, Die bann, oft ohne am Ort felbst gewesen zu fenn, ihre meift erbichteten Tagebucher veröffentlichten. Diefe tamen fofort nach Europa, wie überhaupt die Belbenthaten bes "dinefischen Bereins" und ber "ehrmurdigen Bater," die bem Ramen nach - benn

"Gublaff's Bathos lief Miemant neben ihm gu Bort fommen! - Comite-Mitglicher" waren. Rach ber Meinung ber meiften europaifden Diffinate, bie mit ihnen in Berührung famen, b. b. von ihnen belogen und betrogen murben, find biefe ehrmurbigen dinefifcen Brediger folechte Cubjette, von benen ber Gine fpater am Dpiumgenuß ftarb, ein anberer, wie Biele von ibm aussagten, Cobomiterei treiben foll. Rach Buslaff's Berichten waren fie von Saus aus meift Magifter, Dottoren, Brofefforen, Manbarinen ic., wovon frei-lich fein Rachfolger Remmann wenig verfpurte; er ift vielmehr befchaftigt, ben Chrwarbigen eine preußisch militarifche Difciplin beigubringen, und Die baufigen Banbel mit feinen Recruten waren bie Urfache, bag ibm, obgleich fonft noch giemlich wenig mit bem Chinefischen befannt, boch balb ein reis der Chat von Schimpfworten geläufig warb, von benen er jeboch in feinen gefalbten Berichten nichts merten läßt, Die "Reichobote" ber Caffeler China - Stiftung unter bie Leute bringt.

So herr Miffionar Bogel wortlich! Ueber seine eigene Stellung zu Dr. Elvers und ben anderen Missionsvorftanben bemerkt er: "Die Schilberungen, welche sie von meinen vermeintlichen Borzügen in ihren öffentlichen Schriften entwarfen, erinnerten mich und Andere öfters an das Benehmen von Schreiern vor einer Menagerie, wenn sie irgend ein Geschöpf haben, das ihnen Geld einbringen soll; und mit ebenso großer Rücksichslosigseit haben sie später über mich geschimpst." "Den Missionsleuten aber zu Gesallen schließe ich mit einem Bibelspruche, und zwar einem, den sie selten in ihren Missionsstunden hören, und überlasse es Jedermannstihn namentlich auch auf mich anzuwenden. Er heißt: "Mithe euch, ihr Schristgelehrten und Pharisaer! ihr heuchsur, die ihr Land und Wasser umzieht, das ihr einen Proselyten machet, und wenn er es geworden ist, so machet ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zwiesältig mehr, denn ihr seid."—
Der Bibelspruch ist mit setter Schrift gebruckt; sapienti sat !

### XVI.

# Katholicismus und Seibenthum.

I.

Die Mythologien vom Standpunfte ber Rirche.

Die vollsommenste Ratholicität ruht in dem Sohne Gottes, dem Logos, der überall und von Ansang war, und in Ewigkelt seyn wird. Ratholisch im Raum und in der Zeit muß auch die Anstalt seyn, die Er zum Heil der Menschen gestistet hat, so alt wie die Welt, so groß wie die Welt. Sie stand von Ewigkeit her vor Seinem göttlichen Auge, sie lag im Reim da in der vormessanischen Zeit, sie wurde, durch Sein erlösendes Blut begossen, zum Baum, in dessen Schatten alle Volker lagern sollen.

Reine Lehre des Christenthums ift nur neutestamentlich, sie sind alle so alt, wie der Hohepriester von Ewigkeit, durch den Alles geschaffen wurde, was da ist, ohne den nichts ist. Er, das Licht der Wahrheit, erleuchtet jeglischen Menschen, der in die-Welt kommt, unerkannt war Er in der Welt, unausgenommen von den Seinen, Er leuchtete in die Kinsternis, aber sie erkannten Ihn nicht.

Jesu Thatigfeit in ber Welt und für die Menschen bes ginnt also nicht erft mit Seiner Erscheinung auf Erben, mit xxxIII.

\*:

Seiner Fleischwerbung \*); ohne 3hn ift nichts, Gt. von Anfang an ein in die Geschide ber Welt und bes, in Lebens ber Bolfer; Er offenbarte fich, aber Er murbe nicht erfannt. Daß uns diese Offenbarungen im alten Bunbe alle. befannt feien, fonnen und burfen wir nicht annehmen. Sind und nicht einmal alle Thaten und Lehren bee herrn mabrend Ceines breiundbreifigiabrigen Erdenwallens befannt, bann fann bas noch weniger ber Kall fevn mit jenen, welche por Cein irbifches Leben fallen. Sat aber bie beilige Schrift bes alten Bundes uns nur einen geringen Theil ber Offenbarungen Jeju bewahrt, bann muß auch bamals icon neben ber schriftlichen Aufzeichnung eine mundliche Trabition beftanben haben, die fener ergangend gur Seite ftanb, und Lehren und Thaten bes Gottessohnes enthielt. Es ift barum eine fo heilige, ale lobnende Aufgabe fur Die driftliche Biffenschaft, biefen Strahlen balb flarer, balb weniger flar burch bie Rebel brechenden Lichtes überall auf bem Boben bes Alterthums nachzuforichen, und wir finden fle nicht nur im Inbenthum, fondern auch, benn ohne bas Wort ift nichts, im Beibenthum.

Um uns barüber flar zu werben, muffen wir vor Alem nach ber Beit bes Beginns und ber Beife bes Ursprungs und Fortgangs bes Seibenthums fragen, über welche bie Meinungen sehr getheilt finb.

Gott ift die ewige Einheit, die Duelle aller Sarmonie. In sofern war der nach Seinem Cbenbild geschaffene Mensch eins mit Ihm, als Sein Wille des Menschen Wille war; er war ohne Schuld. Dieser selige Justand wurde durch bie erste Sunde zerstört, die Willenseinheit mit Gott war gebrochen, damit auch alles Harmonische in dem Menschen zu

<sup>\*)</sup> Abraham hat frohloctt, daß er meinen Tag feben werbe, er fah ihn und freute sich. Joh. VIII, 56. Dofes hat von mir geschries ben. Joh. V, 46.

Enbe; er trat in 3wiefpalt mit Gott, mit feiner eignen Beflimmung und feine Lebensaufgabe, bie fruher eine mefentlich andere war, murbe nun, fich zu jener verlornen Unfculb wieber emporguringen. Gott versagte ibm in Seiner Gnabe Seine Bulfe nicht, Er verfprach ihm einen Erlofer, Er offenbarte fich ihm verfonlich, um ihn nach und nach wieder ju ber alten Ginheit mit Sich herangubilben, Er legte bie Cehnfucht nach bem verlornen Urfrieden in fein Berg, aber bie Menfchen verachteten Cein Wort. Gie fielen immer mehr ab, entfernten fich immer weiter von ber Ginheit mit Gott jum Zwiesvalt, von ber Bahrheit in Gott jur Luge, von ber göttlichen Klarbeit zur Kinsterniß. Die bamonischen Gemals ten, welche ben Gunbenfall eingeleitet hatten, arbeiteten mit wachsender Rraft jur Berftorung aller Berbindung bes Beschöpfes mit bem Schöpfer, und ber Menfch ergab fich ihnen fraftlos und willensschwach: feine Bosheit mar groß und alles Denfen feines Bergens bofe. Die Rinder Gottes, bie noch Buten, verbanben fich mit ben Tochtern ber Menfchen, bie nur nach bem Bleisch lebten, und zeugten Riefen; bas finnliche Element überwog. Bergebens verfundeten bie acht Berolbe bes Glaubens, von Enos, bem mit Gott breihunbert Jahre manbelnben, bis auf Roe ben Ramen Gottes. bie Luge, ber Zwiefpalt gemann machfenbes Felb. Da befcolof Gott, bie wenigen Refte, bie bonae voluntatis maren, und fähig und willig, in Geinen Willen einzugehen, fich ju erhalten, bie übrigen nach bem Fleisch lebenben zu vertilgen; bie Gunbfluth folgte, nur Roe und bie Seinen murben gerettet. Aber felbft unter biefem fleinen Sauflein brach bie Sunde bald wieder verwilbernd burch; ber von Gott auf's neue und unter einem fo furchtbaren Strafgericht angebahnten Einheit wurde burch Cham ber erfte Stein in ben Weg ge-Die Menschen hatten ber alten Tradition: "eritis sicut Deus", nicht vergeffen, fie erhoben ben Thurmbau, ben fie bis jum himmel fortführen wollten. Wenn uns ber griechische Mythos von einer Erstürmung bes himmels burch die bergehäusenden Titanen erzählt, so vereinigt sich barin der Abfall der Engel mit der Erhebung des Thurms; daß der Mythos dieß unternehmen konnte, erklärt sich nur das durch, daß das Streben der Menschen dem der Engel verswandt war, und so dürfte sich durch ihn die biblische Rachericht dahin vervollständigen lassen, daß auch die Menschen es bei dem himmelhoch ragenden Thurm auf den Sturz Gotztes abgesehen hatten, daß sie sich an Gottes Stelle sepen wollten.

So liegen uns benn in der Geschichte ber Menschen bis zu jenem Punkte die drei charafteristischen Zeichen bes Heidenthums vor: Adam hatte mit Trug den Fall begonnen, Kain ließ den Mord folgen, seine Nachsommen fügten die Unzucht hinzu, die sofort nach der Sündsluth als Mutter aller andern Sünde wieder in dem unfindlichen Cham auftauchte, und nicht ermangeln konnte, die surchtbarften Folgen zu haben. Die völlige Empörung wider Gott in dem Thurmbau krönte den Zwiespalt, vollendete den Absall von der Einheit, und diesem gab der Herr nun, wo Er nicht eine zweite Sündsluth senden wollte, einen Ausdruck dadurch, daß Er die Sprachen verwirrte.

Gott zerstreute sie und verwirrte ihre Sprache, heißt es Gen. XI, 8, 9., benn die Sprache ist ber verförperte Gestanse; ihre Verwirrung folgte bem innern Zwiespalt, ber außern Zerstreuung nothwendig: alle Bölfer Einer Sprache haben auch dieselben Ibeen über göttliche Dinge, sprachvers wandte sind zugleich religionsverwandte Bölfer. Das ist die Genesis des Heidenthums, und es wucherte fast ungestort in steigender Begriffsverwirrung fort, bis mit der wiesderhergestellten Einheit mit Gott durch den Erlöser auch der Einheit der Begriffe eine neue und ewige Grundlage gegesben murde. Da wich auch die Sprachzerrissenheit einer neuen Spracheneinheit, das war in dem Pfingstwunder. Die Apostel

rebeten in mehreren Sprachen gleichsam bie von Allen verstandene Ursprache, erleuchtet durch den hl. Geift, der in seurigen Jungen erschien, benn die Junge ist das Wertzeug der Sprache. Sie waren seurig, denn ihre Krast war auch eine läuternde, und die Apostel traten zurück in jenen heiligen Urzustand der Einheit mit Gott, in welchem Gott den Wenschen zum vollsommenen Herrn der Ratur gemacht hatte, daher die Macht der Apostel über die Natur, ihre Wunder. Wir sahen sich diese Wacht so oft erneuern, als es dem Wenschen gelang, seinen Willen mit dem Gottes in volle Einheit zu sehen, und das Wunder der Heiligen, ihr verstrautes Leben mit der Natur, ihre Herrschaft über die Thiere u. A. hat den schonsten Ausdruck gefunden in dem Armen Jesu Christi von Ussiss.

Bis jum Thurmbau war die Führung Gottes eine einheitliche gewesen, nun aber begann eine doppelte Art berselben. Er wählte sich Abraham und bessen Rachsommen aus,
um in ihm und durch ihn alle Bolfer der Erde zu
segnen, eine Sendung, welche wiederholt und mit großem
Rachdruck in der Genesis ausgesprochen wird. Das äußere
Zeichen dieser Berusung wurde die Beschneidung: durch den
Mißbrauch der Zeugung war die Beschreibis vor der Sündsluth aus's höchste gestiegen, hatte sie nach derselben wieder
begonnen, darum sollte sie an besonnenern Gebrauch mahnen.
Diesem Seinem auserwählten Bolf, dem Medium zur Erziehung der andern Bölfer, offenbarte sich der Herr auch ferner unmittelbar: persönlich, durch Seine Engel, oder durch
von Ihm erleuchtete Propheten; so führte Er es dis zur
Fülle der Zeit.

Ein Anderes war es mit bem Seibenthum: ba borte biefe alte Art Seiner Führung auf, eine andere trat an ihre Stelle, bie mittelbare burch die Ratur und bie Gnabe, als welche Lets-

<sup>\*)</sup> XII, 2. XVIII, 17. XXII, 16. XXVI, 4. XXVIII, 14.

tere nach fatholischer Lehre jebem nabe ift. Es wurde fcon ber Barmbergigfeit Gottes widersprechen, angunehmen, bas ben Beiben alle Babrheit genommen worden fei, baß Er fie geiftig von Allem entblogt, in die Belt hinausgeftogen babe. baß fie mit einem Male fich auf ber unterften Stufe ber Entwidlung befunden hatten, auf der wir heute einzelne Bene Berwirrung ber Begriffe, Die fie von Bolfer finden. ben Juben mit fich in bie Berftreuung nahmen, ift feine Bernichtung berfelben, fondern nur eine Berbunfelung; bie Begriffe maren nach wie vor ba, anima naturaliter christiana, bas Licht leuchtete in die Finfterniß, aber die Finfterniß erfannte es nicht. Die Beiden nahmen also eine Summe biefer zwar verbunfelten Begriffe, b. i. alter Dffenbarungeibeen, mit fich in bie Berftreuung, welche fich unter bem Ginfluß ber Onabe bei ihnen erhielten und in einzelnen, bie offenern Bergens maren, weiter entwidelten.

Bon Gott losgefagt, im formlichen, offenbaren Biberfpruch mit ber alten Ginheit, mit bem Beift, flammerte fich bas Beibenthum nun an bie Befen, an bie Daterie an, und suchte in ber Ratur ben, welcher Berr ber Ratur ift, und in ber Beit ben, welcher von Ewigfeit ift. Der alten Schlange hingegeben, brachte es unter beren Ginfluß ihr Wort zur Erfüllung: eritis sicut Deus, benn an bie Stelle bes urewigen Gottes feste es ben Urmenschen, ber nach Bottes Bilb Beschaffene biente ibm, um rudwarts nach feinem, bem Menschenbilb, bas neue Bottesbilb zu formen. Der Polytheismus war bamit von felbft eingeleitet, benn bas: "es ift nicht gut, bag ber Mensch allein fei", galt ja zuerft von bem Urmenschen; barum gab man nun auch bem neuen Gott bie Befahrtin gur Seite, bas Befchlechtliche, Bleischliche brang in bie gottliche Ibee, fle gerftorenb, ein, Die Göttergenerationen begannen, festen fich fort und mehrten fich in's Unendliche.

Bon ba an, b. h. von feinem Urfprung an, hat bas Beibenthum feine Fortichritte gum Beffern, ges gen bie alte Einheit bin gemacht, es war auf allen Buntten, bis auf biefe Ctunbe, im Rudichritt. Diefer aber führt auf zwei fcheinbar einander entgegenstehenden Be-Die Stamme, gen zu ein und bemfelben Biel. fich fruh von bem immer noch auf ein gewiffes Bebiet befchrantten Gangen ber Berftreuung ablosten und in große, weite, offene ganberftreden verloren, fanten immer tiefer, und famen endlich im Buftanb ber größten Berwilberung an: burch bie außere Bertheilung ging aller Bufammenhang im Innern mit ju Grunde, ber Zwiefpalt mar vollenbet: es enbete mit ber Unbetung ber leblosen Raturfrafte, bem Retis fcbiemus. Gludlicher maren jene, bie auf abgefcbloffenern Bebieten fich nieberließen, fie blieben außerlich mehr gefammelt, und bas wirfte wohlthatig auf bas Innere jurud. Scheinbar nahmen fie eine bobere Richtung, fie entwickelten eine reiche, glanzende Gultur, fie faben begabte Dichter unter fich erfteben, Runftler, por beren Schopfungen wir oft noch mit Bewunderung fteben, fie ichienen die hochfte Blue thezeit ber Bolfer reprafentiren ju wollen und, wenn wir ben mobernen Unschauungen Glauben ichenten, bann war bieß in ber That ber Kall. Aber es war boch nur ein anberer Titanenkampf, ein zweiter Thurmbau, und als fie ben Simmel erfturmt mahnten, ba warf ber Berr fie in ben 26. Berabe jene Schöpfer bes trugerifchen Blanges, momit fich bas griechische Beibenthum umgab, find bie Urheber feines Berfalls: bie Dichter michen querft von ber Strenge ber alten Dogmen ab, welche bas Beibenthum fich aus überfommenen Dffenbarungeibeen umgebilbet hatte, bie Runftler verließen querft bie firengen alten Gottertopen; fo brang bas Menfoliche, Bleifchliche, geforbert von ben bamonifden Dade ten, immer mehr ein, bas Urgöttliche trat immer mehr gurud, ber Rationalismus fiegte, und trop all feines Glanges

brach ber ganze kunstvolle Bau zusammen. Tiefere Geister unter den Seiden erkannten bieß sehr wohl, und nicht umsonst beklagt Platon im zweiten Buch der Republik die Lügen Homer's und Hestod's, gegen sie erheben sich Plutarch
und Seneka mit derselben Schärse, und Dionysios von Halikarnaß sagt mit Recht, daß das Bolk seine eigene Schlechtigkeit den Göttern ) ablerne.

Diesen menigen, und mit ihnen gewiß auch manchem treuen Bergen aus bem Bolfe, war es vergonnt, unter bem Einfluß bes hohern Lichtes, welches in ihre Kinfterniß ichien, und fußend auf jenen altüberlieferten Ibeen, fich ju reineren Anschauungen empor zu ringen. Benn wir g. B. bei Blaton und andern beibnischen Beisen ben Logos auf eine fo wunderbar tiefe Beise aufgefaßt finden, bann gilt auch von ihnen, mas der Seiland ju bem 3hn befennenden Betrus fprach: "Fleisch und Blut haben bir bieß nicht gefagt." Daß wir trop aller Tiefe ihrer Auffassung fle aber nicht neben bie judifchen Propheten fiellen, verftebt fich, benn bei ibnen ift alles Licht nur ein gebrochenes, wie bas bes Mondes, und fie fonnten fich barum auch nur ju allgemeineren Begriffen erheben, mahrend ber vom Connenlicht ber unmittel. baren Offenbarung bestrahlte Brophet gerabezu fagen fonnte: "von bir, bu fleine Bethlebem Ephrata, foll ber Berricher Braels fommen." Sie find ben Propheten nur in fofern verwandt, als auch fie bestimmt waren, ben Bebanten an, bie hoffnung auf, bie Cehnsucht nach Chriftus bem Erlofer

<sup>\*)</sup> Denfelben, beren Statuen tie hauptflabt ber Intelligenz eben in ber efelhaftesten Racktheit auf ihrer Schloßbrude ausstellte, bie bert von allen neuen Gebauten herabschauen. Sie, von benen ber eblere Grieche sich abwantte, nehmen in ber hauptflabt bes Protestantismus bas elust von Kirchen und Rlöstern leuchtenbe Kreuz ein, und während sie Unzucht pretigen, zerbrechen sich bie fremmen Leute ben Ropf, wie man die häuser ber Unzucht schließen tonne. Solche Schamlosigfeit tommt boch in Wien, Munchen, Bruffel, Mabrit, ja selbst in Baris nicht vor.

in ben Bolfern wach zu erhalten, und so auf beffen Ankunft vorzubereiten, ber, nach der schönen Auslegung der Bater, die Juden in den Hirten durch die hl. Engel zur Krippe berief, weil Er sich ihnen selbst und durch Seine Engel geoffenbart hatte, die Heiben aber in den drei Königen durch den Stern, weil er ihnen in der Natur nahe geblieben war, Er, der desideratus cunctis gentidus, die exspectatio omnium gentium.

Die Sicherheit, mit welcher wir bie Bewahrung folder emigen Ibeen, wie fie ber Berr von Anbeginn bem Denfcen mit auf ben Weg gegeben hat, annehmen tonnen, wird recht flar, wenn wir bie Babigfeit betrachten, mit ber ein gefundes Bolf an allem Ueberfommenen festhält. wir tief binab zu ben erften Erzeugniffen menschlicher Runftfertigfeit, ju ben alten Steingerathen, g. B. bem Opfermef. fer von Keuerstein. Wir miffen gmar erft bestimmt burch II. Moif. IV, 25., baß Steinmeffer bei ber Beschneibung gebraucht murben; mar bas bamale ber Fall, bann reichten fie auch in die erfte Beit ber Menfcheit hinauf, bann maren fie ichon vorher beiliges Berath und hat Rain fich ichon ibrer bebient; fie blieben es, obgleich Billa's Sohn Tubalfain fcon in Erz und Gifen arbeitete (Ben. IV, 22). Dief Deffer nun finden wir bei allen Bolfern in berfelben form wieber, meift fogar in bemfelben Stoff; es liegt in ben Grabern ber Mumien, und seiner bediente fich ber Briefter ber Rybele; es begleitete bie Leiche bes Deutschen, und ber mericanische und birmanische Priefter schnitt und schneibet bes Opfere Leib mit bemselben auf, obgleich all biese Bolfer es wohl verftanben, icone Arbeiten in Erz und Gifen zu ma-Die Tradition hatte Stoff und Form geheiligt, und Die Bolter hielten fest baran. Bas wir aber bier bei einem fleinen, faft unbedeutenben Berath finden, bas offenbart fich auf eine großartigere Beife in ber munblichen Trabition ber Bolfer. Rehmen wir g. B. nur ben Bohnort ber erften

Menfchen. Das Parabies lag boch, auf einer Sochebene, benn sanskr. para beißt land, desa beißt boch. Dit biefer biblijden Unnahme ftimmen alle Mythologien überein, benn alle verlegen bie Bohnfite ber Gotter, b. i., wie wir oben faben, ber erften Menfchen, auf Berggipfel. Boch thronen bie ber Arier; ber auf ben Berggipfeln (axoig): Dlympos. Athes, Lyfaios u. a. wohnenbe Beus heißt baher axecos; ber deutsche Donar mohnte auf feinen heiligen Donnerebergen, wie Thor auf Thoreborg, benen bie flavifchen Donnereberge bebeutsam gur Geite fteben. Auf ber höchften Sobe ber Alren benft fich noch heute ber Schweizer bas Barabies ber Thiere, die bort in bem heiligen Urfrieden gufammen leten, mo Alpenrosen und Gentianen emig bluben, Die Conne nie untergeht; und Bischof Wibrand von Baberborn († 1233) brachte aus dem beiligen lande bie Sage mit von bem gludlichen Berge, auf bem jeber, ber nach vorhergegangener Beicht und Communion binaufftieg, Wonnen aller Art fand, eine Sage, die wir auch abnlich in ben Reisen Branbans finden. Das ift immer biefelbe 3bee, Die ihren erhabenften Ausbrud wieder in bem neuen Barabiesberg fand, bem Calvaria, auf bem ber neue Baum bes lebens ftanb, wo ber neue Abam erlofend enbete, und bas himmlische Barabies neu erschloß, wie ber alte Abam es im fernen Afien verfchloffen hatte. Und wie weit geht biefe llebereinstimmung! Es ift eine übermaltigende lleberrafchung, wenn wir heute in ben Beben, in ben Gefcichte - und Marchensammlungen ber alten Arier, wie fie vor Jahrtaufenden niebergefdrieben wurden, une an ben bunten Farben ber Dichtung freuen, und morgen, auf bas Felb hinauswandernd, gang biefelben Dichtungen aus eines armen Bauern Mund, und zwar theilweise mit benfelben Worten boren, wie fie einft ber Arier nieberfchrieb. Dber wenn wir bie Beschichte von bem auf Erben umwandernden Fo ber Chinesen, ber bas Leinwandmeffen einer armen Frau fegnet, fo baß fie ben

gangen Tag mißt, ohne bag bas fleine Studden ein Enbenimmt, nur mit bem Unterschieb, bag an Fo's Stelle Jefus tritt, heute in einem engabgeschloffenen Thale Tirols, morgen in heffen, bann wieber im beutschen Rorben, ober in ben Rieberlanben neu auffinden. In ben norbifden Liebern wird uns gesagt, bag man die Tobten nicht beweinen burfe, weil Thranen ihre Rube ftoren; baffelbe weiß gang Deutschland, das wiffen die Moslims und die Arier. Woher biefe wunderbare lebereinstimmung, wenn nicht burch Gemeinfamteit ber Abstammung, ja ich mochte fagen ber Sprache in einer Beit, wohin feine Geschichte reicht? Wie groß muß bann aber die gemiffenhafte Treue ber Bolfer fur bas Ueberlieferte fenn, die mahrend Jahrtaufenden, bei millionenfachem Wieberergahlen auch bes einzelnen Wortes nicht vergeffen, fonbern es forgfältig bewahrten und unverfälicht weiter gaben, wie fie es empfingen !

Solch ein ehrwürdiger Beuge ift bie munbliche Trabition, bas ift ihre Festigfeit, ihre Unwandelbarfeit. Und mit ahnlicher Treue und Buverlaffigfeit hat fie une benn auch jene Uroffenbarung überliefert, Die Gott bem Denichengeschlechte im Anfang gab, und bie wir, wenn auch ente ftellt und verbunfelt - benn ale gottliche Offenbarung fonnte fie nicht in voller Reinheit bleiben - in faft all ib. ren Bugen erfenntlich, noch beute in ben Mythologien ber Bolfer vor uns haben. Sie hat ein wunderbar mannichfale tiges Gewand angenommen, bier ein überlaben reiches, bort ein bescheiben burftiges, aber ber Rern ift überall berfelbe ; es ift ein Beift, ber fich in verschiebenen Rorpern incarnirte, ein Licht, bas fich in verschiebener Farbung bes Regenbogens bricht. Und lofen wir fie aus ber vielfach bunfeln Schale, und führen wir die Bergleichung weiter, inbem wir fie gur Lehre ber Rirche halten, bann feben wir auch ba wieber Die vollfommenfte Einheit, Die treuefte Einstimmung; wir gewinnen ein leuchtenbes Beugniß fur bie Ratholicität ber Kirche in Raum und Zeit in blesem consensus gentium für alle ihre Lehren, das ab omni tempore et ab omnibus creditum; es redet zu uns die vox Dei in der vox populorum. Diesen hehren Zeugen aber seht mit aller Macht seine Stimme erheben zu lassen, darin dürsen wir eine der heiligsten Ausgaben der katholischen Wissenschaft sehen.

Was der heil. Augustinus von dem Menschen sagt, er finde feine Rube, außer er rube in Gott, bas gilt auch ron bem Biel und Enbe aller Wiffenschaft. Alles mahre Wiffen fommt von 3hm und führt wieber ju 3hm. So muß benn auch alle achte Biffenschaft zulest bei ber Theologie antommen, bas ift ber Brufftein für ihren geraben Beg. irrlichterte bie Wiffenschaft vom heibenthum nach allen Richtungen umber, aber jum Abichluß hat fie nichts gebracht, und nun scheinen ihre letten Trumpfe ausgespielt. Bewiß ift es eine ber munberbaren gugungen Gottes, burch bie Er Seiner Rirche immer in ben rechten Augenbliden mit ber reche ten Sulfe an bie Sand geht, wenn wir eben, mo bie fatholische Wahrheit mit wachsenber Heftigkeit angegriffen wird, feben, wie Er in ber beginnenben Betrachtung bes Seibenthums, von dem unverrudbar ewigen und einzigen Boden ber driftlichen Bahrheit aus, ihr eine Baffe ermedt, Die ihre Einheit mit bem Erlofer, ihre Ratholicitat von Uranfang an auf eine fo großartige Beife vertheidigt. Wenn irgenbro, bann feben wir hier ben Weg fur manchen tiefern Saulus jum Paulus, für manchen Augustinus ju ber um ben Irrenben trauernben, für ihn betenben Monica. Saben fie boch, bie noch braufen Stehenben und mit Sorge bes Ausgangs Barrenben, ber fich im Schoof ihrer Confession entsponnen hat, ale Werfzeuge in ber Sanb Gottes gebient, Die von ihnen fo hart geschmähte und ganglich verworfene Trabition wieber ju Ehren ju bringen, warum follten fle nicht por Allen berufen fenn, an ben Früchten Theil zu nehmen, welche baraus erwuchsen?

## XVII.

## Die Universität Wien und ihre Geschichte .

Unter ben großartigsten Schöpfungen, welche ber in jugendlicher Frische und vollster Lebensfrast sich entwicklnbe
driftliche Geist im Mittelalter hervorbrachte, nehmen die Universitäten eine sehr bedeutende Stellung ein und verdienen
vorzugsweise die ernste und sorgfältige Beachtung des Geschichtsforschers. Gerne rühmen wir uns der neuen Zeit und
ihrer Fortschritte, namentlich auf dem Gebiete der Wissenschaft. Dennoch darf sich in mehr als Einer Beziehung die
ältere Zeit mit der neuern wohl messen. Was die neuere Zeit
so mühsam sucht, und als das letzte Ziel ihrer gewaltigsten
Bestrebungen auf das ked erhobene Panier schrieb: Freiheit,
Einheit und Größe, das hatte die alte Zeit in hohem
Grad und brauchte es nicht erst zu suchen, weil sie es noch nicht
verloren hatte. Sie hatte und wahrte die Einheit im Glau-

<sup>\*)</sup> Geschichte ber kalferlichen Universität zu Wien. Im Auftrage bes f. f. Ministers für Cultus und Unterricht, Leo Grafen von Thun, nach ben Quellen bearbeitet von Rudolf Kink. Erster Band. Geschichtliche Darstellung ber Entstehung und Entwicklung ber Universität bis zur Reuzeit. Sammt urkundlichen Beilagen. Wien 1854.

ben, in ber Rirche, beren fichtbares Dberhaupt, ber beilige Bater ju Rom, ben Mittelpunft ber Ginheit bilbete. hatte im Romischen Raiser ein imperium mundi, woburch fie fich zu großen gemeinsamen Unternehmungen schaarte, besonbere gegen ben alten Erbfeind ber Chriftenheit, welcher ben fiegenden Salbmond über ben Trummern bes Rreuges ju erheben fich bemufte. Ber es bamals einem Richard Lowenberg, einem Ludwig bem Beiligen vorhergefagt hatte, baß ihre Rachfolger bas Schwert fur ben Islam gegen bas Rreng tragen murben? Die weit bamale ber Rreis ber Freiheit gezogen mar, zeigt mohl am besten ber Umftand, daß die Magna Charta, bas gerühmte Balladium ber englischen Freiheit, in jener alten Beit ihren Urfprung hatte und alle Sturme ber Auch ber andere Umftand ift ein Revolutionen überlebte. fprechender Beweis hiefur, daß eben bamale jene gablreichen und machtigen Rorporationen fich bilbeten, in benen noch heut ju Tage einige wenigen Refte alter Freiheit vor ber Aues verschlingenben Centralisation ihre lette Buflucht finben. In biefer Ginheit und Freiheit lag auch bie Große jener Beit, einer Beit, bie reich ift an fuhnen Eroberungegugen in weite Kerne, hiedurch in brei Belttheilen fich große ganber bienft. bar machte und neue Reiche grundete, einer Beit, bie reich ift an fuhnen herrlichen Bauten, welche bie Nachwelt bewunbernd anstaunt und nicht zu vollenden vermag.

Wir hatten die Einheit, wenn auch nicht jene straffe, welche der modernen Centralisation als Ideal vorschwebt; das sechszehnte Jahrhundert hat sie untergraden, das neunzehnte sie zertrümmert. Wir hatten die Freiheit, aber nicht jene zügellose, welche die Reuzeit anstrebt; der Mißbrauch hat ihr die wohlverdienten Fesseln gebracht. Und sicherlich war Deutschland damals größer, als jett in seiner selbstgewählten Bersplitterung und nothwendigen Beschränfung, wo es muhsam an seiner Einheit slickt, und frampshaft nach einer Freiheit ringt, die es nicht zu ertragen, noch zu gebrauchen vermag.

Diefe Ginheit, Freiheit und Große tes driftlichen Dittelalters zeigt fich glanzvoll und herrlich in ben bamals entftanbenen blubenben Universitaten. Mag unsere Beit auf ihren beinahe gabllofen Duobegellniverfitaten fich eines reichern und mannigfaltigern Biffens rubmen, Die bobere Ginheit ber Biffenschaft hat fie verloren. Damale vereinte die Univerfität in fich die Gesammtheit aller nach Biffenschaft burftenben Junglinge und Manner, soweit ber Birtenftab bes Papftes und bas Scepter tes Raifers reichte. Un ber Univerfitat von Bologna maren feiner Beit 35 Nationen vertreten. folde Universität bilbete gleichsam einen eigenen Freiftaat bet Biffenschaft. Wie bie Rirche, die vom himmel stammt, am Simmel balt und zum Simmel führt, mit Recht alle anbern Lebensgebiete überragte, grundete und ordnete, fo fand fie auch zu biefem Freiftaat ber Wiffenschaft. In ber Rirche Bottes fanden alle Nationen unter bem Lebensbaum bes Rreuges ihre in ber Liebe gegrunbete Ginheit; in ber Rirche Gottes fanden alle Zweige bes menschlichen Wiffens an bem Borte ber gottlichen Bahrheit ihre feste geschloffene Ginheit. Stehend in biefer Einheit genoß bie Universität einer ausgebehnten Freiheit, vor melder jedoch weber Rirche, noch Staat etwas au beforgen hatten. Rach Innen befaß biefelbe eine beinabe unumschränfte Gesetgebungegewalt. Wie bie Rirche fich ihre Ranonen (Canones), wie ber Staat fich feine Befete (Loges), fo gab bie Universität fich felbft ihre eigenen Statuten (Statuta), ju beren Bollzug fie von Rirche und Staat jugleich Mittel befaß : bie fraftigften Ercommunifation und Blutbann. Die Rirche mit ihrem festgeglieberten Bau ber hierarchie und ber Feubalftaat mit ber machtigen Stute im Ritterthum boten ber Universität bie Borbilber, nach tenen fie fich felbftftanbig ihre Ginrichtungen ichuf und ihr Leben ordnete. Es gab ariftofratifche Universitäten, wie jene au Paris und ihre Tochter ju Wien, und bemofratische Univerfitaten, wie die von Bologna, und nach ihrem Dufter jene

Ĭ,

von Italien und Spanien. En ihrer Bulte Statt ber Rectar mit gurftenrang, ibm jur Seite ein Rath - bas Confiterium. Den Abel im Bebiete ber Biffenfchaft bilbeten bie Dottoren, welcher Ausbrud in alter Beit gleichbebeutend war mit bem neuern: Brofefforen. An biefe fcolof fich in mehr facher Abftufung bie Bemeinde ber Scholaren, und Aller, bie sonst irgendwie zur Universität geborten. Bu Beiten trat auch bie Bolfeversammlung ber gangen Gemeinbe in wichtigen Fällen zusammen, besonbers wenn es fich um eine gemeinfame Auflage bandelte. Die Universität batte in ben Collegien und Burfen eine Art Rlofter, in ben öffentlichen Uebungen und Disputationen eine Art Turniere, in ber Promotion eine Art Ritterichlag. Sie war ausgeruftet mit großen Brivilegien, entiprechend ihrer hoben Bebeutung und Stellung. Alle ihre Mitglieder unterftanden nur ihrer eigenen Berichtsbarfeit; fie waren gollfrei und fleuerfrei; ihre Unverlehlichfeit wae burd ichmere Abnbung vom Lanbesfürften ficher geftellt; auch burften fie bem ganbesfürften feinen Gib ber Treue fombren. Ja ihre Stellung war fo boch, bag ber neugewählte Bapft ihr feine Erhebung auf ben papftlichen Stuhl anzeigte, und baß fie ofter amifchen ftreitenben gurften bas Bermittlergeschäft übernehmen konnte, endlich daß fie in den wichtigften Fragen des Glaubens und des Rechtes als eine öffentliche Autorität angerufen murbe. Dem entsprach benn auch ble Frequeng. Co wird von Paris berichtet, daß bisweilen bie Bahl ber Studierenben bie Bahl ber Burger übertraf. Bologna foll im zwolften Jahrhundert in Ginem Jahr zehntaufend Studenten, Orford im Jahr 1340 gar breißigtaufend Etubenten gegablt haben. In Blen war ihre Bahl minbeftens fo groß, daß fie fich mit ben Burgern zeitweife in formlichen Rampf einlaffen fonnten. Die Studenten jener Beit waren aubem baufig nicht erft Anabem ober unreife Junglinge. fonbern Manner von reiferem Alter und hoherer Burbe. gab es flubierende Cardinale und Bifcofe, Aebte und Bropfte,

Domherren und Pfarrer, auch fonigliche Bringen, Gerzoge u. f. w. Diefe wenigen Buge werben hinlanglich die Bebeutung ber Universitäten im driftlichen Mittelalter ersichtlich machen, wogegen die heutigen weit zurudstehen.

Mit Recht hat fich baber bie Geschichtschreibung auch ben Universitäten jugemenbet und ihr reiches, vielbewegtes, tiefgreifendes Leben geschildert. Co verdanft Kranfreich feinem Bulaus (du Boulay) bie große Geschichte ber Universität von Baris (Bulaei Historia Universitatis Parisiensis. von 1665 - 73 in 6 Foliobanden), in welcher zugleich ein bedeutender Theil ber Geschichte Kranfreichs mitverflochs ten ift. Rach ihm hat Crevier feine Geschichte ber Unis verfitat Paris furger und beffer geschrieben (Crevier histoire de l'université de Paris. Paris 1761 in 12 Bandchen). England erhielt faft um biefelbe Beit eine giemlich ausführliche Geschichte feiner Sochschule ju Orford (Wood Historia et Antiquitates Universitatis Oxoniensis. Oxonii 1674 Auch in Italien herrschte auf biefem Bebiet ber Befcichteforfcung und Befdichtschreibung eine rege Thatigfeit. Es befigt vielleicht fein anderes Land fo viele und fo fruhe Monographien über seine Universitäten. Tomafini Schrieb fcon im flebzehnten Jahrhundert Die Geschichte ber Univerfitat Babua (Gymnasium Patavinum Jacobi Philippi Tomasini Episcopi Aemonensis. Utini 1654 in 4.), im achtzehnten Jahrhundert Borfetti bie Geschichte ber Universität Ferrara (Borsetti historia Ferrariae Gymnasii, Ferrariae 1735) unb Fabroni die Geschichte ber Universität Bisa (Fabroni historia Academiae Pisanae. Pisis 1791-95 in 3 Quartbanben); in unferm Jahrhundert Renaggi Die Geschichte ber Romischen Universitàt (Renazzi Storia dell' Università degli Studi. Roma 1803-6 in 4 Quartbanben), und Bini die Geschichte ber Universität von Berugia (Bini memorie istoriche della Perugina Università. Perugia 1816 in 4.) Colle bearbeitete bie Geschichte ber Universität Babua abermals und beffer (Collo XXXIII. 19

Storia dello Studio di Padeva. Padova 4824 --- 25 in 4 Dugribanben). Die Univerfitat ju Reapel fand ihren Geichichtschreiber an Driglia, jene ju Bavia an Gatti. Bologne befam burch Carti eber eine Brofefforen , als eine Univerfie tate - Geschichte, verfaßt im Auftrag bes gelehrten Bapftes Benebift XIV. und bereichert mit einem Schas von wichtigen Urfunden (Sarti de claris Archigymnasii Bononiensis professoribus. Tom. I. Pars I. et II. Bononiae 1769 - 72 Fol. reicht nur bis jum 14. Jahrhunbert). Und immer noch entbebrten bie beiden alteften und berühmteften beutichen Univerfitaten zu Brag und zu Bien einer Gefdichte, welche biefes Ramens murbig gewefen mare. Denn ber alte Conspectus historiae Universitatis Viennensis (erschienen ju Bien 1722-25 in 3 Bandchen) war nicht viel mehr als ein burftiges ungenugenbes Surrogat, ein fcmacher Rothbebelf, gar fluchtig und oberflächlich gearbeitet. Erft vor wenigen Jahren erhielt bie Universität Brag bei Gelegenheit ber Reier ihrer funf bunbertiabrigen Brunbung einen Abrif ihrer Gefchichte ven Tomet, boch ohne Urfunden (Geschichte ber Brager Univerfitat von Wenzel Tomet. Brag 1849).

Enblich wurde auch die Universität Wien für das lange Brachliegen des Feldes ihrer Geschichte entschädigt, und zwat reichlich entschädigt durch ein glückliches Zusammentressen von Umständen. Das Jahr 1848 hatte gerade an dieser Universität tiesliegende Schäden offen zu Tag gelegt, so das die Heilung alter Gebrechen, die Erneuerung des echt wissenschaftlichen Geistes, die Reorganisation des morschen Baues dringend geboten erschien. Riemand zweiselte Angesichts der damaligen Zustände an dieser Rothwendigkeit. Doch die Aufgabe war keine leichte. Der Minister für Gultus und Unterricht, Graf Leo Thun, erkannte mit richtigem Blick, daß zur glücklichen Lösung dieser wichtigen Ausgabe vor Allem nottig sei, den ursprünglichen Geist der Universität und ihrer wesentlichen Einrichtungen klar und bestimmt in's Auge zu

faffen, sobann aber anch an die bisberige bistorische Entwicklung berfelben angufnupfen. Die Erneuerung und Berjungung eines alten Drganismus zu frischer Kraftentfaltung und Lebensthatigfeit gelingt nicht, wenn man ftatt bes urfprunglichen Wesens ber Sache bloß allgemeine Theorien jum Ausgangepunfte nimmt, wenn man nicht, bie guten Elemente bes Bestehenden erfennend und festhaltend, an bas bistorisch Begebene anfnupft, fonbern willfürlich Alles burcheinanber merfend einen neuen Bau aufführt, gleich einem Luftichloß, icon und ichnurgerecht, aber unwohnlich und ohne Beftanb. So mar benn hier ber rechte Weg eingeschlagen. Benn aber ein Mann in hoher Stellung es verfteht, die Rrafte feiner Untergebenen richtig ju erfennen, ju murbigen und ju verwenden, fo hat er feine große Aufgabe manchmal ichon mehr als jur Balfte erfüllt, jebenfalls wefentlich erleichtert und geforbert. Und auch hier war icon ein bebeutenber Schritt jum Biele geschehen, ale bie Ausarbeitung einer urfundlichen Beschichte ber Universität Wien in Die Banbe bes Brn. Rinf gelegt murbe, eines Mannes, welcher, ben Geschichtsforschern fcon befannt burch feine Berausgabe bes Codex Wengianus, mit jugenblich frischer Rraft und lebenbiger Anschauung, mit gludlichem Taft und gefundem Urtheil, mit tuchtigen Renntniffen und echtem Forfchergeift fich biefer umfaffenben Arbeit unterzog. So entstand bas vorliegenbe Buch, welches gerechten Anspruch hat auf bie vollfte Beachtung jebes Freunbes grundlicher Forschung und anziehender Schilberung auf bem weiten Feld ber Befchichte.

Die Geschichte ber Wiener Universität zerfällt sowohl nach ihren innern Entwidlungsstadien, als nach ihrer engen Beziehung zur Geschichte von Desterreich selbst in vier Bucher, worüber sich hr. Kint also ausspricht: "Jur Zeit, als die Universität in Bien gegründet ward, war Desterreich verhältnismäßig noch gering an Macht und Ausbehnung. Ein großer Theil der Boltsstämme, die jest unter dem Scepter seines Kaisers

----- bunt errungen und b hielt ihre fegnende Sand über b harrenber Stetigfeit lenften es feir Biele ju; und fo ift so gefommen, ten einft bett eine beftheibene Statte großen Sanfa:wohnen, beffen welle Bieles: wir Muf: biefem Bange, reit hatte bie Befchichte unferes Bater hunderte Die Univerfitat ju ihrer 1 gaft aber nicht bloß in ber allgemet haupt bie Theile bem Geschicke bet fonbern in bem befonbern, bevorzuge flig mirfenben. Rrafte, welche an ber ften Befebe für bie geeignete Bemegu waren, mit ihren liebergangen unbil for then, wieberfplegein, ale in ber 4 Roch mehr; für manche aus ihnen Best. sber Bebe: bes Gangen gerek nicht mur ber fichtbar geworbene gebei fogar ber Brennpunft, von bem aus pertheilten. Diefe Colibaritat, welche

Intereffen her Oi.

Denn in bieser lettern Beziehung wurde ihre Betheiligung nicht größer gewesen senn, als die jeder andern Gemeinde des Reiches, und doch war sie es in dem Maße, daß selbst derzienige, der nur die innern Einrichtungen der Universität berücksichtigen wollte, für deren Entwicklung und Eintheilung doch keine andern Perioden feststellen könnte, als solche, die mit den Perioden der ganzen Geschichte des Reiches congruent sind." (S. VIII. — X.)

Boran geht in bem Buche bie Geschichte ber Grundung und urfprünglichen Ginrichtung ber Universität in all' ihrem Detail anschaulich geschildert, ale Ausgangepunft und nothwendige Borbedingung ber nachfolgenden Entwidlung (I. Buch). Die Universität war innerhalb bes von ihrem Stifter ausgemeffenen Wirfungefreifes, beffen Grangen burchaus nicht beengend gezogen maren, über ein Jahrhundert hindurch eine selbstftandige, autonome Rorporation; die Richtung, die fie einschlug, die Thatigfeit, die fie entfaltete, mar in eminentem Sinne ihr eigenes Werk. Die Darftellung Diefer Birtfamfeit, welche etwas Abgeschloffenes fur fich bilbete, murbe baber in einem eigenen Abichnitte jufammengefaßt. - Der firchliche Abfall im fechezehnten Jahrhundert im Bereine mit anbern ihn vorbereitenden ober begleitenden Ereigniffen brachte in biefen Beftand eine mefentliche und bauernbe Storung. Bahrend bis bahin ber Rreislauf ber Birffamfeit fich innerhalb bes eigenen Gebietes ber Universität abgeschloffen hatte, empfing fie von ba an, und zwar über Anordnung bes Staates, die Aufgabe, anbern ihr übergeordneten 3meden gu Es geschah dieß aber unter zwei Malen und auf ameifache Art. Fürerft bemuhte fich ber Staat, bie verfallenbe Universität auf ben vorhandenen Grundlagen wieder aufzu-Daburch entftand eine Art llebergangsperiobe. richten. Universität mar amar noch eine eigenberechtigte Rorporation im Staate, fie war ihm aber mit ihren Leiftungen tributar, und ihre Abbangigfeit von ihm murbe immer icarfer betont. Enb. lich feit ber Mitte bes achtzebnten Jahrbunberte entfaltete fich bie Staatsgewalt mit ber gangen Machtfulle, und von ba an war die Ginrichtung ber Universität in Wien, gleich ber aller übrigen Studien : Anftalten ber Monarchie, nur mehr einer ber Regierunge-Afte ber Ctaategewalt. Mit bicfem aus bem Brivilegienbestande ber Universität entnommenen Eintheilungsgrunde läuft noch ein anderer parallel. In ber erften Beriobe ftand bie Schule vorwiegend im Dienfte ber Rirche. In ber zweiten Beriode mar ihr 3med etwas buntfarbig; fie follte bem Staate nublich, ber Rirche nicht fcablich fenn, und auch bie Aufgabe, fur bie Biffenschaft Erspriefliches ju leiften, nicht von fich weifen; es war eben, wie ermahnt, eine Uebergangeperiobe. Geit bem Beginne ber britten Beriobe enblich nahm ber Staat bie Universität ausschließlich in feine Dienfte. Die Anotenpunfte biefer brei Berioben aber find : ber Regierungeantritt Ferbinand's I. (1522) und bie Thronbefteis gung Maria Therefia's (1740). Mit anbern Borten: Grangicheiben ber geschichtlichen Epochen Defterreichs finb auch bie ber Wiener : Universität" (S. XII - XIV). Dem. nach umfaßt bie erfte Beriobe ber Universitätegeschichte ben Beitraum von 1389 bis 1522 (II. Buch), Die zweite Beriobe von 1522 bis 1740 (III. Buch), die britte Beriode von 1740 bis 1848 (IV. Buch). Man muß gestehen, bie Eintheilung bes Werfes ift eine fehr gludliche und gut motivirte; fie verrath ben richtigen hiftorischen Blid und die treue Auffaffung bes naturgemaßen Cachverhaltes, fo wie auch bie eingelnen Thatfachen in jedem Buche vortrefflich gruppirt find, auf bag im großen biftorifchen Gemalbe Licht und Schatten sich wohl vertheile.

Den Stoff zu seiner Darstellung schöpfte ber Berfasser bieser Geschichte aus ben besten und sichersten Quellen: aus bem Archiv ber Universität selbst, und aus ben Attenbuchern ber einzelnen Fakultäten, sobann aus ben Staatsarchiven (b. h. zunächst aus bem Archiv ber k. f. Studien-Hos-Com-

mission und aus bem Archiv der k. k. Hoffanzlei), endlich aus den handschriftlichen Schähen der k. k. Hofbibliothek. Alle diese Quellen waren ihm geöffnet, und wurden von ihm auf das sorgfältigste und reichlichte benütt, wie jede Seite seines Buches zeigt, insbesondere der zweite Theil seines ersten Bandes, welcher die interessantesten urfundlichen Beilagen gibt, Aftenstüde oder Auszüge aus den Quellen, die theils durch ihren Inhalt, theils durch die Unmittelbarkeit der Anschauung, die in ihnen liegt, oft ganze Gebiete der Gesschichte, wie durch ein Streislicht, erhellen. Außerdem wird noch ein eigenes Statutenbuch der Universität als zweiter Band dieses Geschichtswerfes ehestens nachsolgen.

Sehen wir uns nun das Buch selbst und bessen Geist etwas näher an. Der Geist des Buches ist ein echt historisscher; es ist ein treuer, heller Spiegel vergangener Zeiten, frei von aller Parteisucht, lobend, was zu loben, tadelnd, was zu tadeln, gemäßigt und bescheiden im Urtheil, abhold aller Ueberschwänglichkeit, z. B. bei den Humanisten, muthig entgegentretend falschen Angrissen, z. B. auf den Orden der Zesuiten, ossen darlegend die verkehrten und verderblichen Grundsähe und Einrichtungen, die zum Beispiel in der josephinischen Zeit zur Herrschaft gelangten. Darum ist das Buch, in dem aufrichtige Wahrheitsliede mit echter Baterlandsliede harmonisch verbunden erscheint, nirgends verleshend, durch und durch sehr ansprechend und ungemein beslehrend.

Die Gründung ber Universität in Wien war das Werf ber Brüder Rudolf IV. und Albrecht III., Herzoge zu Desterreich, Urenkel Rudolf's von Habsburg. Die Stiftungsurfunden hiefür wurden in den Jahren 1365 und 1384 erlassen. Papst Urban V. ertheilte schon 1365 die papstliche Bestätigung für die neu gegründete Universität, nachdem er auf seine Anfrage von Bischof Johann zu Briren, Rudolf's IV. Ranzler, über die ganze Sache genügenden Ausschluß erhal-

ten hatte (f. bie erfte Beilage im II. Theil bes I. Banbes). Bapft Urban VI. gab im 3. 1384 feine Buftimmung jur Ginführung ber theologischen Kafultat, welche bis babin noch gefehlt hatte. Die Univerfitat erhielt bamals ausgebehnte und zahlreiche Brivilegien, namentlich aber auch bas wichtige Recht, bie nabern Befete ihres innern Organismus fich felbst zu schaffen (Autonomie), beffen fie fich unverzüglich in umfaffenber Beife bebiente, indem fie icon 1385 bie allgemeinen, für ben gangen Rorper geltenben Statuten vollenbete, und im 3. 1389 bie Special-Statuten ber einzelnen Kafultaten nach reiflicher Brufung genehmigte. Die genannten Stiftungsbriefe, bie papftlichen Beftatigungs. Bullen und bie von ber Univerfitat felbft gemachten Statuten (sowohl bie allgemeinen für bie gesammte Univerfitat, ale bie besondern für jebe einzelne gafultat) bilben bas eigentliche Kundament ber Biener Sochschule mit ihren alten Rechten und Freiheiten, wie fie Jahrhunderte lang beftanben, und in ben Sturmen ber Zeiten und im Bechfel ber Berhaltniffe fich theilweise bis auf biefen Tag erhielten. Mit Recht ift baber bie genaue und flare Darftellung ihres Inhaltes die Aufgabe bes erften Buches unferer Befdichte. Diefe Darftellung ift eine fehr gelungene ju nennen, was um fo mehr rühmend hervorgehoben ju werben verdient, als gerate feit einigen Jahren bie verschiedenartigften, oft ganglich unberechtigten, bem Buchftaben, wie bem Beift ber urfprungliden Ginrichtungen an ber Biener-Bochfdule wiberfprechenden Unfpruche in ganglicher Unfenntniß, ober Berbrebung ber alten Stiftungebriefe und Statuten auf bie "verbrieften Rechte" fich bezogen. Das helle Licht ber Beschichte hat hier eine Reihe felbstfüchtiger Blufionen zerftort. Da entwidelt fich vor ben Mugen bes Lefere bas Berbaltnis bes Lehrers (Doctor, Magister, mas bie fpatere Beit Brofeffor nannte) in feiner gangen Bebeutung, wie er einerfeite felbst Bortrage hielt (legens), andererfeite burch ben ibn

umgebenben Rreis von untergeorbneten Licentiaten und Bachalarien fein Lehramt übte, indem diefe in feinem Rache und unter feiner Anleitung (baber Doctor regens) lehrten, repetirten, bisputirten u. f. w. (G. 54-57.) Die Einrichtung, bie Methode, ber gange Lauf ber Studien, bis gur Bromotion, wird anschaulich vorgeführt. Den Standpunkt bes Berfaffere jur Burbigung bee Mittelaltere mogen feine Borte über bie bamalige Bebeutung ber Bromotion fennzeichnen: "So wie bie Rirche in ihren hochften Mufterien, in ben Saframenten, zwei Erforberniffe verlangt: bie gottliche Onabe und bas fichtbare Zeichen, fo entlehnte bie bamalige Zeit, welche in allen ihren Borfommniffen auf firchlicher Anfchauungeweise fußte, baraus für ihre Einrichtungen bas Analogum. Bon ber Wehrhaftmachung bee Rittere bie berab gum Meifterftude bes Sandwerfers wird man ausnahmslos finben, baß zwei Bedingungen geforbert murben fur ben Ritter, wie für ben Deifter, namlich: bie innere Burbigfeit und bas fichtbare Beichen. Dieß geschah nicht in Folge einer felbftbewußten Abstraftion für jeben einzelnen gall, fonbern faft unbewußt, aus bem einfachen Grunde, weil bie Rirche bazumal bas gesammte Wirken ber Menschen umschloß. gab feinen irgendwie wichtigen Aft bes Lebens, ber als außerhalb biefes Rreifes befindlich, als indifferent gebacht worben mare" (S. 51. 52). — Beiterhin tritt bann bie alte Bebeutung ber Ration an ber Universität hervor. . Indem bas Mittelalter bie Angehörigen ber Universitäten nach Rationen abtheilte, wollte es nicht bie nationellen Unterschiebe und Begenfate hervorheben, fonbern vielmehr biefelben gerabegu befeitigen" (S. 60). In fofern bie Universität eine felbstftanbige Korporation war, mit großen Borrechten und Bris vilegien ausgestattet, hatte bie Eintheilung in Rationen, jebe mit einem Profurator an ber Spige, ihre Bebeutung. In foferne es fich um bie Biffenichaft und beren Rorberung handelte, war die Univerfitat nach ben wichtigften Doftrinen

in vier Katultaten getheilt, jebe mit einem Defan an ber Spite, welche burch die Lebrer, ale bie orbentlichen Trager ber Wiffenschaft, gebildet murben (bie miderfinnige Ragregel bes Ausschluffes aller Brofefforen vom Amte eines Defans fonnte erft im achtzehnten Jahrhundert Jemand einfallen. S. Daher mar bie Bromotion ber vereinigte Aft bes papftlichen Ranglere und ber gafultat, nicht ber Univerfitat. Der Reftor hatte nichts babei ju thun; benn er war nur bas richterliche und bisciplinare Dberhaupt ber Gemeinbe, fo wie ihr Reprafentant nach Außen. Alles, mas bie Lehre und bas Studium betraf, war innerhalb jeder einzelnen Fakultat vollfommen abgeschloffen, und wurde eben beghalb nur von ben lehrern geordnet. Das waren aber auch bie Manner baju; benn ber ganbesfürft hatte in weiser Fürsorge um bie Bebung der Wiffenschaft und um die Bluthe feiner Univerfitat aus fernen ganbern tuchtige Brofefforen berufen; fo für bie Theologie Seinrich von Langenftein (gewöhnlich Henricus de Hassia) und Heinrich von Onta, beibe aus Baris (S. 17-18. 30). 3m Laufe bes fünfzehnten Jahrhunderts ftieg ber Glang ber Biener-Universitat, inbem fie neue Rechte gewann, immer großern Ginfluß übte, und burch berühmte Manner aus ihrer Mitte vertreten mar. Rifolaus von Dinfelepuhel und Thomas Chenborffer von Safelpach (von bem bie Sage ging, er habe einundzwanzig Jahre über ben Bropheten Isaias eregetische Bortrage gehalten, und fei in biefer gangen Beit nicht bis an's Enbe bes erften Rapitels gefommen, Trithem. de Scriptor. eccles. c. 705) waren in gang Europa mohl bekannt und boch geachtet. In Diefer Beit war es, wo sie ihren firchlichen Charafter am deutlichften entwickelte (Universitas clerica), wo sie auch bie geistliche Jurisbiftion erlangte, fo bag ber Reftor, fofern er nur bie niebern Beihen hatte, im Berein mit ben vier Defanen, gegen Angehörige ber Universität mittelft geiftlicher Strafen, und felbft mit bem Rirchenbanne vorgeben, und von eben biesen Strafen auch wieder lofen fonnte. 3m Jahre 1511 war sogar ber Reftor Thomas Reich nabe baran, die theoloaische Kafultat zu ercommuniciren (G. 154). In eben biefer Zeit war fie bei allen Concilien und Provinzial-Synoben als Autorität mit enticheibenber Stimme aufgetreten, und von allen Machten als folche anerfannt worben. hatte fie auch bas Amt, ale Richterftuhl gegen Irrlehren in unmittelbarem Auftrage bes Papftes ju wirfen, übertommen (S. 170). Ja, es ift wohl nicht zu viel, wenn man bie Bermuthung aufftellt, daß die bis dahin auf Concilien unerhörte Art ber Abstimmung nach Rationen, wie fie auf bem Roftniger-Concil angenommen wurde, bem Ginflug ber Unis fitaten jugufdreiben fei. Go gefcah in allgemeinen Angelegenheiten bei ber Universität Wien die Abstimmung nach Curien. "War ein Gegenftand vorgetragen morben, fo zogen fich bie Mitglieder jeder Kafultat abgefondert gurud, beries then die Cache und faßten ihren Befchluß. Darauf traten bie vier Defane jusammen, und bie Majoritat unter ben vier Stimmen entschied" (S. 115). Bergleicht man hiemit ben Abstimmungemobus ber vier Rationen auf bem Rofiniger-Concil, fo brangt fich bei ber augenfälligen Aehnlichfeit bie oben ausgesprochene Vermuthung fast unwillfürlich auf. -In ber Regierungezeit R. Maximilian I. erreichte bie Universität ben höchsten Bipfel ber Bluthe und bes Glanges (S. 227 - 28), mogu ber Raifer burch bie Berufung ausgezeichneter Profefforen und bie Errichtung neuer Lehrfangeln wesentlich beitrug; so berief er ben berühmten Ronrad Celtes (und zwar biefen mit einem eigenhandigen Schreiben), Johann Cufpinian, Joachim Badian, Johann von Cames rino (3. Camere), Sieronymus Balbi und manche Anbere. In biefe Epoche fallt jener intereffante Rampf ber bereits alternben und ausgearteten Scholaftif mit bem jugenblich fturmifc und einseitig auftretenben humanismus, welcher, auf bie Regierung fich flugenb, an ber Univerfitat immer

mehr Boben gewann (S. 230), babei bie alte ftrenge Bucht unter ben Studirenden gefährlich loderte (S. 228—29) und der nahenden Glaubensspaltung den Weg bereitete (Favebant Luthero postae et rhetores plerique, qui theologis et monachis insesti erant S. 225).

Unter biefen Berhaltniffen brach in ben Irrlehren bes fe bogehnten Bahrhunderte jener verheerende Sturm herein, welder Europa in feinem tiefften Grunde erschütterte, Deutschlante Ginheit gerriß, Defterreiche Macht an ben Rand bes Berderbens brachte, und binnen furgefter Frift bie Univerfitat in ben tiefften Berfall fturzte. Wohl wehrte fich bie theologische Fafultat gegen bas hereinbrechenbe Uebel, aber von den übrigen Kafultaten verlaffen, verhöhnt, gehemmt, vermochte fie allein ben Strom nicht zu bammen. Bender Schnelligfeit ging Die Universität ihrer ganglichen Muflofung entgegen. Rur bie Corge R. Ferdinand I. rettete fie Die von ihm erlaffene fogenannte "Reue Reformation" vom 1. Janner 1554 blieb burch zwei volle Jahrhunberte bas Grundgeset ber Universität. Freilich hatte fie von ba an ihren alten Charafter einer geiftlichen Rorporation verloren; die humanisten hatten sie sacularisirt, und R. Ferbinand's neues Grundgefet erflarte fie geradezu als Staatsanstalt ("praecipuum reipublicae recte gubernandae seminarium"), zu welchem Enbe er ihr auch einen landesfürftlichen Superintenbenten jur Beauffichtigung feste. Doch follte nach Ferdinand's Willen die Universität eine "gehorsame Tochter ber Rirche" fenn und bleiben. Wie Defterreich feine Aufgabe richtig erfaßte, eine fatholische Dacht ju fenn, fo auch bie weitere, fatholifche Biffenschaft zu pflegen. Der thatfraftige Meldior Rhlest trug mefentlich jur neuen Sebung ber Universität bei. Aber vorzüglich wichtig hiefur erwies fich bie Berufung ber Jesuiten "Der Mangel pabagogischer Aufficht und religiofer Furforge mar ber munbe gled an ben Ginrichtungen" ber Universität. Der Protestantismus hatte ihr

einen schweren Schlag versett und war zerftorend in ibr Beiligthum eingebrungen. In all biefen Begiehungen faßten bie Jesuiten bas lebel an ber Burgel, und forgten für frafe Die beiben Kafultaten, beren Echrfangeln tige Beilmittel. von ben Zesuiten besett wurden (bie theologische und philofophische), blubten frifc auf und gelangten bald wieder ju bohem Ansehen und großer Frequeng; bie beiben andern (Die jurib. und mebigin.) fiechten an ihrer eigenen Unbebeutenbheit fort, fie tonnten nicht leben, weil ohne verjungende Rraft, und nicht fterben, mei! die Regierung es nicht erlaubte. Es ift eine fehr intereffante Erscheinung, Die rege Thatigfeit ber Befuiten mahrend biefer Beit im Gingelnen zu verfolgen; ju feben, wie bicfelben, nachbem fie um bie Mitte bee 16ten Jahrhunderts in Wien ihr Collegium gegrundet, barin eine niebere lateinische Schule von vier, bann von feche Rlaffen errichtet, ferner an ber theologischen Fakultat im Jahre 1558 zwei Lehrfangeln erlangt, überdieß im Jahre 1570 in ihrer eigenen Lehranstalt philosophische und theologische Bortrags. Rurfe eröffnet, und nach mannigfachen Differengen im Jahre 1623 bie völlige Inforporirung mit ber Univerfitat erreicht haben, wie fie endlich um bie Mitte bes 17ten Jahrhunderts auf ben Sohepunft ihrer Birtfamfeit gelangt find, indem fie in ber Echule alles Bebiet, soweit es ber Beschaffenheit ber Bacher nach fur fie erreichbar war, in ihren Bereich gogen, und hierin gegen ben Gafular-Rlerus fomobl, als gegen bie übrigen geiftlichen Orben unbestrittenes llebergewicht behaup-Inbeffen hatte boch auch ihr Lehrspftem, meldes binfichtlich ber Methode bie Scholastif und ben humanismus in barmonischen Berein ju bringen ftrebte, feine Mangel, Die im Laufe ber Zeit mehr und mehr hervortraten. Ueberbieß fand ber Orben aus mancherlei Grunden, wie überall, fo auch in Defterreich, machtige Feinde, welche ihre eigene Tattit, jebes Mittel gegen ihn anzuwenden, ihm felbft unterfcoben, und inebesonbere bie Jugenbbilbung ibm ju entreißen

.. .... stafgave to weit aus, organisirend in alle öffentlichen, jum Ib pateAntereffen einquareifen, und bie verbifelben insgesammt in ihrer Sand zu conce Universität mar bereits zu eng mit bem ( als baf fie fich biefem Entwidlungsstadiui gieben im Stanbe gemefen mare. Manner gebort, bie man bagumal im C fitat vergebens gesucht hatte. Unter biefen & nahm bie große Raiferin, wie auf anbern bem ber Universität Die nothwendige Re Berbard Ban Swieten ihr ale Rathgeber Bas fur bas 16te und 17te Jahrhunder "Reue Reformation" gewesen, follten fur 1 Reformen bei allen vier Kafultaten bilben, 1 1753 allmählig in Korm Allerhöchfter Bater biefe neuen Schöpfungen famen an inner benebauer ben alten nicht gleich. Die R burch ihre Rathgeber in eine Bahn brangen der fie mit ihrem tiefreligiofen Ginn, m Blid und gesunden Urtheil, mit ihrem mai len bie brobenben Glefaham ...

Extrem getrieben murben. Es machte fich in bem rafc wie ber umgestalteten Studienspftem an ber Universität eine ents fcieben firchenfeindliche Richtung geltenb, vertreten burch Manner wie Gottfried Ban Swieten (ben jungern), Joseph von Sonnenfels, Balentin Eybel, Simon von Stot und Abt Rautenstrauch. Diese Richtung gab fich tund in ber Auflofung bes urglten Berbandes ber Universität mit ber Rirche (S. 555-59), burch einen an bas Unglaubliche grangenben Bandalismus gegen bie altere theologifche Literatur \*), burch bie Anstellung ber Brofessoren ohne Rudficht auf ihre Religion (S. 545), burch bas fpftematifche Einimpfen bes halb gallifanifchen, halb protestantischen Febronianismus im Rirdenrecht (S. 528-38), burch bas fflavische Feffeln an bie vom Staate vorgefdriebenen Schulbucher (G. 549-50) unb wohl auch in bem Grundgebanten bes neuen Spftems einer bloßen "Nationalerziehung" für Desterreich (S. 553 - 55). Man wird faum irgendwo bie bamaligen Buftande in Defterreich fo anschaulich und quellengetreu finden, wie in biefer Universitätsgeschichte. Wie armfelig es aber unter einem folden Spftem mit ber Pflege achter Biffenschaft aussah, erhellt

<sup>\*)</sup> Ein Beifpiel burfte bier nicht überfluffig fenn. Als 1786 bie Biblios thefen ber aufgehobenen Rlofter ber Univerfitate : Bibliothet jugewiesen murben, befahl Ban Swieten, es folle Alles entfernt werben, "was bloß Phantafie und Gelehrten-Lurus jur Schau tragt; ber gange Buft unbrauchbarer Gebet : und Anbachte : Bucher, Les genben und übrigen theologischen Ungereimtheiten ift in bie Stampfe ju geben; Bucher, bie fein anderes Berbienft haben, ale bag fie von gewiffen Bibliographen auf eine unbeftimmte Beife als Geltenheit ausgegeben werben, alte Ausgaben aus bem funfgehnten Jahrhundert und was bergleichen ift, find für eine Univerfitats-Bibliothet von febr zweifelhaftem Berthe." . . "Die Bertilgung burch bie Stampfe ober ben Berfauf als Mafulatur betrifft blog ben theologischen Buft, und ba läßt fich felbft von Unverfichtigfelt fein Schabe beforgen, ober boch fein folcher, ber bie Dabe und Beit , welche bie Berfertigung eigener Bergeichniffe forbern mußte, lohnen murbe." S. 542 - 43.

mehr als jur Genuge aus ben bittern Rlagen, Die icon in ber bamaligen Beit von bochgestellten Mannern erhoben wurden. "Werfe inlandischer Autoren vermochten weber eine weitere Berbreitung, noch eine allgemeine wiffenschaftliche Geltung au erlangen." Rein Bunber! benn bie bamale und noch lange nachher entstandenen Lehrbucher waren (mit Ausnahme von Martini und Connenfels) "wenig mehr, ale bie Denfzeichen bes von Beit ju Beit an bas Ausland entrichteten Tributes" (C. 508, 509). Mit Recht bemerkt der Berfaffer: die Bis fenschaft gebe in ihrer freien Entwidlung nur bann ficher, "wenn fie ihre richtige Stellung jur Religion bewahre." "Trifft es fich aber, daß ber Staat gegen Religion und Birde indifferent, ober felbft in einer unrichtigen Stellung ift. ober gar bie Schule jur Behauptung berfelben benütt, bann verliert er auch, trot aller Einengung, jebe Bemahr fur bie Einhaltung bes richtigen Beges, fur bas gesunde Gebeiben und fur die reinen Absichten ber Biffenschaft" (G. 549). Das mußte Raifer Joseph an feinen eigenen Ginrichtungen erfahren; benn er bemerfte 1784 mit großem Diffallen, bag in ben letten Jahren "unendlich viel Brofcburen nur geschmiert worben, und schier feine einzige noch an bas Tageslicht gefommen ift, bie ber hiefigen Gelehrfamfeit batte Ebre ober bem Bublito einige Belehrung verschafft" (I. Bb., II. Theil, S. 286). Weit hervorragend über bas engherzige, feichte, oberflächliche Bebahren jener Beit erfcheint bie furge aber fegensreiche Birffamteit bes juribifchen Stubien Direftore Sorotter, welcher in feinem Bebiet ben breifachen Weg ber Behandlung bes Rechtes, ben philosophischen, hiftorischen und praktischen, in natürlicher Orbnung und Berbindung betrieb, die Aufnahme ber beutschen Reichs : und Staatengeschichte unter bie bei ben Rigorofen au perlangenden Racher erwirfte, in richtiger Beurtheilung bes jugenblichen Leichtfinnes und Ehrgeizes monatliche und Jahres : Prüfungen anordnete, Brivat : Studium geftattete.

für das Doktorat brei Rigorosa vorschrieb u. s. w. (S. 519 bis 523). Doch er war seiner Zeit vorangeeilt, und daher dauerte sein Wirken nur furz. Achtzig Jahre später hätte er den richtigen Weg gehabt und die passende Zeit gefunden, um die widersprechenden Ansichten und Forderungen zu versmitteln und auszugleichen.

Die lette Abtheilung bes IV. Buches (umfaffent ben Beitraum von 1790-1848) bilbet, wie ber Berfaffer bescheiben fagt, "nur einen Unhang, welcher fich barauf beschränft, bas Materiale für eine pragmatische Behandlungsweise ausammenzustellen, auf bas Berbienft jedoch, biefe felbft vorzunehmen, burchgangig verzichtet", weil bie Beit fur eine wahrhaft geschichtliche Behandlung noch zu nahe liege (S. 591). Es gebührt ihm aber bas Zeugniß, baß er auch hier ein reiches und intereffantes Material jusammengestellt, in lichter Ordnung und gefälliger Form ergahlend und ichilbernd vorgeführt habe, woraus man fieht, wie icon feit langen 3abren mit größter Corgfalt an neuen Blanen fur bie Bebung ber Universität und ber Biffenschaft gearbeitet murbe, wie folche Plane mit fehr gludlichen Ibeen icon jur Ausfuhrung bereit lagen, ale bie Sturme bee 3ahres 1848 losbrachen, Altes gerftorend und Reues vorbereitend. Db Befferes, wird bie Bufunft lehren.

Graf Thun hat sich burch seinen Auftrag, herr Kint burch seine Arbeit ein bleibenbes Denfmal gesett. Es ist von der Weisheit ber öfterreichischen Regierung zu erwarten, daß ber Berfasser bieses Buches, welcher darin ein historisches Talent bewährte, wie Desterreich beren nicht allzu viele hat, bald eine Stellung erhalte, wo er seine Kraft, wie seine Zeit ganz und ungestört der Geschichtsforschung und Geschichtschreisdung wibmen kann.

## XVIII.

## Streiflichter auf die Geschichte des Protestantismus seit anderthalb Jahren.

V.

Wie eine negative Unionsfirche confessionalisirt wird: das Pfälzische Unions, Unicum; Confession und Union in Baben, in Nassau, im mittelbeutschen Westen überhaupt; ber Weimarische consensus; die Relauchthonische Kirche in Kurhessen.

Beil die Unions-Ilrfunde der bayerischen Pfalz vom 3. 1818 die beiderseitigen Bekenntnißschriften abgeschafft, insoferne sie als "Lehrnorm" mit kirchlicher Autorität zwischen der Bibel und dem Einzelnen standen, und die Bibel als ausschließliche Lehrnorm proclamirt hat, deßhalb nennt man diese, im Gegensabe zur preußischen Union, eine negative. Sie berief sich zwar auf den consensus der beiderseitigen Symbole als ihr Bekenntniß; da aber dieser consensus nirsgends formulirt, und jedem Einzelnen zu suchen überlassen war, hatten die lauteren Bibelchristen schon von Bornherein ein gutes Recht zu ihrer Entdedung, daß der dissensus zwisschen Lutherischen und Resormirten principiell und durchganzig sei, ein consensus also gar nicht eristire. So war die pfälzische Union an sich eine "bekenntnißlose," ganz im

Sinne ber verwandten preußischen Richtung innerhalb ber bortigen Union; die babifche und die naffauische ift es noch. Run ift aber bie "Befenntnislofigfeit" feit 1848 auch in ber Bfala bei ber "Rirchenbehörde" in Berruf gerathen, und felbft in biefem gandchen find confessionalistische Bestrebungen auf-Man gewöhnte fich unter ber nieberbrudenben Bucht ber politischen lage nach und nach fogar an ben Bebanten einer Confessionalistrung ber "befenntnißlosen" Union. b. h. einer Formulirung und Normirung ihres vorgeblichen consensus. Aber was mit bem dissensus anfangen? - bas war die Frage. Sollte man die Abendmahlslehre nach beiben Seiten bin bem betreffenben Befenntniß freigeben, ober ben Widerspruch in einer britten Formulirung ausgleichen, und diefe als zwingenbe Rorm hinftellen? Erfteres verlangte. bie pfälzisch confessionelle Bartei, wie benn überhaupt bie fattifche volle Beltung ber beiberfeitigen Symbole in ber preu-Bischen Union und beren principielle Coordinirung in ber "Innern Miffions"-Rirche ihr 3beal ift, und fie weiter fich nicht erhebt; Letteres aber mablte bie Rirchenbeborbe um fo mehr, weil, bem absorptiven Charafter ihrer bisherigen befenntnislosen Union entsprechend, in ihr zwar ber consensus ohne Formulirung, ber dissensus aber in jener nivellirenben Beife wirklich schon normirt mar. Man fanctionirte baber jett biefe Rormirung von Reuem, und fugte ihr bloß noch bas decretum bei: daß ber consensus ber pfalgischen Union in der von Melanchthon im 3. 1540 für alle Cattel jurecht gemachten calvinisirenben Augustana, ber oftgenannten variata, enthalten fei.

Bielleicht ift nichts geeigneter, die außerst verwidelten und boch so wichtigen Momente des protestantischen Unions-wesens überhaupt zu beleuchten, als gerade ein naheres Eingeben in die Geschichte dieser Consessionalistrung der pfalzischen Union. Es ist allbefannt, wie ungemein freudenreiche Hoffnungen man einst an jene Unions-Ibee geknüpft hatte, als

man fie ergriff, um burch ihre Realifirung bas breihunbertjährige Jubilaum von 1517 recht murbig ju felern, und burch Berftellung ber allgemeinen Gintracht einem unberechenbaren protestantischen Aufschwung Bahn zu brechen. Die lutherische und die reformirte "Rirche" waren in Gine zu vermandeln. Stellen wir uns nun aber jest, nach 36 Jahren, an ben Ausgang ber Spenerer Generalinnobe vom letten Sept., fo nehmen wir im Gangen und Großen folgenden Berlauf bes Berfes ber Ginigung jener Zwei mahr. Buerft entfprang ber Einen unirten Rirche in Preußen die burch Separation ausscheibenbe altlutherische; bann ging bie Gine Unionefirche bort faftisch in brei Rirchen: Die unirt : lutherische, Die unirt : reformirte und die unirt. unirte auseinander; und endlich ift , bie lettere, bie unirt-unirte Rirche, feit bem Epeyerer Befcluß wieber in zwei specifisch everschiebene Unionefirchen zerfallen: in die bekenntnigs ober confensuslose unirtsunirte in Breugen, in Baben, in Raffau; und in bie mit formulirtem consensus versehene ober confessionell unirt-unirte in ber Bfalg. Summa fünferlei "Rirchen" und noch ift bie Zeugungefraft nicht erschöpft.

Man sieht, die Pfälzer Kirche eristirt nun, seit einem halben Jahre, als etwas ganz Singuläres im protestantischen Deutschland; wie bald etwa Baben und Nasiau mit gleicher Consessionalistrung ihrer negativen, bekenntnistosen Union nachsolgen werden, steht dahin. Bis jeht nehmen diese Unionen noch ihre eigene Stellung z. B. zur Kirchentags "Gesammtstirche" ein, und die pfälzische ganz allein auch eine eigene: jene zu ihrer Linken, weil sie ganz mit der aus dem Schoos der "Innern Missions"Kirche sich fortsehenden Richtung von der sogenannten "positiven" Union bis zum entschiedensten Consessions-Haß zusammenfallen; diese zu ihrer Rechten, weil die Pfälzer Union jeht ein so sest geschlossenes und einheitsliches Bekenntnis hat, daß ihr der Name "Union" im Grunde nur mehr als geschichtliche Reminiscenz zusommt, indem sie

thatfaclich eine eigene und specifische Confession geworben ift, die Confession der Bariata von 1540. Da fie aber bemnach eine Bleichberechtigung ber alten Confessionen, es mare benn ihre gemeinsame Richt berechtigung, innerhalb ihrer nicht anerfennt, ift fie auch über bie hohere Ginheit ber neuen Gefammtfirche, bieje ausschließenb, hinausgegangen, und ftebt insofern auf Einer Linie mit ben Altlutheranern, nur mit bem Unterschiede, baß fie ben calvinifirenben Confessionalismus vertritt. Mit Recht ruhmt man baher bem Speperer-Beschluß nach: er sei etwas viel Größeres und Tüchtigeres als bas Rirchentags: Compromiß, indem er, weil bort ber dissensus vollig befeitigt fei, Die Bariata, Die nur "Gemeinsames," nichts specifisch Lutherisches enthalte, jum gemeinsamen Bekenntniß gemacht, mahrend tiefes fich nur auf ben consensus gestellt, in dem die lutherischen und reformirten Symbole einig fenn follen. Auch die oftgenannten " 3mei Altlutheraner" wundern fich über bas "benfmurbige Busammentreffen," baß faft in berfelben Stunde, wo "man in Berlin die Augustana invariata jum Grundsymbol ber beutschen evang. Rirche promovirte, die Speperer unirte Synobe ju ber variata von 1540 fich befannte," jeboch gleichfalls "mit beruhigenben Bufaten;" und auch fie meinen, ber Rirchentag hatte, um confequent ju fenn, in Spenerer-Beife gleich auch ben bisherigen dissensus in einen consensus verwandeln follen. "Begreiffider Beife begen wir eben feine Pfalzischen Sympathien; aber biegmal finden wir boch, bag auf ber Berliner Folie Spener portheilhaft fich ausnimmt. Denn will man einmal bas Unmögliche möglich machen, und ja und nein augleich fagen, so ift es jedenfalls anftändiger (Dr. Julius Müller's feiner Tatt fühlte bas gang richtig), bieß im 1540ger Dialefte zu thun, ale im 1530ger"\*). - Dr. Petri's "Zeitblatt" (n. 42) aber faßt die beiben Confessions . Tage von

<sup>\*)</sup> Salle'fches "Bolfsblatt" vom 23. Rov. 1853.

Berlin und Spener zusammen, und urtheilt aber fie in Bausch und Bogen ab: "Man weiß nicht, soll man über ben sichern Muth, ber so in's Blaue hinein spricht und hanbelt, erstaunen, ober wehmuthig die verzweiselten Anstrengungen bestrachten, welche diese von den Schienen der Geschichte abgestommenen Locomotiven im Saude machen."

Indem wir des Raheren betrachten: wie die pfalzische negative Union in die neue Confession der Bariata mit "beruhigenden Jufahen" umgesett worden, wird sich zeigen, warum Dr. Betri nicht gemeint ist, solchen Broces für naturwüchsig zu erkennen. Drei Punkte sind dabei in's Auge zu fassen: die alte Union, die neue Consession und die "beruhigenden Zusähe" mit dem, was daran hängt.

Wie in Baben, fo ift auch in ber baverifchen Bfalg, welche seit bem 11. Mai 1849 durch einen formlichen Revolutions : Act ber Generalsynobe von bem Oberconfistorium in Munchen emancipirt ift, und mit ihrem Confiftorium gu Spener wieder ein eigenes Rirchenspftem bilbet, Die Union von 1818 nicht mittelft Rabinetsbefehle, fonbern burch freie Buftimmung aller babei betheiligten Bemeinben in's Leben Für bie ftreng Confessionellen ift biefer Umftanb um fo fataler, als gegen fie auch die Rirchenbeborbe fich auf biefes vollssouveraine Majoritats-Princip in geiftlichen Dingen beruft, und behauptet, bag bie einem allgemeinen Bolfes Beschluß entsprungene Union auch nur auf biesem Wege wieber aufgelost werben fonnte\*). Damale aber, im 3. 1818, glaubte man allen Ernstes, burch eine folche Union bie vollig erftorbene "Religiofitat ju forbern", und icon baburch bas religiofe Intereffe ju weden, bag man formlich bie Stimmen alles Bolfes barüber einsammelte. Die Gemeinden murben befragt, ob fie ber Union beitreten wollten, ober nicht? 40,167 hausväter erklärten fich für bie Union, nur 539 bas

<sup>\*)]</sup> Darmft. R..B. vom 5. Juli 1853.

gegen, welche man abfterben ließ, bas beißt, man gab ihnen bie Erlaubnis, lebenslänglich bas Abendmabl nach bem Ritus ihrer frühern Confession empfangen zu burfen. Refultat bezeugt zugleich, wie ganzlich icon bamale ber Ginfluß ber Brediger im Bolfe verschwunden mar, benn biefe felbft standen fich nach ben Confessionen fo schroff, wie nur irgendwo, gegenüber; aber was fümmerte fich bas Bolf um ihre Dogmatif, und zwar hier besonders auch die in tieffter. Armuth verkommenden Lutheraner! "Lutherische Bfarrer mußten . an vielen Orten ber Pfalg mit außerfter Durftigfeit und ben brudenoften Beschwerben fampfen, und lebten öftere nur vom Almosen ihrer wohlhabenderen Gemeindeglieder, Die fie, mit bem Sad auf bem Ruden, von Saus zu Saus einsammelten, mahrend die reformirten auf reichdotirten Bfrunden fic wohl fenn liegen, und jum Theil mahren gurus trieben; ber reformirte Bfarrer von Rachen foll nur mit vier Bferben ausgefahren fenn. Lutherische Gemeinden mußten, wenn fieihre baufälligen, oft fehr armlichen Botteshaufer nicht wieber. herzustellen vermochten, bei Ratholifen ein Obbach für ihre-Berfammlungen fuchen, mahrend fie von ihren confessions verwandten Brübern ichnobe jurudgewiesen murben. hat die Union mit Einem Schlage ein Ende gemacht; aber bie lutherifch Gefinnten muffen fich heute noch fagen laffen: "Rann eine Rirche gebeihen unter einem fo großen materiellen Drud und Elend, wie die lutherische ehemals in ber Bfal ?" \*)

3war vindicirte die pfälzische Unions-Urfunde sowohl ber Augustana, als dem Heidelberger-Katechismus "gebührende Actung", aber in solcher "Unterordnung unter die Bibel" als einzige Lehrnorm, daß das confessionelle Bewußtseyn der Prediger fast völlig verschwand. In demselben Maße fiel die Achtung vor ihrem Stande auf den Rullpunft, und man betrachtet sie, die

<sup>\*)</sup> Darmft. R..B. vom 19. Febr. 1853.

Bibel unter bem Arme, vielfach als ganglich überfluffige Berfonen. "Einer tobtfranten Krau rieth ein aus bem jenseitigen Bavern herübergefommener Argt, fich auf bas Lette gu bereiten, und ben Beiftlichen fommen ju laffen. ""herr Doftor"", entgegnete fie, ", bagu brauchen wir hier ben Beiftlichen nicht, Das besorgt bei uns Alles ber Rotar. "" Rotare und Abvofaten find die vorzüglichsten Berather bes aufgeflarten Bolfes; die evangelische Geiftlichkeit bat die Bopularitat verloren, die fie ehedem hatte, wo der Glaube und bas Befennts niß feststanb" \*). Rein Bunber! in einer "Rirche", wo ein ebenso ignoranter, ale frecher Laugner ber Gottheit Chrifti, Baftor Frant von Ingenheim, Jahre lang und auch noch nach feiner Amtbentfebung "ale ber berufene Anwalt und Bortführer ber vereinigten Rirche ber Bfalg" fich gebahrben fonnte, ohne daß die Unions-Urfunde gegen diese und andere lichtfreundlichen Umtriebe ben geringften Schut ju bieten vermochte; wo ein Baftor Gelbert noch im 3. 1850 vor ben versammelten baverischen Rammern öffentlich erklären konnte, bie pfalgische Kirche wiffe nichts von einem Dogma ber Erbfunde, und diese Berficherung nur um fo fraftiger wieberholte, als acht Pfarrer und Gin Bifar aus ber Pfalg mit einem Brotest bagegen einfamen. Bo hatte man forgfältiger, als in ber Bfalg, die Bibel auf ben Leuchter gestellt und biefen ifolirt? Ale aber vor einem Jahre bie Berliner Ev. R. 3. bie bortigen Buftanbe ichilberte, wie ber Saame fortwuchere in ben Bemeinden, ben bie befenntniffeindlichen Beiftlichen ausgestreut, wie ber größere Theil bes jungern Beschlechtes, genahrt burch einen Ratechismus und ein Gefangbuch, bas ben Artifel von ber beil. Trinitat nicht enthalte, Diesen Artifel gar nicht mehr tenne, wie erft jest bas Gebot ergangen fei, nicht mehr öffentlich gegen ihn ju prebigen, wie

<sup>\*)</sup> So ein entichiebener Unionefreund in ber Darmftabter R. 23. vom 17. Febr. 1853.

eine Confusion und Berrüttung herrsche, Die "bobenios" sei ")
— ba erflärte ein warmer Unionsfreund in ber Darmst. R..
3. (vom 20. März 1853): "Diese Aeußerungen bezeichnen in ber That ben jesigen Stand ber Dinge ganz richtig."

Bermilberung ber Jugend, tobter Jubifferentismus, ober offene Feindschaft gegen ben Glauben bei ben Alten muchfen in's Grauenhafte; barüber mar unter ben "positiven" Bfalgern nur Gine Stimme, aber auch bie am fcmerglichften bavon Berührten getrauten fich nicht, principiell gegen die nivellirende Union aufzutreten, ba ihre Auflofung bas Signal jum rapibeften Ruin ber gangen "Rirche" gabe. "Trot aller übeln Früchte, welche bie Union bis jest gebracht", erflart einer berfelben, "haben wir boch bie gewichtigften Grunde, treu und mannhaft an ihr festzuhalten; Union, nicht Confd. beration, nicht Trennung muß in ber Bfalg und wohl am Rhein überhaupt unsere Losung bleiben; es mare ftrafbarer Rleinmuth. bie Union total ju verwerfen, weil fie Bebrechen hat." Und bie herren bezweifeln gar nicht, daß fie "bei ihrem Dienfte ber Union helle, flare Spruche bes herrn fur fich haben", als: "es wird Ein Sirte und Eine Beerbe werben" - "fie alle feien Gins, gleichwie bu, Bater, in mir und ich in bir" 2c.; wenn man nun gar erft betrachte, wie forgfam bie Apostel jeden offenen Bruch zwischen ben in vielen Studen naturgemäß verschieben bentenben Juben = und Beibendris ften ju vermeiben gesucht, fo fonnte nur die Bodbeit bie biblische Signatur ber Pfalzer = Union verfennen \*\*)! Jeme "Gebrechen" aber, fie follten furirt, b. h. die Bibel als "einzige Lehrnorm" bei Seite geschoben und bie befenntnißlose Union confessionalifirt werben; nicht langer, predigte man, fonnten die unbestimmten Kormeln ber Unions-Urfunde: "Consensus ober Grund ber reformatorischen Bekenntniffe",

<sup>\*)</sup> Bal. Salle'fches "Bolfsblatt" vom 9. Marg 1853.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 17. Febr. 1853.

genügen, die Posaune musse einen deutlichen Ton geben, und bieser Ton heiße "Augsburgische Confession"; alle Zweideustigkeit sei abgeschnitten, wenn sie einmal in der Union die gebührende kirchenrechtliche Anerkennung erlangt habe. Und auf die Frage: welche Augustana, die lutherische invariata von 1530, oder die melanchthonisch-calvinistrende variata von 1540? — antworteten selbst die eifrigsten Unionisten: "Es versteht sich, daß wir dabei die unveränderte Augustana im Sinne haben, denn die Veränderung ist erst ein Prisvatwers späterer Resterion und Accomodation, das mit Recht auch in der Pfalz keine öffentliche Sanktion erhalten hat, obwohl man den 10. Artifel im Sinne der melanchthonischen Veränderung ausgelegt hat." Die "evangelische Freiheit"! sie lasse sich ja auch in diesem Falle durch beliedige Clauseln wahren .

Wer follte nun aber, als legal bazu berechtigt, bie Confessionalisirung ber Pfälzer-Union vollziehen? Die Frage wäre in ber Theorie um so wichtiger gewesen, als bie bisherige negative Union auf einem Bollsbeschluß ruhte, also
vielleicht auch nur burch Befragung bes allgemeinen Stimmrechts abanderungsfähig, und sogar die Generalsynobe als
incompetent bazu erscheinen konnte. Die momentan entschieben reactionären Zeitverhältnisse aber ersparten berlei boctrinelle Debatten. Zwar stoßen wir allerdings auf einen solchen Sonberling, der ba Einreben macht, wie folgende: seit

<sup>\*) &</sup>quot;Die Auslegung" — fahrt obiger Vorschlag in ber Darmft. R.23. vom 17. Febr. fort — "bleibt ben Einzelnen freigeges ben, die Kirche aber halt an ben Worten des Bekenntniffes, die sewohl eine reale, als eine spirituelle Gegenwart im Abendmahle zulaffen; nur der Streit über die Ubiquitat des Leibes Christi hat aufgehört ein kirchentrennender zu fenn, die Fragen 47 und 48 im heibelberger=Ratechismus werden für den öffentlichen Gebrauch gessirichen, und wer diesen Streit wieder anzusachen sucht, fällt der Kirchenbisciplin anbeim als Störer der Eintracht."

ben Tagen ber Avokel babe bie Rirchenbisbung immer ben Beg genommen, baß bie Gemeinbe fich allmählig um bas. Befenntniß fammelte, biefes in Bahrheit die Rirche erzeugte; in ber Pfalg aber folle nun burch bas Rirchenregiment, ober vielmehr burch bie fatholische Staateregierung ber Rirche ein Lehrbefenntniß octronirt werben, wiber ihren Billen, ja unerachtet ihres bochft mahrscheinlichen Biberfpruchs \*). Allein Die autgefinnten Baftoren batten über ben Sauptpunft: ob bas Befenntniß zu ben rein innern Angelegenheiten ber Kirche gebore, ober ju ben gemifchten? balb andere abgeur-Außer der Rirchenbehörde und Generalfynobe, fagten. fie, habe die Staatsregierung ein natürliches und verfaffungsmäßiges Recht, an ber Lofung ber Symbolfrage thatigen Uns. theil ju nehmen, "benn burch bas Befenntnig tritt ber eine-Rirche belebende Glaube in ein bestimmtes Berhaltniß zu ber Belt außer ihr und die weltliche Macht, ober ber Staat bat barum nicht allein ein Recht, Rotig bavon zu nehmen, fondern auch zu beurtheilen, ob die ausgesprochenen Glaubens-Grundfage ben Staatsameden forberlich ober hinderlich seien" \*\*); und sie brangen bemnach heftig in ben "Staat": bag er "fein vollftes Recht und feine beiligfte Bflicht" fofort übe, "bie hiftorifche Befenntniggrundlage ber pfaliichen Rirche, felbst wenn sie von ihrer Generalfpnobe aufer geben merben wollte, im Intereffe ber befenntniftreuen Rirchenglieber und in Soffnung auf beffere Beiten gu mabe, ren" \*\*\*). Der "Staat" nun, ber ohnehin ber Benugthuung schmerzlich entbehrt, Dieselbe "loyale" Sprache auch von ben katholischen Bischöfen zu vernehmen, griff eifrig zu, und brachte die Sache gludlich zu Ende; die pfälzische "Rirche" aber, wenn man fie fragt, wie fie benn nun wieber zu einer

<sup>\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 20. Marg 1853.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. . 3. vom 6. Aug. 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Darmft. R.. 3. bom 6. Aug. 1853.

Lehrbafis gefommen fei? fie wird nicht anfteben, ju antwerten: "auf dem Bege der grundlichern Bertiefung in die beilige Schrift" \*).

Indeg fürchtete ber "Staat" boch: es burfte ein großer Theil ber Generalfynobe bie Augustana, gleichgultig ob variata ober invariata, für in ber Bibel nicht gegrundet anfehen. Denn "felbst auf benjenigen Synoben, welche fich bisher ale bie wohlgefinnteften und loyalften gezeigt hatten, murben bie Antrage auf Bieberanerfennung ber Augustana immer nur fehr mangelhaft unterftust" \*\*). 3mar unterfcbieb fic auch diefe Generalinnobe von allen fruhern baburch. baß ber Regierungsprafident als f. Commiffar fie gleich mit ber Erflarung eröffnete: er habe von Gr. Daj. Befehl, unter gewiffen Eventualitäten bie Synobe ju foliegen; allein von ber Bergweiflung ber, wenn auch noch fo fehr eingeschüchterten, Befenntniflosen ober Lichtfreunde mar boch ein allgemeiner Sturm gegen bie Confessionalifirung ber Pfalger. Union zu beforgen. Ginen auffallenden Beweis biefer Furcht gab bie Behorbe felbft mit bem Entwurf eines neuen Lehrbuche jum Erfas bes alten, burch und burch rationaliftifchen Ratechismus; erft in ben letten funf Tagen fam er ber Beneralfynode ju Beficht, und mußte innerhalb vier Tagen burch ben Ausschuß gehen, so baß ftatt ber fur nothig erachteten umfaffenden Umgestaltung nur noch Diefer und Jener baran fliden und anbern fonnte, und bie Flidarbeit fo angenommen marb. Bormurfe barüber meist bie Rirchenbehorbe felbft \*\*\*) mit bem bochft bezeichnenden Bemerfen gu-

<sup>\*)</sup> Darmft. R .= 3. vom 22. Darg 1853.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.:3. vom 20. Marg 1853.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Berichte ber Berliner Ev. R.-3. hatten nämlich biefer (f. bie Num. vom 14. Dez.) eine "amtliche Berichtigung" bes Speyerers Confistrelums zugezogen. Die Rebaktion, ungehalten über bie "burch bie amtlichen Erlaffe überall hindurchblickende gereizte Subs

rud: "Da fich wenige Wochen juvor noch mit feinerlei Sicherheit voraussehen ließ, ob nicht eine bem firchlichen Befenntniffe feindselige Partei die Dehrheit ber Epnobe erhalten murbe, fo hatte fic bas Confiftorium mit bem fal. Staatsminifterium babin vereinbart, ben Ratechismus : Entwurf erft bann vorzulegen, wenn bie Befenutniffrage in rofitivem Ginne entschieden fenn wurde. Dan wollte nicht Befahr laufen, baß eine Mehrheit auf ber Synobe ben bisherigen Schlechten Ratechismus formlich von Renem fanftionire." - Aber gerade von biefer, ber lichtfreundlichen, Seite erwies fich die Besorgniß "bochft wahrscheinlichen Widerspruche" gegen die Confessionalifirung als hochft überfluffig, fobald nämlich jur Proclamation bet Bariata ber "beruhigende Bufah" von ber Kirchenbehörde selbst eingebracht mar: "baß feine firchenvolizeiliche, unfreibinbenbe Berpflichtung auf ben Buchftaben eingeführt werten folle." Reine einzige Stimme erhob fich jest mehr gegen Befenntniß ober Katechismus von ber Linfen; fie mar volle fommen "beruhigt" und fagte zu Allem ja. Freilich gesteht ber Bericht ber Darmft. R.B. felbft: Die bekenntniglosen Unioniften trieben ihren Spott mit bem Spenerer Befchluffe, ber ja burch ben "beruhigenden Bufah" wieder fo gut als annullirt fei. Aber man weiß fich zu tröften: "Mag immerhin biefer Bufas bem Digverftanbnis und bem Digbrauch ausgefest fenn, mag fich ber vulgare Rationalismus und felbft bas Lichtfreundthum hinter benselben versteden, mit dem fogenannten Buchftaben ben Ginn und bie Gubftang alteris ren, und auch ba an bem Ausbrude mafeln und feilschen,

jectivität", bemerkt baju: "es ift für Kirche und Staat in Bapern gefährlich. wenn bem Confistorium in Speper gestattet wird, auf bem betretenen Bege welter vorzugehen." In ber That anbert bie "Berichtigung" nichts an ben von Dr. hengstenberg's Organ bels gebrachten Katten.

wo er allein ber abäquate ist, sollen wir nicht hoffen auf den heiligen Geist, daß er die Rirche, in der er von Reuem zu wehen beginnt, auch in alle Wahrheit führen wird? Wahrhaftig, gerade in der pfälzischen Kirche hat er so recht augenscheinlich Zeichen und Wunder gethan."

"Beiliger Geift?" - nuchterne Beobachter meinen, es fei nichts anderes, ale ber Zeitgeift und burch ihn bie momentane llebermacht ber Regierungsgewalt gemefen, mas folde "Beichen und Bunber" felbft in ber "nach liberalem Bahlgefet gewählten und zur Salfte aus Laien bestehenben" Spenerer-Synobe vermocht. Jedenfalls bewiesen bie Berren Synobalen unmittelbar vorher, bei ben Debatten über bas neue Bahlgefet, felber wenig Bertrauen in bie Beständigfeit biefes "heiligen Beiftes," und beren Refultat fonnte man, wenn bie Dibenburgifche "Rirche" nicht noch gerechtere Unspruce barauf hatte, gerabe ale ein lehrreiches Erempel aufftellen, wie ber Beitgeift folden "Rirchen" mitfvielt, und fie, je nachdem eben revolutionärer ober reaktionärer Wind weht, bie Karbe wechseln in Lehre und Berfassung. In ber Bfalg ist lettere die preshuteriale und synobale. Bis zum 3. 1848 empfiengen die Presbyterien ihr Amt nicht von Gemeinbewahlen, sondern durch Selbsterganzung. Kaum hatte aber ber revolutionäre Wind zu blafen angefangen, fo war es bas Münchener Oberconsistorium selbst, welches ber Generalspnobe eine "principiell bemofratische" Wahlordnung vorschlug, bie von biefer, nachbem ihr Referent Pfarrer Berman, ohne bag eine einzige Stimme fich bagegen erhoben hatte, die Rirchenbehörde megen der matten Halbheit ihres Freisinns "mit unerhörten Schmahungen überhäuft hatte," noch freifinniger gestaltet wurde. Bum Glud fielen bie ersten Bablen barnach auf ben Moment, wo bie Revolution in ber Pfalz wieber niebergeworfen, bie Freischaaren burch preußische Bajonette verjagt, Die Demagogen bem tyrannifirten Bolfe verhaßt, die Bubler eingeschüchtert maren. Dennoch hatte bie Rirchenbeborbe nun, bei ber Babigefes-Debatte vom 21. Sept. 1853, "eine gange Ballerie" übler Folgen jener Einrichtung von 1849 vorzutragen. "Gin bamale gemablter Breebnter ift feitbem am Cauferwahnsinn geftorben; ein anderer pflegt Abends in irgend einem Chauffee - Graben gefunden ju werden; ein britter gilt in feiner Bemeinbe fur einen notorifchen Chebrecher, und Dugenbe von bergleichen gallen mehr." Bie nun bie Spnoben felbft auf ben "reaftionaren" Standpunkt von 1848 aurudverfest murben, fo ichlug bas Confiftorium auch fur bie Bresbyterien eine Bablordnung vor, wonach bie Gemeinden aus brei burch Cooptation und confiftorielle Beftatigung aufgestellten Mannern je einen Breebyter mablen follten. fiehe ba! heftige Dpposition - nicht etwa von ber Linken, fonbern von ber Rechten, nicht wegen Wahlbeengung, fonbern einstimmig erflarte ber Ausschuß ber Generalfynobe: bie Bfalg fei fur feinerlei Bahl reif, baber folle nicht die Gemeinbe aus ben vom Presbyterium Borgefclagenen mahlen, fonbern bas Confistorium felbst. Diefer Untrag fiegte mit farfer Mehrheit, und die Behorbe erhielt weit mehr zugeftanben, als fie je nach ber Ibee ber Bresbyterien hatte verlangen burfen \*).

So errang bemnach die Regierung in allen Puntten einen über alle Erwartung glanzenden Sieg, und gingen dennoch, was die Bekenntniß-Frage betrifft, auch die Rationalisten völlig "beruhigt" davon. Sie glauben jest sogar sich und ihre liebe Union für viel sicherer halten zu dürfen, als zuvor, da nun den streng Confessionellen überall "eine starte Basse gegen die Union aus der Hand oder vielmehr aus dem Munde geriffen sei, sobald die Union einen bestimmten (?) Bekenntznisstand habe, und man alsdann mit nicht so viel Schein mehr von ihrer sichern und nahen Selbstaussöfung reden

<sup>\*)</sup> Alles biefes ergahlt ber Berichterftatter ber Darmft. R.: B. vom 1. Rov. 1863 ohne eine Spur von Beflemmung.

tonne." Die Confessionellen bagegen haben eine sehr schwere und boppelte Riederlage erlitten. Denn für's Erfte mablte die Kirchenbehorbe, mahrend sie die ungeanderte A. C. zum Sombol verlangten, ohne weiteres die ver anderte, dieses "Privatwerk späterer Resterion und Accomodation, das mit Recht auch in der (melanchthonischen) Psalz seine öffentliche Sanktion erhalten hat." Für's Zweite aber war gerade damit angedeutet, daß specifischelutherische oder calvinische Lehren verpont senn sollten, und wurde nachher auch ausdrücklich ihr Anspruch auf Freiheit der Sonderbekenntnisse innerhalb der Union verworsen.

Der merfwurbige Proces ber Confeffionalifirung ber Pfalg durch die Rirchenbehörde ift alfo fury folgenber. Ihre Union unterschied fich von ber preußisch en wesentlich baburch, bas fie nicht bloß, wie biefe, gegenseitige Abendmahlegemeinschaft und einheitliches Rirchenregiment bei legal fortbestehenbem bogmatischen dissensus ftatuirte, fonbern wirkliche bogmatifche wie rituelle Vereinbarung. Bu bem 3mede erflarte S. 4 der Unione : Urfunde alle bieberigen Differengen für "befeitigt," und gab in &. 5 ber Abendmahlolehre eine Raffung, die aus ben Cagen bes Lutherthums und bes Calvinismus bas aussuchte und in einen Brei verfochte, mas an beiben "religios praftifc und erbaulich" fcbien. Co, meinte man, fei nun eine rechte Ausgleichung im Beifte Delanchthone gefunden, welchem die pfalgische Rirche von jeher angehort habe, wie fie benn auch bie Concordienformel niemals angenommen; und man befahl, daß jo zu lehren fei, indem man auch noch über bie Brabeftinationstheorie eine Rorm beifügte. 3m übrigen erflarte S. 3: bie allgemeinen Cymbole ber beiben Confessionen seien gmar "in gebührenber Achtung" ju halten, "einzige Glaubens, und Lehrnorm" jedoch fei bie heilige Schrift. Die Unione-Urfunde ftellt alfo in 8. 3 die Bibel ale "einzige Lehrnorm" auf, und gab bennoch gleich in ben folgenben \$8. 4 - 7 über zwei Sauptpunfte

felbft Lebrnormen. An biefem liebenswürdigen Wiberfpruch hatte bie pfälzische Rirche aber noch nicht genug. Man fab fei 1848 mehr und mehr ein, bag fie nicht nur auf bem verglichenen dissensus, fondern hauptfächlich auf bem consensus rube, und wenn §. 3 von "gebuhrender Achtung" ber beiberfeitigen Symbole fpreche, fo heiße bas: ber consensus biefer Symbole fei bas "Befenntniß" ber Pfalger = Rirche. als \_Rehrnorm," ei bewahre! benn ce folle gar feine "firchenpolizeiliche, unfrei binbenbe Berpflichtung auf ben Buchftaben" ftattfinden, fondern nur Blaubens. und Bergenebefenntniß ber Rirche;" jeboch folge baraus "bie moralifche Berpflichtung" für jeben Brediger, nur nach biefem Befenntniß ju lehren, und daß Riemand ein Bredigtamt in ber Bfalg annehmen konne, ber es nicht von Bergen theilte. Das barf man, wie gefagt, nicht "Lehrnorm" heißen, benn Lehrnorm ift allein bie Bibel; fondern es beißt bloß: "bie symbolischen Bucher nicht verachten" - eine Bestimmung, die ben weftbeutichen Rirchen überhaupt von Altere ber wefentlich gemefen, während die oftbeutsche lutherischen ihre Prediger eiblich verpflichteten: "nichts Anderes lehren zu wollen, als mas in ben symbolischen Buchern ftebe," ober gar : "feine Schriftftelle andere erflaren ju wollen, ale fie in ben symbolischen Büchern erflart fei." Coweit geben bie acht evangelischen Pfalger niemals über die "einzige Lehrnorm" hinaus, sie beeidigen nicht auf ben consensus; nimmermehr! fie becretiren bloß: fo lautet ber consensus, und wer anders aus ber Bibel lehren gu muffen glaubt, ber - raume Rirche und Amt. Es handelte fich alfo nur barum, auch über ben von Bielen völlig abgelaugneten consensus "Bestimmungen" festzuseten und ibn fo ju formuliren, wie ber dissensus in ben SS. 4-7 bereits formulirt war; und ba man für gefährlich hielt, eine folche Formel erft neu fabriciren zu laffen, fo becretirte man, baß Die Variata von 1540 es sei, welche "ben consensus belber Confessionen in fic barftelle." Die Invariata und ber Bei-XXXIII. 21



belbenger Ratechismus burfen bemnach auch fungu in bührenber Achtung" fteben, infoferne fie in bem verbinblichen Ausbruck bes formulirten consensus fich wieber findens, als aber eine Stimme in ber Sonobe felbft ben Antrag verfacht. "ben beiben Confessionen volle Entfaltung innerhalb ber Union ju fichern," bemertte man bem Rebner, bas blate in ben verglichenen distensus wieber auseinanberreißen. Doch beichwichtigte man ibn mit einer Erflarung ber Rirchenbeborbe: nicht die theologische Uebergeugung, sondern nur bie Lehrthas tigfeit finde an S. 5 eine Schrante," bas ift, mit ber formliden Erlaubnif, auch gegen befferes Biffen und Bewiffen wie ben consensus nach ber Variate, fo ben dissensus nach ber Unions-Urfunde ben armen Glaubigen von der Kangel berab Bon ben übrigen confessionaliftifchen Gegenbes mühungen aber fagen bie Bewunderer bes Synobalbefdluffes, felbft : "fie icheiterten an ber einfachen Erflarung, bas bie Borlage des Confiftoriums bereits vom Staatsober haupte genehmigt fei"). Go wurde bie Variata eisk ftimmig jum Symbol ber pfalgifchen Union erhoben.

Scharf ausgebrückt mußte man nun sagen: ihr Symbol für ben consensus ift jest die mit der Formulirung des dissensus in der Unions-Urtunde in Einklang gebrachte Varista. Diese ift, wie gesagt, ein sonft "nirgends officiell gültiges Symbol"\*\*), und an diesen Mangel der neuen Bekenntnisschrift klammerten sich die streng Confessionellen mit wahrer Berzweislung ang als sie noch am 18. Sept. nach Speyer eilten, um durch einzelng Mitglieder der Synode die Annahme der Variata zu hintertreiben. Ratürlich! wäre sie durch die Invariata ersest worden, so hätte

<sup>\*)</sup> G. ben Bericht ber Darmft. R.B. wom 1. unb 8. Mob., 1868.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Boi Lebjeitan Enthano" fei fie bas allerbings gemefen, ben hauptet fonterbaren Welfe bie Confiferialverlage.

ber fpecifich futherische Lehrbegriff boch unmöglich völlig verpont werben können, wie er jeht es ift. Bereits ift auch ein Fall eingetreten, an bem der bittere Ernst des verglichenen und formulirten dissensus und des symbolisch normirten consensus, trot aller Bibel als "einzigen Lehrnorm," sich erhärtet hat. Es ist dieß die lehrreiche Geschichte des Pfarrers Caselmann zu Reustadt a. d. H., die vor einigen Wonaten auch in einzelnen politischen Blättern berührt wurde.

Rurg por bem pfalgischen Concil nämlich und ber neuen Doamen-Decretirung war bas von Caselmann redigirte Conntageblatt: "ber evangelische Rirchenbote," aus bem lofen Leim in zwei Journale auseinandergefallen: eines unter bem alten Titel mit unionistisch-reformirtem, bas andere unter ber alten Rebaktion, ale "mahr er evang. Rirchenbote," mit lutheris ichem Topus. Letterer nun erffarte, fobalb bie Variata allere bochft becretirt war, fich in ber Abendmahlslehre für bas fpecififche Lutherthum, bas er ftets gelehrt und lehren werbe, und verlangte Freiheit für jeben Prebiger, ben lutherischen ober ben Seibelberger Ratechismus ju gebrauchen; und faum ging am 29. Sept. ber confiftorielle Ratechismus . Entwurf ber Abstimmung ber Synobe entgegen, fo brachte Cafelmann bie Anzeige, er enthalte "in einer unfindlichen Sprache," betreffs ber Rechtfertigung und ber Saframente, "bochft ungefunde Lehre": Die Juftififations-Doctrin beffelben fiebe nichts weniger als auf orthodorem Boben, so finde fich ber bas gange "Evangelium" fturgenbe Sat: "ber Blaube ohne bas aute Berf ber Bufe fei fein mahrer Glaube;" bie Rinbertaufe fei eigentlich verworfen, benn es beiße: "bie Taufe wirft bie wiebergebarenbe Gnabenwirfung an ben Befehrten;" in ber Abendmahlelehre herrsche die heillosefte Berwirrung, benn balb nabere fich ber Ratechismus ber Anficht Calvins, balb ber pfalzischen Unions-Kaffung, balb verfteige er fich bis zur lutherischen Lehre, bald finke er herunter bis jum Duaferthum, nach welchem ber Wiebergeborne fcon Alles

befigt, was bas Abendmaßt mittheilt,: biefes bahen untitag

Bur Stunde aber brach von ber anbern Geite ein rafenber Sturm über ben ungludlichen Racelferer Luiber's los. "Der Dann," forieen die getreuen Unioniften, "ift Bfarrer an einer früher reformirten Gemeinbe, und bas mare alfo bas ju erreichende Elborado, daß unvermerkt und unter ber Kirma und Fahne ber Union eine Gemeinde nach ber anbern lutberifc gemacht murbe"\*\*). Das confervative ganbesorgan felbit rief ber Luther . Bartei gu \*\*\*): "Gie mogen ehrlich ihre Stellen nich berlegen, flatt 300,000 Menfchen nach ihrem Gemiffen ume mobeln zu wollen; benjenigen aber, welche fich in Die gefebe liche Orbnung burchaus nicht fugen wollen, moge endlich velt Dben herab bas Sandwerf gelegt werben." Des anbert Tages tam icon bie Rachricht: Cafelmann fei wegen feinet "unverantwortlichen Anmagung" von Seite ber f. Regierung ale Schulinspettor abgefest, burch bas f. Confiferium aber provisorisch vom Pfarramte sufvendirt, und bereits am 14. Oft, publicirte ein General Grlaß die Grundfitte, an welchen bas Confifterium "umwanbelbar festhalten werbe." Im engften Anfchluß an bie neue Confeffionaliftrung ber bfills gifchen Union erflart er gang richtig : nachbem burch bie lette Generalfpnobe eine alte Bunde geheilt, nämlich bie empfinde liche Lude bes unformulirten consensus ausgefüllt worden fo werbe man auf feine Beife bulben, bag eine langt geheilte andere Bunde neu aufgeriffen werbe, indem man ben' alten dissensus wieber aus bem Grabe befcomore; S. 4 ber Unione-Urfunde von 1818 habe die volle lutherifche und onle vinifche Differenglebre "befeitigt," er verbiete für bie

<sup>\*)</sup> Berliner Cv. R.. 3. 1853. C. 875.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R. 3. vom 8, Rov. 1858.

<sup>\*\*\*)</sup> Bfalger . Beitung wem 11. Det. 1858.

Lehrthätigkeit fowohl bie specifisch lutherische praesentin in et sub pane und manducatio oralis, als die specifisch reformirte manducatio animae und elevatio animae; \$. 5 aber saget "das hl. Abendmahl ift ein Fest des Gedächtnisses und der seligsten Bereinigung mit dem Erlöser 2c.," das sei das Höchte, was in Rirche und Schule gelehrt werden dürfe; wer damit nicht zufrieden sei, und specifisch lutherische oder reformirte Lehre vortragen wolle, der stehe außerhalb der Landestirche, "er muß, wenn er ein Gewissen hat und ein ehre licher Mann ist, austreten".

Offenbar hat bas Confistorium feit bem 20. Sept. volles Recht, fo ju fprechen. Die Erwiderungen ber Lutheraner fteben baber auch auf ichwachen gugen. Ja, wenn fie fich, wie die Lichtfreunde thun, auf S. 3 berufen fonnten, ber bie Bibel als "einzige Lehrnorm" aufftellt! Aber an bie Bibel burfen fie nur ben Ratholifen gegenüber appelliren, und bringen baber jest gegen ihr Confiftorium feine Grunbe, fonbern nur eitle Rlagen auf. Immer bieber, fagen fie, habe man bie bogmatischen Festsetzungen ber Unione Urfunde fo verftanden, "baß fie bas Minimum (!) ber Abendmablolebre enthielten, unter welches Riemand herabfinfen burfe in bie nichtige Lehre: ""bas bedeutet ac."", über welches hinauszugeben aber fomohl bem lutherisch ale bem reformirt Befinnten erlaubt fei, nur mit Ausschluß aller Bolemif;" jest aber "folle mit jenen Feststellungen bas Darimum bezeichnet fenn, über welches Riemand hinausgeben burfe, folle man fünftig weber lutherisch noch reformirt lehren burfen, sonbern ftreng auf ber Grenge bes Consensus fteben bleiben;" wer bas nicht wolle muffe ausscheiben ober "ehrlos" fenn. So gehe man mit ben Confessionellen um, mahrend man ben Rationaliften reichlichen Troft gelaffen burch die Clausel:

<sup>\*)</sup> Brgl. Evang. R.: S. 1853, S. 877 ff. und Kreuzzeitung vom 16. Nov. 1853.

M. 19

...eine Hrchenvoligeifiche: unfrei, binbenba Beurfichting: auf ben Buchftaben ber fombelifchen Bacher folle nicht bezwecht www. ben \*):" ihnen ju Befallen fceine bie Eröffnungenebiet bes Dr. Ebrard über ben Tert ju geben: "in ber Rirche Jofu Chrifti foll es feine Thrannen geben;" nur fur biejenigen burfe weber Claufel noch Bredigt gelten, welche in ber Abendu mahlelehre über ben Confensus bingus ber reformirten sher gar ber lutherifchen gaffung jugethan feien \*\*). Go febe man 40-50 Bfarrern ben Stuhl por bie Thure, ftoge ein Rimb tel aller pfälzischen Baftoren aus ber Rirche aus; und both feien biefelben nichts weniger als erclufive Lutheraner, beren es in ber Bfalg gar nicht gebe, begten vielmehr nicht ben geringften Scrupel wegen ber Abendmablegemeinschaft mit ben Reformirten, feien bie warmften Freunde ber Union, nur daß fie biefelbe eben auffaßten ale bie Gleichberechtigung ber beiben Befenntniffe. Und welchen Ginbrud muffe jenes Berfahren auf bas Bolf bervorbringen! Coon bei Cafelmann's Sufpenfion hatten Die Rothen, benen er mit feltenem Duthe widerftanden und bie ihn beffhalb im 3. 1848 auch fudpendirt, jubelnd ausgerufen: "wieber ein Muder und Furftentnecht unicablich gemacht." "Ceit zwei Jahren," flagt bie Evang. R.3., "fcmand bas bieberige Diptrauen gegen bie glaubigen Geiftlichen , überall mar eine Benbung jum Beffern mahrgunehmen; jest berricht Die argite Berwirrung, und bas alte Diftrauen' trift berboppelt bervor ; Die Glaubis gen unter bem Bolte find nabe an ben außerften, verzweifeltften Schritten, bie Lichtfreunde und Rabifalen triumphiren." Darauf aber erwibert bas Confiftorium bochft ergurnt: Alles nicht mahr! bie Glaubigen fprachen fich vielmehr überall miße

<sup>&</sup>quot;) Die Erlanger "Beitschrift für Proteft. und Rirche" (1854 C. 80) bagegen fagt: "Mit Recht freut fich bie Pfalz, bağ bem Unglaus ben (jeht) auch ber Schein bes Rechts gewommen ft."

<sup>\*\*)</sup> Brgl. Evang. R. B. 1853. G. 957 ff.

billigend aber die Störrigen und entschieben für das Geset ber Union aus, von ben 40 — 50 Pfarrern aber dürften schließlich nicht zehn, vielleicht nicht fünf solidarisch auf Seite Caselmann's stehen. Es verbleibt also bei den Maßregeln bes General-Erlasses gegen die "einzelnen wenigen Individuen, die mit ihren Tenbenzen in der Pfalz nicht nur feinen Boden sinden, sondern überall nur auf Widerwillen stoßen;" und unter diesen verstand der Erlaß schon selbst nicht etwa "erclustwe Lutheraner", sondern "Leute, die — Preußische Zustände und Ideen nach Bapern zu verpflanzen suchen."

Man fieht, welch großer Unterschied eriftirt amischen Union und Union; die preußische Unionstendeng auf einer pfälzischen Rangel ift absolut ftraffällig, baber ift auch bie Untersuchung gegen C., trot ber vom Ministerium wieber aufgehobenen Susvenston, noch in vollem Gange. Breugen unionefreundlich ift, ift in ber Pfalz, ohne allen Biderspruch, unione feindlich; barum hat auch bas Confis ftorium "ganz offen und ehrlich erklärt, daß es wegen ber unionsfeindlichen Aeußerungen C.'s weitere Schritte fich vorbehalte" \*). Denn nach \$. 4 fei nun einmal fowohl bie specifisch - lutherische praesentia in et sub pane, ale bie specififch-calvinische Speisung ber Seele allein, für Die Lehrthas tigfeit verboten; man fonne ben mahrhaftigen Empfang lehren, wer aber fage: "in bem Brobe fei ber Leib Chrifti enthalten," übertrete "das Gefet," und es fei beshalb icon vor 1848 eine gange Reihe von Pfarrern in Untersuchung gezogen worden. Allerdings erfährt man nicht, daß z. B. auch jene Meußerung Belbert's jur Inquifition gefommen; aber gerade bieß beweist, daß bas Confistorium nur ftraft, soweit ber Schut ber Union es bringenb erheischt. lange bie Rirchenbehörbe," fagt fie felbft a. a. D., "von Ra-

<sup>\*)</sup> S. bie "amtliche Berichtigung in ber Evang. R.3. vom 14. Dec.

tionaliften größere Ansmalien in Bema auf Aumba wand lehren bis auf einen gewiffen Grab tragen muß, with Ait auch die fleinere Anomalie tragen, das ein tücktiger glaubiger Pfarrer etwas mehr lutheranistet ober calvinistet, als es ber Buchftabe bes Gefes es eigentlich miast, folange nur nicht Bere wirrung in ben Gemeinben entflest." Dies und Anberes, was bie lichtfreundlichen Baftoren und Revolutionsgenoffen niemals gethan, bat aber herr G. gewagt: einen "Umfurzwenfuch" gegen bie Union und ihre "gefestichen". Behrha flimmungen. Damit bat er fich nicht nur an ber Rirchenbee borbe, fonbern an Rirde und Bolf felbft als Sochverrather verfündigt, benn "foll bie Union in eine bloße Confoberation verwandelt werben, fo find bie Bemeinben zu befragen : bem Belieben ber einzelnen Beiftlichen tann es benn bod unmöglich überlaffen werben, eine Gemeinde lutherifc ober reformirt ju machen." Goldes angufprechen nenne felbit einer ber früher megen bes in und sub gemagregelten Brebiger "Bornirtheit mit Anmagung verbunben."

So das Confiserium zu Speper, ober vielmehr, wie die widerhaarigen Lutheraner fagen, Dr. Ebrard, sein jängftes Mitglied, Berfasser des neuen Ratechismus und weiland reformirter Prosessor an der prot. Landes-Universität Erlangen. Auf diesen sehr thätigen Kirchenregenten, der nun auch den "evangelischen Kirchenboten" unter verändertem Sitel seich redigirt, hat der ganze lutherische haß sich geworfen"). Des lannt als entschiedener Berächter der Abendmahlsboctein Lus

<sup>\*)</sup> Auch die ehemaligen Collegen in Erlangen verfühmen nicht, in der "Beitschrift für Protest. und Liede" ihre flehende Bigur bes linftigen Rasperl im Bolichinelle gegen Dr. Ebrard aufzuführen, wie dieselbe vor einem verehrlichen Bublico gegen die "hift. wol. Bidtster" von Beit zu Beit in Berhaltuf tritt. Man sehe in genannter "Belischrift" (1854 G. 100 ff.) den Artifel: "Eine Bannbulle aus der melanchthonisch-philabelphischen Kirche."

there, bie er "Unfinn" und eine "feltfame Lebre" nenne, fleht er nun bel jedem Schritte im Berbacht indirefter Rorberung ber reformirten Intereffen. Die Union, fagt man, fei ibm nur eine Maste; ober welchen sonberlichen Refpett vor Union und consensus erweise wohl bie Thatsache, bag ben pfalgis fchen Studenten in Erlangen geboten fei, bas reformirte, nicht das lutherische Abendmahl zu nehmen, weil fälschlich verlautet, bag letteres nur unter ber Borausfegung bes Uebertritts jum Lutherthum gespendet werbe\*). Allerdings beweist auch biefer Kall wirflich, bag bas Lutherthum in ber Pfalger "Rirche" nicht weniger verboten ift, ale ber Ratholicismus, und bietet, namentlich nach feiner amtlichen Darftellung, einen neuen, für bas calvinifche Element bezeichnenben Beitrag gur Charafteriftif bes Unionismus und Confessionalismus in Rach berfelben hatte nämlich ber Universitätse Brediger Brof. Thomasius in Erlangen, entsprechend ber lutherischen Entwidlung in ber baverischen ganbestirche im Gegensage jum Unionismus, zwei unirten Pfalger-Stubenten erklart: ba bie Theilnahme am lutherischen Abendmahl ben Act bes Befenntniffes jur lutherischen Rirche involvire, fo mochten fie lieber bei ben Reformirten communiciren, beren Rirche die Theilnahme an ihrem Abendmahl grundsäglich für feinen Uebertritt ju ihr ansehe. Da nun "bruben" bie Concordienformel gilt, fonnte ber unirte Bfalger bort nur unter ber Bebingung jum Abendmable geben, bag er bas reformirte Abendmahl für fein Abendmahl erflarte und fich ju Lehren verpflichtete, Die burch die Union in ber Bfala "befeitigt" find; und "in Folge biefer bei verschiedenen Anlaffen fundgeworbenen Anfichten ift es feit feche Jahren ichon babin gefommen, daß faft alle Pfalger Studierenden in Erlangen in ber beutsch reformirten Rirche jum Abendmable gingen." Das reformirte Pfarramt erflarte ausbrudlich, weit entfernt,

<sup>\*)</sup> Evang. R.-3. 1863. S. 960.

piefe hofpitanien als Comercitien jur pefounirten Refpo ges betrachten, werbe es vielmehr gerade ungefehrt bemüht fenn, fle mit Liebe jur Union ju erfüllen;" barauf unterftellte ihm das Confistorium die Pfälzer Studenten förmlich zur Seels forge, und ließ die Abiturienten von 1858 jum erstenmale barnach instruiren.

Wie gefagt : bas gange Berfahren bes Bfdiger Confiftoriums ift in Allem bem neuen Spftem vom 20. Gept. volls fommen abaquat; aber auch herr Dr. Bengftenberg in Berlin ift im Rechte, wenn er bffentlich ausspricht: "Sotieslich möchten wir bie Erlanger Theologen bitten, ihre Brotefte boch näher und eber gegen die Unionstwannei in Rheite bayern, ale gegen bie Confoberationefreiheit bes Rirchentags ju richten" \*\*). Und lag jeboch nicht ob, bie Grunbfase bei ber Barteien an ber Elle ber "evangelischen Freiheit" ober irgend welcher in ber Reformation gegen bie alte Rirche gettend gemachten Brincipien ju meffen, und die einen gegen bie anderen zu vertheibigen. Wir haben blog an ber eigenthumlichen Entwidlung bes weftbeutschen Unionewefens in ber Pfalg ben Gang bes großen Streites um Gotteswort und Menichenwort. Bibel und Symbol, Union und Confession beobachtet. Die beiben letteren Glieber haben wir bort ineinanderfließen feben zu einer Unionsconfession, mit ber fich wohl ber entichiebenfte Rationalismus verträgt, aber feinerlei Beltenbmachung ber beiben alten, in Deutschland allein offentlich und reichsgeseslich anertannten Confessionen, nicht einmal, wenn fie bloß ftattfindet im unioniftifchopietiftifchen Geifte ber preußifchen Sanbestirche. Bir haben auch gefehen, wie, fobalb nur bie Beitverhaltniffe einigermaßen gunftig find für Roth und Drang von Dben, es burchaus nicht fower balt,

<sup>\*)</sup> S. bie "amtliche Berichtigung a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Berliner Evang. R. B. vom 24. Doc. 1868.

einem bekenntniflosen Unione consensus zur Kormulirung m verhelfen, eine negative Union zu confessionalistren. weiß baber, ob nicht auch Baben und Raffau über furz ober lang bie politifche Rothwendigfeit empfinden, ju ahnlicher Formulirung ju ichreiten, und ob bemnach bie Variata nicht noch in mehreren Staaten Aussicht hat, jest, nach einem obfcuren Dafenn von mehr als 300 Jahren, endlich "officiell" ju merben? Bevor wir aber jur Betrachtung ber protestantifchen Buftande in ben übrigen westbeutschen "Staaten" fdreiten, nur noch die Bemerfung, bag, wie aus bem Borbergebenden fich ergibt, die Pfalz auch bei ber Singularität bieber fich behauptete, baß fie allein in gang Deutschland feinen Boben für reinen und mahren Confessionalismus hat; Reiner hat fich bort noch über bas Riveau ber preußischen ober Rirchentage Unionstendeng erhoben, mahrend boch felbft Baben und Raffau bereits ben einen ober ben anbern ftrena Confessionellen aufzuweisen haben. Aber auch bort hat ber religiose Aufschwung' ben Culminationspunkt icon erreicht!

(Fortfehung folgt.)

## XIX.

## Briefliche Mittheilungen.

Aus ber Tagesgeschichte ber Diocese Rottenburg.

Die Unterhandlungen der k. würtembergischen Regierung mit dem Bischose von Rottenburg sind beendigt. Es ist die Zeit da, über den Stand der kirchlichen Dinge in diesem Theile der oberrheinischen Kirchenprovinz ein dffentliches Wort zu reden, nachdem die Trankaktionen zum Abschluß gekommen, die uns ein langes und unfreiwilliges Stillschweigen auserlegt haben. Wenn auch officielle Aktenstücke über das gewonnene Resultat der Kritik noch nicht zur Basis dienen können, so wird man uns doch nicht zumuthen, über Dinge die Augen zu verschließen, welche auf die letzte Vergangenheit ein helles Licht zu werfen geeignet sind. Es hat uns nie anders geschienen — und jeder Tag bringt neue Beweise dafür — als daß die k. Regierung weder ihre unkirchliche Anschauungsweise geändert hat, noch von dem Willen abgekommen ist, auf dem Standpunkte des angemaßten staatskirchlichen Gesetzgebungsrechts zu verharren.

Die Furcht, bag ber hiedurch bedingte Widerstand gegen bie firchlichen Forderungen in der angestrebten friedlichen Bereinigung sich geltend machen werde, war ebenso allgemein als begründet. Raum anders ließ sich erwarten, als daß die würtembergische Regierung für den neuen Buftand der Dinge fich und ihren Berbun-

beten in ber Rirchenproving wenigftens ein ftaatstirchliches Mitgefetgebungerecht mabren werbe. Das mochte fo ficher fenn, als bag bie murtemberg. Regierung bas Berbaltnig ber Feindseligkeit gegen bie firchlichen Forberungen und beren Bertreter nie aufgegeben lat. Dan erinnere fich, bag bie Berordnung vom 1. Darg 1853, nebft ber minifteriellen Erwiederung vom 5. Darg, feinen höheren Standpuntt fennt, als ben ber Onabe; ein Rechtsanspruch ber Rirche als Corporation, ober ber einzelnen Glaubigen hatte vor bem fouverainen inappellablen Willen bes "Rechtsstaate" und ben Forberungen ber öffentlichen Wohlfahrt feine Berudfichtigung gefunden. Beffegelt wurde bie Festigkeit biefes Standpunktes burch bas gornige Antwortschreiben bes Cultministeriums vom 19. April 1853 auf bie Erklarung bes gesammten Episkopats ber Proving vom 12. Burbe bier bem bifcoflicherfeits angebrobten fatti-April 1853. fchen Borgeben in ber Streitfache bie Deutung gegeben, tag es bas Brincip bes entichiebenen Wiberftanbes gegen Rormen fei, beren Rechtsbeftand nicht nur in ber innern Natur ber Berbalmiffe von Staaten mit confessionell gemischter Bevolterung, fonbern auch in Deutschland im Atllgemeinen und in Burtemberg instesonbere im Gefet und langjahrigen Bertommen begrunbet" fei; fo murbe zugleich die Drohung beigefügt, im Falle wirklich eintretender Auflehnung gegen "Gefet" und Bertommen wurde Seine Majeftat "von ber Ihnen von Gott verliehenen Gewalt ben Gebrauch maden, welchen bie Erfüllung Ihrer Regentenpflichten erbeifche."

Dieses Berhältniß ber Regierung zu ben Rechtsansprüchen ber Kirche wurde durch das Erscheinen der dischösslichen Denkschrift nicht geändert. Im Gegentheile: als der Bischof in Versolgung der in der Special-Eingabe entwickelten Rechte die Concursprüfung der Geistlichen ausschrieb, und jede Betheiligung an einer etwa von Staatswegen abzuhaltenden Prüfung als eine Misachtung der kirchlichen Ordnung, beziehungsweise Widerstreben wider dieselbe erklärte, dem mit kirchlichen Censuren gedroht wurde, ordnete der k. kathol. Kirchenrath, wie man sagt, auf ausdrücklich höhern Besehl, gleichfalls eine Staatsconcursprüfung an, mit der Ordnung, die nicht auf solche Weise Geprüften zu besinitiven Kirchenblensten nicht zuzulassen. Weil die Ausstorderung zur Inobedienz gegen den Bischof, begangen von Priestern und katholischen Laien, das mit kirchlichen Censuren be-

brobte Bergeben in fich fobliefit, fo war bamit bie von ber Regierung anbefohlene Auflehnung gegen die firchliche Orbnung vollbracht. An Dieje Rriegserflarung reiben fich Die Ausfalle bes Drgans ber Regierung, bes "Staatsanzeigers für Burtemberg", melcher theils ben Mechtsbeftand ber Bulle Provida solersque, theils ben Charafter bes jegigen Inhabers bes bijchöflichen Ctubles mit beispiellofer Schonungelofigfeit angriff. Inbem fich bie Regierung berbeiließ, ihre Aufpruche ju vertheibigen, begann fie bamit, bag fie ben Artifeln V und VI jener Bulle ben Charafter eines vertragemäßig guftanbegefommenen Rechtstitele, bem Bijchof aber bie Freiheit eines burch feinen Gib auf bie Staatsfirchengefengebung gebundenen Bertretere bes beanspruchten Rechtes absprach. So befrig und leibenschaftlich war ber Ausfall, bag fich ber Bertheibiger ber Regierung nicht icheute, Die Schleichwege bloszulegen, beren man fich einftens in ber Absicht bebient batte, ben beiligen Stuhl ju taufchen, ben jetigen Bijdof noch vor feiner Bahl burch einen ungerechten Gib zu binben, und burch all biefes ben Dangel ber Uebereinftimmung ber Staatofirchengefetgebung mit Recht unb Gerechtiafeit zu beden (Brgl. Rr. 190, 195, 199 bes "Staats-Ungelaers" von 1853). Früher icon batte fich baffelbe Organ ber Regierung die Dube genommen, in plumper Berausforberung Alexus und Bolf vom Bijchof trennen, und bie lehrenbe Rirche und ihre Ausspruche burch eine illegitime Majoritat paralyfiren gu wollen. Um ben Breis bes gewünschten Sieges scheute man fic nicht, auf firchlichem Gebiet ein Princip ju fanktioniren und ju befolgen, bas man auf politischem Felbe ale bie argfte Reperei verbammte.

Rach biefer Richtung feste man auch große Hoffnung auf die Birkung ber Enthüllungen über die ber Wahl bes Bischofs vorausgegangenen Bersuche, ihn durch einen Eid auf die Berordnung vom 30. Jan. 1830 zu binden, und über das behauptete Gelingen bes Bersuches. Nicht nur sollten die über die Vorgänge vor der Bischofs-Wahl gemachten Enthüllungen den Eindruck der Denksichtift schwächen, sondern man verband damit, wie verlautete, auch noch den Plan, die Rirchlichgesinnten gegen den Bischof auszuhehen, und ihn so von zwei Seiten in's Gedränge zu bringen, jedenfalls aber ihn von den Einklüssen "fremder Rathgeber" zu trennen. Wel-

de Soffnungen man von Anfang an auf foldhe Obeismatentunfte feste, barüber mag uns ber Staats-Angeiger belehren, wenn er unter bem 25. August 1853 einen für bie Perfon bes Bifchofs bochft beletbigenben Bint gibt, ba er fagt: Bir find nach Allem, was uns von bem Charafter bes herrn Bifchofs von Rottenburg befannt geworben ift, ber innigften Ueberzeugung, bag er bei 26faffung ber gebachten Eingabe wirklich in bem Glauben gewefen, fich feiner Beit in bem Ginne gegen bie Regierung ausgesprochen au haben, welchen er jeht feinen bamaligen Aeugerungen unterftellt. Aber wir haben bier ein zweites ichlagendes Beifpiel, . . . wohin es führt, wenn man genothigt ift, mubfam Ctuspunfte für Lebren gu fuchen, welche von Augen ber, von fremben Rathgebern, aufgebrungen, ber Ratur ber Dinge und Berhaltniffe . . . miberftreben." In foldem Bemüben ftanb bas Regierungs-Organ keineswegs vereinzelt ba; benn jur felbigen Beit baben eingelne Begirtsbeamte fich befliffen, Die Ortsvorftande für "corrette" Geffunungen zu gewinnen, und zwar bei Gelegenheiten, mo ichenfalls Distusionen über firdenpolitifde Materien nicht vorfommen Ein bober geftellter Beamter bat mit bemfelben Befchafte. begonnen, in welchem fich nachber bie babifche Bureaufratie fo bervorgethan. Schuld ber Regierung ift es nicht, bag bie gouvernementalen Nachforschungen und Einwirfungen auf ben Alerus obne ben erwunfchten Erfolg blieben. Um auf bas Organ ber Regierung jurudutommen, fo vergag es in ber hite bes Streites fic und feine Grundfate fo fehr, bag es wegen Vertheidigung revolutionarer Maximen fogar einem ftrengen Sabel ber "Rreugeitung" fich aussette. Bei biefer offenen Befehbung ber Kirche und ber versuchten Erzeugung einer illegitimen Bewegung gegen fie tonnte es teinem Aweifel unterliegen, welchen Abfichten bie ichlechtverbedten Bwifchen - Unterhandlungen mit Baben und Raffau bienen follten.

So ftanben die Sachen, als wir durch die unerwartete Rachericht überrascht wurden, die Regierung habe den Entschluß zur Einleitung friedlicher Unterhandlungen gefaßt, und durch einen ehrenvollen Empfang des Bischofs am Königlichen Gof zum Theil bereits angebahnt. Die Rachricht konnte nicht überall ungetrübte Freude erweiten. Wodurch, fragte man sich, ift eine so außervo-

bentliche Wenberna ber Dinge mothet? Wo batter bod swiftlb all Berfonenwechfel in ber bobern babel bethelligten Bonmtenwelt Rath gefunden, noch fchien es wahrfcheinlich, bag fich biefelben Berfin nen, die fich eben noch gegen bie Rirche gebrauchen Wellen, want einmal befehrt haben follten. Man erinnerte fich babel besomers ber Bweibeutigkeit, welcher bie leitenbe Berfinlichkeit bes fetigen Mittel fterlums bei ben revibirten Berfaffungs-Entwürfen im Jabre 1236 und 1851 fich beviente. Den wirtembergiften Stratblenfern ift auf ein Leichtes, burch allgemeine Buficherungen unbequeme Rlagen guit friedenguftellen, und burch feine, nicht jebem Auge fichtbaren. Bon cielle, und barum vor jenen gultigen, Rebenbestimmungen Befen und Grundvrincip bes mobernen Staates" gu retten. Co 3. 81 garantirt ber allgemeine Abeil bes S. 49 bes Berfaffungs-Entwurfe von. 1850 ben freien Bertebr gwifchen Glanblaen und Rindenvbern: ber frecielle Abeil fichert bem Staat Die Connition ber eraebens ben firchlichen Anorhnungen, S. 46 lautet : Bebe Belletont-Dei fellichaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten felbfifthnistigie S. 56 aber: bas Unterrichts - und Erziehungeweien falle auch bat theologische) fteht unter ber Oberaufficht bes Staates." Den tieche lichen Rörperschaften fteht in Begug auf ben Religionsunterricht etit Mitauffichterecht ju; und S. 55 erlautert bie allgemein verforedens tirchliche Gelbftftanbigfeit burch bie wiberfprechenbe Beftimmung ? "Der Staatsgewalt gebührt bie Aufficht über bie orbnungemitfigs Bermaltung aller Stiftungen." So fpricht man in Bartemberg mit ber Rirche, und bie Meifterschaft in biefer Diplomatentunft fichers bie perfonliche Butunft und ben perfonlichen Ginfluß. Für gewiffe Areise wird es nur einer Anbentung bes Schickfals ber-Motion bon Bifchofs Johann Bantift von Roller in ber Commiffion ber zweiten Rammer beburfen, um ben Busammenhang ber Jehtgelt mit bo frübern Geschichte ber Dibeefe Rottenburg bergustellen. Richts Reuse unter ber Sonne. Wenn irgentowo, fo ift fur uns bas Spridpwert gefichert: Timeo Danaos et dona ferentes. — Ueberbief war ber Contraft apifichen ben in bem Antwortfichreiben ber Regierung von 19. April 1853 in Andficht geftellten Eventualitäten, und bem über alle Erwartung glangenben urblöblichen Empfang bes Bifchofs am Rouigl. Bof boch gu groß; ale baf er nicht Bielen gegen ben Gefchmad geben und Migtranen erweiten muffen. Der Bifchof bon

Rottenburg batte die Concursprufung angeordnet, und bie Betheiliauna an einer etwaigen Staatsprufung mit Genfuren bebrobt. Statt bie volle, bem Staat ju Gebot ftebenbe Dacht wegen bes angeblichen Eingriffs gegen ben Bifchof, als beffen Urheber, anguwenden, beschränkte man fich auf eine firchenrathliche Dagregel, bie wohl bas gange im Staatsforper fochenbe Gift verrieth, aber im Bergleich ju ben Drohungen weit hinter ber Erwartung blieb, befonbers begwegen, weil, wenn je eine Berfculbung ftattfinden foll, ber Bifchof als ber hauptschulbige gar nicht, Die ihm gehorchenben Briefter aber acht babifch gang von ber Strafe getroffen werben follten. Derfelbe Bifchof aber warb nun burch eigene Abgefandte nach Stuttgart ju hofe gebeten. Unberufene Einbringlinge, Die bisher nicht viel Bertrauen verbient, machten fich gur felbigen Beit ein wichtiges Befcaft baraus, bie Beseitigung jeglicher Differeng gwifchen Regierung und "Curie" auszupofaunen. Merkwurdiger Beife fuchte man ber erftaunten Welt bas Nachbenfen über ben unvermutheten Wechfel zu ersparen, und barum wohl gingen Gerüchte um, wie: Preugen batte mit ben fubbeutichen Staaten ein ernftes Wort gerebet und fie gewarnt, burch Ungerechtigfeit gegen bie Ratholifen biefe in bie Urme Defterreiche zu treiben, und Anderes mehr, was fich in einem conftitutionellen Staate nicht für Die Deffentlichkeit fchict. Wem follte babei nicht bie Diplomaten - Regel in's Bebachtnig gerufen worben febn, bag ber Denfc bie Sprache habe, um feine Bebanten zu verbullen!

Sei bem Allem, wie ihm wolle: follten die Katholifen trotbem ihre Zuversicht und ben Glauben an die innere Wahrheit bes
bis Dato Aufgeführten nicht verlieren, so durften sie gewiß Eines
mit Sicherheit erwarten, dieß: daß die Regierung in dem in Baben ausgebrochenen Constitte neutral sich verhalte. Dieß ist aber
nicht nur nicht geschehen — und die Katholisen werden das nie
vergessen, wenn man ihnen abermals von der Gerechtigkeit und Unparteilichkeit redet, welche Katholisen und Protestanten gleicherweise
umfassen soll — sondern man hat offen für die babische Regierung
und gegen die Kirche Partei ergriffen. So dürsen wir wohl die
Trägheit und Taubheit nennen, in der die staatliche Aussichtsbehörde
der Bresorgane alle Angrisse auf die Berson des Erzbischofs von
Freiburg, seine treuen Priester und seine Sache ungestraft passieren

lleg. Babrend ble Berthelbigung bes Brebiliben Beibts und bale Ch. gablung einfacher und nacher Thatfachen aus ber unerhorten Peifel. gung ber babifichen Ratholiten als Bergivergeben galt, unb ben "Deutschen Boltsblatte" oftmalige Confistation burd bie Coupt. garter Polizeibehorbe gugog, burften ber "Schwäbifche Mertur", bas "Franffurter Journal" (biefe bevorzugten Organe ber Stuttgarter-Loge "Wilhelm gur aufgebenben Conne") und Blatter abnifchen Schlags bie unerhörteften Schmabungen und Berlaumbungen aber ben ehrwürdigen Berbunbeten bes Bifchofs von Rottenburg ungeabnbet ausspelen. Die Stuttgarter-Boligei als Cenfurbebette Satte teine Bewalt gegen gemeine Ausbruche einer fanatifchen Broffe, iswelt fie fich an ben Dienern ber Rirche vergriff; jeglicher Angelf auf bie "Staatstirchenbeberbe" aber zog bem "Dentichen Bolleblatte" bie Confistation zu. Saite bie Regierung es covild mit ber Rirche gemeint, ja batten nur bie Radfichten auf bie eigene Wice biejenigen überwogen, bie burch ben 3wed abermaliger Uebervottheilung ber Rirche geboten fcbienen, fo batte fie nach bem Gintritt bes Waffenftillftanbes und bem Beginn ber Unterhandlungen . biefen Rrieg von Marobeurs auf threm Gebiete nicht bulben. : aum wenigsten für beibe Theile gleiches Dag einhalten follen. Dam aber ließ fie ber Einfluß nicht tommen, ber von gewiffer, in biefem Falle gang und gar unberechtigter Geite ber auf fe gelibt wurde und noch geubt wird, abwohl es fich hier nicht um confesfionelle Streitigkeiten gwifchen Ratholifen und Broteftanten, fonban um Differengen zwischen Staat und Rirche banbelt.

Unter blesen dußern Berhaltniffen hatten ble Berhandlungen begonnen. Zwei Fragen find es jundchft, beren Beantwortung und noch obliegt. Die eine ist bie: ob Symptome vorhanden find, welleche während der Berhandlung sich zeigten, und auf beren Gang, und den Charafter des endlichen Resultates einen Schluß zulässen? die andere bezieht sich auf das, was nach dem 1. Junuar, also nach der Bestegelung des "Friedens" geschah, und die Prognose unserer nächsten Butunft enthält.

Gegen Enbe Ottobers hatte bie Regierung einen biffhofilichen Commiffar nach Stuttgart entbien. General Difar von Bifchofe zu biefem Befuft bevollmächtigt, hatte fich Majorus

Rovember in ber Sauptftabt eingefunden, tehrte aber nach ungefahr achttagigem Aufenthalte nach Rottenburg gurud. In Rreifen, melde biefe Angelegenheit nicht im minbeften berührte, borte man bie Rlage laut werben, bag er bie bischöflichen Forberungen fteigere, und unbefugt verlange, mas fein Committent bereits concedirt ba-Diefem Gerüchte bat ber "Rurnberger-Correspondent" eine Art öffentlicher Bestätigung ertheilt, ba er fich vom 19. Nov. v. 38. aus Stuttgart fchreiben ließ: "Was Ihnen neulich von anberer Seite über Ausfichten auf eine bemnachftige Berftanbigung wolichen ber Regierung und bem Bischofe von Rottenburg geschrieben wurde, bat fich nicht beftätigt. Nachdem ber Ronig in ber neuliden Aubieng, in welcher übrigens in Berhandlung über irgent eine specielle Frage nicht eingegangen wurde, fich gegen ben Bischof febr gnabig und wohlwollend geaugert batte, glaubten biefer und feine Rathgeber, bei folder Stimmung bes Ronigs mit Sicherheit auf bie fcbließliche Nachgiebigfeit ber Regierung rechnen zu tonnen, und bloblich wurden bie bischöflichen Forberungen höher gespannt (!!). Auf biefes bin bat bie Regierung bie Berhandlungen mit bem Bischof in laufenber Woche abgebrochen."

Bei ber herrschenden Ueberzeugung, daß eine für die Rirche gunftige Annaberung gwischen ben beiben Paciszenten faum möglich fei, mar biefe Nachricht weit entfernt, unter ben Ratholiken, welche bie bischöfliche Dentschrift als unverrudbare Bafis ber neuen Orbnung ber Dinge betrachteten, Beforgniß und Trauer ju erwecken. Richt eine abentheuerliche Borliebe für bas Marterthum, ober uneble Wier nach Ctanbal war bas Motiv, fonbern bas Intereffe ber Rirche fcbien es fo ju gebieten. Unbererfelts hatte es aber faft ben Anschein, als ob es ber Bortheil ber Regierung erheische, bie Frie-Eigenthumlichen Einbrud bensausfichten ungetrübt zu erhalten. machte es in biefer Richtung, von verschiebenen Seiten ber in wieberbolten Friebensverficherungen wetteifern zu feben. Mus Stuttgart läßt fich bas "Deutsche Bolfsblatt" als Antwort auf bie Nachricht bes Rurnberger - Correspondenten gleich anbern Tage (23. Nov.) fdreiben: "Ihre geftern bem Nürnberger-Correspondenten abgebrudte Radricht aber ben Stand ber Rirchenfrage in Burtemberg ift in jeber Begichung falfch. Es ift nicht mahr, bag ber Sochwarbigfte Bifchof und feine Rathgeber bei ber friedlichen Stimmung Seiner'

Majeftat bes Königs bie Ferberungen Sobre aufbanetenballs es ift unrichtig, bag bie Benierung berauf bin bie Unterfant in laufenber (letter) Bothe abgebrochen bat. Bit großer Bern anna fann ich Ihre Lefer verfichern, bal Ge. Daj, ber Rbuig to · eine gutliche Bermittlung ber gegenfeltigen Rechtsanfprache wantfat, und, wie man aus auter Quelle bort, am 20, b. verfinlich batüber bem bochm. Berrn General-Bitar Debler beftimmte, mabige Griffarungen ju ertheilen geruhte. Moge biefe Stimmung, bel ber allein ein gebeiblicher Ausgang bes Conflittes gu boffen ift. bas gange Land burchbringen, bamit in Rube und burch frichliche Unbergeugung bie eingewurzelten Mignerftanbniffe gehoben werben." Abermale berichtete es unterm 2. December : "Ueber ben bertmaligne Stand unferer firchlichen Frage geben in neuefter Beit wieber meifcbiebenartige Geruchte burth bie Stabt. 2Bas - als aus miter Quelle ftammenb - für mobibearunbet angefeben werbent barf : M. baf Ge. Maj, ber Ronig in feiner reichen Erfahrung und Geralltigfeiteliebe, fowie bie tonigi. Regierung, ben gerechten und Silliban Forberungen unfere bodiw. Bifcofe von Rottenburg willeficig eite gegen fommen werben." Diefe, während ber vierwöchentlichen Abibefenheit bes Rebafteurs bes "Deutficen Bolleblatte" burch bie provisorische Revaltion aufgenommenen Mittheilungen vieses Water : wurden foater von bem Bebattent offentlich unter Musben den be Savouirt, welche auf bie Reinheit ber Motive biefer Budelchian nicht bas beste Licht warfen. Am 3. Det. lief - find wie anders recht berichtet - in Rottinburg eine Regierungs-Entfcbliefung: Mer Das Dag ber zu machenben Concessionen ein. Auf biefe nur in fibe engen Rreifen Stuttgarts befannte Entichliefung, welche: mittelle von ber Beamtenweit als weitaus gureichenb angefeben wuste. fonnte fich bie Rachticht bes "Deutschen Bollsblattes" allebr benthen, und weist somit auch auf die Quelle bin, and welche die Friebeneverficherungen wenigftens mittelbar flammten. Die eben : atnannte Regierungs-Entfchliefung erwies fich aber als ungentuent. Benigstens trafen General - Bifar Dehler und Domcapitular Gib balb barauf wieber in Sinitgart ein, um bie Berhandlungen aufgunehmen. Diefe aber wurden von ben bifchbifficben Commifficien : am 14. Dec. abgebrochen; fo wentyftens wirb und ben binftibeben mit Giderbelt gefalliffen.

Dieg beweist, bag bie Regierung bis jum 14. December bes feften Billens mar, "Wefen und Princip bes mobernen Staates" ber Rirche gegenüber nicht zu opfern. Aber eben fomemig als biefes ichien bas Abbrechen ber Unterhandlungen mit Ausficht auf bedauerliche Differengen ben Blanen ber Regierung angemeffen. Wenn baber icon am 15. Dec, und in ben nachften viergebn Tagen, Die bis zur endlichen mit aller Gile beschleunigten Abfoliegung ber Unterhandlungen verflogen, noch einmal, und gmar bas erftemal ohne birefte Beranlaffung, bie außer bem Abbrechen weiterer Berbanblungen lag, Concessionen geboten murben, fo mochte bas gur Benuge bemeifen, wie aufrichtig bie Regierung wunschte, auf friedlichem Wege, und in ber größtmöglichften Gile, bas fur fie und fur bas "Wefen und Grund-Princip bes mobernen Staates" gunftigfte Resultat zu erzielen. Das wußte bie fonigl. Regierung febr mohl, bag fich bie unüberlegte Drohung vom 19. April 1853 in ber Diocefe Rottenburg nicht wohl realifiren ließ, ohne auf einen wenigstens ebenfo entichiebenen Biberftand zu ftogen, ale es in Baben ber Fall mar. was benn noch die babifchen Buftande burch abnliche Erscheinungen in Burtemberg verschlimmern? Ungleich größerer Dienft mar Baben und bamit allen bie Proving bilbenben Regierungen geleiftet, wenn die Diöcefe Rottenburg von den übrigen isolirt und bamit Brefche geschoffen werben fonnte. So wollte alfo Burtemberg für firchenpolitische Diplomaten-Runfte ohnehin bas befte Terrain -gebectt burch ben babijchen Ungriff auf Die Erzbiocese, unterftust burch ben Ginbrud ber ihn begleitenden lebel, fich und feinen Berbunbeten einen Rudzug eröffnen, ber, um wiederholt mit ber "A. A. Beitung" zu reben, "Wefen und Grundprincip bes mobernen Staates" retten follte. Darum bie Gile, bas Biel zu erreichen, bevor in Baben ber Umichlag fommen tonnte. Alebald aber, nachbem bas Refultat ber wurtembergischer Seits errungenen Refultate in ben Banben ber babifchen Staatsmanner fich befand, traf Oberft von Schuler in Freiburg ein - angeblich, um auf eine fchriftliche Gratulation bes Grn. Erzbischofs bie Danksagung bes Pring-Regenten zu überbringen, und feitbem find in Baben bie Friebens-Ausfichten aufgetaucht.

Den babischer Seits auf die von Murtemberg gewonnenen

Refultate gefehten Gewertungen und ber Auwelfcht; fie mit Richts bir Richts ale bie magna charta ber oberrheinischen Abribentraving fogar mit Dant acceptire gu fien, verbanten wir noch weitene und gwar, wie uns scheint, tiefere Bilde in ben Inhalt bes Befulanies ber würtembergifchen Diplomatentunft. Beginnen wir icoch mit ben Deujabrenachrichten wurtemberalicher Blatter über bas acreba. am Jahresfcluffe gewonnene Ergebnig, fo hatten ber "Stnatbangelger für Burtemberg" und bie offigibfe "Burtembergifche Cocrebette beng" Anfangs bas Unglud, biefelben auf verschiebene, eimas wiberfprechenbe Beije ju bringen. Der "Staatsangeiger" berichtete unter bem 2. Januar: "Wie wir aus gang zuverläftiger Onelle erfahren, find bie in ben fatholifc Lirchlichen Angelegenheiten ausschen der Regierung und bem Lanbesbifchofe feither beftanbenen. Differengen burch bas Ergebnig ber bieffalls gepfiogenen Berhandlungen nunmehr sollftanbig ausgeglichen." Die offizible . Wie temb. Correfponbeng" albt biefe Rachricht bes Staatsungelages mit bem Bufabe: "Diefe vom amiflichen Organ ber Regierung genebens furge Mitthellung ift auch uns mit bem Bufabe aus auter Duelle jugetommen, bağ man fic vorbehalten habe; über einige noch fibmebenbe Bunfte von minberer Blebtigfelt foliter noch befonder Bereinbatung zu treffen."

Am 6. Januar berichtet bas "Deutfiche Bolfsblatt:" "Würtemb. Correspondeng" wiberruft beute ihrt erftmabbe Annabe, bag bie Differenzen zwifchen Begierung und Bifchof nicht vollfichebig ausgeglichen felen, inbem fie, auf Geite bes Stantsangelgens. tretenb, nunmehr vernimmt, bag bie Differengen vollftanbig ausgeglichen feien, was gwar foon ber Staatsangeiger fagte und werem wir nie gezweifelt hatten, febem wir unter bem noch zu Bereitbas renben nur Magregeln ber Ansfahrung bes Bereinbarten verftunben Der lette Biberruf, gefchrieben unter bem courigirenben Einfluffe wieberholter Ueberlegung, ift beffhalb von befonberer Be-Er fügt ber Rachricht bes Staatsangeigers etwas Remesbingu, bag namlich nachber Magregeln ber Anofabrung bes Bereinbarten folgen werben. Dabel tunn man fich zweierlei Maglichteinen benten. Entweber erftredt fich bie Bereinbarung nicht auf alli Bunfte ber bifchoflicen Dentichtift, beziehungeweife ber unfriebebenben Berorbnung war 30: Jun. 1830, und biefe wiere es alfo,

bie nachträglich (und feben wir bingu: nach ber Ginboluna bes Urtheile bes papft lich en Stubles) burch Bollguge-Berordnungen ibre Ergangung finden follen! Ober die Punftation erftredt fich auf alle Defiberien, bie Musführung berfelben aber mare fpatern Beiten porbehalten. Dag nun ber eine ober andere Fall eintreten, beibe bieten gleichen Grund ju Beforgniffen. Wem fteht im erften Rall die Ergangung ber Bunktation, beziehungsweise die Revifton ber Staatsfirchenverordnungen qu? Der Regierung? Dann haben wir ben alten Standpunkt ber Staatsfirchengefetgebung. Dber ben beiben Bagiscenten? Dann bricht ber Rampf auf's Neue aus, ober wenn nicht, fo geschieht es nur mit bem Aufhoren bes firchlichen Biberftanbes. Faft muffen wir biefe erfte Eventualität als bie mahricheinlichere bezeichnen. Dann auch bas "Deutsche Bolteblatt" (Mr. 3 3ahrgang 1854) hat von feinen Quellen nichts Anberes erfahren, als bag nicht alle Differengpunkte erlebigt feien. Im zweiten - beffern Falle ift ber Regierung bas furchtbare Recht ber Eretutive in Bezug auf Alles und Jebes überlaffen, ein Recht, bas fie bis jur Stunde jum Unheil ber Rirche migbraucht bat. Will man ein Beispiel aus ber Geschichte ber Dioceje Rottenburg, bier ift es! Der Bertrag, ben bie bie oberrheinische Rirchen-Proving bilbenben Staaten mit bem beil. Stuble ichlogen, fonnte boch wohl nicht feierlicher Ober ift in ben Artifeln ber Bulle "ad Dominici gregis custodiam" nicht ber vollen Freiheit ber firchlichen Regierung Rechnung getragen? Alles bas hat bie Rirche vor bem Ginbruch ber Sclaberei nicht gefchust. Denn hinterher tamen bie "Dagregeln gur Ausführung bes Bereinbarten", namlich bas f. g. "Beftatigungebefret" ber beiben Bullen (in welchem bas Bichtigste ber einen wieber aufgehoben murbe), bas Funbationeinftrument bes Bisthums, bie Berordnung vom 30. Jan. 1830, auf bie bas "Bresbyterium" von Rottenburg ichon bei ber Ginfepung beeibigt murbe. Bas ba mar, fann wieber fommen. von ber Bebeutung ber zwischen ber Regierung und bem Bischofe obschwebenden Unterhandlungen je eine richtige Borftellung hatten, fo war es bie, dag beibe Theile über bie Ausführung ber in ber Dentichrift ausgesprochenen Grunbfate unterhandelten. Burudweichen von benfelben war bischöflicher Seits nicht möglich, lag alfo außer bem Bereich jeglicher Bumuthung, nachbem vom

Bischof erklart war, bag Pflicht und "Gewiffen" an biefen unverruckbaren Grunbfagen sestzuchalten gebieten. Wir haben uns getäuscht; bisher hat man über Grunbsage unterhandelt und endlich bie Mitte gefunden: die Aussührung bes Bereinbarten bleibt ber Erefutivgewalt und ihrem Belieben.

Soren wir noch zwei Ungludevogel, die von Baben her fich vernehmen lassen. Die "A. A. Beitung" läßt fich aus Karleruhe schreiben: "Wir kennen diesen Rottenburger Bertrag noch nicht; soviel aber glauben wir bei ber Kenntniß der mitwirkenden Person-lichkeiten unbedingt annehmen zu dursen, daß in demselben Wesen und Grundprincip des mobernen Staates unversehrt aufrecht geblieben sind. Weit entfernt also, die Schwierigkeit einer vereinzelten Unterhandlung zu befürchten, glauben wir gerade in dem wurtembergischen Bertrag den Beweis erbliden zu dursen, daß eine starte Regierung auch ein kleines Opfer bringen durse, ohne ihrem Charafter, ihrem Rechte ein Wesentliches zu vergeben."

Der Correspondent grundet bie Sicherheit feiner Soffnungen auf bas Bertrauen, bas er in bie "mitwirfenben Berfonlichfeiten" Batte er fich weniger binter bie Unforberungen biplomatifcher Convenieng zu verbergen gebraucht, fo batte er uns fagen tonnen, bag bie in Rarlerube befannten Refultate ber murtembergifchen Bereinbarung infofern volle Bufriebenheit erwedt haben, als fie ben Beweis liefern, bag man mit einem "fleinen Opfer ber Nachgiebigfeit" bas Wefen bes mobernen Staates retten fonne. einer, wie es scheint, felbft in Baben hoffnungelofen, barum übertrieben gereigten Parthei ausgebenbe Rarleruber Artifel bes "Schmabifchen Mertur" vom 18. Jan. hat folden Rudfichten feine Rechnung getragen: plattmeg mißt er bie erzbischöflicher Seits gemachten Friedenspraliminarien auf ber Bafis ber wurtembergifchen Berein-Laffen wir ihn gang reben : "Berfchiebene öffentliche Blatter bringen wiederholt bie Nachricht, bag ber leibige Ronflift zwiichen Regierung und Rurie einer gutlichen Ausgleichung gang nabe Abgesehen bavon, bag eine folche Berftanbigung vor ber Banb nur als Waffenftillftand angesehen werben mußte, indem bas lette und enticheibenbe Wort bem Papfte zufteht, fo vermag ich boch nicht bas vielfach verbreitete Gerücht zu beftätigen, niug vielmehr

bemerten, bag eine gutliche Beilegung ber firchlichen Birren noch immer in weiter Ferne fteht. Allerdings bat unfere Staatbregierung gehofft, baf bie eröffneten Unterhandlungen jum Biele führen wurben, allerbings ift fie auch bem Bifchof von Retteler, obichon er fich bisber nichts weniger als freundlich benommen batte, als Bermittler mit aller Achtung entgegengekommen; allein die einzelnen Bunktationen, welche biefer geiftliche Oberhirte vorgeftern von Freiburg brachte und als Bergleichungevorschlage übergab, weichen foweit von ben Bugeftanbniffen von Seiten ber Regierung ab, bag ein Uebereinkommen nicht getroffen werben fann; nicht einmal Die in Burtemberg getroffenen Verabrebungen wurben ale Bafie babei an-So burfte fich benn jest unfere Stanbeversammlung in ber Lage befinden, mit allem Nachbruck fich auf die Seite ber Regierung zu ftellen und bas gange babifche Bolf auf bie rechte Babn Mit bem Diplomatifiren bat unfere Regierung fein zu lenfen. Blud, mochte fie fich nur lebiglich an ben gefunden Sinn aller Unparteilichen halten und mit Energie verfolgen, mas fie als richtig erfannt bat!"

Es sind wohl, die so reden und der zweiten Kammer ihr Berhalten diktiren mochten, aus dem Kreise der Freunde des ehemaligen
Katholisen Prestinari, die zu Gunsten des Direktors des Großherzoglichen "Oberfirchenraths" und seiner Genossen im Umt noch mehrere
Kammerdemonstrationen veranlassen möchten, nach Art des Bersuchs,
Gerrn Prestinari zum Kammerpräsidenten zu wählen. Dieser sehr deutliche Kingerzeig verbreitet auch noch über hinweisung auf die "mitwirkenden Persönlichkeiten" ein theilweises Licht, und in Stuttgart
wird man es nicht fühn nennen, wenn wir die alte Freundschaft
nicht für abgebrochen ansehen und glauben, daß der badische
Oberkirchenrath die würtembergische Bereinbarung
zu eigenem Nutzen und Frommen schwarz auf weiß
vor sich hat.

Wer sollte unter solchen Umftanben nicht mißtraulsch fenn? Es ware ungerecht, uns ein blindes, ober besser gesagt, ein vermeffenes Bertrauen zuzumuthen. So lange die Sachen so ftehen, daß die badischen Freimaurer als die schärfften und entschiebensten Rampfer gegen die Rirche stehen, tann nicht Freund und Beind mit

bem einen Resultate sich zufrieden geben: das was den Einen Ursache ber hoffnung und Freude ist, wird in den Andern die Beforgnis weden. Und so ist es! Aus Allem, was während des kadischen Constistes hierorts geschah, haben unsere westlichen Nachbarn erkannt, daß es Fleisch von ihrem Fleische und Bein von ihrem Beine ist; und da Baden auch für Würtemberg in's Fener gegangen ist, so hat es wohl den gebührenden Dank verdient. Die "N. A. Zeitung" hat ihn vorläusig abgestatet.

Wir batten im Borftebenben Unhaltspunfte genug ju weitgreifenden Reflexionen. Da übrigens bas Ergebnig ber Bereinbarungen nur bas erfte Blieb in ber Rette fernerer und wohl febr wichtiger Greigniffe ift, fo fonnen wir und bem Beschäfte überheben. bas wir angebeutet baben. Rur Gines noch! Comeit es auf bie wurtembergische Diplomaten - Runft antommt, ware ber Charafter unferer firchlichen Bufunft ein von ber Bergangenheit vielleicht grabuell, nicht aber wefentlich verschiebener. Ift bas Staatsfirchengefetgebungerecht nicht gang unmöglich gemacht, fo wurden wir in Bufunft unter ber herrschaft ber zeitgemäß revibirten Berordnung vom 30. 3an. 1830 leben, und bamit unter bem Scepter bes fortbeftebenben foniglichen Oberfirchenrathe bleiben. Seinerseits batte biefer alle hoffnung, unter bem gunftigen Winde bes einseitigen Revisionswerkes bie bobe See wieber zu gewinnen, und wie bisher als Ronig, Priefter und Prophet mit bem Amte ber Kirche auch bie ,,unveraugerlichen hobeiterechte bes Staates über bie Rirche" auszuüben. Rame es, wie es nach menschlichem Dafurhalten unter gleichen Conftellationen tommen follte, fo mußten bie Rampfe und (s. v. v.) Parteiftellungen biefelben fenn, wie in ben vierziger Jahren. Für bie übrigen Theile ber oberrheinischen Rirchenproving mochte aber bas gewiß fenn, bag, wenn ber wurtembergifche Stanbpunft von allen Regierungen mit Babigfeit feftgehalten wirb, wohl Unterhandlungs = Berfuche, nicht aber Resultate möglich finb, und fomit die Rrifis furger, aber bafur auch entscheidenber wirb. ju Gunften ber Regierungen - bas werben fie fchlieflich felbft Wir unfererfeits find außer Ctanbes, einzuseben , wie es bem Staate forberlich febn tonne, ber Rirche gegenüber Rechte auf eine Urt ju gewinnen, bie ber innerlichen Wahrheit fo febr entbebrt. Wenn ber bl. Stubl fo feierlich gesprochen und bie Bischofe in ber

Deutschrift thre Forberung ftellen, in bem "Bewußtfebn, eine unabweisbare heilige Bflicht nach bester Erkenntnis erfüllt zu haben," fo mag es einem Katholiten erlaubt sen, baran unverbrüchlich festzuhalten. Unmöglich kann man bie Ginheit unseres Denkens und Strebens abermals trennen, ohne ber Kirche und ihrer Autorität neue Wunden zu schlagen.

## XX.

## Literatur.

T.

Ueber bie Rothwenbigfeit einer Einigung ber driftlichen Confessionen, ein Senbschreiben bes Bischofs Louis Renbu von Annech an Se. Maj. ben König von Breußen, überfest von F. Singer, mit einem Bors wort von Freiherrn D. v. Anblaw. Schaffhaufen bei hurter 1858.

"Ber vermöchte in heutiger Stunde das Sehnen zu läugnen, das die einzelnen Menschen, wie die Masse der Bölker nach Erlösung aus einem Zustande erfüllt, der von Allen als ein unmöglich dauernder und als höchst unbehagslicher erkannt wird." So sagt Freiherr von Andlaw im genannten Borworte, und dieselbe Borahnung kommender Dinge war es, was im 3. 1847 dem Bischof von Annecy die Feder zur Absassung seines Sendschreibens in die Hand gab. Die Schrist machte bei ihrem ersten Erscheinen, trot des bereits losgebrochenen Sturmes der Revolution, viel Aussehen, und bietet in der That ein so sprechendes Bild jener consessionen Zustände, aus welchen die heutige Entwicklung battet, das herr Singer durch ihre llebertragung wirklich

ein Berbienft fich ertoorben. . Bur unferer nieben Bettoubler rung ergählten bie öffentitiben Blatter alebalb, bag bir funm ausgegebene beutiche Ueberfebung in Breufen icon verboten fei. Man tonnte baraus auf einen Inhalt foliefen, ber ihr burchaus nicht gufommt. Dem Berfaffer ift blog ber anerfannt tiefdriftliche Sinn bes Ronigs von Breufen recht ernftlich zu Bergen gegangen, und ba Jebermann weiß, bag Die geiftliche Dacht ber protestantischen gurften über ihre Rirden ungleich größer ift, ale bie papftliche je gewesen ober fenn fonnte, ba auch ber Minifter Gidborn in Berlin erft noch wenige Wochen vorber offen ausgesprochen batte: "was bie Religion betreffe, fo feien, wie in allen anbern Dingen, bie Unterthanen laut gottlichen Rechtes zu bem ftrengften Behorfam verpflichtet, nur ber Ronig fei Bott fur bie Befete und Erlaffe verantwortlich, welche ben Gultus und ben Glauben betrafen" - fo wanfchte ber Rachfolger bes beiligen Frang von Sales wie naturlich, bag ber bobe Berr feine große Dacht boch zur Bortegung eines allgemeinen Ginigungeplanes bei einer feiner Generalfpnoben benüben mochte. Die fuße Bonne bes Gebantens batte ihn übermaltigt, wie unenblich viele es unter ben getrennten Brubern gebe, bie nur außerlich von uns geschieben find, ... im Beifte bingegen ber allgemeinen Rirche angehoren, ihres guten Billens wegen, bem bie Engel bes Simmels einft ben Frieben verfan-Er fab die antidriftliche Frechheit auf ihrem Sober vunft, aber auch unter ben Guten aller Rlaffen ben Rampf auf Tob und Leben gegen ben Kluch bet Regation, und babei gebachte et ber Sentenz Rouffeau's: "Sobald man mix beweist, daß eine Autorität in Sachen ber Religion nothwendig ift, fo werbe ich morgen schon fatholisch."

"Autorität" suchte man freilich, und schrieb bie Leiben bes Jahres 1848 wie mit Einem Munbe bem Mangel an "Autorität" zu. Man suchte fie auf bem religiösen Gebiete wieder auszurichten; denn obgleich gerade noch in den zwei-

vorhergebenden Jahren alle General- und Special-Cynoben ber großen Berfammlung zu Benf am Jubilaum vom 1835 nachgebetet batten : find wir auch Dann fur Dann nicht über eine einzige driftliche Lehre einig, "bie Bibel nehmen boch wohl Alle an, und was bedarf es mehr ?" - fo erfannte man jest ploglich, es bedurfe allerdings jur "Autorität" noch mehr! Dan fuchte fie auch auf bem politischen und socialen Bebiete; benn nicht etwa nur bie betreffenben ganbesfirchen maren protestantisch geworben, fonbern alles öffentliche Leben, alle Politif, alle fociale Entwidlung in gang Europa, felbft mit feiner gefammten fatholifchen Welt, hatte im Laufe ber Generationen protestantische Ratur angenommen, und bie menigen Ausnahmen flagten baber: bie "Autoritat" fei verschwunden. Allein gerade ba, wo man am lautesten jammerte über biefen Berluft, wollte man bas verlorne But am menigften auf bem von Rouffeau gezeigten einzig möglichen Wege Man vertauschte bloß bie alte Consequeng mit neuer Wenn baber unfer Bifchof fpricht: Die fpm-Inconsequenz. bolifchen Bucher find vergeffen, ber erfte Paragraph in ben Statuten jeber religiofen Berfammlung enthalt ein Berbot, von Dogmen gu reben, und fein Glifaus erfteht, um bie Leiche ber Augeburger Confession, ber helvetischen Formulare jum Leben zu erwarmen - fo halt man ihm bie feit funf Jahren neuerstandene "Befenntniftreue" entgegen. Und wenn er von ber Erftorbenheit bes proteftantifchen Brincips rebet, fo weist man ihn auf fo viel guten Willen, fo viel Tugend und Frommigfeit, ale namentlich feit ben letten Jahren fund geworden. Aber - bie Anfange aller biefer Bluthe bat ber favovifche Bralat felbft fcon im 3. 1847 gefehen, und barüber geurtheilt: "Man murbe biefe Rundgebungen mit Unrecht für ein Beichen ber Wiebergeburt bes Broteftantismus halten, fie find vielmehr ein Zeichen feines nabenben Unterganges; benn wer überfieht babei, bag biefes Alles fic außer bem Rreife feines gefehlichen Beftebens und gegen ben Willen feiner

eigentlichen Stäger begibt. Aintz, wer die fo meinellichte Geschichte bes Protestantismund mitserer Tage im Einzelnen verfolgt, und in einer Bielschenpanse bas Sendschreiben bes Blichofs Rendu zur hand nimmt, wird urtheilen mutsen, daß er das Ende ber alten und den Ansang der neuen Dinge, die lehten Thaten der hergebrachten Blutbrüderschaft missem Protestantismus und Philosophie, und die erften Refutute des eingeleiteten Bruchs und ihrer Bertehrung in has und Keindschaft, sehr lehrreich aufgesast habe. Das Eine gehört aber nothwendig zum Berkänduis des Andern.

#### IL

Das heilige Mesopfer. Geschichtlich erflatt von 3. Areuser. Zweite verbefferte und vermeirte Auflage. Paberborn bei F. Schlningh 1988. S. 450.

Die fatholische Lehre vom beiligen Defopfer, bem Dittelpuntte bes gesammten Cultus, in einer für bas größere Bublicum paffenben Beife bogmatifc und hiftorifc au ertid. ren und burch umfaffenbe Belebrung jebem Ratholiten bas, was täglich in feiner Rirche geschieht, nach feiner tiefen und erhabenen Bebeutung an bas Gerg zu legen, ift eine betrliche und murbige Aufgabe, Die, mit ben gehörigen Borftubien up. ternommen, eines gunftigen Erfolgs verfichert feyn fann. Richt nur bas Befentliche, überall Gleiche und Conftante bes neuteftamentlichen Opfens an fich, fonbern auch die fpater bingugefommenen Geremonien, bie Riten ber einzelnen Rirden, die besonderen jumbolijden Formen, die den gucharifiichen Gultus umgeben nub nerberrlichen, find ber Aufmertfamteit jedes gebildeten Rathalifen werth, ba auch bas Aufterwesentliche und rein Ritnelle enge an ben Beift bes Gangen fic anschließt, es verfinnbilbet und in ben manigfaltigften

Beifen fein tieferes Berftanbnis erschließt. Bir beißen bemnach gerne die oben angezeigte Schrift, die mit Benehmigung bes bodw. Grn. Bifchofs von Baberborn und bereits in zweiter Auflage erschienen ift, um fo freudiger willfommen, als fie por vielen abnlichen in Bezug auf Bollftandigfeit. Rlarheit und grundliche Studien, namentlich auch in ben Rirchenvätern, fich auszeichnet und einem langst gefühlten Bedürfnisse entspricht. Das Buch ist in der That viel reichs haltiger und benütt die größeren liturgischen Werfe zwedmä-Biger, ale bie fonftigen befannteren Werfe biefer Art unb bilbet burch bie hervorhebung bes hiftorischen eine Erganzung ju ben meiften berfelben, bie nur bas Dogma ausschließlich ober junachft behandelt haben. Der Berfaffer ift, nicht nur unferes Biffens, Laie und barauf fpielt auch die Ginleitung an; befto ruhmlicher ift fein Streben, ein fo wichtiges theologisches Thema grundlich ju erfaffen und barguftellen. Die Sprace ift fraftig und lebenbig, Die Erubition ift nicht gur Schau ausgestellt, noch jur Ermubung bes Lefere gehäuft, bas Bange popular und volltommen fur Richttheologen verftandlich.

Da das Buch zunächst für das größere Publifum, das in solchen Dingen, wie in verwandten Materien, leider oft nur zu oberstäcklich unterrichtet ist, nicht aber für Theologen vom Fache geschrieben ward, so kann man auch manche, nicht strenge hieher gehörige Erörterungen, Abschweifungen, Episoden und Wiederholungen nicht tadeln, und auch die als Jugabe angeshängten "kleineren Wissenswürdigkeiten" über Festage, Prosessionen, Bilder, Wallsahrten, Rosenfranz u. s. w. nicht ungunstig aufnehmen; das Buch behandelt nur viel mehr, als sein Titel verspricht. So anerkennenswerth auch das vom Berssasser Geleistete erscheint, so sinden sich indessen manche eresgetische und historische Ungenauigkeiten und einzelne Berstöße, die einer Berichtigung noch bedürftig wären und sie bei fortsschreitenden Studien des Versassers über diesen Gegenstand sicher noch sinden werden. Wir wollen nur ein Baar Beis

fpiele bavon angeben. Um bie Rothwenbigfeit ber Trabition ju beweisen, führt ber Berfaffer mehrere altebriftliche und boch nicht in ber Schrift enthaltene Gebrauche und Lehren an, und ftellt babei auch die Frage: "Bo fennt bie Schrift Etwas vom Conntag ?" (C. 7). Das Beisviel ift ficher ungludlich gemablt: benn ein bibelfefter Broteftant tonnte ibm Stellen, wie I. Ror. 16, 2; Aft. 20, 7; Apof. 1, 10 (letteres ju vgl. mit Barnab. ep. c. 15) entgegenhalten, wo nach ben beften Auslegern fowohl bie una (fur prima) sabbati, ale bie dies dominica unseren Sonntag bezeichnet. Auch viele eregetische, obschon mitunter fehr geistreiche Bemerkungen (wie S. 34 - 36. 52 u. f. f.) zeigen fich bei befonnener Brufung ale unhaltbar; ferner wird (S. 16) die pseudoathanafianische Synopse dem Athanafius felbst beigelegt; auch fonnen wir nicht zugeben, bag Bhotius "geiftlicher Dinge gang untunbig mar" (G. 50). Treffenb wird die disciplina arcani behandelt (S. 21 ff.); aber es ift bie Behauptung nicht richtig, bag biefer Rame an und fur fich, sowie im driftlichen Sprachgebrauch neben ber eroteris fchen eine efoterische Lehre voraussest. Indeffen diese und ähnliche Mangel beziehen fich junachft nur auf Rebenfragen, nicht auf die Sauptfache felbft, und find bei ber gulle bes fonft gebotenen Buten wohl zu entschuldigen, ja fie fommen faum in Betracht. Befondere find Die einzelnen Theile ber beiligen Deffe gut entwidelt; bie afthetische Seite ift geborig in Betracht gezogen, namentlich ber Baragraph über bie musikalische Deffe (S. 340 ff.) fehr intereffant. Wir glaus ben, daß diese anziehende und inhaltreiche Schrift in hohem Maße geeignet ift, viele Borurtheile zu zerstreuen und eine richtige Auffaffung ber firchlichen Liturgie ju verbreiten, und daß fie nicht bloß bei Lefern weltlichen Standes, fondern auch bei Geistlichen vielen Rupen stiften kann, weßhalb wir ihr einen möglichst ausgebehnten Leferfreis von ganzem Bergen munichen.

### XXI.

# Katholicismus und Seidenthum.

II.

Das heibenthum und beffen Bebeutung für bas Chriftenthum von Brof. Dr. J. R. Gepb.

Der Berfasser bieses Buches spricht ein treffendes Wort, wenn er S. 35 sagt: "Die Kirchenlehrer, ein Clemens, Orisgenes, Justinus und zum Theil Augustin, so wie noch Boethius fühlten von Anfang ben Beruf und stellten sich die Aufgabe, das Christenthum mit der Philosophie und den vorangegansgenen Bölkerreligionen in ein systematisches Berhältniß zu setzen, und die Gegenwart, die dieß ignorirte und davon Umsgang nahm, hat die Erfahrung gemacht, wie man Christus für die Mythologie in Anspruch genommen, gleichsam zur Strase dafür, daß man versäumte, die Mythologie wissenschaftlich für das Christenthum zu erobern."

Wir sehen aber barin, daß Gott solches zuließ, noch mehr auch ein Strafgericht und eine Demuthigung zugleich für die moderne Wissenschaft, von der Döderlein auf der Philologens Bersammlung in Ersurt gestehen mußte, auf dem bisher eins gehaltenen Wege könne sie nicht weiter, man muffe mit der wissenschaftlichen Bisdung zum Frommen des Jahrhunderts xxxIII.

wieber auf ben rein driftlichen Standpunft gurudfehren. Das Geständniß aus bem Runbe in biefer Berfammlung ift ein ftarfes Armuthezeugniß für fie, und zeigt une fie auf bemfelben Bunfte, in ben alles Chriftusferne, Seibnifche aus-Im verfommenften Rationalismus endend, fieht fie als die verforperte Regation ba, troftohne und verlaffen, und fehnt fich in ber Stille befferer Bemuther nach bem Deffias. ben fie boch wieder in ftolgem llebermuth verfennt und von fich weist, weil er nur Giner fenn fann, bie Rirche, welche fie mit allen Waffen befampft. Wie bieß Sehnen im Brotestantismus lebt, zeigt u. A. Tholuf, wenn er in feinen Predigten über bas Augeburgifche Glaubenebefenntniß ausruft: "D herr ber Rirche, thue beine Augen auf über biefem unbefriedigten, fehnenden Befchlecht, fteuere frevelnden Banben, wede brennenbe Bergen, thue une an mit ber Rraft aus ber Sobe! Schide une ben Mann mit bem beilis gen Beifte getauft, ber ein Luther bes 19ten Jahrhunberts unsere gerberftenbe Rirche wieber baue, ber in ber Gewalt eines höhern Beiftes bie taufenbfach auseinander gebenden getrennten Beifter jum rechten Biele vereinige, ber beine echten Kinder sammle und ben Tag herbeiführe, wo feiner ben andern mehr zu lehren braucht, fondern alle ben Beren Eitles jubifches Soffen! erfennen."

Der Herr hat zugelassen, daß dieß moderne Heibenthum und das Biertelschristenthum im Bunde mit ihm einen neuen Thurm von Babel erhoben, nun ist auch bereits die neue Sprachverwirrung da und der Thurm sinkt. Aber um so heftiger führen die Gefallenen den letten Kampf, mit lettem Muth; es werden die classischen Götter neu auf den Altar erhoben, die "schone Ratürlichkeit" wird neu gepredigt, die in die untersten Schichten des Boltes will man das Gift der heidnischen Lehre tragen, ihr ewiges Moment sorgsam verhüllend, während die Häreste den Rampf gegen die Kirche auf eignem Felde sührt. Aber der Rampf stählt die Kirche, und wir

. . .

burfen tuhn die Frage stellen, wann in ihrer ganzen Gesichichte auf Wintertälte ein solcher Bluthenmai so überraschend folgte, solches katholische Leben die Wissenschaft, die Literatur, die Kunst so blipschnell durchdrang, wann ein solcher Gnadenstrom sich über sie ergoß. D gewiß! der Bölsermorgen bricht an, es ist der Kampf zwischen Tag und Nacht, den wir streiten, und vielleicht sehen wir noch die ersten Zeichen des lichten Tages Einer Heerde unter Einem Hirten.

Wir haben bargethan, bag in biefem beiligen Streit gerabe bie Betrachtung ber Mythologien vom Standpunkt bes Chriftenthums, ber Rirche aus, eine ber machtigften Baffen werben muß. In ber lleberschrift haben wir bas erfte ausführlichere Werk über biefen Gegenstand genannt. Es war eine riefenhafte Aufgabe, welche fich Dr. Cepp barin feste, indem er bie Gesammtmaffe bes Beibenthums, wie es fic bei den verschiedensten Rationen - wir nennen nur Arier, Chinesen, Aegyptier, Phonizier, Griechen, Romer, Germanen, Relten, Slaven - gestaltet hat, einer Betrachtung und Sichtung unterwarf, und in feiner breifachen Erscheinung als Bolytheism, Bantheism und Dualism die tiefften vorbildlis den und ausbrudlichen Beziehungen jum Chriftenthum nachzuweisen suchte. Er hat bas Thema fuhn aufgegriffen, fich bes umfaffenben Stoffes auf fraftige Beife Meifter gemacht, und bie hochwichtige Frage ihrer Lofung um ein Bebeutendes naber geführt, fo bag ihm die gefammte driftliche Belt Dank bafur fculbet; ja wir ftehen nicht an, bas Buch neben ben philosophischen Studien von Ricolas eine ber gewiß folgenreichften Erscheinungen unserer Beit ju nennen. Dem Berfaffer fteht babei feine große Erubition, verbunden mit feltenem Combinationstalent, tiefer philosophischer Blid, ber oft bligartig bie bunkelften Bunkte beleuchtet, gewandte und fcwungvolle Darftellung, bie ben Schuler Josephs von Borres verrath, jur Seite, fo bag es une ebenfo reiche als lebensvolle Bilber entrollt.

bilben, und nicht genug, sie bi lehrung, wenn sie mit der Offe rührung sommt." Er sagt ferne nicht in seiner Katholicität erkiselne Beziehungen zu ben Ratu begreisen, wenn die Gottesseier, selbst knüpft, und die höhere smit ihren Anknüpfungspunkten an ihnen unter der hülle der Syml mit Berückschieung

mit Berüdsichtigung finden (l, 15) fliftete Anstalt ist nicht bloß das salemus, sondern auch der Schli 29). "Alle Mythologie ist Religio Christus (l, 35)."

ben Heiben offenbarte? Dr. Sep Beiben erschienen Propheten bes Stertraum auszulegen, aber bi ber für das Licht an, und uml Bestäufer und religiblen Gelebat.

baltniffes bes Beibenthums jum Christenthum von unberedenbarer Bichtigfeit ift. Auf ihm fortbauend, geht Dr. Sepp weiter, und vergleicht bas Jubenthum bem leuchtenben Mond, bas Beibenthum bem Beer ber Gestirne, die beibe ihren Schein vom Gestirn bes Tages empfingen (1, 29). mehr, er fommt gegen bas Enbe feines Berfes ju bem Musfpruch: "Die Beidenwelt mar auch im Befit relativ-driftlider Wahrheiten, welche Befeeligung benen verlieben, bie baran hingen. Ihren Opfern und Gebeten wohnte in diefer Begiehung eine Rraft ein, ihren Brieftern mar Begeifterung und eine geheimnigvolle Beihe verliehen, die nicht bloß von unten fich ableitete, ober in bamonischer Praris fich fund gab. Daß einzelnen gebetefräftigen Mannern bie Macht, gewiffe Störungen in Ratur und Leibesleben aufzuheben, einwohnte, wer burfte bieg bezweifeln?" (III, 240. 241.)

So ftellt benn' Dr. Sepp bas Beibenthum faum tiefer, als bas Jubenthum, bie er beibe Religionen ber Racht nennt (I, 29), und bagegen glauben wir Broteft einlegen ju muffen. Bas zuerft jene Propheten bes Lichts im Beibenthum betrifft, fo ift beren Eriften, mehr als zweifelhaft. Bohl weiß die Apostelgeschichte, bag bas Bolt in Barnabas Jupiter, in Paulus Mercur fah, bag Jupiters Priefter ihnen opfern wollte (XIV, 10), aber ein foldes Beispiel aus bem Alterthum wird fcmer beizubringen fenn. Weber Beus noch Brahma, weder Odhin noch Ofiris, noch Bainamoinen noch Anbere ftellen fich als folche Propheten heraus. Menichen maren, fteht feft, bas haben felbft Beiben icon gelten laffen, barin ftimmt bas gange driftliche Alterthum mit ihnen überein, wie g. B. Arnobius (IV, 29) eine Menge von Beugen bafur anruft, ben Gubemeros von Agrigent, Nicanor von Cypern, ben Leontiner Pellacos, Theodoros von Ryrene, die Melier Sippo und Diagoras und "taufend anbere Schriftsteller, welche mit ber Sorgfalt grubelnben Fleis

Bes verborgene Dinge aufrichtig und freimuthig befannt machten" \*). Es waren nur nicht bie Menfchen, welche man, ber biblischen Offenbarung fern und fremb, bamals unter ben Beiben bafur hielt, fonbern jene erften Gunber und Emporer miber Gott, die mittelbaren Urheber bes Beibenthums. Daber ja auch die allgemein verbreitete Idee von ber Beugung bes erften Gottes, bie wortlich faft ber Schopfung Abams gleich fteht. Wie Gott Seinen Geift mit bem Staub vermählte, und fo nach Seinem Bilb ben Menfchen fchuf, fo vermählt fich in ben Dythologien ber Simmel umarmenb mit ber Erbe, und fie zeugt ben erften ber Gotter, ben Kronos, bes Uranos und ber Baea Sohn, an beffen Stelle balb fein Sohn Jupiter tritt; fo ift auch Thor ber Sohn bes Obhin und ber Frigga. Die Gunbe erhob fie jum Rang ber Gotter, aber fie brachte ihnen nach ber tiefen beutichen Lehre auch ihre nothwendige Folge, ben Tob, ben Untergang in ber Götterbammerung.

Die Offenbarung burch Propheten bes Lichtes ift eine übernatürliche, und sie können wir bem Heibenthum unmögslich zugeben, bem nur eine natürliche zu Theil wurde. Jene zugegeben, würde sich basselbe wenig vom Judenthum untersscheiben, bem auch in späteren Tagen die persönliche Offensbarung Gottes abging, und nur die durch Propheten blieb. Das Zeichen der Erwählung dieses Bolkes waren ja eben sie, die immer neu auftauchenden Warner und Mahner, die Stimmen in der Wüste, deren letzte noch in Jesu Zeit hereinklingt; durch sie gerade unterschied sich das Judenthum vom Heidenthum. Die einzige übernatürliche Offenbarung, welche die Heiden besaßen, ist jene, die sie mit aus dem Judenthum nahmen; die schönen Blüthen, die das Heidenthum trieb, wurzeln alle nur in ihr, und darum konnte auch die Kirche dieselben in sich ausnehmen und sich assimilieren.

<sup>\*)</sup> Beenarb p. 132.

Dr. Sepp ftellt also bas Beibenthum viel ju boch, und awar nicht nur in feinem Beginn, fonbern auch in feiner fernern Entwidlung. Wenn bie erfte Gunbe icon ein Wert bes Teufels mar, bann muffen wir auch ihn in Allem wirksam feben, mas aus ihr folgte, namentlich in ber hauptfolge, in ben bem Einen Gott gegenübergestellten Göttern. Birfen in ihnen und burch fie nicht annehmend, treten wir in Biberfpruch mit bem gangen driftlichen Alterthum. beiligen Martyrer ftraubten fich nicht vor ben Gotterbilbern ale blogen Symbolen ju fnien, fondern weil es Bogen maren, benen bamonifche Rrafte innewohnten; fie verschmabten bie Opferspeise nicht als Symbol, sondern als bem Teufel bargebracht. Die Befehrer mußten nur, baß fie reelle Machte fturgten, wenn fie die Botterbilber ju Boben marfen, und bie Bater fprechen es an hundert Orten aus, bag hinter benfelben Giner ftanb, ber mit Gott nichts gemein bat.

Ein beutsches Sprichwort fagt: Wo Gott eine Rirche baut, ba baut ber Teufel ein Rapellchen, b. h. biefelben Mittel, beren fich Gott bebient, bie Menfchen gum Beil gu führen, wendet ber Bofe an, fie jum Untergang ju bringen. Beber gottlich iconen Bilbung ftellt er ein Afterbilb entgegen, und bag bas Beibenthum bieß werbe, bahin ftrebte er von Anfang an. Und Gott ließ ju, baß es ihm gelang. ift ein boppelter Rampf bes guten und bofen Princips, bieß Beibenthum und Judenthum; in jenem bewies Er, bag ber Menfch, auf eigene Kraft bauend, ju Grunde gehe, bas bofe Brincip flegte in ihm, bas Seibenthum verfiel; in biefem führte er bas gute Princip jum endlichen Sieg burch Chris ftus, bewies er bie Dacht feiner Führung; hier ging's empor, bort hinab, bis bort bie bochfte Sehnsucht nach bem Erlofer ftart emporgluhte, wie bier, nur bort im Licht ber Prophezeiung und bewußt, hier in ber Racht ber ganglichen Berlaffenheit und mehr als Ahnung.

Laffen wir une nicht burch jene einzelnen hervorragen-

ben Beifter blenben, bie Griechenland und Rom gleich vor ihrem Enbe und vor Chrifti Untunft befagen; fie geben feinen Beweis von ber Sohe, ju ber fich die 3bee im Beibenthum erhoben hatte, fie zeugen nur von ber Tiefe bes Berfalls, ben Dr. Sepp (III, 277) trefflich ichilbert. 3m Beibenthum ift nie Fortschritt, und wenn Dr. Sepp bie Botter tellurifche Botengen nennt, bann gibt er felbft gu, bag baffelbe unter ber Macht bes Bofen ftanb, benn bas Gebiet bes Tellurismus ift als bas bem gluch verfallene, jugleich bas bem Damonismus am eheften jugangliche. bie Rraft ber Damonen, die jene Bunder wirfte, Die weisfagend in ben Drafeln maltete, welche auf Opfer und Bebet hin feinen Brieftern Begeifterung und geheimnigvolle Beihe verlieh, nie und nimmer aber bie Rraft Gottes; und ber Ewig = und Allgute kann nicht mit bem Allbofen in Berbindung fteben, die ewige Reinheit und Beiftigfeit nichts mit bem muften Taumel ber Sinne gemein haben.

Daß diese Klippe von Dr. Sepp nicht vermieden worben, erklärt sich uns badurch, daß er mit seiner im Grund ganz richtigen, nur allzu schroff durchgeführten Ansicht in Opposition trat gegen die bisherige theologische Ansicht, daß das Heibenthum nur dämonische Elemente habe. Das ist entschieden falsch, aber auch Dr. Sepp traf das Rechte nicht ganz, das liegt in der Mitte. Wir mussen um so mehr diese Ansicht Dr. Sepp's bestreiten, als sie den Gegnern eine gefährliche Wasse gegen uns in die Hand gibt und dem Borwurf des Heibenthums, dessen der Katholicismus voll sei, Borschub leisten dürste.

Buweilen scheint uns ber Berfasser in seinen Deutungen voreilig, und find dieselben auch nicht immer mit ben gehörigen Gründen gedockt. Das ist theilweise eine Schuld ber Anlage, ber philosophischen Eintheilung, und eine einfache systematische Busammenstellung, Bergleichung und fritische Betrachtung bes unglaublich reichen und kostbaren Materials wurde

gewiß ungleich sicherere Resultate geliefert haben. Man sollte überhaupt auf diesem Feld nicht so rasch an's Deuten und Auslegen gehen, da wir noch eine große Masse von Material entbehren. Die classische Mythologie abgerechnet, gibt es ja kaum eine, in der wir ganz zu Hause wären, in der nicht täglich fast neue Entdeckungen gemacht würden. Wie sehr wir auch des Verfassers geniale Combinationen bewunsdern, so will und doch hinterher oft wieder ein leiser Zweissel beschleichen, als ob er in der Kühnheit seiner Griffe zu weit gehe, als lasse er der Phantasse zu viel Raum auf Rossten strenger und scharfer Kritik.

Bir glauben, baß bei anderer Eintheilung bem Berfaffer mancher ftarf burchichlagenbe Bunft nicht murbe entgangen fenn, ben wir in feinem Buche vermiffen, wogegen naturlich auch manches eher Entbehrliche weggefallen mare. So finden wir g. B. die Engellehre faum berührt, Die Schutengel, Die eine so bebeutsame Rolle in allen Mythologien spielen, nicht einmal genannt. Bon nicht geringerer Bebeutung find die Schuppatronen, Die gleichfalls alle Bolfer fennen. wichtig waren Untersuchungen über bie Sprache ber Botter gewesen, die beilige Ursprache, die Sterbliche nicht verfteben, von ber einzelne Borter bie beil. Silbegarbis vernommen gu haben scheint. Der Kreuzbaum mangelt, und welch ein Reichthum von Ibeen knupft fich an ihn! Mit am meiften entbehren wir auch bes Antichrifts, ber besonders in ber beutschen Lehre so flar und frappant hervortritt, daß wir in eingelnen Bugen faft bie Apotalypfe gu lefen glauben. Bon ibm weiß ebenfalls die heil. Silbegarb, mehr aber noch von ber Schöpfung ber Belt, die bei Dr. Sepp nur leife angebeutet ift, und worüber fie Bedanten ausspricht, Die ebenso ftreng biblifch find, als genau mit ben neuesten Forschungen ausammen ftimmen, und die wir endlich in der Edda auf überras schende Beise gleichfalls wieberfinden.

Es find bieß alles Mangel, welche ber Berfaffer bei eis

ner rafch ju hoffenben zweiten Auflage feines trefflichen Berfes, das in den Händen feines Theologen, feines Mythenforschere, überhaupt feines Archaologen fehlen burfte, und bem wir von Bergen bie ausgebehntefte Berbreitung munichen, ju beffern vermag. Seine großen Borguge treten uns um fo flarer entgegen, wenn wir feinen reichen Inhalt mit bem bes gleichzeitig ericienenen verwandten Bertes von Buttfe: "bas Beidenthum", zusammenhalten. Wir fprechen bem lettern eine geiftreiche Auffaffung nicht ab, aber an Tiefe und großer Erubition fieht Dr. Sepp weit über Buttfe. Jener vertritt mehr bie alte Biffenschaft, biefer bie moberne; jenes Buch ift echtfatholifch, und geht ben einzelnen Fragen eingreifend nach, biefes Forfdungen haben mehr protestantischen Charafter; bei Dr. Sepp haben wir felbft, wenn wir all feine Deutungen wegftreichen, noch ein hochft bantenewerthes fostbares Material, mahrend bei Butte die Rritif ben Borbergrund einnimmt, nicht immer jur Ginftimmung labend.

Budem aber burfen wir unsere Anforderungen auch nicht allzuhoch hinaufschrauben, und muffen bebenten, bag Dr. Cepp's Arbeit die erfte umfaffendere ihrer Art ift, ber Grundftein, auf bem weiter ju bauen ift, und bag bieß gefchehe, ift ein Bunfc, ben wir allen Arbeitern auf biefem reichen Ader, befondere aber jungern Rraften, auf's ernftlichfte an's Berg legen. Der verehrte Koricher hat burch baffelbe gleichsam einen Aufruf in die Welt hinaus gesandt, allen fatholischen Gelehrten aller Länder und Bolfer gilt berfelbe, und wir glauben, baß er fich ein unenbliches Berbienft um bie Biffenschaft und bie Rirche erwerben murbe, wenn er bie bebeutenbften berfelben ju eis nem großen Berein jusammen riefe, beffen einzige Aufgabe Bir gestehen, ber Gebante ift diefe Forschungen maren. fuhn, aber Dr. Cepp ift es auch, und bie Beit forbert es; Größeres gelang une bereite und - Gott ift mit ben Ruhnen.

### XXII.

## Die religiösen und politischen Zustände Sardiniens.

#### Bierter Artifel.

Die farbinischen Nabikalen auf bem Gipfel ihrer Macht. — Die Auflössung ber alten Kammer. — Deren muthmaßliche Ursachen. — Wahlsagitation und Wahlintriguen. — Das Resultat ber Wahlen und seine Bedeutung. — Die Thronrede vom 19. Dec., ihr Einbruck und die gleichzeitige papfiliche Allokution. — Die neueren Tumulte und die Geistlichkeit. — Die Cröffnung der Walbenfer Kirche in Turin, und der Triumph der protestantischen Propaganda. — Sardinien 1848 und 1854.

Die neuesten Borgange in Piemont, zu benen wir jest übergehen, beurkunden noch weit mehr als alles Bisherige ben großen Einstuß, ben bas revolutionare Princip bort geswonnen, und die Reichhaltigkeit ber Mittel, die es aufzuwensden im Stande war; sie zeigen aber auch seinen Glanz- und Höhepunkt, ber zwar, menschlich betrachtet, für die nächste Zukunst noch keineswegs eine Rückehr zu besseren Grundssähen, aber doch eine allmählig fortschreitende Bethätigung der lebenssähigen conservativen Elemente in Aussicht stellt, die endlich, freilich nach den bittersten Erfahrungen und nach der heillosesten Berwirrung — einen Umschwung herbeizu-

führen vermögen. Bare nicht noch in bem Bolte felbft ein gefunder Rern und ein reges fatholifches Bewußtfenn, mare bas flache land weniger unversehrt von der moralischen Räulniß ber Stabte und ihrer Bourgeoifie, zeigten feine Sirten fich minder fampfgeruftet und entschieben, fehlte es ganglich an hervorragenden und feften Charafteren unter ben Ratholifen ber hoheren Stanbe: wir mußten gang an einem ganbe verzweifeln, bas feither ben italienischen Demagogen ben freiesten Spielraum gab, wir mußten eine Ration fur verloren halten, Die bereits feit mehr als funf Sahren unter bem Drude ihrer "conftitutionellen Freiheiten" feufat und, nur burch bas llebermaß bes Elenbs aufgeschredt, mehr unficher und wie im Kinftern taftend, ale flar bie Quellen ihrer Leiben erfennend, nach Rettung fucht, bis fie endlich einen Beg einfcblägt, auf bem fie jum Biele gelangen und ihr bisberiges Regiment für die Dauer unmöglich machen fann, wozu jedoch biefes felber bas Meifte beiträgt.

Das sarbinische Barlament ward am 13. Nov. 1853 wieber eröffnet. Die erften Sigungen ber Deputirtenfammer blieben ohne Resultat, ba noch bie gesetliche Bahl von Abgeordneten fehlte, von benen viele auszutreten munichten. In ber Sigung vom 16. famen endlich 104 Mitglieber ber zweiten Rammer zusammen, und hier ward mit unbeträchtlicher Majoritat Boncompagni zum Brafibenten gemählt. erften Rammer murbe über ben Gefegentwurf verhandelt, ber bas Amt ber Tesoreria generale ber Nationalbank anvertraut miffen will. Da biefes Brojeft ben Staat felbft ju einer Art von Bank macht und ibn mit berfelben ibentificirt, ober boch allen Kallimenten ber Bank ihn Preis gibt: fo warb daffelbe ftarf angegriffen, besonbere vom Berichterftatter Giulio, und endlich vom Senate mit 32 gegen 28 Stimmen verwor-Darauf wurden die Kammern am 20. Rov. aufgelöst und auf ben 8. Dez. Reuwahlen angeordnet, wornach am 19. bie Wiebereröffnung ftattfinben follte.

Ratürlich wurden viele Gloffen barüber gemacht, baß man die zweite Rammer aufloste, weil die erfte in ihrer Dajoritat gegen bas Ministerium mar. Satte aber bie zweite Rammer fich nicht ben vollen Danf ber Minifter erworben ? Ronnte fie mehr thun, ale fie gethan bat? Der Cenat, ber trot ber neuernannten Mitglieder feine minifterielle Majoritat aufzeigte, mar ja burch jene Magregel nicht getroffen. fcbiebene gaben verschiebene Grunbe an. Die Ginen fagten, icon porber fei die Auflosung bes Barlaments beschloffen worden, um im Jahre 1854 die Wahlen zu vermeiben, die alebann megen ber beginnenben Erhebung ber neu festgefetten Steuern fehr ungunftig hatten ausfallen fonnen. Die Anderen erflarten die Cache fo: ba bas Ministerium fich überzeugt hatte, daß die zweite Rammer ungeachtet ihrer fonftigen Willfährigfeit fich boch nicht entschließen murbe, ihm in einem Rampfe mit bem Senate ju folgen, fo fuchte es in einer burch feinen Ginfluß gemahlten neuen Rammer fich noch ein viel gelehrigeres Wertzeug zu verschaffen, bas ben Senat nothigen. falls in Schreden fegen ober julest auch beffen Ginfluß gang vernichten fonnte, wodurch bas alle weiteren Fortichritte beengende Gleichgewicht amischen ben burch bas Reichsgrunde gefet feststehenden Bemalten leichter beseitigt murbe. In ber That icheint auch bas Ministerium, auf die Thatigfeit feiner Beamten geftust, bas Buftanbefommen eines ihm noch weit gunftigeren Barlamente vorausgesehen und gur Rechtfertigung seiner diftatorischen Magregeln ein noch weit ftarferes Uebergewicht jener Bartei, ber es fich unlängft offen in bie Arme geworfen, gewünscht ju haben. Die erft begonnene enge Berbindung mit der revolutionären Berbrüderung follte fester gefnupft werben, fei es auch burch einen fühnen Burf, bei bem, wie man fich nicht verhehlte, felbft ber Berluft bes bereits Bewonnenen auf bem Spiele fand. Beibe Anfichten haben gute Grunde und es ift fehr wohl möglich, baß man Beibes im Auge gehabt hat.

Run aber begann bas Waltiren fite bie neuen Willen. wobei bie Beamten getreulich mit ben Rabitalen gufantmung wirften. Das Minifterium fublte nur ju gut, bag, wenn bie Stimmen ber Bablenben ber getreue Ausbrud ber imi menfen Debrheit bes Bolles feyn warben, es um feine Becci lichfeit geschehen und fein ganger Blan vereitelt war. Umgewiß bes Sieges bot es alle Mittel auf, ibn ju erlangen? es inftruirte feine Beamten und bie gefcaftige Breffe Rank ihm hülfreich jur Ceite. Sie erlanterte bie Brogramme, ente pfabl ihre Canbibaten, wies auf bie brobenben Befahren bin: In ben Bablcollegien fammelten ble rubrigften Mitglieben bereits bie Stimmen, brauchten Drobungen und Berbeifine gen, Berlaumbungen und Lobfpruche, je nach Umftanben und Ja man ging noch weiter. Rach einem minis Ausfichten. fteriellen Erlaß vom 26. Rov. 1853 follten auch die Beamten bezüglich ihrer Babithatigfeit besonbere übermacht werben. Es ward ausbrudlich ertiart, Die Regierung wolle war bie Bablfreiheit ber Staatsbiener nicht im Geringften beeintelichtigen, fonne aber auch nicht augeben, bag biefe bas Bablace fcaft in einem ihr feindsellgen Sinne leiteten; baber follten bie Beamten einanber wechselseitig überwachen und moglichs im Ginne ber Regierung wirten. Diefes vom "Ami do la religion" (10. Dez. v. 3.) mitgetheilte Circular zeigt ben evibenteften Difbranch bes abminiftrativen Ginfluffes auf bas Bahlgeschäft. In eben bem Moment, in bem biese antonoa maftifch "conftitutionelle" Regierung an bas Urtheil bes Lanbes appellirt, verabsäumt fie nichts, um es zu entstellen, gie verfehren ober ju unterbruden. Ratürlich entwickelten bie Intendenten ber Brovingen und ihre Unterbeamten ben boberen Beisungen gemäß bie angeftrengtefte Thatigfeit, um bei ber "Läuterung ber Magiftratur" ibre Boften nicht zu verlieren und nicht auf bie Broferietioneliften ber Gewalthaber an fommen. Einige ber babei in Anwendung gebrachten Mittel bedten bie "Voce della libertà" und bie "Armonia" auf: bie

"Gazzetta Piemontese" verlegte fich auf's Laugnen, mußte aber julest wenigstens ein theilweifes Geständniß ablegen.

Rur bie "fatholifche Bartei" - bas geftanden bie freifinnigen Journale offen - fonnte ben Miniftern einen Strich burch bie Rechnung machen, und baber mar bas "Parlamento" (Rr. 280) wohl bedacht, in einem Artifel "an die fatholi= ichen Babler" bie glangenoften Borfpiegelungen ju verschwenben, barauf fich berufend, baß alle aufrichtigen Ratholifen fehr gut fublen mußten, wie bie conftitutionelle Regierung eine "wahre und nothwendige Entwidlung ber fatholifchen 3bee" fei - eine in Biemont folenne Phrase, Die bei ben Siccarbi'ichen Gefegen, bei ber Abichaffung ber Behenten, bei ben Entwürfen über bie Civilebe ebenfo gebraucht murbe: bas Alles waren nothwendige Entwidlungen ber constitutionellen, und damit auch ber "fatholischen Ibee." Darum fonnte aber bie Rebensart bei ben ftarrfinnigen "Sperfatholifen" nicht mehr viel fruchten; weit ersprießlicher mar naturlich bie Beifung bee Großstegelbewahrere, bie ben Intenbenten genaue Ueberwachung ber Bahlen mit fehr ausgebehnten Befugniffen auftrug, Alles naturlich "unbeschabet ber gefetlichen Bablfreiheit ber farbinifchen Staateburger." Die minifteriellen Blatter bewiesen ben Ratholifen hierin neuerdings ihre raffinirte Beuchelei, wie bie rabifalen ihre cynische Infoleng. Judeffen warnte ihrerseits die fatholische Breffe die Bahler, ja nicht einer ftrafmurbigen Tragheit und Corglofigfeit ober einem muhammebanischen Fatalismus fich hinzugeben. 3m Borgefühl ber schwer zu besiegenden Apathie und flumpfen Indolenz ber Daffen gaben fich bas "Echo du Montblanc," ber "Cattolico" und bie "Armonia" alle Muhe, die fehr häufig vorfommenden Bebenflichfeiten und Sfrupel ber Stimmberechtigten zu verscheuchen, bie an Wahlen zu einer Bersammlung sich zu betheiligen Scheu tragen, beren Eristenz schon ihnen aus falfchen und unfatholischen Principien hervorzugehen schien (Bgl. Ami de la religion 6. Dez.). Mehrere Bischöfe, nas

mentlich die von Mondovi, Annecy und Bignerol, und ber Erzbischof von Chambery, machten burch ihre Pfarrer die fastholischen Wähler ausmerksam auf die Bedeutung der bevorsstehenden Wahlen und ließen zur allgemeinen Betheiligung an denselben auffordern — Mahnungen, die auch für Sasvoyen nicht ganz ohne Krüchte geblieben sind.

Dennoch mar faum fur bie Rirche von biefen Bablen ein gunftiges Ergebnig ju erwarten, wie überhaupt bie fur bie fatholifche Sache von ben Freunden bes Conftitutiona. lismus erwarteten Erfolge im Großen und Bangen nur Mufionen find, und die Bolfemablen faft nie irgend eine Bemahr bieten fonnen für eine acht volksthumliche und mahrhaft driftliche Reprafentation. Die Bahlbiftrifte maren nach minifteriellen Berechnungen feftgefest; viele Babler wohnten vom Bahlorte allzusehr entfernt. Die schlichten gandleute wollten nicht gemählt fenn, noch auch ben Bfarrer mablen, ben fie ungern fur viele Monate ber Gemeinbe entzogen Biele ließen fich burch bie ministeriellen Blatter tauichen; Andere wurden burch mancherlei Bebenflichfeiten geleitet; fie bachten: wie wirb ein guter Ratholit unter ben Bornehmen eine Bahl in ein folches Barlament annehmen, wo er Lafterungen und Regereien anhoren und unter ben Keinden der Religion fich bewegen muß? Bei ben Deiften aber übermog die Indiffereng und Apathie. Go blieben viele fatholische Bahler, die beim Unblid ber Rührigfeit im feindlichen Lager verzagten und bie Sache bem lieben Bott überlaffen wollten, von ihrem Bahlorte ferne. In ben 204 Wahlcollegien maren 92,422 Babler aufgezeichnet, wie aus ben fürglich veröffentlichten "Informazioni statistiche" hervorgeht; von biefen votirte aber taum die Salfte. In den 7 Wahlcollegien von Genua kamen auf 2494 Wähler nur 1339 Abstimmende, im erften Collegium von Aleffandria auf 441 Eingeschriebene nur 261, in bem von Cuneo auf 408 nur 164, in bem von Demonte auf 105 nur 51, in bem

von Borgomanero auf 572 nur 272. In tem Collegium von Recco famen auf 623 Babler nur 173 Botanten: in bem von Chieri enthielten fich 270, in bem von Bancalieri 240 Babler ber Abstimmung. Bang abnlich verhielt es fic auf ber Insel Sarbinien; in Cagliari fanden nicht einmal fo viel Babler fich ein, bag ein Deputirter gemablt merben Da wo bas Marimum ber erschienenen Babler fich zeigte, ward auch ein conservativer Abgeordneter gemählt; wo nur ein Minimum fich einfand, wie in Genug, ein Demokrat. Bon ben Unbangern bes Minifteriums fehlten nur außerft wenige auf bem Rampfplate; fie übten ihren Ginfluß nach Rataggi's Inftruttion und nach bem Mufter ber benachbarten Schweiz; auch an ben Carabinieri's fehlte es an manchen Orten nicht, um die "Ordnung" aufrecht zu halten, noch weniger an Berbeißungen von Stellen, an Bestechung und Einschüchterung - Alles aus Batriotismus und aus Begeisterung fur die bedrohte Freiheit. Die fpater in ber Rammer gegen einzelne Deputirte erhobenen Reflamationen zeigen beutlich, wie es bei ben Bahlen zuging. Dan verlangte z. B. bie Annullation Der Bahl bes Deputirten von Oneglia, weil viele Stimmen mit Lift und Gewalt ihm zugewenbet worden seien (Atté del Parlamento N. 5. p. 18); Achnliches ward gegen ben Abgeordneten von Albenga vorgebracht (ib. N. 7. p. 23). In der Sigung vom 23. Dez. fagte ber De putirte Balerio mit Beziehung auf bie Bahl von Sargana: bie Minifter mußten bas Bolf aufflaren mit ber Berebfamfeit ihrer Worte, mit ber Darlegung ihrer Intentionen, aber nicht burch ihre Intendenten, ihre Richter und ihre Carabinieri, nicht burch bie enorme Maffe von Beamten, die bas gange Land wie ein Ret umziehe (ib. N. 6. p. 19). nun fucte ber Minifter bes Innern fich ju vertheibigen, indem er die Behauptung aufftellte : "In-einer constitutionellen Regierung ift bas Ministerium eine politische Bartei," und ben Interpellanten fragte: "Bare eine gang flerifale Rammer XXXIII. 24

-- ven jruperen Deputirten mablt, bazu famen 74 neue. reren Orten zugleich, fo bag Rachmi In ben einzelnen Provinzen mar be febr verschieben. Turin mar für bas fonnte ber febr warm empfohlene, n beforirte Brofeffor 3. R. Nunte nie In ben 24 Collegien ber Insel Sarbir Benua fiegten bie Demofraten; bages Collegien von Cavonen faum 6 min mablt. lleberhaupt gingen an jenen D confervative Bartei fich thatig zeigte, auch aus ben Wahlurnen hervor. Co mai Chambery und Thonon ber Marquis regard, in bem Collegium von Aviglia bella Motta, im erften Collegium ber 4 anderen ber Braf Ignazio Cofta della Tor Letigenannten, ben bas Minifterium fo mar ein Bamphlet verbreitet morben, n bieß: biefen Reaftionar mablen, fei fo umfturgen, ben Ronig herabfegen, bai Defterreichs mister "

biefer mit 75 Stimmen das Uebergewicht. Bu Borgomanero traf die Bahl den Grafen Solaro della Margherita, den berrühmten Minister der vormärzlichen Zeit. Hätten die katholischen Bähler auch anderwärts die gleiche und überall eine besser organistrte Thätigkeit entwickelt und sich sester anelwder geschlossen, sie hätten trot der ministeriellen Gewaltmassregeln zum Schrecken der Turiner Gewaltigen eine bedeutende Majorität erlangt.

3m Bangen bat nun bas Ministerium gefiegt; aber feine Wünsche wurden nicht vollfommen befriedigt. Die zweite Rammer hat jest unerwartet unter ihren Mitgliedern Ratholifen, Die burch Intelligeng und Berebfamteit hervorragen; fie reprafentirt jest beffer ale vorher die einzelnen Schichten ber Aber es ift faum ju erwarten, bag ber Gifer und die Talente biefer wenigen eminirenden Deputirten in bem Barlamente etwas Bebeutenbes ausrichten, beffen Majoritat nun einmal gegen die Interessen ber fatholischen Rirche vorwarts ju fcreiten fest entschloffen ift. 3mmerhin aber fann bie flare Ginfict und ber entschiedene Charafter biefer Manner auf manche ihrer schwankenden Collegen heilfam ein-Aber weit wichtiger als alles Andere ift biefes, bag bei biefen Bahlen querft bie Bertreter ber fatholischen Sache mit ihren Begnern auf eine eflatante Beife fich gemeffen, bag fie bas Bewußtfenn ihrer inneren Rraft und ben Beweis ihres Reigenden Ginfluffes auf die befferen ihrer gandeleute erlangt, baß fie mehr und mehr bie Augen bes Bolfes geöffnet und bas in ihm ichlummernde bunfle Gefühl zur allmähligen felbfte bewußten Lebensäußerung gewedt haben. Der obengenannte Graf Colaro bella Margherita hebt in ber Schrift "Agli Elettori, che promovevano la sua candidatura" (Torino 1853) auch biefe Bahlen hervor als ein Lebenszeichen für jene Anficten, die Andere bereits vollig erftidt ju haben glaubten (un segnale di vita per quelle opinioni, che altri credevano aver soffocate p. 3, 4), ale ben Beginn ber Erfenntnif auch

خي

unter ben Maffen, daß die wahre Freiheit nie zu hoffen fiche, solange sie von den Liberalen geleitet und verwaltet wind (p. 23). So sehr nun auch das Ministerium sich seines herrächtlichen Majorität erfreut, die ihm überalihit zu folgen bereit ist, so hat es doch noch Ursache zu zweiseln, al es durch die Ausschung der alten Kammer so bobentende Boutheile errungen, als es sich von dieser Maßregel verhieß.

Am 19. Dez. v. 3. eröffnete ber Ronig bas Bartament. Die Thronrebe begann mit einer Begludwunfdung bes Lanbes, bas nun in bas fechste Sabr feiner conftitutionellen Aretbeiten eintreten follte, und mit einem lobe auf Die Matian, bie fich ihrer mahren Intereffen bewußt und ihrer exhabenen Beftimmung murbig gezeigt babe. Die eble Saltmagihes Landes habe ibm bie Compathie ber civilifetteften Beller-geworben, und bie Regierung babe in ber Union amifchen Bolf und Ronig hinreichenbe Rraft gefunden, um bas eble Brinch ber Unabhängigfeit vor jebem Infult ju fchuben Gorna bastante per preservare da cami insulto il nobile principio di indipendenza). Die im Jahre 1849 gemablte Rammer babe Anfpruch auf boben Dant fich erworben; fie babe ibre Bufimmung gegeben zu ben mit unausweichlicher Rothwenbiefeit geforberten Taren, gerechte und weise Reformen her Staatsofonomie gebilligt, ben induftriellen und commerciellen Berfehr gefraftigt und beschlennigt, endlich die Michfinung bes großen Gifenbahnnetes inaugurirt, bas ein Dentmal ber Brofe und Dacht bes italienischen Geiftes bleiben werbe. Die neue Rammer habe nun ben Ban ber beinahe wieberbergestellten Finangen (l'edificio della quasi ristaurata finance) ju Ende ju bringen, ben Freihandel auch auf die Brobutte bes Bobens auszubebnen, ben Catafter zu verbeffern. bem Bucher gu fteuern, besonders burch Errichtung von Erebitanftalten u. f. f. "Da bie Unabhangigfeit ber weltlichen Macht ficher gestellt ift, fo wich bas Barlament in feinem Wirfungsfreise fortfahren mit bem Berte ber begannenen

(religiosen) Reformen, die nur beabsichtigen, die Zuneigung und Chrsurcht des Bolfes für die Religion unserer Bäter zu erhöhen, nicht aber zu verringern, deren heilsamen Einsluß noch wirksamer zu machen, nicht aber ihn zu schwächen. Das Parlament habe nun auch die Berwaltung der Propingen und der Gemeinden neu zu regeln, die Berbesserung der Gesehdücher zu vollenden, die öffentliche Sicherheit zu beschüßen, die Magistratur zu constituiren und die verschiedenen Zweige des öffentlichen Unterrichts zu reformiren. Die Rede schloß mit einem Lobe für die Armee und mit der Ermahnung zu gegenseitigem Bertrauen.

Es fonnte nicht fehlen, bag biefe Eröffnungerebe im Inlande wie im Auslande große Sensation erregte. "Allgemeine Beitung" melbete aus Turin (23. Dez. v. 3.), bag einige Diplomaten diefelbe febr ftart befunden und mancher Gegner ber Conftitution fie als eine Broflamation an bas gefammte Italien angesehen. Die "öfterreichische Correspondeng" bemerfte fpater, aus Chrfurcht ver bem Ronigthume und aus ichulbigen Rudfichten gegen einen bem Raiserhause verwandten Monarchen habe sie sich von allen Bemerkungen über bie von bem picmontefischen Minifterium bei ber Eröffnung ber neuen Legislatur bem Ronige in ben Mund gelegten Rebe enthalten. Wenn auch die barin gegebenen Andeutungen nichts wesentlich Reues besagen, fo hatte man boch von einer Darlegung bes ministeriellen Brograms mes bei einer folchen Belegenheit und unter ben gegenmartigen Umftanben etwas mehr Burudhaltung erwartet. Bab. rend aber viele Liberale Sardiniens mit hoher Freude bei ben begonnenen und jest fortzusependen "Reformen" an bie ersehnte Reduftion ber Bisthumer, Die Gingiehung und Repartition bes Rirchenvermogens und an die Ginführung ber Civilehe bachten, wie auch bie hierin wohl fundige "Independance belge" commentirte, waren bie ftrengeren Rabifalen, bie weit mehr noch erwartet und ihre pia desideria sammt .... אווינוןוטוונוו

Thronrede enthielt. Während aber be einaebent, in einer mit ziemlicher b'Azeglio abgefaßten Abreffe auf bief ameite Rammer ben Soffnungen ber in jeber Beife Rechnung getragen beren Schlagwörtern, als "indipende della libertà," "alti destini della nazio. Uebrigens gab es bei ben Abrefbebe banblungen, namentlich in Betreff bei staurata finanza" unb "riforme intese menomare l'affetto e la riverenza dei degli avi nostri." In Bejug auf bie erfter ber Deputirtenfammer gemachte Borlage Refultat (f. Civiltà cattol. 21, 3an. 1854); fo interpellirte am 28. ber Senator 2 nifterprafibenten über bie firchliche Frag da più anni tiene divisi non solo gli ani lamentari del paese." Der Minister a auf bem bisher vorgezeichneten Bege f muffe ber Ausgaben für ben Cultus ei habe man hoffnung bas bier -

einer Beife, Die noch mehr Staunen erregte. In einem Augenblide, wo die orientalische Frage in Italien Alles in Spannung und Aufregung verfett, mo bie "britte Erhebung bes italienischen Bolfes" und ein neuer Rrieg mit Defterreich unter ber Aegibe von Kranfreich und England von ben viemontefifchen Bungenhelben mit allem Rebepomp verfundigt wirb, andererfeits die innere Berruitung bes ganbes auf bas augenfälligste fich berauskellt - noch bie Sympathien für ben Unabhangigfeitstampf erweden und ben taum in feine Schranten gewiesenen, aber im Beheimen fortwährend thatigen Beift ber Anarchie wieberum heraufbeschworen \*) bas enthüllt beutlich, auf welche Potenzen jest bie farbinische Regierung fich ftugen muß, und welche Politit fie abermals aufzunehmen die Luft und ben Willen hat. Diese ben 3mes den ber Revolution dienstbare conftitutionelle Regierung gibt fich offen ale eine Borbereitung bes Umfturges ju erfennen. und arbeitet an ihrer eigenen Erauftorisation, wie Domenito Mauro unverblumt icon vor einigen Jahren ber Regierung erflärte (Vittorio Emmanuele e Mazzini. Ponthenier 1851 p. 302): Vogliamo farla nascere (la rivoluzione) dalla incu-

<sup>\*)</sup> Auch in bem benachbarten Tosfana sucht ber Anhang Mazzini's bie Kriegsibeen in jeder möglichen Belse wieder auszufrischen. Interesiant ist eine von der "Civiltà cattolica" (3. Dez. 1853) mitzgetheilte Inscription, welche in diesem Lande verdreitet ward, nachs bem die Behörden den projektirten Trauergottesdienst für die in der Schlacht von Curtatone Gefallenen nicht gestattet hatten. Das Epitaphium verherrlicht die glorreichen "Martyrer der Freiheit" also: "Alle anime — dei suoi siglii, che morirono per l'Italia — il popoto Toscano — nel quarto di anniversario della battaglia di Curtatone — escluso — regnando la sorza — plandendo i sacerdoti — dai templi cristiani — nel cospetto di Dio, nella magnisenza dell' universo — solo tempio degno di lui e della umanità — canta — l'inno dei martiri della nuova sede — non tarda vendetta — giura.

r.nyen verneymen.

baß man in Desterreich, wie die "Correst Biemont herrschenben Geift einigermaßer

Merfwurbig bleibt es, bag gerab an welchem in Turin bie gebachte Thron ju Rom ber beilige Bater jene Allofutie liden Buftanbe in Baben wie in Carl benft. Der Bapft erflarte ben Carbinal lungen auf Geite ber fubalpinifchen R worben feien, und er bei ihr habe anfrage tandem consilia sint post silentii hujus babe bie Berminberung ber Festtage bem ber Roth ber armen Taglobner und & fommen, fonbern auch um ein Beisviel b ben, "quo facilius Subalpinum Gubernia excitaretur, quae contra Apostolicam Se clesiae jura violata ac pessumdata in gessisset." Werbe ber Erfolg nicht entsprechen, fo werbe es ihn nicht reuen, ber Bute und Dilbe porgefdritten ju fe ber Ranff aussen

"Parlamento" bereits gefagt und wie auch die bisberige Braris gezeigt hat; man wird megen ber "indipendenza del potere civile". unbefummert um bie "Rlerofratie" fortfahren mit ben begonnenen "Reformen, welche bie Liebe und Chrfurcht bes Bolfes für bie ererbte Religion nicht verringern, fonbern er hohen follen." Der Minifter Urban Rataggi (bereite ale firchlicher Diftator fpottweise "llrban I." genannt) wird unter Applaus der mit ihm verbruderten Linfen ben Rlerus tyrannifiren, wie er benn bereits bem Barlamente einen Gefegentwurf einbrachte, wornach die Priefter, die fich offene ober verftedte Angriffe auf Die bestehenden Institutionen erlauben follten, überhaupt mit zweis bis zwolfmonatlichem Befangnis, falls fie aber bagu bie Rangel migbrauchen, mit noch viel icarferen Strafen belegt werben follten. Der Genat, an ben fortwährend verschiebene Eingaben ber Bifcofe einlaufen, wie fürglich eine Abreffe bes Epiflopates von Cavoyen vom 23. Dez. v. 3., die Befreiung bes Rlerus rom Militarbienfte betreffend, fieht in feiner überwiegenden Majoritat mit großer Entruftung biefem Treiben ju; allein bie Dinge find foweit getommen, bag er in Folge bes engen Unschluffes ber zweiten Rammer an bas Ministerium sich balb felbst in feiner Erifteng bedroht fieht. 3mar ift bie Conftitution "beilig;" aber noch heiliger ift ihre "3bee," ihr "Geift": ber Fortschritt. Die Ideen ber Republik nach bem Ideale ber frangofischen von 1789 haben bereits ben gewichtigften Rlang und werden lieber gehört, ale bas fatale Bort "Monarchie." Die fatholifche "Campana" und bie rabifale "Italia e Popolo" ftanben vor Gericht, jene weil fie ber absoluten Monarchie, biefe weil fie ber Republif bas Wort gerebet. Erftere murbe in Turin verurtheilt, lettere in Benua freigesprochen. Unter bem constitutionellen Regimente, fagen die Journalisten, ift es naturgemäßer, ber Republit ale bem absoluten Ronigthum anguhangen. Das Wort "Revolution" hat nichts Erschredenbes mehr, fo bestimmt und flar es auch feine Anhanger, barunter

folche, die bei mehreren Ministen freien Butritt Gabeng ibe

Tief betrübt geigt fic bas fathofifche Boll über bie mun gang gefcwumbene hoffnung auf ein Concordat mit Rom: Bei ben jebigen Umftanben ift ein foldes eine reine Ummba-Der beilige Stubl bat nur fortmabrend in pentile ftiren und ben Gewaltschritten ber Regierung feine Unertennung zu verfagen. Der Gerbinal Untonelli ermächtigte fuit zwischen die fardinische Beiftlichkeit, obicon ber beilige Batte bie burch ein Befet vom 15. April 1851 ausgemendene Misfchaffung ber firchlichen Bebenten nicht anerfennen Binne, will bie von ber Rammer (im Gefammtbetrage von 2,114,400 Liren) votirten Entichabigungefummen vorbehaltlich ber ich. eigneten Retlamationen einftweilen ju acceptiren. Malli ficht ber Rierus neuen Bebrudungen entgegen; bas Boff wird immer mehr mifftimmt. Die große Theuerung, bie gall reichen Kallimente, bie Laft ber Steuern, ber irreligiofe Goff vieler Arbeiter und Die gange Lage bes Lanbes rufen fort mabrend Aufftanbe und Tumulte bervor.

Roch im Dezember v. 3. brachen bebeutenbe Unruhen ju Carignano, Sanfront, Busca, Cafale, Roccavione und Courgns aus; überall horte man Berwinschungen gegen bie Regierung und bas Parlament, wie felbst bie "Gazzetta dolle Alpi," bas officielle Blatt für die Division von Cuneo, (Rr. 149,

<sup>&</sup>quot;) Der hochgeschäpte Ferrari sagt in seiner Schrift: "La sederaniona repubblicana" (mit dem falschen Drudort: Londra 1852; denn das Buch ward in Aurin oder Capolago gedeudt) c. 4: La rivoluzione non d ode la guerra contro il Cristo e contro Cosaro. Der toosanische Republikminister Montanelli, der ebenfulls in Sardinien großes Anschen, in der ersten half im vorigen Jahrhundert die "Philosophen", in der ersten halfte des unserigen die "Lie beralen" waren, das find houtgutage die Socialisme, Socialismed— so lautet jeht das große Wert der Revolution; ihm gehort die "Lieutenst. (Introduzione ad alcuni Appunti storici o. 6.)

151) ergablt. In Bignerol und im Moftathale brobbe ber Tumult noch viel ftarter zu werben. Bie ber "Independant, Journal de la Vallée d'Aoste" (1. 3an. 1854) berichtet, 20gen bewaffnete Bauern ber Umgebung unter bem Rufe: "Viva il Re! Abbasso la Costituzione e le imposte," auf Die Ctabt Mofta ju; ber Bug wuchs immer mehr bei jedem Dorfe, burch bas fie tamen. Alle wollten mobifeilere Lebens. mittel, Berabfebung ber Steuern, Abichaffung ber Conftitu-Schon gitterte bie Stadt Mofta por ben muthenben Schaaren; ber Bijchof von Aofta, ber Intenbent, ber Graf Crotti, ein Canonifus und ein paar andere Manner jogen ihnen entgegen, um fie zu beschwichtigen; faft einen Zag lang mußten fie alle Berebtsamfeit aufbieten, bis bie Unruhigen ibre Baffen niederlegten. Der Bifchof von Mofta erwarb fic babei bas größte Berbienft. Dit aller Unftrengung fuchten Die Beiftlichen die Gabrung zu bemaltigen und weiteren Inmulten vorzubeugen. Dennoch entblobete ber Minifter Graf San Martino fich nicht, ben Rlerus ber Anftiftung bes Aufruhres neuerdings (3. Jan. b. 3.) ju beschuldigen, obicon bafür alle Beweise fehlen, ja bie Thatfachen biefe Anflage widerlegen. Die ministerielle Preffe fieht in bem Umftanbe, baß es ber Alerisei gelang, bie Rubestörer zu befänftigen, gerabe einen Beweis ihrer Betheiligung an ben Unruhen; übrigens ift eine Untersuchung gegen bie Unführer ber Auffandischen eingeleitet. Dabei werden bie abentheuerlichften Berüchte geglaubt, wenn fie nur auf die Diener ber Religion ein schlimmes Licht werfen.

Je mehr aber die katholische Kirche und ihre Diener ber Berhöhnung und Berfolgung Preis gegeben sind, besto glangenbere Triumphe feiert die protestantische Propaganda. Bier Tage vor der Eröffnung des Parlaments ward die Kirche ber Walbenser in Turin eröffnet, zu der bereits am 29. Oft. 1851 der Grundstein gelegt ward. Dieselbe ist in sehr großen Dimensionen erbant und viel zu groß für eine Gemeinde,

bie bis jest faum 1000 Glieber gabit. Aber man bat Gorge getragen für bie Bufunft; bie weiten Raume bes Tempele, hofft man, werben jest balb fich fillen. Der Bulauf ber Bevolferung mar trot mancher Reugierigen bei ber Inaugu. ration nicht febr bebeutenb. Es marb "Gottesbienft" in italienischer und frangofischer Sprache gehalten. niemand nahm baran ben geringften Unftog, bag ber Brebiger Bert in feiner "Ginmeibungerebe" von ben Scheiterhaufen und ben graufamen Berfolgungen ber Balbenfer burch bie alten Fürften Savovens in einer Beife fprach, ale maren biefe bie araften Benfer gemefen, mabrent boch feststeht, bag fie im Bangen außerft milb gegen biefe Gefte verfuhren, wie biefes auch ber feineswege bierin ber Barteilichfeit verbachtige Carlo Botta (Storia d'Italia libro 25 a. 1653) nachweist. Das Sauptthema ber Prebigt mar übrigens bie Sufficieng ber Schrift gur Erlangung bee Beile. Un ber "erhabenen Feier" nabm bie "guardia nazionale" ber Sauptftabt ben eifrigften Untheil, obicon ihr ausbrudlich bie Betheiligung an religiofen Reier lichfeiten in corpore verboten ift; natürlich gilt bas nunmehr blog von fatholifden Brogeffionen und fonftigen Colemnitas ten. Diefe Theilnahme ber Turiner Bolfemehr erfcbien als neuer Triumph bes "reinen Evangeliums" und ale gutes Borgeichen für bie Bufunft. Uebrigens erflatt bie proteftantifche "Bona Novella" in ber erften Rummer ihres neuen (britten) Sabrgange, Die großgrtigen Erfolge ihrer Thatigfeit ju veröffentlichen verbiete fur jest Die Rlugheit, bas tonnte bas "evangelifde Werf" compromittiren; fie murben offenbar werben an bem großen Tage bes Offenbarmerbens alles - Der Ergbifchof von Benua und mehrere Berborgenen. Bifcofe haben fich mit Rlagen über bie Infoleng ber proteftantifden Propaganda an ben Ronig gewenbet; fie icheinen aber bier nicht leicht Abhulfe finden ju fonnen.

Die Buftanbe Biemonte zeigen fich in biefem Augenblide gang ahnlich benen von 1848. Die Berwirrung mehrt fich

in abnlichen Brogreffionen; bie bigigen Debatten in ben Rammern, die heftigen Journalartifel, die mit ber "Unabhangigfeit" paradiren, die im Geheimen begonnenen Rriegerüftungen, Die auffallend haufigen Bufammenfunfte ber Minifter mit ben rabifalen Rorppbaen, die glanzenben, mit aufregenben Toaften gemuraten Befteffen bei bem frangofischen Grafen Brenier, in bem Biele gar nicht ohne Grund einen andern Lord Minto erbliden, ber lebhafte biplomatische Berfehr mit Baris und London - bas Alles erinnert an die Borgange in jener verbananisvollen Beit. Sollte es mabr fenn, mas bereits von mehreren Seiten gehört warb, bag Louis Rapoleon für gemiffe Eventualitaten mit ber Entfeffelung ber Revolution gebroht, was an fich burchaus nicht unglaublich ift: fo mare Sardinien eines feiner beften Berfzeuge und ber tauglichfte aries gegen Defterreich, und feine Gewalthaber erlangten eine von ihnen lanaft erfebnte bedeutende Rolle in ber eurepaischen Bolitif. Gewiß ift, bag man ju Turin von ben Berwidlungen im Orient von Anfang an viel gehofft bat. Inzwischen hat fich die revolutionare Bartei in Biemont bebeutend consolibirt; fie ift feineswegs mehr fo tatt = und planlos, ale 1848; die bedeutenbften Gulfequellen fteben ibr ju Gebot; Die Rabitalen in gang Italien bliden auf fie mit ftolger Buverficht; Die Confternation vieler angftlichen Confervativen wiffen fie au benüten und ohne viele Dube ftest Italien wieder in ben Flammen bes Burgerfriegs, fobalb nur bagu bas Signal gegeben ift.

Auf diesem Buntte stehen die Angelegenheiten Sardiniens, diese Thatsachen glaubten wir vor Allem constatiren zu muffen. Wir werden übrigens, wenn wir fur jest auch diese Artifel schließen, das revolutionare Land wohl im Auge behalten und, wenn eine neue Phase in seinen Zustanden eingetreten ift, wieder auf dasselbe zurucksommen.

्रतः 📑 प्राप्त प्राचीन १०० मंदि ए न्योगीय हैंदै सर्व Commence of the State of the Control e to the his to . . . • The Art of State of Charles The second of the ways of the second 81 1 11 14 15 to the second of the second se and the second of the second

Der Antheil Dafrieslands an ber Robermatten bis gum Safte 4685, bote Dr. C. M. Cornelius. Minter bei Cain 1859.

Die Gefchichtequellen bes Blothume Minfter, Bweiter Banbei Berichte ber Mugenzeugen über bat Manfterifde Wiebertanfer Beid . berantgegeben von Dr. G. M. Cornoline. Münfter bei Theiffing, 1862,

3wei fehr verbienftliche Leiftungen bes neuernannten Profeffore ber Befchichte an ber Univerfitat Breblan. Seine Forfchungen über die alteften Biebertaufer führten ibn in bie Reformationsbiftorie Rieberbentfchlands überhaupt, und Repner begrüßen jene erfte Bublifation baraber mit großen Freude und noch größerer Erwartung, benn ihr Begenftanb ift eben fo boch wichtig, als wenig belenchtet, und bet Berfaffer bat entschiebenen Beruf, gerabe biefes gelb ju bearbeiten, bewiefen. Man barf in ber That fagen, bag bie Reformation im Rorben eine Erfcheinung für fich ift, und aus ben patalleten Borgangen im Guben noch nicht begriffen wirb. "Die Rieberbeutiden nahmen", wie unfer Berfaffer gang richtig außert, auch bamals eine Conberftellung ein; abhangig von ben Einfluffen bes Subens, folgten fie, immer einen Sthritt

gurud, ber Entwidlung ber Dinge in Oberbeuficffanb; fe naben nicht, fonbern empfingen bie Untegung gur Reformte tion." Damit bangt unter Anderm unch Die Eigenthumlichfeit aufammen, bag im Guben mehr bie Daffen, im Rotben mehr bie Regierungen ben Impuls gaben, baffit aber anch bort bie über alle Damme gebrochenen Bogen bet refigibfen Bewegung alebalb von ber Braponberang ausschlichter Regierungeleitung gebandigt wurden, mahrend bier bie Dacht bagu vergeben mar, und ber ben Daffen von Dben einmal felbft beigebrachte Anftog unaufhaltfam feinen Beg ging. Ein ichlagenbes Beisviel bavon ift gerabe Dftfriesland, und bas von ber fundigen Sand bes Srn. Dr. Cornelius folicht und treu, als ein Mufter hiftorifder Monographie, entworfene Bilb ber bortigen Reformation fann bei feinem Lefer ben Einbrud verfehlen. herrn 2B. Dengel bat et benn auch (f. Literaturblatt vom 3. Aug. 1853) ben gangen Jammer ber protestantischen Gegenwart unwillfürlich vor Angen geführt, fo bag er in feiner Befprechung bes Buches mehr vom 3. 1853, ale vom 3. 1535 rebet. "Einen Ed. ftein", flagt er, "nahmen zwar Alle an, die hl. Schrift, aber nur, um über ihn endlos ju janfen und ju ftreiten, weil Jeber bas Bort Gottes eigenmächtig und anbere auslegte"; "wir befürchten fehr, baß auch die in neuester Beit wieber beliebt gewordenen Rirchentage und Colloquien in bie abfcuffige Bahn gerathen werben; bie Autoritat, bie man fo angftlich fucht, und auch fo bringend nothig hat, ift nirgenbs weiter weg, als von folden Colloquien, wo eben Jeber bie Infallibilität anfpricht." "Wo ber weltliche Arm und wo bie Temporalien bas Dogma nicht mehr halten, gerfährt es in die ercentrische Bielheit ber Seftirerei"; "bas find traurige Thatfachen, die trop aller Ruhmredigfeit der Guftab. Abolfs-Bereine und Rirchentage nicht verschwinden."

In Oftfriesland flegte bie Reformation burch bie, jum Theil gewaltsame, Forberung bes Grafen Ebzard I. und bes



mächtigen Junter Alrich von Dountma ther moit vier Maine lang (bis 1526) beftanb baneben burch bas gange land bin auch ber fatholifche Cult. was bie anfängliche Theilnamble figfeit bes Bolles genugfem exwelst, und eben befball dint nur im Rorben öfter vorlommenbe Erfcheinung ift. 3a, bie alte Rirche fand fogar bei zwei Religionsgesprächen, becen Die Reuerer überall als Sanstmittel bes Terrorismus fich Webienten, einige tanferen Religiofen als Bertheiblaer, fo bas von bem erften jener Ufrich felbft nach Bittenberg berichtete: "ber Doctor und biefer Bube follten ihre fenerifden Aribet vertheibigen, Ratt beffen find fie (in ber Juftififations Det trin) Frager und Deifter geworben." Freilich betiefen fe fich umfonft auf bie Antorität ber allgemeinen Rirche; bein Die felbitverschulbet auf ber beutiden Rirche fener Beit inftende Misachtung, und bie Art ber Argumentation Lutseel gestattete nur wenigen Borurtheilsfreien, burch ben traffen Schleier ber Begenwart ben Blid an ber Sobeit und Biche ber firchlichen Ordnung ju erheben, wie ber Berfaffer babei Ebjard's Sobne inbes erfreuten fic balb bes vollftanbigen Sieges ber Reulebre in einer Art, Die bem Bolfe fower auf's Berg fiel; fie, ihre Rathe und Junter theilben fich in ben Raub ber Rirchen und Riofter, machten fich Befibengen und Jagbicoffer aus ben alten Stiftern und ibren niebergeriffenen Gottesbaufern. Das war im 3.::1526; 166 babin hatte ber Biberftanb ber Ratholifen gebauert. und fomit auch die Ginigfeit ber Rengen, beven Brediger indgefammt von Weftfalen bis Liefland bis gehorfamen Statthalter bes Einen Sauptes maren, bas von Bittenberg aus bas Gange leitete. Aber fest tamen gwinglifche Prebiger ale Flüchtlinge in's Land, und von ihrem unbanbigen Geifte angeregt, betheiligten fich nun auch bie Bollsmaffen febr eifrig; fie machten fcnelle Fortfdritte, benn im 3. 1528 unterlagen bereits auch bie Zwinglianer, und balb war Offfriesland bas Elborabo ber Schwarmer ober Biebertaufer, beren Baupter Carlftabt,

Meldior Rint, Meldior Hofmann fich perfonlich bort nies berließen. 3m 3. 1530 flagte Graf Enno bereits, man bete vielfach nicht mehr, weil es nichts nute, laffe bie Rinber ungetauft liegen, abminiftrire fich felbst bas Abendmahl in Bein, Bier ober Baffer, ober verachte es gang und gar, feiere die Restage nicht mehr, laufe ohne Einsegnung zu Che und Berlobnig und mit ben Leichen ju Grabe, bezahle unter ben Bauern ben Bredigern nichts mehr, weil "Gott ben Beift gibt von oben nieber fonber alle Bredigt." Brabifanten aus Bremen famen, ben Grafen Luthers Lehre wieder herftellen ju helfen; ale aber ber Gine ju Emben Luthere .. mundliche Riegung" predigte, fcbrie bas Bolf: "fcblagt ben Kleischfreffer tobt"; man fturmte bie Rangel, rif ben Brebiger herab, und mit Dube retteten ihm bie graflichen Dies ner vor der Bolfsmuth bas leben, mahrend Rinf auf bie Rangel flieg und ein - über bas anderemal ausrief: "ob wir wohl Schwarmer beißen und fenn muffen, barum, bag wir ben Wittenbergischen aus bem Rorb entflohen und entflogen find, fo find wir's boch nicht." Der Graf fuhr jest mit Rerter und Eril über Die zwinglischen und Schwarmer-Prebiger ein, allein noch in bem nämlichen Jahre ließ er fie wieder frei gewähren, ba Bobel und Rinder auf Stragen und Rangel feinen von Bittenberg verschriebenen Brediger verhöhnten. Rocheinmal, als er im 3. 1535 in Folge eines ungludlichen Rrieges mit Gelbern vertragemäßig bazu geamungen war, suchte er mit Gewalt bas Lutherthum wieber berauftellen, jagte bie bogmatifchen Gegner aus bem ganbe, und feste Todesftrafe auf bas Befenntniß ber zwinglische anabaptiftifden Unterfceibungelehren; allein icon nach zwei Jahren fielen bie fremben Brabifanten als "papistisch" bem Boltshaß abermals jum Opfer, und ber consequentere 3minglianismus betrat bie Bahn ruhigerer Entwidlung. In biefer Beit hatte M. Sofmann in ber ju Emben im 3. 1533 geftifteten Taufergemeinbe ben Reim jum Munfter'ichen Wieber-

25

aus der tollen Zeit John Bochfold's
sten Anforderungen der diplomatisch geben — insbesondere den aussührl zeugen der surchtbaren Entwicklung Weister Gelnrich Gresbeck. En graph des Zionischen Reiches; in B bisher bekannten und benühten Quel

Die Gestalten jener ersten Wied Dr. Cornelius benselben tiesen Eindr jeden unbefangenen Forscher machen m die mitten in den Jahren der gewadem Strome der Aussolung und Vern einfältigen Herzens Gott zu suchen un Bunde mit ihm, mitten unter den Hoter Patriarchen und Erzväter sesthalter und ohne Argwohn über die Sicherheiseinander als Brüder und Schwestern sie sicherheiseinander Als Brüder und Schwestern sie stillichten Wesens, so wie sie waren, Rührung diese stillen Wenschen betracht wie viel Ehrwürdiges und Segensreiche

ber grunbliche Renner bes Standpunftes jener erften Separatiften ber Reulehre, aber auch nur ein folder; mas bagegett bie vulgare protestantische Siftorif aus ihrer Geschichte gemacht bat, ift bekannt. Diese wird aber von Tag zu Tag wichtiger. Wir werben anfangen muffen, erstaunliche Phanomene unserer Zeit aus den Jahren von 1524 bis 1534 gu begreifen; überhaupt ift im Laufe ber Jahrhunderte feine Beriode mehr ber Reformationszeit fo nahe vermandt gemefen, wie bie unfrige. Wir ftubiren bie Benefis ber Mormonen, wenn mir Meifter Greebed's Berichte über bas Munfterische Bion lefen, wir bereiten uns zugleich vor auf überraschenbe Runde, die heute ober morgen aus bem Innern Rugland's über gang gleiche Erscheinungen ju une bringen fonnte, nicht gu reben bon ber Geftenheimath, Die in ber Mitte liegt. Meifter Greebed ergablt une: wie die Bropheten und Brae bifanten ju Dunfter "ben Cheftand hatten unterhanden gebabt beimlich, und wie fie in ber Biblen gefunden : machfet und mehret euch, und bag Gott ein Bohlbehagen baran habe, baß man follte bie Belt vermehren, benn Gott wolle eine neue Belt anrichten mit feinem Bolf, und bag es fo Gottes Bille mare, daß ein jeder Bruder mehr Frauen habe dann Eine, und follte die Belt vermehren." Schon brei Jahre vorher mar ein fleiner und isolirter Kreis marfgräflich Branbenburgischer Bauern auf die Lehre von ben "spirituellen Beibern" verfallen, wie wir an einem andern Orte gezeigt, und diese wie jene Doctrin predigt in diesem Augenblide Brigham Young, ber große Prophet am Salgfee, als bas fociale Princip bes Staats ber "Beiligen ber letten Tage." Das ift nur Gin Beifpiel; es erweist fich aber im Bangen, baß die bamals angefangenen und gewaltfam unterbrochenen Richtungen consequenten Fortschritts jest, in unsern Tagen, an ber Comelle ihrer Bollendung fteben. Um fo intereffanter ift es fur une naturlich, ju wiffen, wie weit bie Dinge bamals icon gefommen waren, und Brof. Cornelius ift gang Pretigere und Inaufftere Dr. Ichan: ben. Ben Dr. Balentin Grone.

Ber bie vollenbete Emancipati. fcichtewiffenschaft bieber noch bezwe fest baran glauben, nachbem ein junpollen Ramen ju einer quellengemäße perdu im eminenteften Ginne öffer Unter ben weiland Generalpachtern bat ber mit anerfennenswerthem Bi Briff in bas gwar erloschene, aber Brivilegium bes hiftorischen Juftigmor boch legten nur ein vaar Blatter bie ben Tag, bie größte Bahl mahlte t fcwieg. In ber That fteht ber Mome jebe katholische Feber nun fogar ben ! nur ohne Errothen wird ichreiben fonn wehmuthiger Erinnerung an einen 1 Rirche, ber fur feine Treue als unichu Parteiwuth ein fcmergenvolles Ende n men ber ichmargeften Berunglimpfung (

feit 1500 ein berühmter und beliebter Bolferebner von foliben Renntniffen und voll frommen Gifere, baber feine übrigen Burben als Doftor ber Theologie, Rurfürft Albrechi's Ablags. commiffar und Großinguifitor fur Deutschland. Luther felbft wiberrebet anfänglich jebe Abficht ber Beleibigung eines in fo bobem Umte und Unschen ftebenben Mannes, und eben er gesteht auch offen, daß Tegel über die Anweisung ber Mainzischen Bulle binaus nichts Migbrauchliches über ben Ablaß, also nichts als bie übliche Rirchenlehre geprebigt habe. Und nachbem Luther ben Streit eröffnet batte, erwiberte Tetel nicht etwa als Inquifitor mit Ercommunifation bes Regers, nicht als ungehobelter Rabulift, wie er benn fälfdlich befdulbigt wirb, die Thefen bes Augustiners bem Autobafe übergeben ju haben, mit Scheiterhaufen und tobenben Bredigten, fondern als Doftor ber Theologie von der hoben Schule au-Frankfurt aus mit ben usuellen theologischen Streitschriften, bie bem Berleumbeten aber bis auf biefen Tag fammt und fonders abgestritten werben, nachbem Luther felbft fein Bebenten getragen, ihm die erforderliche Renntniß ber lateinisichen Sprache öffentlich abzusprechen. Dan fann über ben' nachften praftischen 3med ber bamals fo allgemein betriebes nen Ablagorebigten verschiebener Meinung fevn; fie maren vielfach eine reine Rinanzquelle, eine Art indireften Steuers behelfs geworben. Tegel felbft predigte 1510 einen Ablag, beffen Ertrag ben fachfichen gurften jum Bau einer Elbe-Brude gehörte, unter einem ungemeinen Bulauf von zwei bis brei Meilen her; eben biefe Special-Brivilegien wurden nun fammtlich burch ben großen Ablag Leo's X. fuspenbirt, fo namentlich auch ber von ben Wittenbergern fleißig ausgebeutete ihrer Schloffirche, und folche Ilmftanbe, verbunben mit bem allgemeinen Gefchrei über ben gewaltigen Gelbabfluß aus bem Lande, mochten heftigen Anftoß geben, auch bei ben reinften Intentionen und ber tabellofesten Saltung ber Ablag-Berfunder felbft. Bei Dr. Tepel folche haltung vorauszuseben, haben wir auten Grunb.

Das war es, mas Dr. Grone ju erharten hatte. Wie nun aber aus bem ernften und feurigen Lieblingeprebiger ber Thuringer und Cadfen, bem flattlichen Dominifaner, ber mufte, verichmiste Dold mit bem giftig gefdwollenen Bauch geworben, ben une feine Biographen von 1707 bis 1844, vom Ludquer Reftor und Panitider Baftor bis jum Leipziger Literaten vor Mugen führen, ift leicht erffarlich. Stellen mir und vor, wir lebten noch unter ben bamaligen Berhaltniffen und bie protestantischen "Rirchenzeitungen" hatten noch fo freie Sand, wie bamale bie Schandlibelle Luther's und feiner Behülfen gehabt - mas murbe in wenigen Dezennien g. B. aus bem nachften beften Befuiten werben, ber fich bei ben Boltemiffionen unferer Tage befonbere hervorgethan, und gegen beffen Beift und Charafter jest nicht ber leifefte Schatten aufzubringen ift? Gleichgultig, wer ba intonirte, wie es bamale Luther felbft that, es entftunbe gewiß ein zweiter Tetel jum Entfegen und Abichen ber Radwelt, wie bie protestantifche Beschichte ben erften noch beute fennt, ein veritabler geiftlicher Gulenfpiegel redivivus, wiberlich verquidt mit frecher Schufterei und erquifiter Schweinnatur. 3biot, fraterculus ignobilis, ungelehrter Tropf, grober Gfel mare bie Gine Ceite; Beiberjager, Chebrecher, ber ba ober bort mit einer Chefrau zwei Rinder erzeugt und mit Dube ber Strafe bes Cadens entgeht, beffen Bredigteifer fich leicht erflart burch Die nothwendige Corge fur bie Banferte und bie Bublbirne hinter ber Rangel, bas mare bie anbere Geite; und Alles, mas je an muthwilligen Schwanfen über bie in ihrem engen Bufammenhang mit bem gemeinen Bolfe freilich nicht immer baran iculblofen Monde aufgebracht morben, murbe ihn balb wie mit einem Sagenfreise umhullen. Dazu fehlte blog noch, bag wieber ein papftlicher Geschäftstrager, wie bamale ber fachfifche Ebelberr Carl von Miltis, nach Deutschland fame, und ju ber biplomatifchen Ginficht gelangte, bag ein gludlis des Refultat ber Berhandlungen unabweislich forbere, ben

the state of the s

"Rirchenzeitungen" öffentlich Glauben zu zollen und ihr Opfer ihnen völlig preiszugeben; daß er endlich diese Concessionen in einer vertraulichen Depesche an irgend einen special-commissarischen Oberkirchenrath schriftlich niederlegte — so wäre die Metamorphose geschehen und für alle Zeiten aktenmäßig begründet, wie alles Bolk einen verruchten Auswürfling des Menschengeschlechtes, der zu siren Preisen Vergebung für zuskünstige Sünden verkauft, als den Lieblingsprediger seiner Missionen verehrte.

Wir segen als felbftverftandlich voraus, bag ber neue Bopang unter zwedmäßigen Mobififationen, wenn auch nach bem Bilbe bes erften, aufgeputt werben mußte; aber im Befen hat feit fast vierthalbhundert Jahren die Braris fich nicht verandert, ber Dr. Tekel unterlag. Nirgende mehr ficher im weiten beutschen Reich und ernftlich gewarnt, bag "Biele von bes Martin's Anhang ihm ben Tob geschworen," wie er felbft in einem ruhrenden Schreiben an Miltig ergablt, enblich auch von biefem verftogen, und niebergebrudt von bet ichweren Uhnung ber fommenben Dinge, verfiel er tiefem Gram und ber Seelenschmerz brach bem 60 jahrigen Greife in den ftillen Raumen bes Dominifanerflofters ju Leipzig bas Berg, 1519 in berfelben Stunde, ale Luther bei ber beruhmten Disputation, die von bem nämlichen Leipzig benannt ift, ben Brimat bes Papftes läugnete. "Das walt ber Teufel!" fo foll Tegel's Robbeit noch auf bem Sterbebette über bie Disputation ausgebrochen feyn; Dr. Frofchel bagegen, Luther's junger Freund, ergablt ausführlich, wie bie Monche, in ber Rlofterkirche versammelt, bas Salve regina gesungen und in brei Abfaben bas Sterbglodlein gelautet, bis ber arme Großinquifitor unter ben Worten: Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei genitrix, ben Beift aufgegeben, an bem Tage, ba Dr. Martinus feliger angefangen hatte, wiber ben Papft zu bisputiren!" Luther felbst hatte ben grausam Berfolgten bor feinem Tobe noch gleichsam um Berzeihung gebeten; als er von ber schmerzhaft trüben Stimmung beffelben Rachricht befam, fiegte für ben Moment sein von Natur gutes und mitleidiges herz über ben Parteizweck, und er schrieb einen eigenhändigen Troftbrief an ben in Kummer sich verzehrenden Dominisaner: "baß er sich sollte unbefümmert laffen, benn die Sach sei von seinetwegen nit angefangen, sondern hab bas Kind viel einen Bater." Ein empfehlenswerthes Motto für die nächste Novität im Gebiet der Resformationsgeschichte!

## XXIV.

Streiflichter auf die Geschichte bes Protestantis: mus seit anderthalb Jahren.

٧.

Wie eine negative Unionstirche confessionalisirt wird: bas Pfälgische Unions. Unionm; Confession und Union in Baben, in Nassau, im mittelbeutschen Westen überhaupt; ber Weimarische consensus; bie Melanchthonische Kirche in Kurhessen.

(Schluß.)

In Baben hat die Unions-Urfunde die beiberfeitigen Symbole noch mehr als die pfälzische aus ihrer autoritätsmäßigen Stellung verbrängt und fie völlig aufgehoben, ohne bis zur Stunde ein neues Symbol an die Stelle zu sepen. Dhne alle Schranke galt hier "die rationaliftische") Be-

<sup>\*)</sup> Go fagen nicht wir, fonbern fo fagt fr. Confiftorial-Rath Dr. Chrarb in feiner Erflarung: Berl. Chang. R. B. 11. Jan. 1854.

bauptung, bag bie beilige Schrift die einzige Lehrnorm fei", fo bag eine "leere, gehaltlofe Bereinigung" entstand"), welche Einzelne auf ben Bebanten bringen fonnte, eine Ausfüllung berfelben mit fvecififch - confessionellem Inbalt burfte, namentlich nach ber Befreiung bes glorreichen "Staats" aus ben Sanden Struve's und Benoffen, nicht febr übel genommen werben. Aber weit entfernt! Die Unions-Urfunde fagt awar: "bie unirte eb. sprot. Rirche Babens weiß fich mit allen lutherischen und reformirten Rirchen bes Auslandes Gins": allein auf bemfelben Blatt fagt fie auch: "innerhalb ber unirten Rirche barf jest und in alle Butunft eine lutherische ober eine reformirte Rirche nie mehr bestehen" \*\*), und als vor vier Monaten Dr. Ullmann, ohne Frage ber icharffinnigfte und gelehrtefte unter ben protestantifchen Theologen, feine neue Stelle ale Bralat ber babifden Rirche mit einer Unsprache antrat, erklärte er als "beilige Pflicht" bes Rirchen-Regiments: "ben Bestand ber Union mit allen zu Gebot ftebenben Mitteln ju ichugen, und ben auf ihre Bernichtung gerichteten Sonderbestrebungen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten." Damit ift nun zwar bie Möglichfeit einer fünftigen Formulirung bes con - und dissensus ober Rormirung jenes fich "Gins-Biffens" nicht abgesprochen, wohl aber alle Aussicht einer fünftigen Reducirung ber badifchen negativen Union auf die faktisch in Breußen bestehende positive, mit legaler Gleichberechtigung ber beiberfeitigen Symbole.

Solches widerstritte schon dem ursprunglichen Motiv der babischen Union: ber Geschäftsvereinfachung. "Die Union in Baden ist viel weniger aus einem Glaubensbedurfniß, als aus einer administrativen Bedrängniß hervorgegangen; in Beziehung auf das Dogma wurde die Trennung der beiden Kirchen damals gar nicht mehr empfunden, im Bolte

<sup>\*)</sup> Rorblinger Correspondengblatt 1852. 6. 43.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 1853. S. 71.

war sie ganz vergessen, und das Bolf blieb auch außerorbentlich gelassen bei den Predigten voll Schwung und Pathos
über die Union." So spricht das bekannte Haupt der weiland badischen Lichtfreunde und mehrjähriger Stimmführer
der likeralistischen Partei, Pfarrer Zittel zu Heidelberg, in
seiner neuesten Proclamation sich aus, und stellt sich zugleich selbst
als lebendigen Beweis des secundären "Glaubensbedürfnisses" der badischen Union vor. Obgleich ich, sagt er, der
obersten Kirchenbehörde öffentlich erklärt habe, daß die Augsb.
Cons. für mich nicht verbindlich ist, und ich z. B. das "Dogma
der Trinitätslehre sammt seinem unduldsamen Geist desavouiren" muß, so ist sie mir doch "mit keinem Worte entgegengetreten." Nichts steht also Herrn Zittel's Zuversicht entgegen, ein Repräsentant der badischen "lebendigen Kirche", wie
nur Einer, zu seyn").

Dieser Stand ber Dinge trieb vor Jahr und Tag ben bekannten lutherischen Pfarrer Eichhorn aus ber Landesfirche und ihrem "Betrug ber Union" binaus, und mit feinem über 60 Stunden weit, von ber alten Beimath Melanchthons an, gerftreuten, aber aus achtbaren und im 3. 1848 treubemahrten Leuten bestehenden Anhange ju Schritten, "die gerabe fo ungefeglich find, wie bie bes Ergbischofs von Freis burg" \*\*). Das beißt: fie berufen fich auf ben Beftphaliichen Frieden und die Reichsgesete, Anerkennung als "lutherifche Rirchengemeinden", ihr garantirtes Religions . Erercis tium und bas Recht freier Berufung ihrer Beiftlichen verlangend, furg, fo viel Recht für bas Lutherthum auf urfprünglich lutherischem Boben, wie etwa bie Juben in Baben bereits genießen. Aber was fümmert fich die Union bes modernen Staates um pofitives, reichsgefeslich garan-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Berliner Evang. R.e.3. vom 18. Jan. 1854 über Bittel's Schrift: "Der Befenntnifftreit in ber prot. Rirche,

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.:3. vom 10. Jan. 1854.

tirtes Recht! Sie fann bas Lutherthum bloß als Sette neben fich bulben; und bie Regierung glaubte jungft noch ein febr Bedeutenbes gethan ju haben, indem fie ben Lutheranern erlaubte, ihr einen "auswärtigen" Beiftlichen zu beliebiger Bestätigung ober Bermerfung ju benominiren, und burch biefen nach allerhochst zu gebenden Rormen und zu bestimmenden Beiten Gottesbienft halten ju laffen, ja, ihnen julest gar noch einen "murtembergifchen Beiftlichen" geftatten wollte, worauf die armen Leute, die junachft ihren in Rerfern und unter Bolizeiaufficht herumgeschleppten Gichhorn felber wollen, natürlich erflärten, "bie würtembergische Rirche sei feine acht lutherische Rirche" \*). Man verläumdet fie in jeber Beife. feitbem man ihre Rinber mit Benebarmen in bie Unions-Soulen getrieben hat, bichtet ihnen a. B. "bonatiftifche Irrthumer" an, weil fie "bie Taufe ber unirten Rirche nicht anerfennen wollten", mas feinen guten Grund in ftarfen 3meifeln haben mag, ob die babische Landesfirche nicht vielleicht au Beiten im Ramen Beder's und Struve's taufte. Inbeg ift man fo eifrig bemuht, ihnen burch Entgiehung jedes Brebigers die Lebenswurzel abzuschneiden, bag die Lutheraner-Conferenz zu Fürth den 22. Mai bereits mit Gichhorn felbft berieth, ob nicht jur Aushulfe fur ben "gelehrten Bresbyter" etwa "aus ben begabteften Gemeinbegliebern unter Buftimmung ber Bemeinde Breebpter ju mablen, in ber praftischen Führung bes Amtes zu unterweisen, zu prufen und zu ordiniren fenn burften."

Bergebens hatten bie so bitter Berfolgten gehofft, baß bie anderen Lutheraner in ber Landesfirche nun auch austreten wurden; diese machen es, sagt Direktor von Bollwarth, wie "die Republikaner ber Zukunft, die nur beshalb im Staate verharren, bis sie lettern in eine Republik umgewan-

<sup>\*)</sup> A. a. D.; vgl. Kreugzeitung vom 25. 3an. 1854.

belt hatten." Freilich ift auch ihre Stellung unter bem geftrengen Unione Rirchenregiment eine fehr traurige; namentlich wurden bie beiben Baftoren ju Ifpringen und Sollingen, Brodväter gablreicher gamilien, icon wiederholt gemagregelt und mit Sufpenfion und Arreft beftraft, weil fie Luther-Ratechismus und Liturgie bem gut freischarlerifchen babifchen Leitfaben und ber entsprechenben Agenbe vorzugiehen und gu gebrauchen magten \*). Alles Bitten ihrer Gemeinden felbft mar vergeblich; fie mußten zu bem verordnungsmäßigen Treiben in ber Kirche, mit vollftem Bewußtsenn feiner abfoluten Bermerflichfeit, gurudfehren ober aber bas Amt raumen. find viele Amtebrüber icouchtern und bedenklich, gegen ben Strom ju fcmimmen, und fich und ihre Kamilien baburd unvermeiblich in eine migliche Lage ju bringen"; eine gelne Brediger trachten baber nach Berufungen in's Musland, andere laffen, ermubet und entmuthigt, ben Rampf vollig. fallen. Es icheinen im Gangen eilf Brediger gu fenn, welche noch jungft megen ihrer "bogmatischen Formeln" querulirend vor Oberfirchenrath, Minifterium und gandesherrn ju treten magten, um fich von ber einen Seite neuen Berationen, von Seite ber Gichorn'ichen Bartei aber bem erneuten Bormurf fcmählicher "Rreugflüchtigfeit" auszusegen. Birflich find fie in ihrer lutherischen Refignation fcon fo weit gebieben, bas fie die Rettung ihres Befenntniffes von dem neuen Bralaten Ullmann hoffen, obgleich gerabe beffen "Bahl felbft von Neuem beurfunde, wie in Baben die reformirte Confession. ben herrschenden Ginfluß übe" \*\*).

Der Drud und Gegenbrud biefes, jum Theil "freugflüchtigen", Saufleins treuer Lutheraner ift aber nahezu Alles, mas fich von einer religiöfen Bewegung in Baben bemerten laft. Rur

<sup>4)</sup> Berliner Evang. R.: 3. vom 21. Jan. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Berl. Evang. R. 3. vom 25. 3an. 1854.

bie provisorische Ungnabe, bie ba und bort auf ben ganbes-Ratechismus gefallen, wie die momentane Dobe erheischt, macht eine Ausnahme. Es ift noch im Streit, ob er ben Ruhm verbiene, baß fein naffauischer Bruber noch schlechter ale er fei, und "feiner Beit mar er ein wirklicher Fortschritt, wurde auch vor 20 bis 30 Jahren nicht von positiver Ceite, fonbern von rationaliftischer angefeindet"; aber jest ift feine "Insufficieng" bei biefer "positiven" Seite außer Zweifel, und wenn nicht Kranfreich, Die Schweig, Sardinien ic ber Freiheit bald eine neue Baffe machen, wird er wohl bem "positip":lovalen Zelotismus ber nachften Generalinnobe gum Opfer fallen \*). In welchem Buftanbe aber bas babifche Bolf bei allem Mode=Positivismus liegt, ift unnöthig auszuma-Cogar über bas bicht mit Ratholifen befette Dberland bemerkte ein Augenzeuge ichon geraume Beit vor bem 7. Rovember: "Bur Schmach unseres evangelischen Bolfes muffen wir fagen, es ift im fatholifchen Bolf noch mehr Bottesfurcht, wenn es auch fonft gang in ben gleichen Laftern liegt; feine Kurcht vor Gott ober ben bunteln Machten bes Schidsals zeigt fich wenigstens barin, bag es feine alten Sabungen und Rirchengebote wieder emfig hervorholt, und fich als gehorsames Rind ber Rirche zeigt" \*\*). Es unterliegt barum auch feinem Zweifel, baß ernfte und redliche Brotes ftanten bem babifden Rirchenftreit im Stillen mit bem aufrichtigften Dante gegen bie Borfchung gufeben, weil fie burch ben Erzbischof von Freiburg und feine Ratholifen einen erwedenben und belebenben Rudichlag auf ihre eigene Schaar mit Buverficht erwarten. Darum fann g. B. Giner berfelben aus ber hauptstadt felber öffentlich fich außern, wie folgt: "Auch in bas flache und tobte Rarleruhe hat ber Brand feine Kunten geworfen, freilich febr vereinzelte Kunten, aber

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 19. 3an. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Halle'sches "Bolksblatt" vom 13. Juli 1858.

man barf boch auf eine Belebung ber Geifter wieber mohr als sonft hoffen. Denn die geiftlichen Berhältniffe biefes Landes waren wirklich verkommen, wie selten wo anders, und es ist als ein wahres Wunder zu betrachten, daß die katholische Geistlichkeit sich noch so gehorsam und kräftig erwies"\*).

Die Ermagung gebort gwar nicht hieher, aber fie lagt fich - indem wir von Baben ju Raffau fortichreiten boch faum gurudbrangen, wie es bei gefundem Berftanbe nur möglich ift, daß die summi episcopi biefer "Staaten" an bem Gräuel ber Bermuftung in ihren eigenen ganbesfirchen noch nicht genug haben, sonbern auch noch bie fatholische Rirche ihrer Bebiete in berfelben Beife regieren, und bie rechten Bifcofe ber Rirche Gottes, soweit ihre Macht reicht, ju willenlofen Werfzeugen wandelbarer Politif und Mode, gleich ihren Landesfirchen-Bralaten, machen wollen. Die "angeblich unirte, mahrhaft und wirflich aber in revolutionaren Cubjeftivismus aufgeloste Rirche" Raffau's nun, wie bie Berliner Evang. R.-3. fie befinirt, ift in bie jegige Generation fcon fo eingelebt, bag ihre Gemeinden "gar nicht mehr baran benfen, wie fie vor 1817 jum Theil aus zwei Rirche fpielen, einem lutherischen und einem reformirten, bestanden, noch viel weniger wiffen, ob ihre Pfarrer vielleicht fruher einmal ber lutherischen ober reformirten Confession jugehörten." In biefem gludfeligen Buftanb ter Bergeffenheit ihres Urfprungs Die Raffauer zu erhalten, erfennt die Regierung als ihre "beiligfte Pflicht", und erflart von Beit ju Beit, "Allem mit Entschiedenheit entgegentreten ju wollen, mas ben Beftand ber Union irgendwie gefährbe" \*\*). Eingeführt murbe die Union hier in ben Jahren 1817 und 1818 burch zwei Rabinete-

<sup>\*)</sup> Rreuggeitung vom 14. 3an. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.B. vom 5. gebr. 1853.

Befehle, welche erflarten, "bie protestantische Rirche berube auf ben unericbutterlichen Grundpfeilern einer vollfommenen innern Glaubenefreiheit und - einer religiöfen Berehrung ber Lehren bes Evangeliums, neben völliger Unabhangigfeit von menschlichen Meinungen und Anfichten Anderer", und welche ben Bfarrern "ale Bolfelebrern und Geelsorgern freie Befugniß gaben, nach bem Evangelium (b. i. ber Bibel) ju lehren" \*). "An fein Befenntniß, ja nicht einmal beftimmt an die heilige Schrift, ober an eine vorgeschriebene Ueberfetung berfelben gebunden, predigt man baber in Raffau mit volltommener Glaubenefreiheit, und fo ift es gefommen, bag man fich von einem jeden Brediger beffen individuellen Glauben predigen laffen muß, ja, weil bie menfchliche Uebergeugung mandelbar ift, fann man von bemselben Brediger jeben Conntag einen andern Glauben gelehrt erhalten \*\* \*\*). Co hat benn in Raffau ber beliebte neuefte Lieberbichter, Berr Ehmann, bas officielle Dogma vollfommen getroffen, wenn er fingt: "D'rum, Chriften, weg mit bem Symbol, ein Schatten ift es leer und hohl"; und auch ber grofe Schenfel, ale er im April 1853 auf hohere Ginlabung missionirend nach Wiesbaden fam, und in einem Birthebaufe gegen bezahlte Ginlaftarten Bredigten bielt, baran nichts anbern. Bor einem Menfchenalter, als Geiftlichen und Laien durch Cbift bie befenntniflose Union oftrop. irt ward, famen ju ber erften großen gemeinsamen Abendmahlefeier 22,333 Communifanten von 162,654 protestantis fchen Blaubigen; feitbem ift es noch bahin gebieben, "baß feit einigen Jahren nicht einmal rathfam gefunden worden, bie Babl ber Communifanten ju veröffentlichen, fo bag man auf ben Argmohn verfallen fonnte, es feien Grunde vorhanden,

<sup>\*)</sup> Salle'iches "Bolfeblatt" vom 14. Mai 1853.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. vom 18. Mai 1853.

nicht ben niebrigen Stand bes religiofen Thermometers gu verrathen" \*).

Naffau ift bas berühmte ganb, wo bie Bilber bes Befreugigten von ben Banben ber Bolfsschulen . Locale berabund bafur anatomifche Tafeln hinaufbecretirt wurden; mit Diefer Ginen Thatfache burfte genug gesagt fenn, wenn nicht gerade jest felbft in Raffau auf bem Bebiet ber niebern Schule eine Art von Reaftion bemerfbar mare, Die vielleicht reussirt, wenn anders nicht Roffuth-Magini im orientalischen Sandel reuffiren. Auch hier hat fie fich an ben ganbes-Ratechismus gehängt. Beil es nämlich "heiligfte Bflicht" bes naffauischen Summepiscopate ift, ben "Bestand ber Union" gegen alle Befährbe ju mahren, fo ift ber öffentliche Bebrauch der Confessions = Ratechismen, des lutherischen und bes Beibelberger, naturlich bis jur Stunde verboten; vom officiellen Bolfelehrbuch aber urtheilt Dr. Bengftenberg in Berlin: "es ftehe ber Lehre ber evangelifden Rirche viel ferner, ale ber romifche Ratechismus." 11m "Bulfe gur Befreiung" von tiefbetrubten Geelen angerufen, hatte ichon ber Rirchentag von 1852 bie Landesfirchen-Behörde um Abichaffung ber rationalistischen Ausgeburt angegangen, aber bafür nicht nur eine eremplarisch grobe Erwiderung gearndtet, fonbern auch bei ben Glaubigen in Raffau viel Rumor ermedt. Stehe boch ihr Ratechismus, fagten fie, nicht auf Giner Linie mit bem "Detmolber Leitfaben", ber alle Beilolehren verläugne ober entstelle, nicht einmal mit dem pfalzbaveris fchen, biete vielmehr "wohl bas Sochfte von Bosition", mas man um 1817, ber Beit ber Grundung ber naffauischen Union, "bieten burfte"; allerbinge trage er bie Spuren feiner Entstehungezeit (1831) an fich; aber es fei eben fein anderer empfehlenswerther Unions-Ratechismus vorhan-

<sup>\*)</sup> A. a. D. vom 11. Mai 1853.

٠,

ben \*). Man fat baher mit reger Theilnahme auf die mehrsjährigen Anstrengungen in Baben und in der Pfalz, und erst jeht wird die Roth ihr Ende erreichen, da die Pfalz so glüdlich einen Unions Ratechismus hervorgebracht hat. Wesnigstens ist schon ein großer Schritt zu naffauisch "Posttivem" geschehen, indem der Religionsunterricht in den Gymnassien satisch wieder eingeführt ist, welchen die Ständesammer von 1848 für "ganz überflüssig, selbst schädlich" erklärt hatte, und daher auch nicht mehr aus dem Stiftungsvermögen resmuneriren ließ \*\*).

Kreilich fab auch Wiesbaben felbst im Laufe bes 36. 1852 zwei außerordentliche religiofen Feierlichkeiten in feinen Mauern, welche große "Aufregung" in Die naffauische ganbestirche brachten. Die Eine mar die im Berbfte baselbft abgehaltene Generalversammlung bes Guftav - Abolf - Berein 6. Aber von ihrer "Aufregung" will ein redlicher Brof testant ale Augenzeuge nichts Gutes aussagen. "Weber bie Bersammlung im Bangen", flagt er, "noch weniger beren öffentliche Manifestationen in Wiesbaden haben die Richtung eines unerschütterlichen positiven Glaubenebefenntniffes mit unzweideutiger Entschiedenheit festgehalten, und man muß es bedauern, daß die durch die Freigebigfeit bes Bergogs bem Berein veranstaltete Rheinfahrt Elemente versammelte, benen bie Beforberung bes positiven Christenthums fo weit entfernt lag, daß trop aller Freudenschuffe, Glodengelaute, Surrahrufe und Aubellieder Die Kahrt burdaus feine nachaltigen Wedungen für bas Glaubensleben hinterlaffen haben fann, wenn man nicht annehmen will, daß ber herr auch aus Kelsen Quellen entstehen laffen fann." Das Bange mar barnach vielmehr eine freche Demonstration voll "herausfordernder Aus-

<sup>\*)</sup> Darmft. R.=3. vom 5. Febr. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. K. B. vom 27. Dez. 1853. XXXIII.

bruche" gegen bie Ratholifen, welche biefe mit einer rubigen Dulbung auch in ben überwiegenb fatholifden Begenben von ber berfelbe Augenzeuge über fich ergeben ließen, meint, fie muffe benn boch auch ben luftreisenden Buftav-Abolfianern "unerwartet" gewesen fenn\*). - Bie gang verfcbieben gestaltete fich bie andere Feier im Anfang bes 3abres und ihr Einbrud! Je mehr "ber haß ber Rationaliften und negativen Chriften" gegen fie muthete, befto auversichtlicher hoffte iener redliche Brotestant unberechenbare herrlichen Folgen von ber "Aufregung ber tobten Daffen" burch bieß "leider Gottes in unseren Tagen, und vorzüglich in ber naffauischen Landesfirche fo selten vernommene unerfcutterliche und bestimmte Blaubensbefenntniß vom Gottesfohne und feiner Unentbehrlichfeit für und arme verlorene Sunder", wie es in jenen "begeifterten und begeifternben. wahrhaft erbaulichen Rirchenversammlungen" gepredigt marb. Birflich bilbeten fich fofort zwei Bereine fur bie "Evangelifche Rirche", beren Brogramme bie Rechtfertigung aus Ongben nach der in Christo erschienenen "Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes" jum Theil in einer Beife besprachen, die über ben "Naffauer officiellen Chriftus", welcher wie Dofes "bie engfte Berbindung mit Gott" hat \*\*), hinausging. Aber alle Soffnungen scheiterten, bie unfer Protestant an bie "unter einem ungeheuern Bufluß von Buhörern aller Stände und Religionsparteien" abgehaltene - Jefuiten - Miffion ju Biesbaben fnupfte, benn fie war jene andere religiofe Keier, bie ihn fo tief ergriff. Es ift in ber That jum Entfegen: Bulfe für eine naffauische Landestirche von einer Jesuiten - Miffion erwarten muffen, und bann Erfahrungen machen, wie folgt:

"Aber biefe Aufregung hat in ber Lanbesfirche fchlechte und bittere Früchte getragen. Befonbers muß es laut beklagt werben,

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 11. Dai 1853.

<sup>\*\*)</sup> Grang. R.-J. 1853. S. 13, 14.

bag, ftatt bie Aufregung jur Belebung bes Glaubens an ben Gefreugigten auszubeuten, bie fammtlichen Beiftlichen, besonbers aber ber begabtefte Rebner, in ber Biesbabener Reitbabn ) Alles aufgeboten haben, um bie freigeistigen Protestanten gegen bie Miffion aufzuftacheln. Freilich verriethen biefe lieblosen, beftructis ven, faft fanatifchen Philippiften eine febr geringe, ober wenigstens fehr ungerecht angewandte Kenntnig von dem wahren Inhalt ber Miffionspredigten, fowie andererseits ben troftlofen Buftand ber evangelischen ganbestirche, ber ein positives Glaubensbefenntniß fehlt, und wo bie Beiftlichen predigen konnen und predigen, mas ihnen als ihre lleberzeugung einzuschwärzen beliebt. Die anbere Brucht war ber Busammentritt einer Angahl fogenannter protestan= " tifchen Barteiganger, welche unter bem Borwand, bem Beftreben entgegenzuwirfen, welches ben Ratholifen Schuld gegeben murbe. für ibre Bartei unter ben Armen burch Boblthatigfeit Profelyten au machen, eine folche nacte Glaubenelongfeit beurfundeten, bag fie an bie anberswo fogar langft aus ber Dobe gefommenen Ne belbilber bes trivialften Rationalismus unwillfürlich erinnerten" \*\*).

Bon Oben herab geschieht also in Rassau nichts für eine Positivirung ber Union; ber Landesherr fümmert sich entweder nicht um die Unterlage seines Summepiscopats, oder er beweist bei jeder Gelegenheit, daß er "von der herrschensten, vulgärrationalistischen Partei der Geistlichkeit geleitet sein web. Die Behandlung der religiösen Reaction von Unten berauf zeigt am besten, mit welchen Augen dort die positivsconsessionelle Bewegung überhaupt angesehen wird. Es ist auffallend, daß diese gerade in Rassau viel stärker ist, als in

Dahin war ber Gottesbienst ber Landesfirche in ber Resiben; felsber verlegt, mahrend bie einzige fruhere Rirche von bem Brande im Sommer 1850 noch immer in tobten Ruinen lag. Daneben fah man bie neue und stattliche Rirche ber Katholifen, "welche eine arme Gemeine sich fürzlich erbaut hatte."

<sup>\*\*)</sup> So ber oftgenannte Naffauer a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Halle'sches Bolfeblatt vom 11. Mai 1853.

Baben, in ber Bfalg, ober fonft mo in jenen weftlichen Ctaaten. 3m Amt Runfel batte fich unter bem bortigen Raplan Brunn icon feit 1847 eine altlutherifche Gemeinbe gebilbet, Die mit Ginführung ber Grundrechte baufige Rachfolge in bem ganben fant. Brebiger aus Bavern und Cachien traten an ihre Spige, und erft jungft noch ichieb auch Bicar Senn ju Montabaur aus ber lanbesfirche aus, um gunadift wegen beren "Comahung" in ber Abicbiebeprebigt gu breimonatlicher Correctionshaus. Etrafe verurtheilt ju merben \*). Diefe Thatfachen find um fo beachtenswerther, ale bie Altlutheraner feit Aufhebung ber Grundrechte rudfichtelos gebrudt murben. Gin Decret vom 3. Nov. 1851 gegen bie offenfundig politifden Tenbengen ber freien Gemeinden fand feine Unmenbung auch auf fie; ihre fremben Brediger verfielen bem Retfer und Gril, wie benn g. B. Fronmuller in Raffau, ber feine Gemeinde Gemund icon langft nur beimlich bei Racht und Rebel verfeben fonnte, erft noch am 21. April v. 3. bei einem folden Gange aufgegriffen und über bie Grange geichafft marb; alle ibre Baftoren murben von ber Geelforge abgesperrt, ibre Rirchenbauten eingestellt, Die Rirchensteuern an bie Unionsfirche burch Grecution beigetrieben, ihre feit zwei Jahren von bem freigeiftigen Religioneunterricht in ben Unionefdulen Difpenfirten Rinder jest mit Bolizei und Benebarmen in biefe Coulen gefchleppt u. f. w.; mabrent allbem aber bulbete bie Landesfirche ruhig, bag bie Deutschfatholifen, benen eine Beitlang fogar bie Mula bes gelehrten Biesba-

<sup>&</sup>quot;) Berliner Evang. R. . 3. vom 3. Dec. 1853. — Gin anberer vors wiegend lutherifchegefinnter Prediger fandte jungft einen Auffat an die Darmst. R. . 3., welchen die Redaction mit der Bemerkung publicirte, "einige gar zu unionöseindliche Cape" weggelaffen zu haben; darauf griff die gestiliche Inquisition der Ricchenbehörde augenblicklich nach dem Autor, um ihn zu ihrem consensus zu brangen, b. h. auf ihren indifferentistischen Standpunkt der faktischen Auflösung aller Bekenntniffe.

bener Symnastum's eingeräumt war, Einladungen zu ihren Zusammentunften durch die öffentlichen Blätter erließen. Die Supliken der Altlutheraner um das ihnen reichsgesehlich garantirte freie Religions. Exercitium hatten endlich keinen andern Erfolg, als daß dasselbe auf die Gemeinde Stetten, der Brunn vorsteht, beschränft ward, wo auch die Gläubigen der sieben andern Gemeinden, nach Ausweisung ihrer Pastoren, Befriedigung der religiösen Bedürfnisse suchen mussen, obgleich sie zum Theil über 9 Stunden von diesem Orte entfernt sind ).

Roch gerrütteter fast, als in biefen ganbern ber gefete lichen westdeutschen Union, find die protestantisch religios fen Buftande in ben benachbarten rechtlich confessionell-luthes rifden, faftifc aber unirten ganbestirchen. Da in ihnen bas pofitive Christenthum fast gang verschwunden ift, fann natürlich von Unterscheibungelehren auch feine Rebe fenn, herricht alfo negative Union felbft, wenn fein einziger Reformirter im Lande ift. Allerdings hatte bier ber ftrenge Confessionalismus, wenn er in die Maffen bringt, bas Sinbernig einer gesetlichen Unioneschranke nicht vor sich, dafür scheint er aber auch ges rabe hier am fcwerften jum Bewußtfeyn ju fommen. Ginige bezeichnenden Buge burften zur allgemeinen Charafteriftif ber beffifchen und thuringifden gandesfirchen genugen, bie auf bem Bapier nach Gefet und Recht fpecififch - lutherisch find. — In Seffen konnte man vor nicht allzu langer Zeit bas gange Großherzogthum burchwanbern, seiner vollen gange und Breite nach, "und hatte auch nicht in einer einzigen Rirche ben evangelischen Glauben in Gefang und Predigt herausfinden mogen;" wenn aber einzelne Frommen gufammentamen, um bie Bibel für fich ju lefen, fo murben fie von

<sup>\*)</sup> Bgl. Rorblinger Correspondenzblatt. 1853. S. 86; — Halle Iches Bolfeblatt vom 18. Mai 1853; — Kreuzzeitung vom 20. Nov. 1853.

Benebarmen gerfprengt und gerichtlich mit Gefängnis bebrobt ). Da macht fich benn bie Union gang natürlich, ohne bag man auch nur in ber nachsten Rabe baron erführe. Das lernte erft por einigen Sahren ein lutherischer Brediger bortfelbft recht praftifch einsehen, ale er mahrend eines Befuche in feinem Geburtbort jum Abendmahl gehen wollte. Er wußte nicht anbers, als daß feine Beimathegemeinde burchaus lutherifch fei. Als er aber auf ber Ginen Geite bas Brob mit ber lutherischen Diftributionsformel empfangen batte, und um ben Altar ging, borte er vom andern Beiftlichen ben Reld mit ben Borten bieten : "Chriftus fpricht" u. f. w. ; in ber Berlegenheit suchte er fich schnell bamit zu helfen, baß er ben ibm befreundeten Relchspender leife bat, er mochte ibm boch ben Bein mit ben lutherischen Austheilungsworten reiden, worauf aber bie Antwort erfolgte: "ich reiche bir bas Abendmahl, wie ich will;" und ba nun ber treue Lutheraner bavon ging, ohne von bem Relch genoffen ju haben, alfo (melder Entidlug!) mit Giner Gestalt, und uber bie Willfur bes abminiftrirenden Freundes fich beschwerte, jog er ben Rurgern und wurde megen bes Berbrechens ber Gottesbienftfiorung nach Urtheil und Richterspruch noch bagu eingefperrt \*\*).

Auch in der "Biege der Reformation," in den fache fischen Herzogthumern, herrscht eine so weitherzige Unionstenden, als die Berliner "Bekenntnißlosen" nur immer verslangen können. Mit innerm Schauder berichtete die "Kreuzseitung" im vorigen Jahre von einer Eingabe der Weimaraner um Bersehung eines gewissen "gläubigen" Predigers, bessen Ansichten mit denen der Kirchengemeinde nicht harmonirten, und von der ministeriellen Erwiderung: "es hätten ja gerade in der evangelischen Kirche von jeher verschiedene Richtungen

<sup>\*)</sup> Evang. R.: 3. von 1851. Rum. 10.

<sup>\*\*)</sup> Rorblinger Correspondengblatt 1852. C. 27.

nebeneinanber bestanben, und murben, wie es bas innerfte Befen biefer Rirche mit fich bringe, auch fur bie Butunft fortbefteben." In Roburg bat, fraft biefer "verschiebenen Richtungen," noch bis auf die jungfte Beit fogar bas Bibelgefellichafte. Befen für eine "Pflangftatte bee Aberglaubene" gegolten, und erft vor einem halben Jahre ging bie überrafchenbe Radricht in die Belt, bag die Regierung officiell einen " Bibelverein " gegründet habe "). In Gotha icheint bas Bolt felbft gar feine unter ben "verfchiebenen Richtungen" mehr von der Rangel boren ju wollen, wenigstens erfcoll baber im Janner bes vorigen Jahres ploglich bas feltfame Berucht: Die Protestanten brangten fich maffenweise ju ben Bredigten im fatholischen Rirchlein, und ließen ihren Generalsuperintenbenten und Oberpfarrer Beterfen an ber Schloßfirche faft allein auf ber Rangel fteben. Die Thatsache laugnete Riemanb; aber, fagten bie Bertheibiger, bie Leute bort ganbes feien feit Loffler, Gabler, Teller, Bretichneiber fo verfnochert im baarften Rationalismus, bag nicht etwa Reugierbe fie in die katholische Kirche treibe, sondern weil fie wirklich ben "Rationalismus und Romanismus " baselbft in ber That eber ertrugen, als bie glaubige Brebigt Beterfen's von ben "Rernbogmen bes protestantischen Christenthums," ber Sola fides - Lehre und mas bem anhangt \*\*). In Beimar aber gablt gu jenen "verschiebenen Richtungen" auch bas Bubenthum.

Bahrend im benachbarten Frankfurt in den ersten 19 Monaten der Civil-Copulation doch bloß seche Juden - "Christen - Gehen geschlossen wurden, bloß Ein jüdischer Arzt strassos öffentlichen Bortrag über "Christus den Demagogen" hielt, und nur einige Duzend Kinder aus weiser Borsicht ungestauft blieben — hat Weimar den Breis errungen. Es

<sup>\*)</sup> Rrengeitung vem 26. Oct. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Darmft. R.. 3. vom 1. Febr. u. 5. Marg 1853.

perfuppelt feine Rinber fcon in ben Bolfeschulen an bas-Rubenthum, und fennt feinen heißern Bunich, als biefelben halb fammtlich jubifch ctriftliche Communiculen werben au Der Stadtrath von Beimar felbft hat fich ber neuen judifch schriftlichen Union wiberfest, bas Ministerium aber in wieberholten Rescripten "bie Korberung ber Sache nachbructevoll empfohlen," und endlich bem "erfehnten Bericht" eines hochwurdigften oberftbischöflichen Confiftorii nachgelebt: ,auch gegen ben Willen bes Stabterathe und vorgefagter jum Theil unbegrundeten Meinungen ungeachtet, Die Bereinianguordnen." Das cultusminifterielle "Rirchenund Schulblatt," redigirt von Rirchenrath Teufcher und Seminardirector Sanschmann, bat sich beeilt, eine "beilige Bflicht" ju erfüllen, und einen gewiffen Juftigrath als ben Bollgieher biefer Anordnung "eines hobern Billens in bie Bebachtniftafeln ber driftlichen Kortidritteschule einzutragen." babei aber auch gleich beim "Beifte Chrifti" bas Landestirden : Summeviscopat beschworen, bie noch beibehaltene Trennung bes Religionsunterrichts in "gemeinfame Anbachtsftunden" ju vermanbeln; benn "bier fann feine Scheibung gebulbet werben," erft in ben hobern Glaffen lerne man bie Religionsunterschiebe, und zwar die Christenkinder zu beftimmten Stunden am Sonnabend, die Judenfinder am Sonn-Das Baterunfer und die Bergpredigt bilben babei ben consensus awischen Judenthum und Chriftenthum \*)!

Diefe Beimarifche Union ift bemnach bie ausgebilbetfte negative Union in Deutschland. Unnöthig aber erscheint unter biefen Umftanben jegliche Auseinandersetung über die Boltszuftanbe in solchen Landestirchen \*\*). Doch ift nicht zu laugnen,

<sup>\*)</sup> Salle'iches Bolfeblatt vom 10. Dec. 1853.

<sup>\*\*)</sup> Rur ein Exempel aus bem Beimar'fchen! Die Leute find in vollige Indiffereng, obne jebe Spur Griftlicen Bewußtfepus verfun-

baß auch in ihnen eine confessionelle Reaction von Unten sich vorbereitet, und in diesem Augenblide melben die Blätter, daß dieselbe in Beimar mit ihren Forderungen bereits hervorgetreten sei: Beeibigung aller Prediger auf die symbolischen Bücher und Besehung der Lehrer-Seminarien wie der Universität Jena, der schon vom letten Kirchentage, nebst der theologischen Fasultät zu Sießen, Acht und Aberacht drohte, mit streng confessionellen Docenten. Möglich, daß die Gesschichte der thuringischen "Kirchen" dadurch an Interesse

efen. Sausväter und Mutter geben nur bei befonbern Beranlafe fungen in bie Rirche, fonft fagen fie, fie thaten Gott gu Saufe in ber Birthichaft einen größern Gefallen, ale wenn fie in bie Rirche liefen, um ju feben, mas anbere Leute fur Rleiber anhatten. Rut gang alte und gang junge Leute geben bin, wie an einen befonbern Bufammentunfteort; fie feben fich gruppenweife gufammen, und fprechen und lachen ungenirt überlaut, fogar unter bem Bas terunfer; auf bie Brebigt achtet Riemand. Diefe hanbelte 3. 2. in einer Rirche am letten Bfingfifonntag bie Senbung bes bl. Beffes ab, was eine gewiffe Begeisterung bebeute, welche bie Apostel ergriffen habe: ohne fie fonne Riemand etwas Gutes und Großes ausrichten, und felbft Jefus, ber erhabene Stifter unferer Religion, batte ohne folche Begeifterung feine Blane nicht aneguführen vermocht. Dabei fangen fie aus bem Silbburgh. Gefangbuch (1832) bas Lich : "Der Menfc burch Bahrheit aufgeflart, lernt Pflicht und Tugend lieben" 2c. Am I. Sountag nach Trin. predigte berfelbe Bafter über Lucas 14, 28 ff.; bas Eingangegebet lautete wortlich, wie folgt: "Borgethan und nachgebacht, hat manchen in groß Leib gegebracht. Saft bu, o Denich! etwas Bichtiges por, fo aberlege es vorher reiflich, bann wirft bu nie etwas Uebles thun. Amen!" Die Probigt gerfiel in vier Theile: bei jebem wichtigen Gefchaft. ale Sausbau, Reife, Beirath ze., folle ber Menfch fich wohl pritfen, 1. ob er auch eine mahre Reigung bagu babe; 2. ob bie nos thigen inner n; 3. ob bie erforderlichen außerlich en Dits tel, und 4. die gehörige Ausbauer? "Thut er bas, nach bem Rath, den Zesus uns in dem vorgelesenen Text gibt, so wird er immer ale ein Chrift handeln." Bericht ber Evang, R. 3. (Ros vember Deft) C. 895.

gewinnt, benn wie es mit ber Sorge "von Amtswegen" fteht, bas positive Christenthum in Rirche und Schule wieber mehr zur Geltung zu bringen ), ift aus bem Borbergesfagten flar.

Bang andere verhalt es fich in biefer Sinfict in Rur-Die beiden mächtigften Manner im ganbe finb ftreng confessionell und bie Revolution hat einer Umfehr zum Beffern ben Boben bereitet. Dafür ftogen wir aber auch gerabe hier auf Berhaltniffe, bie einen bochft eigenthumlichen Beitrag jur Charafteriftif bes großen Rampfes um Gotteswort und Menschenwort, Bibel und Cymbol, Union und Confession liefern. Die confessionelle Reaction ift nämlich in Rurheffen wie überall eine fpecififchelutherifche, und nimmt, unter Anführung Saffenpflug's und bes trefflichen Bilmar felbft, bie gange Lanbestirche, mit Ausnahme ber gefestich unirten Broving Sanau, in Anspruch. Die Reformirten bagegen, fonft hier wie überall unionistisch und anticonfessionell gefinnt, finden fich gerade baburch aufgestachelt, ber furheffischen ganbesfirche auch ihrerseits ftreng confessionellen, aber calvinischen, vielmehr melanchthonischen Charafter zu vindiciren; zornig rufen fie ju ben Baffen "wiber bie liftigen Unläufe berer, bie ber reformirten Rirche, aller Geschichte und allem Rechte jum Trop, bas theure Erbe ber Bater rauben und ihr ben lutherischen Ramen und die lutherische Lehre aufdrängen wollen" \*\*). Run unterliegt es allerdings nicht bem geringften Zweifel, daß ber Rurftaat nach feinem nieberheffischen Hauptbestandtheil, und nur mit Ausnahme von 28 Baftoraten des Marburgischen Antheils an Oberheffen, dem bas Lutherthum garantirt warb, geschichtlich und gesetlich auf der melanchthonischen Zwischenstation von Luther bis Calvin fteht;

<sup>\*)</sup> wie bie Allg. 3tg. vom 4. Bebr. 1853 gu ruhmen mußte.

<sup>\*\*)</sup> Seppe: Die confessionelle Entwidlung ber hessischen Rirche. Frantsfurt 1853. Borr.

aber nachbem bie faktische Unionstendenz der letten Generation die Unterschiede verwischt und gründlich tadula rasa gest macht, scheint man lutherischerseits die Landeskirche dona side als herrenloses Gut eingethan zu haben. Abgesehen davon, daß das Lutherthum in Kurhessen zur Zeit die Sewalt für sich hat, tritt namentlich auch hier die Erscheinung hervor, daß ursprünglich reformirte Pastorate jeht dei der lutherischen Agietation im Bordergliede streiten. Anstatt uns aber auf die Wuthausbrüche einzulassen, in welche sich z. B. die Darmst. R. 3. insbesondere über Hrn. Bilmar ergiest, möge hier liesber ein praktisches Erempel der kurhessischen Religionswirrnissstehen.

Auch um ben Caffeler "Miffionsverein" namlich ente brannte ein Streit : ob er lutherifch fei ober reformirt ? Das Directorium bewies Erfteres mittelft ber Thatfache, baß ja ibr Miffionar in China specifischelutherisch fei. Jest aber spricht fich biefer Miffionar felbft über feine Confession in einer Beise aus, die nicht nur fur die furheffische gandestirche febr bezeichnend ift, fonbern auch ein Mufter ber allgemeinen unionistisch = pietistischen Tenbeng bes reformirten Elementes Bugleich treffen wir bier jum erstenmale auf ben von biefer Seite gewöhnlich ber ftreng lutherischen Reaction gemachten Borwurf bes "Ratholifiren 6." Der genannte Miffionar\*), reformirt geboren und erzogen, wurde bennoch von dem "Miffionevorstand," obwohl berfelbe überwiegend aus urfprunglich Reformirten besteht, jur Ausbildung bem altlutherischen Diffionshaus in Dresben übergeben, wo man ibn "mit ber Concordienformel bearbeitete, und er, weil er feine Lehrer lieb hatte, auf ihre Autorität bin biefes Symbol für bie Summe aller Wahrheit annahm." "3ch habe," fagt

<sup>\*)</sup> S. Carl Bogel's Beitrage jur Geschichte ber dinefischen Stifftung in Aurheffen sc. Frankfurt 1853; vgl. S. 261 bee vorletten heftes biefer Blatter.

er felbft, "bieß bide theologische Buch nie gang burchgelefen, und batte von meinen bamaligen gebrern, welche Schufter und Schneiber find, ein tieferes Berftandniß beffelben nicht erwarten follen, aber ich mar bamale ein Jungling von mehr warmen driftlichen Befühlsleben, als icharfem icholaftifchen Berftand, und mußte in folden Cachen gar nicht, mas ich that." Rachbem er fofort in Dreeben "bie reformirte Rirche verachten gelehrt" worden, in Marburg nahezu bem Ginbruck ber tiefen, mit "bem boblen vietiftifden Cowaschriftenthum" wohlthuend contraftirenden Frommigfeit bes Brof. Thierfc unterlegen mare, in Erlangen ju .. recht ficherer Ginführung in bas Lutherthum" verweilt, bei ber altlutherischen Ordination in Breslau "alle lutherischen Cymbole einschließlich ber Concordienformel" beschworen, in China "einen großen Theil von ben Unterideibungelehren ber ungabligen protestantifden Geften (ale bafelbft ganglich unpraftifabel) vergeffen," erft nach feiner Abfehung aber "bas reformirte Befenntniß mit feiner Eigenthumlichfeit" fennen gelernt hatte \*) - erflart er jest, wie folgt. .3d betrachte es als eine Berfundis gung auf meiner Ceite, manchem meiner übrigens bochmurbigen Lehrer gestattet zu haben, die beiligen Mosterien bes in mir lebenden Christenthums in bem Laboratorium lutherifder Coolaftif mit ihren Cauren und Aesmitteln gu bearbeiten, und gleichsam bie Gingemeibe meines Blaubens mit bem profanen Deffer einer nicht immer heiligen Theologie wie auf einem anatomischen Theater zu prapariren; bie Bunden, die so meinem inwendigen Menschen beigebracht wurden, find nie gang wieber jugeheilt." "Seitbem fie mich in bas Lutherthum und in die fogenannte Concordienformel warfen, fuble ich baffelbe Rreißen in mir, worin die tatholiftrenben Lutheraner Rurheffens bie Landesfirche geworfen haben; mein Buftand fann nicht furchtbar genug geschilbert werben." "Sie machen aber nicht nur ihren Diffionar lu-

<sup>\*)</sup> K. a. D. G. 3-7.

therisch, sondern versuchen auch, dem ganzen Missionsverein und durch benselben der ganzen resormirten Landestirche das Lutherthum auszulügen, wie sie mir gethan; sie haben dadurch in die resormirte Landestirche Kurhessens die Fackel der Zwietracht geworfen, so daß es bereits längere Zeit lichterloh in ihr brennt; der ganze kirchliche Bau wankt in seinen Fundamenten." Schließlich folgt noch die Aussorderung an die Pastoren der Landestirche, welche "sich schämen" einer resormirten Kirche anzugehören, wie Pfarrer Ruckert in Kasselsich auch "die setten resormirten Pfründen, auf denen sie sitzen, Andern zu lassen," und etwa eine neue Sette zu bilden; "was sie dann im Materiellen für Aussichten haben werden, darf solche Glaubensmänner, wie sie seyn wollen, nicht abshalten".).

Es mochte aber hiemit an Specialien genug beigebracht feyn, um die negative Union, die confessionalisirte befenntniflose Union und bie faftischeindifferentiftische Union ju das rafterifiren; Die Befdicte ber lettern in Rurheffen greift bereits tief ein in bas Gebiet ber ftreng confessionellen und antiunioniftifchen Bewegung innerhalb ber landesfirden, Die gur Rechten ber aus Bietismus und Confessionalismus vermischten neuen "Gesammtfirche" und ihrer Unions-Tenbeng fich entwidelt. Die positive preußifche Union ift für biefe Bewegung ein übermundener Standpunft, und unter ben bestehenben Berhaltniffen führt ihr Beg bireft gur Separation und zur Gefte. Dennoch liegt in ihr bie Signatur ber Beit, und ift fle ber eigentliche Grund ber verschiebenen Banblungen im Unionswesen felbft. Die Untersuchung berselben weist zunächst nach Bayern; balb burfte fie fich auch mit Sachfen naber ju beschäftigen haben, wenn anbere bie bortigen erften Anfange nicht unter einer Aenberung ber gegenwärtigen volitifden Conftellation erftiden.

<sup>\*)</sup> W. K. D. G. 5, 7, 23.

Bloves and 1/10 manual

had adultioused market by Deale and they down the leaf of particular that all they are ANATO THE PROPERTY SHEET AND THE PARTY OF

erfee gyelly-23mona/24 M.A., advantage

at Jenes Linguis - Sale Introduction in shall mark at Epock to the wid-to contribution or big

plot and Application over a con-

and Sandat Louisian

aller of marries

## Briefliche Mittheilungen.

Mus Baben.

Therefore arous nell try To

## Junyled with Landening Rudblide auf unfere Diferabilien.

Unfere gweite Rammer batte burch von Mugen au fie gebrachten Unftog und Erwagung, bag es fich fur folche Muserforene und Ausgegobrene gegieme, über ben Barteien ju fteben, fich bestimmen laffen, ben ihrer Rorperbeichaffenbeit, ihren forperlichen Bebrechen und ihren Naturtrieben, angemeffenern Blan, ben ercommunicirten Preftinari gum Brafibenten gu mablen, weislich wieber aufzugeben. Allein man wurbe von ben babifchen Rammern, ber erften wie ber zweiten, etwas gerabezu Unmögliches forbern, wenn man ihnen zumuthen wollte, fich bleibenb über ben Barteien und über bem gothaifchen Roth bes Landgrabens gu halten. Gelbft wenn man noch bagu burch Gebeimhalrung ber Gigungen (in secreto) vorbeugen wollte, bag bie Parteien feine Gelegenheit fanben, fich über ben Stanben - auf ber Gallerie - aufzuftellen und zu behaupten, murbe es bochftens auf Mugenblide gelingen, bie Rammer von bem machtigen Bug ber Erbichwere abzulenten. Es ift beghalb auch fein Bunber und ging mit gang naturlichen Dingen gu, ja es mar felbft nicht einmal etwas von TafchenfpielerGeschweinbigkeit und Blenderei dabei, als die Kammern auf die ben Conflift' mit genügender Mäßigung berührende Stelle der Thronrede, weil dieselbe durch allzulanges und eifriges Breitschlagen etliche Locher bekommen hatte, einiges Blech von der unveräußerlichen Kammer-Composition zum Flicken verwendeten.

Will man bie Natur biefes Bleche recht erkennen, fo muß man vor Allem feine Composition und bie ber Rammer, aus ber es fommt, genau untersuchen. Diefe Rammer ift gwar nicht mehr bie vormargliche Rammer, aber es find boch nambafte Refte aus jener Beit vorhanden, welche fich bisher gegen bie Reagentien, wenigftens ber auf bie Reaction noch burftig eingeubten babifchen Dinifter, unveranderlich und unaufloslich zeigten. Gelbft burch bie Revolution war fie faft unverfehrt hindurchgefommen, und feitbem wurden blog Bartialerneuerungen fur moglich gehalten und versucht. Wir fegen bie Bormarglichkeiten als bekannt voraus, von ber Rougefcmarmerei bis ju ber fur bie Religionelofigfeit bes Staats und jur Protestation gegen die Ginführung ber barmbergigen Schweftern, fowie ben nachmärglichen Biberftand gegen ben Untrag Birfcher's auf felbftftanbigere Stellung ber Rirche. Defigleichen berühren wir nur obenbin ben Umftand, bag bie Rammer faft jur Galfte aus Protestanten besteht, und faft jur Galfte aus babenburlachie fchen, b. b. unter bem bisberigen Staatofirchenthum verzogenen Aber Die lette Partialerneuerung ber Rammern, als Ratholifen. unter bem Ginflug bes Conflifts vorgenommen, verbient eine ausführlichere Ermahnung. Soviel barf man gewiß gefteben, die babifche Regierung gebort nicht ganglich gu benen, Die nichts gelernt und nichts vergeffen baben. Denn wie man bas Bolt jum Bablen zu bearbeiten babe, bas bat bie Regierung von ben unübertrefflichen vormärglichen Bublern und nachmarglichen Gothaern grundlich und rabital gelernt, fo zwar, bag von ben zahlreichen, burch's Loos und burch freiwilligen Rudtritt freigeworbenen Mbgeordnetenstellen nicht eine einzige anbers, als nach ber vom Minifterium und ben Rreisregierungen ben Begirtsbeamten gegebenen Inftruction befett murbe. Wie babei verfahren wurde, und gwar allgemein verfahren wurde, lernt man am beften aus einem einzelnen Beifpiel, und wir mablen bagu, als ben für bie Regierung wichtigften Bahlvorgang, jenen Bahlbegirt, ber in vormarglicher Beit

einmal ben hofrath Buß in die Rammer geschickt hatte, und ihn biegmal, bei völlig freier Bahl, ohne Bweifel wieber gewählt haben murbe.

Diefer gang fatholifche Bablbegirt besteht aus ben Memtern Schonau, Gaclingen, Theilen ber Memter Balbebut und Porrach, und gehört großentbeils jum ehemaligen Bauenfteinischen Bebiet. Nachbem fammtliche Amtmanner bie gemeffenfte Weifung erbalten batten, Alles aufzubieten, bag fomobl fie felber, als überall bie Burgermeifter zu Wahlmannern gewählt murben, fo murben vorerft Schritte gethan, Die Burgermeifter felbft möglichft unaufloblich in bie Gefinnung ber Beamten zu verflechten. but, mo eben erft ein neuer Beamter aufgezogen mar, murbe, um benfelben ichnell mit allen Burgermeiftern befannt zu machen, eine fonft nicht übliche Borftellung bes Beamten burch ben Regterungebireftor vorgenommen, und ber Beamte, bem auch bereite ein guter Ruf vorausging, ben vorgelabenen Burgermeiftern nach Ber-In Gadingen aber wußte man es binter jenen bienft empfoblen. Burgermeifter, von bem icon fruber in ber Dienftmagbe - Berfolgungogeschichte bie Rebe mar, zu fteden, bag er ploglich eine Mufforberung an fammtliche Burgermeifter bes Umtobegirte ergeben ließ, bem, erft feit brei Jahren bafelbft wirkenben, aber allerbinge febr eifrigen Dberamtmann Leiber eine Dankabreffe feierlich ju überrei-Bu biefem Fefte wurben auch fammtliche Staatsbiener und Beiftliche mit eingelaben, und nichts verfaumt, burch Bergierungen ac. felbst jenen Tag zu überbieten, an welchem gang turg guvor ber Regent ben Umtebegirf berührt hatte. Bei ben balo barauf folgenben Wahlmannerwahlen feste man, in richtiger Berechnung, bag biele Wahler fich icheuen, ben gerabe bor ihnen figenben herren ihre Stimmen nicht zu geben, biejenigen in bie Bablcommiffion, bie man zu Bahlmannern gewählt wunschte. Die Sache fiel nach Bunich aus; beggleichen in ben übrigen Aemtern. Nun aber ging bas Reifen auf Staatstoften erft recht an. Alle Augenblide gab es Bujammenfunfte, theils ber Beamten unter fich, theils mit bem Regierungsbireftor ober mit bem Bablcommiffar. Der von ihnen gum Landtageabgeordneten Beftimmte mar ber Burgermeifter Lauber von Binggen , mit welchem fie , abgefeben von feiner "regierungstreuen" Gefinnung, noch baburch besonbers bei ber Regierung Chre

einzulegen boffen burften, bag bas Ericheinen eines Banenfteiners in feiner Lanbestracht in ber babifchen Stanbeverfammlung biefer abgeftanbenen und bem Bolfe gleichgultig geworbenen Inftalt wieber einige Auffrischung verleiben mochte. Babrend man aber Alles aufbot, um in ben Memtern Gadingen und Balbebut fammtliche Stimmen auf Lauber zu lenten, und fich beffelben bereite vor ber Babl ju verfichern, wurde ben Schonauer Dahlmannern Soffnung gemacht, nachbem fie früher immer unterlegen waren, biegmal einen Ungehörigen ihres Umtebegirfe burchzuseben. Diefe Intrique wurde aber blog angelegt, um bie Schonauer Bablmanner tuchtig fur ben Burgermeifter Boffer bon Schonau ju erhipen und zu binden, und fie von aller Möglichkeit einer Bereinigung mit einem Theil ber Gadinger und Balbehuter Bablmanner jur Erwählung bes gefürchteten Bug ferne ju halten. im Grunde mare ihnen auch ber Schonauer Burgermeifter nicht fo willfommen gewesen, als ber von Binggen, weil jener, wenn gleich ebenfalls fein Redner, boch fich als intelligenten, gefinnungstuchtigen Ratholifen bemahrt haben wurde. Schon wenige Wochen fpater erhielt berfelbe gefeierte Beamte von Gadingen von feinen Burgermeiftern ein eigenthumliches Diftrauensvotum. Er fuchte namlich bie eigens zu biesem 3wede einberufenen Burgermeifter von bem unrechtmäßigen Borichreiten bes Erzbifchofs befonders baburch zu überzeugen , bag er bemertte: "ich habe gewiß nichts gegen meine Rirche, ich bin ja auch Ratholif!" Da er aber aus ben bebenklichen Befichtern ber Bauern mahrnehmen mochte, bag fein ftartftes Beweisftud feine auffallende Wirfung machte, fo bemerfte er wieberholt: "glaubt ihr nicht, bag ich auch Ratholit fei?" worauf lettere ach-"Ha, jo, jo, aber wie?" Go ftark hatte felgudenb entgegneten : bie Strenge bes Schwarzwälber und Lorracher Binters bie Dantabreffenhipe fcon abgefühlt, und es war im Grunde, um die Butgermeifter wieber auf bie Normaltemperatur herunterzuseben, gang unnothig, bag benfelben , welche feiner Beit Alles gethan zu haben glaubten, wenn fie auf Roften ihres Gelbbeutels bei bem Fefteffen fich festtranten, nachträglich noch ein nieberschlagenbes Recept von 93 Gulben für Kranze, Mufit, Bechjadeln und fonftiges Feuers wert gur Bezahlung jugefchickt wurbe.

Bon ber Abresse ber zweiten Kammer erzählt man sich, baß XXXIII.

ber auf ben Conflift bezügliche Baffus lange Erörterungen in ber Commiffion veranlagt babe. Unter brei von brei verfcbiebenen Ditgliebern eingebrachten Entwürfen erlangte endlich ber bes Berichterftattere Trefurt ben Gieg, erlitt aber auch fpater noch mancherlei Abanderungen, beziehungeweise Milberungen. Das ift berfelbe Trefurt, ber einft fur Ronge und Dowiat und Benoffen fcbrieb, und 1851 ben Biricher'ichen Untrag fur Befreiung ber Rirche auf eine auffallende und indignirende Beije befampfte. Der Berichterftatter war alfo einer jo gufammengefesten Rammer gang wurbig. und man burfte beghalb barauf rechnen, bag bie Rammer fich berufen fühlen werbe, fich bas Unfeben eines Richters in bem Conflifte beigulegen. Die faltifche Musubung ber bijchoflichen Rechte und Pflichten, welche bie Thronrebe einfach ein "Borfchreiten" nennt, wuche in ber zweiten Rammer zu bem mit ben Grunblagen ber Staatsorbnung im Biberftreit ftehenben einseitigen Borfcbreiten bes ergbischöflichen Stuhle"; benn eine babifche gweite Rammer ift nicht in ber Lage, ju wiffen, bag ein mit ber firchlichen Ordnung im Widerstreit ftebenbes einseitiges Borichreiten ber Regierungen fchon feit funfzig Jahren bem Borfdreiten bes Ergbifchois vorausgegangen ift. Die Rammer betlagt biefes Borichreiten um fo tiefer, ale bie jum Schut ber Sobeiterechte ergriffenen Magregeln weitere Schritte gur Folge hatten, welche bei minberer Befestigung bes lobalen Ginns ber getreuen Unterthanen leicht gu Gefet wibrigfeit und Rubeftorung fubren fonnten; bie Rammer billigt fomit bie ergriffenen Dagregeln" ac.

Die erste Kammer entfernt sich weniger von der Thronrede, allein auch sie begnügt sich nicht mit dem "Borschreiten des erzbischöstlichen Stubles", sondern fügt ein beurtheilendes Brädicat hinzu: "bas mit der Staatsregierung nicht vereinbare Borschreiten in Geltendmachung angesprochener Gerechtsame." Auch ist im Publitum mehrsach ausgesallen, daß man gerade den Brälaten Ullmann zum Berichterstatter wählte, und er diese Bahl annahm. Indes und Katholisen ist das feine Neuigkeit, daß die Protestanten selten soviel Bartgesühl bestien, sich von Einmischung in katholische Angelegenheiten ferne zu halten, und daß es schon ungewöhnlich viel ist, wenn sie wenigstens sich nicht aufdringen. Etwas von dieser Ausdringlichkeit

scheint auch or. Ullmann an sich zu haben. Wenigstens ift uns aus ficherer Duelle bekannt, baß er felbst vor gar nicht langer Beit sich gewissermaßen zum Geserbleifer eines Colporteurs machte, ber in einer ganz katholischen Gegend lut'erische Bibeln, mit ansichelnenb ganz unverbächtigem Titelblatt, zahlreich verbreitete.

Bir burfen aber bezüglich ber Abstimmung in ber zweiten Rammer nicht unerwähnt laffen, bag bie Abreffe mit allen Stimmen gegen Gine burchging, und bag es nicht bas erftemal ift, bag Burgermeifter Riefer bon Wallburn in einer fo auffallenden Minoritat Es war tiefes icon öfter ber Fall: erftens, als bie Rammer 1848 vom Ubg. Rapp aufgeforbert wurde, ihre Entruftung über bie "fchanbliche Ermorbung" bes "Reichstagsabgeordneten Robert Blum" auszusprechen, ba ftanben Alle auf - nur Riefer nicht; zweitens, als bie babifche Rammer bie Regierung brangte. bie Reichoverfaffung im Regierungeblatt zu verfunden, mar Riefer allein bagegen; brittens, als bie babifche Rammer ben famofen Reichsverfaffungseid aus reinem Enthuffasmus in bemfelben Baufe fcmur, ba mar Riefer, nebft bem bamals (aber jest nicht mehr) in ber Rammer befindlichen Abg. Bell, ber einzige Ablehnenbe; und endlich viertens im Jahre 1849, zur Beit ber fogenannten provisorischen Regierung, ba leifteten im Amtebegirk Ballburn alle Staate . Rirchen - und Gemeinbebiener alebald biefer provisorischen Regierung ben Gib, nur ber Burgermeifter Riefer verweigerte ibn. Reinem Berftanbigen wird bie auffallende Erscheinung entgeben, bag Bott gerabe Diejenigen Manner, welche ausgezeichnete Beweise ihrer Treue jum Lanbesberrn gegeben baben, ausermablt, um von ibnen eben so ausgezeichnete Bemeise ihrer Treue gegen ihre beilige Rirche zu erhalten. Aber biefe Sache hat auch noch eine andere bebeutungevolle Seite. Es ift namlich nicht nur von Mannern, Die noch gebilbeter find, als bie babifch gebilbeten, fonbern auch von einfaltigen Leuten, unter Anderm fcon 1819 bei ber Bublication ber babifchen Berfaffung von einem Bäuerlein im Munfterthal, gegen bie Debrheits befchluffe einer nach bem Brincip ber blogen Ropfgahl zusammengefetten Berfammlung ber Ginwurf erhoben worben, bag in folchen Berfammlungen in ber Regel bei ber Minberheit bie richtigfte Ginficht und bie befte und rechtlichfte Gefinnung ju fuchen fei, und jenes Bauerlein batte beghalb bem

babifcben Lande eine feblimme Bufunft prophegeit. In ber That bat bie babifche Rammer beffen zum Beugniß fo viele belehrenben Thatfachen geliefert, ale nur irgend eine in ber Welt, und bie farbinifche wird Dube haben, fie einzuholen; aber gang befonbere belehrend find unter ihnen bie, wo bie Minberheit nur aus Giner ober zwei Stimmen beftebt. Das Botum jener Ginen Stimme tommt in ber naturlichen Folgerichtigfeit ber Cache und erfahrunge= gemäß ichon in fürzefter Grift gu einer glangenben Rechtfertigung, und wird bie jene Debrbeit richtenbe Dacht. Denn wenn ber Unverftand einmal jo weit gebieben, jo treten nothwenbigerweife alsbald bobere Rrafte in's Mittel, welche ber impotenten Gefekgebungsomnipoteng mit ber wirflichen Allmacht begegnen, und ihre Rathichlage gu nichte machen. Wir erinnern, um Bruberes, g. B. bie Bittel'iche Motion gu übergeben, nur an bie Berhandlungen im Jahre 1850, wo gegenüber ber in bie preufifche Union vernarrten und verrannten babifden Rammer und Regierung nur ber Abgeordnete Bell fur bie Rothwendigfeit und Unvermeiblichfeit ber Wieberbeschidfung ber Bunbesversammlung - bamals gu Rarleruhe nur bie Berfammlung in ber Gichenheimer-Baffe genannt - bas Wort ergriff. Bar bort ber Fanatismus ber Rammermehrheit im Sprung, bas babifche Land in bie allermifflichfte Lage zu fturgen, fo rechtfertigte bingegen bie Borfebung in furgefter Frift bas Bell'iche, wenn wir uns recht erinnern, nur burch Riefer unterftutte Botum. Denn auf bem Fuge folgte biefem Rammerbeschluffe ber plogliche freiwillige Abzug ber Preugen und bie Breisgebung Babens burch feinen vermeintlichen Schubberrn, biemit aber ber Sturg bes Minifteriums Rluber, bie Befchidung bes Bunbestage und bie Befehung Raftabte burch öfterreichifche Truppen. 3a, bie babifche Lanbeszeitung unterließ fogar feitbem bie Schmähungen gegen ben Raifer Frang Jojeph.

Alls charafteriftisch fur bie Berfteinerung ber babischen Staatsweisheit, die sogar noch immer im Schatten der Kammersouveränetät und ihres Mitregierens fich gefallen kann, muffen wir boch
aus ber Berathung ber Dankadreffe noch die Aeußerung eines hochgestellten Staatsbeamten anführen. Der Abgeordnete RegierungsDirector Böhme, vordem auch Director des evangelischen Oberkirchenraths, ließ bei fraglicher Gelegenheit die Borte fallen: "Auf

bie Divlomatie konnen wir nicht bauen; mit bem Diplomatifiren ift für Baben noch nichts erreicht worden. Auf bas Bolt und bie Rammern muß man fich ftuten, wenn Erfolge erzielt werben fol-Es ift gewiß mertwurbig, folden Mund folche Unschauungen mit bem Unsehen preisgeben zu horen, etwas recht Lopales und bie Staatoflugheit ber Diplomaten weit binter fich Laffenbes gefagt zu baben. Dag man noch bagu in biefer Lage ein Bewicht auf die Rammern legen fann, und zu einer Beit, wo bie Bijchofe von mehr als 60 Millionen Ratholifen (240 berfelben, an ihrer Spite ber beilige Bater) ihre Buftimmung und ihre Bewunderung für ben greifen Oberhirten von Freiburg ausgesprochen, möchte faft lacherlich erscheinen, wenn es nicht gar ju - traurig Wenn aber, nach ber Meinung ber Rammer, bas bie babiide Regierung verurtheilende Ausland burch "Untenntnig ber thatfachlichen Berhaltniffe" und auch noch burch "andere Grunbe" fein Urtheil beirren ließ, fo hat nun bieje Rammer baburch, bag fo viele Ratholifen in ihr fich bagu verftanden, in Rirchensachen und zwar ohne Noth, ba bie Rrone felbft in ber Thronrede einen anbern Weg vorgezeichnet hatte, eine Cenfur gegen ihren Bifchof ausjusprechen - biefem "beirrten" Auslande bie Renntnig ber thatfachlichen Berhaltniffe gur Genuge aufgeschloffen, und ben tiefen Werfall ber fatholischen Religion in Baben in's rechte Licht geftellt, somit bas Borichreiten bes Erzbischofs fraftiger als alle anderen Beweise ge-Bezüglich ber eben ermabnten Bufdriften bes Episcopats tragen wir noch nach, tag folde jest von allen 85 frangofifchen Bifchofen eingegangen, und dag felbft die protestantifche "Deutsche Bierteljahreschrift," bie in einem febr gebiegenen Urtifel ben babifchen Conflift befpricht, und fich vont Standpuntte bes positiven Rechts gang rudhaltlos nicht nur fur bie Forberungen, fonbern auch fur bas "Borfchreiten" bes Erzbifchofe erflart, bie Bahl ber Bischofe, welche ihre Buftimmung ausgesprochen, auf 240 berechnet und barin firchlich einen ocumenischen Musfpruch anerkennt. In ber letten Beit haben fich auch ber Carbinalerzbischof von Mecheln, aus ber Schweiz bie Bischofe von Chur und St. Gallen, und ichon fruber bas Capitel Uri in Bufchriften erflart. In Betreff ber Colothurner Bufchrift erfahrt man, bag biefelbe bon vielen Beiftlichen und angefehenen Laien unterzeichnet, aber bem Blichof Salzmann absichtlich nicht zur Mitunterzeichnung vorgelegt wurde, Beweis genug, in welcher gebrückten Stellung biefer staatstirchliche Bischof sich besindet, und wie er sich oschen muß, dem infulirten Propst Leu, als prasumtivem Nachfolger, ein Dementi zu geben.

Die Stimmung bes fatholifchen Bolfes in Baben wirb immer mehr zur Entschiebenheit gebrangt , je weiter ber Conflift fich fort-Die vier Prebigten haben unftreitig eine große Wirtung hervorgebracht, bie nun noch verftarft wirb burch eine foeben erfcbienene fleine Dentichrift von Birfcher: "Bur Drientirung über ben bergeitigen Rirchenftreit," aus welcher endlich auch bie fogenannten Bebilbeten fich hoffentlich theilweise orientiren 3war haben bie Gemeinberathe von Donauefchingen und Bforgheim noch einige Nachfolger gefunden, wie benn bie Bab. Lter. foldes von ber Gemeinte Casbach (bei Achern) berichtet und fehr ruhmlich findet, ber bortige Pfarrer aber fcon wegen bes hirtenbriefe ein langes Berhor vor bem Orbinariat ju befteben hatte. Auch erfahren wir vom füblichen Schwarzwald, bag jene Bauenfteinischen Biarrer, welche burch ihre Gemeinberathe fich bitten laffen wollten, Die Predigten zu unterlaffen, fie wirklich nicht gehalten haben, obwohl faum bie Balite ibrer Ortsvorftante bie Unterschriften qu biefen berüchtigten Betitionen bergaben, und anbererfeits man fich an bas erzbifchoft. Decanat zu St. Blaffen wenbete . bas einen Bericht barüber an ben Ergbischof fchicte. Bon anberen Bfarrern hort man mohl, bag fie bie Predigten zwar gehalten, aber babei wie bei ber Berlefung bes hirtenbriefes verfahren feien. Bfarrangehörigen aber macht biefes Alles einen fchlimmen Ginbrud, und fle geben oft zu firchlich gefinnten Nachbaregeiftlichen, um fich Raths zu erholen, ob fie zu ihren Bfarrern noch in die Rirche gehen burfen? ob biefelben nicht etwa bereits suspenbirt feien, und biefe Suspenfion ben Gemeinben verheimlichten? Auf welche Seite fich bas Bolf bei Berhangung von Sufpenfionen und Excommunitationen größtentheils ftellen wirb, bas fonnte man bei ber fürglich vollzogenen Gufpenfion bes "erzbifcoff." Decans und Pfarrers Saurb zu Neuenburg (L. = C. Breifach) feben. Pfarrvermefer Riefterer wurde zwar in bem Momente von bem protestantischen Oberamtmann Winter verhaftet, als er in Neuenburg Gottesbienft halten

und bie Gufpenfion gegen ben abgesehten Decan Baury verfünden wollte, und letterer bielt, von ber weltlichen Dacht in ber angegebenen Beife geftutt, obgleich ihm perfonlich bie Gufpenfion mit ihren Folgen bereits verfundet war, an biefem Tage ben Gottesbienft. Am barauf folgenben verfündete Riefterer bie Sufbenfion und wurde beghalb um 300 fl. geftraft. Die Gläubigen aber erflarten bestimmt , bag fie fich gegen ben irregularen Briefter Saury ben canonifchen Satungen gemäß verhalten wurben, fo bag es bem Db.=A. nicht möglich ift, feine Unordnung betreffs einer burch Saurt vorzunehmenben firchlichen Ginfegnung mit Bewalt burchzuseben \*). Gin Seitenftud bagu wird aus Burfheim am Raiferftuhl berichtet, me ber Pfarrvermefer Rugle, ale er an ber Stelle bes fufpenbirten Bfarrers Trondle ben Gottesbienft halten und bie Gufbenfion gegen letteren verfünden wollte, burch bas Bajonnet eines Gensbarmen gebinbert wurbe. Er verfundete fofort die Sufpenfion mit ihren Rolgen auf öffentlicher Strafe ben weinenben Gläubigen. 3m Birthehause biefes Orts wurde er barauf von feche Benebarmen forperlich burchfucht , bann nach Saufe transportirt , ihm auch hier alle Bemacher und Behalter ausgespurt und bie erzbischöflichen Erlaffe mit Bewalt weggenommen. (Freiherr von Reichlin-Melbegg, ein Bruber bes vom fathol. Glauben abgefallenen Professors, ift Amtevorftanb biefes Bezirfe).

Um aber ber Erwartung ber Bab. Lanbesztg. nachzukommen, haben mehrere Bezirksämter sich nicht geschämt, ben Bürgermeistern förmlich bie Aufforderung zuzuschicken, Betitionen gegen die vier Predigten an' die Pfarrer zu veranstalten, an das Bürgermeisteramt zu M. soll sie sogar unter Androhung von Strafen ergangen sehn. Die vier Predigten geben auch der Bureaukratie zugleich wieder einen Anlaß, durch einige Schreckschüsse die Ratholiken zu erinnern, daß das Spstem vom 7. November noch fortbestehe, und zu warnen, daß man sich nicht etwa durch die Anknüpfung von Unterhandlungen in trügerische Sicherheit einwiegen lasse. So ist z. B. allbekannt,

<sup>\*)</sup> So eben vernimmt man, daß Decan Haury felbst fich gebeugt, und jest gleich einem Laien ber Meffe, die fein Stellvertreter feiert, andachtig beiwohne.

wie ber Oberbajazzo bes modernen Staatstirchenrechts, Stabtbir. Wilhelmi zu heidelberg mit Kaplan Wieser beshalb umgegangen, wie ber würdige Vicar Kist zu Lahr mit Lauspaß zu zweimonatlicher haft gebracht ward; neben Decan Braun in St. Blassen ist auch ber würdige Psarrer Gratwohl zu Todtmoos, wie man sagt auf Denunciation bes bortigen Bürgermeisters, in Untersuchung, u. A. m. Im Umt Bühl soll gar von Gemeinde zu Gemeinde mittelst öffentlichen Ausschellens das Betreten des Hauses oder der Kirche bes Psarrers Bäber zu Neusatz bei 30 kr. Strase verboten worden sehn. Es ist übrigens unzweiselhaft, daß die Bestrasung oder das Ungestrasibleiben mancher Geistlichen wegen der vier Predigten nicht sowohl von dem Inhalt ihrer Predigten, als von der mehr oder minder großen Begierd e des betreffenden Beamten, Schuldige aufzuspüren, bedingt wird.

Bort man hingegen, mit welcher Langmuth bas ergbischoff. Drbinariat gegen widerspenftige Beiftliche verfährt, und bag es & B. ben Pf. v. Ar. Umte Möffirch, ber noch immer ben hirtenbrief nicht gelesen, zuerft burch ben Decan, und als biefes fruchtlos war, burch bie benachbarten Beiftlichen ermahnen läßt, feine Pflicht gu thun, und benfelben bis auf biefe Stunde noch nicht fufpenbirt bat, fo barf man gewiß überzeugt fenn, bag bie bereits ausgesprochenen Sufvensionen fehr mohl begrundet febn mußten. Es naht übrigens jest eine umfaffende und grundliche Untersuchung bes Berhaltens aller zweibeutigen Briefter, firchenfeindlich handelnben Beamten ac. Denn ein Orbinariatserlaß gebietet ben Decanaten, über folgenbe Fragen von allen Bfarramtern Ausfunft zu erheben: welche Pfarrer oder Pfarrverwefer vor dem 27. XII. v. 3. ben Birtenbrief gar nicht ober unvollständig verlefen und bie vorgeschriebenen vier Predigten innerhalb der gegebenen Frift, sowie die Unbachten, nicht gehalten? zweitens, welche Strafen und von welden Beamten gegen bie pflichtgetreuen Priefter erfannt wurben, und ob biefe Strafen bezahlt, ober auf welche Beife fie eingetrieben murben? brittens, welche Magregeln, Agitationen ac. von ber weltlichen Bewalt und von welchen Berfonen in biefem Conflict gegen bie einzelnen Capitelsgeiftlichen und gegen unfere beilige Rirche angewendet worden find ? viertens, auf welche Weise von ben betreffenben Beiftlichen biefen Magregeln begegnet murbe? "Bir

erwarten," fügt ber D. Erlaß bei, "baß fich Alle hiebei ftreng an bie Wahrheit halten werben." Man barf baraus bem merkwurbigften biftorischen Materiale entgegensehen.

Neben fo viel und hochft unorbentlichem Beamteneifer far bie Prieftermagregelung ift es erfreulich auch wieber eines Beamten gebenken ju fonnen, ber bem Borgange von Uria's und Benbefind's folgen ju muffen glaubte. Gr. Stabtamtmann von 3. gemann, ber interimiftifche Nachfolger bes jum ganbtag abgegangenen Burger, bat bem Regenten feine Entlaffung eingereicht, ba es feinem Gemiffen wiberftrebte, erftens ben Profeffor Ginger megen Unterzeichnung einer Betition an ben Regenten zu beftrafen, zweis tens bie Berfügung ber Temporaliensperre und zwangsweisen Beitreibung ber ben Beiftlichen auferlegten Belbftrafen gu vollziehen, brittens ein von ber Regierung berausgegebenes Libell, in welchem ber Erzbischof als Bochverrather und Brrlehrer hingeftellt with, burch Gensbarmen und Polizeidiener zu verbreiten. Diefer Entfclug gereicht bem Grn. b. 3. ju um fo größerer Chre, ale er tein Bermogen befitt. Schon am 28. b. D. hat er bie verlangte Entlaffung erhalten, und foll feitbem von ber Bolizei febr aufmertfam übermacht werben. Rach Entfernung bes frn. v. 3. wurde fofort rafch in ber Exefution gegen bie Herren Efcher und Rangleidirecter Binfert vorgefahren und am 3. Februar bereits ber gepfanbete Sausrath bes letteren abgeholt. Noch an bemfelben Tage aber wurde ibm ber Rothbebarf burch neue Mobilien erfett. er, ohne allen Rechtsgrund vier Bochen im Befängniß feftgehalten, zur Anstellung einer Rlage bergebens bei fammtlichen katholisch febn wollenden ober follenden Abvofaten Freiburge angefragt; bafür hat ein Proteftant, ber als einer ber ausgezeichnetften Anwalte gilt, von freien Ctuden ihm feine Dienfte angeboten. Derfelbe batte auch früher ichon bem herrn Erzbischof bieg Unerbieten geftellt.

Nebenbei fangt bie babifche Regierung an, um bas Central-Europa, welches "bem übrigen Europa nichts nachfragt," mit Staatsrath Junghanns zu sprechen, noch etwas zu vergrößern, und eine ununterbrochene, stetige Berbindung mit bem italienischen Musterstaat Sarbinien herzustellen, die einige Jahre hindurch etwas vernachläßigten Sympathien mit dem schweizerischen Radicalismus wieber zu pflegen, und sich babei nicht mehr bloß auf Gerrn Leu

ju beschränken. Wer querft freundlich wieber anknupfte miffen mir nicht genau; mahrscheinlich gilt auch bier wie fonft : "balb gog fle ibn , halb fant er bin." Inbeg bie babifche Breffe melbet triumphirend, daß bie herren Polizeier eines Grenzcantons, ohne Ameifel Margau, "aus eignem Untrieb" ben babifchen Beborben mitgetheilt. bag ein befanntes ichmabliches Flugblatt auf offenem Martte an bie bort anwesenden Babener (bie man vermuthlich an ber Sauenfteiner Tracht erkennen fonnte) vertheilt worben fei, und fich erboten, zur Unterbrudung biefes Treibens beigutragen, mas in ibren Die erneuerte Freundschaft zeigt fich aber auch Rraften ftebe." weiter in Erleichterung bes gefchaftlichen Bertehrs, bie fich fogar auf civilrechtliche Streitigkeiten erftredt. Um 13. Januar bat ber großh, bab, Gefanbte in Bern bem Bunbeerath eröffnet, bag bas Berfahren bei ben Memtern (Untergerichten) jest fo einfach eingerichtet fei, bag bie Parteien ihre Rechteangelegenheiten in ber Regel ohne Beizug von Anwalten beforgen fonnten, und fo fonne benn auch ein Schweizerburger feine Angelegenheiten perfonlich ober burch einen Angehörigen bes Großherzogthums betreiben, ober in Begleitung eines folchen ale Beiftanbe auftreten. Nach ber "Breelauer Beitung" fcheint babifcherfeits bem Bunbesrathe auch Soffnung barauf gemacht worden zu fenn, bag bie fchweizerischen Abvotaten in Baben Taggelber machen, und vor babifchen Gerichten platbiren burfen. Damit aber biefe gegenseitige Freundschaft nicht einfeitig werbe, bemühen fich bie babifchen Ratholiten ihrerfeits gleichfalls, ihren schweizerischen Glaubensgenoffen bie auf ben babifchen Rirchenftreit bezüglichen "fcmablichen" und nichtschmablichen firchlichen Flugschriften mitzutheilen, und bie babifche Regierung fann bieg nur freuen, weil bann boch nicht alle Eremplare unter ibr eigenes Bolf fommen. Solche in bie Schweiz geschidten Eremplare find fo gut wie confiscirt und vernichtet, und machen ber babifchen Boligei gar nichts mehr ju ichaffen, mabrent fie fogar in Rarlsrube felbft, wo boch bie liftigften und feinften Specialcommiffare haufen, oft unfägliche Fahnbungenoth ausgeftanben, und bas "Ratholifen pafit auf!" nicht eber erhaschte, als bis ein Bolizeibiener es burch verschiebene Gaffen, auf ben Ruden geheftet , berumgetragen hatte. Da fein Grund vorhanden war, anzunehmen, bag er es absichtlich fo umgetragen, und hiemit zur Berbreitung beffelben

beigetragen habe, so wurde er nicht zur Strafe gezogen - aber "verbachtig" zu sein verbient er boch.

#### II.

### Aus ber erften Balfte bes Februar.

Die wichtigfte Begebenheit ber letten Tage ift unftreitig bas Erfcheinen ber Birich er'ichen Schrift: "Bur Drientirung über ben bergeitigen Rirchenftreit." Es ware bochft munichenswerth, bag bie Siftorifch-politischen Blatter ihrem ausgebehnten Leferfreise ben vol-Ien Inhalt biefer flaren, bochft geiftreichen und preiswurdigen Darftellung mittheilen wollten, von welcher bas fo ziemlich allgemeine Urtheil aller Unbefangenen, felbft auf protestantischer Seite, babin geht, daß fie nicht zu widerlegen fei \*). Wunderbar und inconfequent zugleich bat die babifche Bolizei biefe Schrift bisher freigegeben. Denn tiefer hat wohl noch nichts mahrend ber gangen Dauer bes gegenwärtigen Rampfes in bie Wunde ber Beit eingeschnitten, als bie wenigen Drudfeiten Birfcher's; offener und muthiger trat wohl noch fein Wort bem Irrthum entgegen, welchen bie babifchen Minifter fogar ber Thronrebe einverleibten, ber fatholifche Glaube fei bei bem Streite ungefährbet, ale bie treffenbe Stelle Seite 7: "Wenn hiernach gefagt worben ift, es handle fich in bem gegenwärtigen firchlichen Streit nicht um ben Blauben, fonbern blog um ein Dehr ober Beniger ber Rechte bes Episcopats, fo ift bas unmahr; es ift vielmehr ber Sag, bag bie Rirche bas Recht habe, ihre Angelegenheiten felbst ftanbig zu ordnen, und bag teine weltliche Dacht eine Dberhoheit über fie, ober eine fogenannte Rirchenherrlichkeit befite.

<sup>\*)</sup> Ohne Zweifel bebarf es nur ber Rennung bes Ramens: Sirsicher, im "babifchen Conflitt", um bie allgemeinste Berbreitung feis nes Schriftchens, bas ben Berfaffer unvergefilich auf bie Rachwelt begleiten wirb, unter unfern Lefern zu erzielen.

Anm. b. Reb.

. .... Cpiete, ale ob, um nur Ginen Befichterunft renten, ber Glaube geficbert ift, wenn bie gange Lebre, fatboliide Priefter und Laien berangebildet werden follen verandert, aufgehoben werben fann, ohne bag ber ober ter beiligen Lebre, ber Bifchof, es hinbern fann ober b um uns vorgeht, liefert taglich ben einbringlichften Ber raß es höchfte Beit war, ben meiften Katholifen bas 2 beffen wieber beigubringen, mas benn fatholifch fei, bami jeter leeren Berficherung Glauben ichenfen, ihr Glaube Solchen heilig, bie mit foftematischer Arglift feit langer i Menschenalter tiefes Beiligthum bes fatholischen Chriften ben hatten. Auszuge aus ber Biricher'ichen Schrift laffen f geben, benn fle fcbließt felbft mit fcblagenber Rurge ber vieler Banbe ein. Auf eine weitere Urfunde muß ich bei Ihre Aufmerksamkeit lenken. Der "Univers" bat eine ! Denfichrift veröffentlicht, welche aus bem Grofberzogthun an ben heiligen Bater abgefenbet wurde, und eine Bufam lung ber wichtigften, jum Theil fur bas größere Bublift neuen hiftorischen Borgange enthält, bie uns von hober ung icheinen. Der Univers fagt in ber Ginleitung, bag ! iefer Denfichrift gur Unterzeichnung im Lanbe eireuliren; och fein foldes Eremplar zugefommen. Wahrscheinlich m rrartiges Document burch bie fatbolische Manne

bes Ergbifchofs von Freiburg ju fammeln. In Karlerube bullt man fich hingegen in bie Toga ber Dachtvolltommenbeit, und blidt voll Celbftgefühl, indem man fich auf bie babifchen Rammern unb Preffe ftupt, vornehm auf "Europa" nieber. In ben letten 200den ervielt ber Erzblichof aus Buffalo von bem bortigen Bijdof bie erfte ameritanifde Rundgebung. Das große Greignig eines welthis ftorischen Rampfes auf bem ichmalen Boben bes fleinen babifchen Landes bat bie Ratholifen an ben Ruften ber neuen Welt, ber neuen Beimath fo rieler Gobne beuticher Erbe, Ufern bes Erie- Sece mit Begeifterung für ihre beilige Rirche von neuem erfüllt; ber fatholifche Berein von Umfterbam, Culmer Domfapitel zu Belplin, zahlreiche Abreffen aus Ungarn, Defterreich, Preugen, Italien, ber Schweig u. f. w. ichlie-Ben fich feitbem ben vorangegangenen frühern an. In biefim febtern Lanbe wirft bie fatholifché Bewegung Babens namentlich auf eine erfreuliche Weife. Dan blidt überall auf jenen Gaftein wieber, ber von ben Bauleuten bermorfen murbe: auf Jejum Chrie ftum, ber ben fatholifden Bolfern in ben Bifchofen einen Ctellvertreter hinterließ, beren Berfon und Wirkfamteit, von ben erften bis ju ben letten Tagen ber irbifchen drifflichen Jahrhunberte, ale len Beiben eben eine Thorheit, und ben Pharifacen ein Mergernis febn, aber germalmen murbe jeben, auf ben er fallt.

Bas foll ich Ihnen von Rarleruhe fagen? Dan nimmt bort beute einen Unlauf und mochte Frieden ichließen. Dann erinmert man fich morgen urploglich feiner Sobeiterechte wieber und befiehlt ber Polizei ober ben Berichtshofen, ober ben Memtern und Reglerungen (bieg ift alles fo ziemlich einerlei), mit unerbittlicher Strenge bie "Gefete" zu vollziehen. Protestantifche Beamte ober font willfährige Sanblanger ber materiellen Dacht befuchen tann fleifig fathol. Rirchen, um gu erforschen, ob fich in biefen Tenbeng prebigten, welche ben Beiftlichen aufgetragen murben, nicht etwas entbeden ließe, bamit ein ober ber andere migliebige Priefter auf ein paar Wochen eingesperrt werben fonne. Dazu bat man benn Bemeinben mit überwiegend protestantischer Bevolferung, wie & B. Labr und Beibelberg, mit Borliebe ausersehen. Es ift pringipiell gang naturlich, bag bie fath. Rirche mit ihrer Bratenfion, allein im Befite ber Bahrheit fenn zu wollen, ben "confessionellen Frieben" immerwährend ftore. Es war mithin leicht, ben Pfarrverwefer Rift in Labr und Raplan Wiefer in Beibelberg, mochten bie Prebigten von einer Beschaffenheit fenn, wie fie wollten, zu verurtheilen; es genügte, bag fie fatholifch prebigten, um ftrafbar ju febn, Bei Berurtheilung bes Raplan's Wiefer trat aber plotlich ein rechtlich e &" Bebenten ein. Derfelbe wurde vorläufig auf freien Fuß gesett, bamit er von den Gerichten verurtheilt werde\*), und nicht burch bie Polizeigewalt. War man ber Ergebenheit ber einen boch so aut, wie ber anbern verficbert. Ein icones Beisviel ber Unabbangigfeit von außern Banben, bie aber bem innern Stern treuer und mabrer Pflichterfüllung folgt, bat, wie öffentliche Blatter bereits angezeigt haben, ber bisberige zweite Beamte bes Ctabtamte Freiburg, Dberamtmann von Jagemann, gegeben. Nachbem Stabt-Direftor Burger fich ju bem Canbtage nach Rarlerube verfügt hatte, follte von 3. fein Stellvertreter febn. Die Rreisregierung batte, vermuthlich aus boberm Auftrage, an alle Umtevorftanbe offiziell eine große Ungabl von Eremplaren einer Schrift überfenbet. welche, bamit fie bei bem Bolte leichteren Eingang finde, bie biftorifch gewordene Aufschrift: Bagt auf, Ratholifen! führte. was mithin für ein testimonium ab hoste ju Gunften ihrer Borläuferin bienen fann \*\*). Diefe, bon ben giftigften Ausfällen gegen ben orn. Erzbischof ftrogende fleine Schrift, welche ibn und baber bie gange fath. Rirche ber Irrlehre und bes Bochverrathe befchulbigt, war von "einem treuen Ratholifen" unterzeichnet und foll ben ftreng protestantischen Brof. Plat, Mitglieb ber zweiten Rammer und birigirende Seele ber Rarleruber Beitung, wie es heißt, jum Berfaffer haben, ber irgend ein "Schafsgewand" geborgt ju haben scheint, um fein Glud als Leithammel unter Ratholiten ju versuchen. Die genannte Schrift follte, jufolge ber an bie Amtsvorftande ergangenen Beifung, jeboch "mit Borficht" und na-

<sup>\*) 3</sup>ft bereits gefchehen.

<sup>\*\*)</sup> Dem fehr eifrigen Amte C. ift in biefen Tagen ber fatale Streich paffirt, fich zu vergreifen, und die maffenhaft confiscirten Eremplare ber erften Schrift fatt ber zweiten felbst auszugeben. Der reißenbe und unerwartete Abgang scheint zuerst auf ben Irrsthum hingeleitet zu haben. — Das Uebel war geschehen!!

mentlich besonnener Auswahl ber \_Sch mantenben" vertheilt Db fich ein fatbolischer Ehrenmann einem folden Auftrage unterziehen konnte, muß naturlich bem Bewiffen und Bartgefühl eines jeben Beamten überlaffen bleiben. Wir finben feine Borte . um gebuhrend ben Schritt zu ehren, welchen von 3. that, indem er lieber feiner Stelle entfagte, als einen ehrlofen Auftrag erfullte. Dan verfichert, er habe in einem ehrerbietigen Schreiben an ben Regenten um Enthebung von Umteverrichtungen gebrten, welche ibm fein Bewiffen nicht geftatte, ober feine Entlaffung angeboten, wenn biefem Bunfde nicht entiprochen werben wolle. Die Entlaffung erfolgte in rafchefter Weife. Burger febrte nach Freiburg gurud, um bie burch folche Borfalle allgu loder geworbenen Bugel "ber öffentlichen Ordnung und Rube" wieber fefter gu Banben gu In ber That follen nun auch bie Belbftrafen mit grb-Berer Strenge eingetrieben werben. Dem in biefem Streite bielgenannten, fcmergepruften eblen Manne, Ranglel-Direftor Bintert. wurde in ben letten Tagen alles Sausgerathe bis auf Die fleinften Gegenftanbe nach bem Bfanbhaufe gebracht, um öffentlich berfteigere zu werben, bamit aus bem Erlofe ber Strafbetrag von 12-1300 fl. Mit ben Strafgelbern ber Beiftlichen macht getilgt werben fonne. man weniger Umftanbe: Stiftunge - ober auch Bemeinberechner werben angewiesen, ben Bfrundebefitern bie verfallenen Betrage nicht auszubezahlen, fonbern vorerft zurudzuhalten.

Ich glaubte, als ich die Feber ansetzte, heute keinen besondern Stoff zu Mittheilungen zu besitzen und staune selbst über meine Weitläusigkeit. Weine Absicht war, unter obiger Boraussetzung, Ihnen eine Uebersicht der Eindrücke zu geben, wie fie unter den Begebenheiten des Tages in dem Bolke haften bleiben. Bum Schlusse nun noch Weniges hierüber! Im Ganzen scheidet sich der unselige consessionelle Ris, wie er denn nun einmal in Deutschland besteht und durch die Zunahme und Vermischung der protestantischen Bevölkerung, namentlich in den Städten, unter der badischen Regierung zugenommen, schärfer ab als je. Mit wenigen sehr ehrenwerthen Ausnahmen stehen in dieser Streitsrage beinahe alle Brotestanten der höhern und mittlern Stände, was auch ganz begreistlich ist, auf Seiten der Regierung. Höchstens hört man da, wo Familienbande oft so eng verdinden und Verwandtenliebe mit dem Borurtheil im

Rampfe liegt, ben Bunfch aussprechen: man follte boch auf beiben Seiten .toleranter" fenn, b. h. mit andern Worten, fich um bas Erwige nicht befummern und, fo weit man es fann, ge= finnungelos fich bes ichonen Lebens bei vollem Beutel und an gut befehrem Tifche, in luftiger Gesellschaft und auf Ballen bestmöglichft freuen. Mur felten erheben fich j. B. bie bobern Stanbe ju ber eblen Unficht, wie fie eine febr empfindlich betheiligte protestantische Mutter aussbrach: .man muffe recht febn, fatholisch ober protiftantifch. mas man fei." Es haben vielmehr angefehene Protestanten in einer Sache, bie fie gar nicht berührt, hochft überfluffig Bartei ergriffen gegen bie fathol. Kirche. Diften wir une boch auch in ihre Angelegenheiten nicht! Die hobere Gefellschaft fpricht fich baber , befonders in Freiburg , je nach Confessionen fur und gegen Die Regierung ober bie Rirche aus, mit jener Beschrankung, wie fie ftaatebienftliche Rudfichten und bie tiefer eingreifenben Folgen einer von vofitivem Glauben nabezu entblößten Unterrichtsweise mit fich Auch bemerkt man die Ginfluffe ber Geiftlichkeit auf eble Familien und Gemuther in folden Stabten, wo ein gewiffer fconrednerifcher Christianismus vagus, mit ben befannten Phrafen fentimentaler Baterliebe Gottes ju allen Menfchen, ber Gleichmacherei aller Glaubensverschiebenheit u. f. m., einem bie Rube liebenben und fich felbft febr bochichatenben Inbifferentismus ben Bea gehahnt bat. Diefer Beift ift in manchen Ctabt = und Lanbae= meinben, befonbers folden, welche reiche Bfrunbeinkommen befiben, giemlich berrichend geworben, und hat namentlich die "gebil-Rlaffen ber Gefellschaft ergriffen. 2018 ein Ausflug biefes Beiftes muß es betrachtet werben, bag nicht felten, auf Beranlaffung ber Pfarrer felbft, Lettere von "angesehenen" Ginwohnern gebeten wurden, die ,fcone Gintracht" ber Confessionen burch bie von bem Erzbischofe befohlenen Predigten nicht ju ftoren. Diefe Geiftlichen hatten oft gitternb, obgleich eines blogen Minimums von Strafe im voraus icon verfichert, ben hirtenbrief, wenn auch noch fo fchlecht verlefen. Rach folcher Unftrengung bebarf es billiger Weife Diefe Rube wurde ihnen aber nicht gegonnt; viel Schlimmeres fteht noch in Ausficht, benn mehr und mehr bringt man von allen Seiten barauf, entweber falt zu fenn ober marm. Mit ben Lauen ift felbst ber babischen Regierung nicht mehr gebient. Darf man fich baber wundern, wenn bie Bebulb mancher Beiftlichen ju reifen brobt, und man ju allen Mitteln greift, um bie icone Beit gurudzuführen, in ber fo manche behaglichen Lebensgewohnbeiten nicht fo vielen verbrieflichen Storungen ausgefest maren!

Bet einem großen Theil bes Landvolles aber hat bie Berfolgung ber Betition an ben Regenten, in Berbindung mit ben
fteigenden Rahrungsforgen, eine tiefe Erbitterung erzeugt. "Alfo

nicht einmal mehr bitten burfen wir!" fagt man fich. Die Regierung täuscht fich nach allen Richtungen. Wer bas Wesen bes Rabicalismus kennt, muß wissen, daß er nur ein zuverlässiger Bundesgenosse gegen die katholische Kirche ist. Die Zuneigung ber Katholiken wurde muthwillig verscherzt. Die Einen gewinnt man daher nicht und verliert die Andern. Jede politische Bewegung von außen dürfte von der großen Mehrheit mit Jubel begrüßt werden! hierin liegt eine Gefahr für das Gefanimtvaterland, deren Tragweite uns unermeßlich scheint.

#### III.

### Bom 21. Februar 1854.

Seit meinem letten Schreifen find bie Absichten ber babifchen Regierung in dem Rirchenstreit etwas deutlicher an den Tag getreten, ohne jeboch größere Ausficht auf Erfolg zu baben. Das augenicheinliche Streben ber Regierungeweisheit ift barauf gerichtet, ben status quo vor bem, an Berlegenheit fo reichen 7. November wieber berguftellen, allein nur in Bezug auf beffen unmittelbare Folgen. Die anbangigen zahllofen Unterfuchungen und Prozeffe wegen Berbreitung tatholifcher Schriften und Betitionen, und gegen ble auswärtige Breffe follen g. B. nicht aufhören, Die Rechtswillfür foll, wie bisher, ungemeffene Beld- und Befangnifftrafen verhangen burfen, die Jefuiten, welchen auch nicht die geringfte formelle Berlegung nur irgend einer Bolizeivorfchrift, was in Baben gewiß viel fagen will, gefchweige benn eine andere Schulb gur Laft fallt, follen zur Ausübung ihrer feelforglichen und fo erbauenden Aushulfe nicht wieder nach Freiburg gurudlehren durfen. Alle diefe und andere, wenn nicht namentlich und ausbrucklich aufgeführten "Bugeftanbniffe" moge allenfalls bie fatholifche Rirche fpater. als "Gnabe" erbitten. Dafür ftellt man in Ausficht, mit Rom unmittelbar gu unterhandeln, hat es naturlich in ber Sanb, biefe Berhandlungen gu verzögern, bingubalten, vielleicht gang abgubre-chen, wenn bas Gewicht ber "Dobeiterechte und bes Staatsgroets" in Rom etwa gu leicht befunden wurde. Einftweilen mare fobann aber bie "gute alte Ordnung" wieder hergestellt; bet Erzbischof ift alt und wird wohl, calculirt man, zu einem nochmaligen fo fühnen Auffchwung weber phyfliche, noch geiftige Rrafte mehr fammein. Beit gewonnen mithin, heißt Alles gewonnen. Go bie Beisheit ber Menfchen. Unbers bie Beisheit bes allgutigen Goties. Richt umsonft ift bie ungeheure That mit ihren unerwarret

reichen Folgen auf bem fleinen Gebiere Babens jur Manime entbrannt, bamit gerabe bier fich ein neues tatholisches leben entgunde. Bas Gott begonnen hat, wird Er vollenden. Bas gefchah, ift nicht eine Wenschenfache, bie fich von felbft auflost, wohl aber find Colche "Widerfacher Gottes", welche aufzulofen verfuchen, mas von Gott gegeben ift (Up. VI. 38, 39). Dieje Biberfacher gleichen ihren Borgangern, ben Borftebern bes jubifchen Bolfes, gwar barin, bag fle bie Anhanger ber Rirche Jeju fchlagen, aber auf bie Stimme Bamaliel's boren fie nicht. 3ch wollte Ihnen bas herrliche Breve bes beiligen Baters an ben Sochw. Erzbifchof fenden, bas von allen Rangeln verlefen werben wirb, als ich jo eben febe, bag die Allgemeine Beitung baffelbe, und auch Muszuge aus ber Birfcher'ichen Schrift bringt. Dan mußte fich billig wundern, dag biefes fich feiner Unparteilichkeit gern rubmenbe Blatt in letter Beit fo Weniges aus Baben mittheilte, und biefes Wenige in einer Richtung, welche, ben Uebungen ber Allgemeinen Beitung wibersprechenb, ber Strömung ber Beit entgegen fcbien. Breve bes beiligen Baters fann bie babifche Regierung vorlaufig belehren, bag Rom fich nicht zu Berhandlungen bergeben wird, welche Unberes bezweiten, als mas ber Episcopat Der pberrheinifchen Kirchenproving begehrt, mas alle Bijchofe der fatholischen Welt begehren muffen, wenn fie die Sendung erfüllen wollen, welche Gott ihnen mit bem hirtenamte aufgetragen hat. Wenn man baber bem Erzbifchof zumuthet, "Conceffionen" ju machen, b. h. mit feinem Bewiffen und feinen Pflichten ju martten, fo fest dieg eine Unwiffenheit und eine eigene Gewiffenlofigfeit voraus, welche Erftaunen erregen mußte, wenn man fich über irgend etwas, befondere feit bem 7. Rovember, in Baten noch verwunbern burite. Gine lange Erfahrung mußte zeigen , bag bier überall ber gute Wille fehlt, ber tatholifchen Rirche gerecht zu fenn, bag überall nur Muefluchte gefucht werben, um ber Erfullung ber beiligften Bufagen fich ju entziehen, daß auch Concordate und Bertrage nichts nuben, weil Unredlichkeit fie jeweils zu brechen fuchen wird, bag mithin nur ber Weg bes thatfachlichen Borangehens fortan eingeschlagen werben fann, mag daraus entstehen, was ba immer wolle. Wan spricht von einer in diesem Sinne von bem Erzbischofe unmittelbar gegebenen Erflarung, was auch vielfache Bahricheinlichkeit für fich bat, benn ber ftagnirenbe Buftanb ift langer unhaltbar. Ein neues Boranschreiten muß fodann zu neuen, viel ausgedehnteren Berfolgungen führen, durch welche Die Rirche immer und überall erftartt, ober ber Weg offener Gewalt eben fo gut, ale jener hinterliftiger Berfehrtheit muß verlaffen, und ber Rirche, wie bem fatholifchen Bolte muffen Garantien gegen bie Rudfehr eines Buftandes gegeben werben, welcher Deutschland gur

Schmach gereicht, und unfer gesammtes Baterland baber in ben Au-

gen aller gefitteten Bolfer nothwendig berabwurbigt.

3ch babe bisber ber babischen Rammern in biefer Frage nur borübergebend ermabnt, und muß beute bes Ginbrude gebenten, welchen ibre Saltung im Bolfe bervorruft. Rach ber Fiction bes mobern = conflitutionellen Gebantens bilben bie Rammern ben Musbruck bes Gefammtwillens bes Bolfes; es mag baher nicht ohne einiges Intereffe fenn, ju prufen, wie fich biefer fingirte Bille in ben wirklichen Meußerungen im Bolfe felbft verhalt. Diefe Unterfuchung mochte ichon beghalb wichtig febn, um zu ermeffen, ob aus einer Fierion fich überhaupt Bahrheit ober nur Luge ergeben fann. Bon ber erften Rammer rebe ich nicht. Obgleich einer ber brei angeblich gleichen Factoren ber conflitutionellen Boteng ift ihr notorijd ber fleinfte Untheil an ber fingirten Dacht zugeschieben. Goon vermoge ihrer Busammensehung beinabe ausschlieflich aus abbangigen Bramten wird bie erfte babifche Rammer als folche nur immer ber Wiberhall ber Bunfche und Unfichten ber Regierung fenn. Die Stimmen einzelner ehrenwertben Danner verftummen immer mehr und machen feinen Ginbrud, well fie naturgemäß ohne Birfung find. Die Stanbesberren haben baber felten, bie meiften nie von threm angebornen Rechte Gebrauch gemacht, ben Gis in ber erften Rammer einzunehmen und thaten, wie bie Grfahrung lehrte, wohl baran. Es fann fur ben bermaligen Stand ber Dinge all febr bezeichnend betrachtet werden, bag fogar ber gurft von gurftenberg, beffen Gemuthlichfelt in Berbindung mit nicht gewohnlicher geiftigen Befähigung befannt ift, und ber auf beinahe allen frühern Landtagen erfchienen war, um die Rolle eines manchmal gludlichen Bermittlers unermubet ju fpielen, bermalen nichts niehr ju vermitteln finden mag, und fich von biefem Landtage ferne balt. Der Erzbischof glaubt wohl mit Recht, daß ihm Wichtigeres obliege, als in einer Verfammlung feine Beit zu verlieren, wilche ohne allen politischen Gehalt in und außer ihrem Rreife ift. Birfcher, Andlaw u. A. zogen fich, wie bekannt, gleichfalls aus ber erften Rammer gurud. Die gweite Rammer hat eine gang andere Stellung und wußte in frubern Jahren bas Gewicht ber Brincipien, aus benen fie hervorgegangen ift, ber Regierung in jeder Beife fühlbar zu machen. Die Rammerhelben 3&ft ein, befondere Do der, Brentano u. A. m. haben aus ben Raumen ber groeiten Rammer ben Weg ju ben Wohnungen und Sompathien ber Burger und ber Landleute gefunden , indem fie Boffnungen anregten, bie fie gwar nicht erfullten, nicht erfullen fonnten, und vielleicht auch nicht einmal befriedigen wollten, welche aber in dem Lande widerhallten und jene Scenen von 1848 und 49 moglich machten, unter beren fcmerem Drude unfer armes Bolt bem materiellen Untergang unaufhaltfam entgegeneilt.

Die zweite Rammer, fruber Die Befchützerin gegen jeben oft nur anicheinenden Gingriff befonders in die politifchen Rechte ber "Burger," fteht nunmehr als Beuge ohne alle Theilnahme ba, bei allen Verfolgungen, unerhörten formellen und materiellen Rechtsverlehungen, bei ber Berftorung aller conftitutionellen Burgichaften, und gibt fich jum Bundesgenoffen fur alle biefe Sandlungen auf eine gang unbesonnene Beife bin. Es burfte an ber Beit fenn. einen jo unnaturlichen Buftand ber Dinge zu beleuchten. Die entichiebenen Unbanger ber Revolution fonnten naturlich nach ber von ben Breugen wiederhergestellten "Ordnung in Baden" nicht wohl in ber Rammer Eleiben; Die gablreichfte Barthie ber "Bothaner" verlor ibr oftenfibles lebergewicht mit ber Entfernung ber Breugen, und ibre Matabore ichieben ebenfalls aus. Die Rammer verlor baber aus verschiedenen Grunden ihre ausgezeichnetern Talente, wie Baffermann, Dathy, Lamen u. A. m. Die neuen Bablen, befondere bie jungften, lagen ber Regierung gang porzuglich am Sie bezeichnete burch ihre Amtmanner bie Canbibaten Beigen. und feste bis auf zwei weniger angenehme Manner überall ihren Willen ohne Widerspruch, und bei ber nach fo vieljahriger erfolglojen Bete bes babifchen Bolfes leicht begreiflichen giemlich allgemeinen Gleichgultigfeit mit einer gang naiven Offenherzigfeit burch. Dieje Deputiten - Ernennungen fielen melftens auf Beamte ober Land-Burgermeifter ale quesi-Beamte. Bird bas Bilb einer folchen Rammer ein treues Spiegelbild bes Landes abgeben ? beffen Bewohner man in ben Rerfer wirft, mit ungeheuren Gelbftrafen belegt, wenn fie ein Blatt Papier vom Boben aufbeben, eine Betition an ben Regenten unterzeichnen, beffen Priefter man in gleider Weise behandelt, weil fie ihren Gid halten? anderer fleinlichen und emporenden Qualereien nicht zu gedenken. Die Regierung findet baber nicht nur in ber erften Rammer, fonbern in ber Debrbeit ber zweiten ebenfalls immer wieder fich felbft und ihre Sie glauben nicht, welchen bittern Ginbrud auf unfer bungernbes Bolt biefe Unräucherungen einer unumfchrantten ministeriellen Gewalt hervorrusen, bei der felbst ein bescheidenes Wort ber Ginfprache ober eines leichten Tabels Unftog findet und ju abstoßend baricher Wiberrede führt. Einige Ungeichen laffen jedoch einigermaßen erwarten, daß die Ratholiken in ber zweiten Rammer die wenig ehrenvolle Rolle ahnen, welche fie bisber in ber wichtigen Frage bes Tages gespielt haben; mochten fie fich ermannen, ehe fie vollends und unwiederbringlich der Berachtung ihrer Committenten und bes fatholischen Bolfes verfallen!

# XXVI.

# Ratholische und protestantische Reform im sechszehnten Jahrhundert.

Aus ben Sanbidriften ber Ciftercienferinen-Abtei Fraubrunnen in ber Schweig.

Am füblichen Abhange bes Jura, unweit bem Ufer ber Emme, in ber Mitte zwischen bem alt-römischen Solothurn und bem jungen zähringischen Bern, hatten die mächtigen Grafen von Kyburg im Jahre 1246 bas Stift Fraubrunnen gegründet. Die Grafen von Habsburg, von Thierstein und andere Herren bereicherten in der Folge die Abtei; die Töchter des umliegenden Abels nahmen in ihr den Schleier, unster diesen Rechtilde von Erlach, die Tochter des Helden von Laupen. Die Frauen befolgten die Regeln des Cisterciensers Ordens, und standen in geistlichen Angelegenheiten unter dem Abte von Frienisberg. Während des 13ten, 14ten und 15ten Jahrhunderts gewann die Abtei blühenden Ausschwung; mit dem Beginn des sechszehnten aber scheinen allerlei Mißbräuche zu Tage getreten zu seyn, welche eine Resorm brins gend wünschen ließen.

Die noch unbenütten Aften bes Stiftes von Fraubrunnen ergählen, wie ber heilige Stuhl im Gotteshause reforxxxIII. miren zu muffen glaubte, und wie nachher die protestantische Regierung von Bern bort reformirt hat. Diese historische Parallele wird wieder einen urfundlichen Beweis liefern, daß die Kirche im Beginn des 16ten Jahrhunderts keineswegs verstodt war gegen Mißbrauche, wo solche wirklich bestanzben, daß hingegen die weltlichen Obrigkeiten, welche später das Banner der sogenannten Reformation auspflanzten, diese Mißbrauche eher beförderten, als abstellten, und dieselben zur Erreichung ihrer Sonderzwede ausbeuteten.

Schon im Jahre 1501 fanbte Bauft Alexander VI. eis nen Legaten nach Bern, um bie Digbrauche, welche fich in ben bortigen Stiften und Rloftern eingeschlichen haben mochten, abzuschaffen und bie Rirchenordnung herzustellen. biefem und ben nachftfolgenben Jahren mar bie Regierung von Bern noch vom ftreng-fatholischen Beift befeelt, und obicon fie bereits bie Rechte ihrer Staatshoheit in firchlichen Dingen hoch anschlug, fo gebrauchte fie biefelben boch jur Bahrung ber geiftlichen Intereffen, und zeigte fich in biefer Beziehung als getreuer Schirmvogt ber in ihrem Territorium gelegenen flerifalen Corporationen. Als baber ber papftliche Legat (ber Abt ju Lugelburg) in Bern ericbien, feste die Regierung feinen Berrichtungen nicht nur feine Sinberniffe entgegen, fonbern erließ vielmehr ben 14. Juni 1501 ein Schreiben an alle "Beiftlichen, Bralaten, Aebte, Bropfte, Brioren, Mebtiffinen, Deifterinen" bes Rantons, und ficherte in bemfelben bem papftlichen Legaten ihren Beiftanb gu, mit ben ausbrudlichen Worten: "Ce ift unfer Wille, baß ber papftliche Legat hier in unserer Stadt bie Bewalt und ben Auftrag habe, alle Botteshaufer gu vifitis ren und in gebuhrende Ordnung ju ftellen. Da biefes Unternehmen zur Ehre Gottes und zur Beförberung feines lobes gereicht, so find wir entschloffen, ihm hiezu, so viel uns gebührt, hilflichen Beiftand ju leiften. Defmegen forbern wir Euch auf, ben papftlichen Legaten gut aufzunehmen, und

bemselben zu gehorsamen"\*). Einige Tage fpater (17. Juni) beaustragte die Regierung von Bern ihren Benner Achshalm, auf der Tagsahung dahin zu wirken, daß der Legat undes hindert sei, seinen Austrag auch in den übrigen Theilen der Schweiz, namentlich im Bisthum Konstanz, zu vollziehen, sobald er in Bern am Ziele sei, "und ihm suft alles das zugelassen werde, so ihm hie bei uns bewilligt ift worden" \*\*).

Der väpftliche Commiffar machte fich fofort an bie Arbeit. und visitirte vorzugeweise auch bas Stift Kraubrunnen. über beffen Unordnung allerlei ruchbar geworden. Bor Allem ftellte er bie Claufur wieder her, und gab ben Ronnen eine bestimmte Tagesordnung. Das war im Stift nicht Allen genehm, und bie Widerstrebenben manbten fich an die Regierung, welche aber bie Mebtiffin, die protestirenben Ronnen und ihren geiftlichen Borftand, ben Abt von Frienisberg, por fich berief, und unterm 30. Juli 1501 einen Spruch erließ, worin fie, gestütt auf die Bistation bes papftlichen Legaten und ben Bericht bes Abts von Frienisberg, Die Renitirenden jur Ordnung wies, Diejenigen Frauen, Die ohne Erlaubniß bas Gotteshaus verlaffen hatten, jurudbecretirte, benfelben auf bas ftrengfte bie Befolgung ber klöfterlichen Borfdriften einschärfte, und bie Wiberhandelnben mit Ausfcluß aus bem Stift bebrohte \*\*\*).

Auch diese Maßregeln jedoch hatten nicht den gewünscheten nachhaltigen Erfolg; die Unordnung dauerte fort, besonders wurde die Clausur nicht eingehalten, und das Unwesen nahm bald einen so bösartigen Charakter an, daß eilf Jahre später die Regierung zu dem Entschlusse kam, die Ungehorssamen und Ruhestörerinen aus dem Aloster zu entsernen. Aber wohl wissend, daß sie zu solcher Gewaltsmaßregel eins

<sup>\*)</sup> Staatsarchiv v. Bern. Teutsche Miffiven R. 148. (Regeften Rr. 500).

<sup>\*\*)</sup> Teutsche Diffiven R. 149. (Reg. Rr. 501.)

<sup>\*\*\*)</sup> Tentsches Spruchbuch P. 686 (Reg. Rr. 502.)

feitig nicht befugt sei, und geleitet von wahrhaft katholischem Sinne, nahm sie ihre Zuflucht zum apostolischen Stuhle, und sandte einen eigenen Bevollmächtigten nach Rom, Herrn Conftanz Keller, welchem Schultheiß und Rath folgende Inftruktion, d. d. 10. Juli 1512, an ben Papft mitgaben:

"Es ift unfer Begehren, die allerlei Unordnung und bie Gebrauche, welche bem geiftlichen Leben nicht zustehen, in biefem Gotteshaus aufzuheben, und bie geiftliche Ordnung und die Ehre Gottes ju forbern: es ift unfer Borhaben, bas Gotteshaus zu beschließen \*) und Anftalten zu treffen, bas Niemand bafelbft einen ärgerlichen Banbel führe, ein ober ausgiehe. Doch wollen wir Riemanden 3mang anthun; follten einige Klosterfrauen ber Meinung feyn, sich nicht einfchließen zu laffen, fo wollen wir benfelben bas, mas fie in bas Gotteshaus gebracht, herausgeben, bamit fie in ein anber Botteshaus eintreten fonnen. Diemeil aber foldes ju bewilligen und zu geftatten in ber Dacht bes Bapftes liegt, und bamit biefes zu einem Erfolg führe, ersuchen wir bie papftliche Beiligfeit, biefes Befuch gunftig und willig angunehmen, und Jemand Bollmacht und Auftrag ju geben, bie Buschließung bes Gotteshauses zu vollziehen und Alles vorjunehmen, mas jur Erreichung bes gemelbeten loblichen Borhabens erforderlich ift" \*\*).

Papft Julius II. beeilte fich, bem Gesuche ber Berners Regierung sofort Rechnung zu tragen, und bevollmächtigte ben Abt Theobald von Lübel zu ber Resormation bes Gotteshauses Fraubrunnen. Dieser verfügte sich in bas Stift, untersuchte die bortigen Juftande, trat mit ben Abgeordneten der Regierung, mit dem Abt von Frienisberg, mit der Aebtissen und ben Chorfrauen in Unterhandlung, und setzte (1513) eine "erneuerte Klosterordnung" fest, deren

<sup>\*)</sup> b. h. bie Claufur gu handhaben.

<sup>\*\*)</sup> Latein. Diff. G. 366. Reg. Rr. 518.

Sauptzuge wir hier in ber ursprunglichen Schreibweife gur Charafterifirung ber Zeitverhaltniffe mittheilen.

Des Ersten gebietten wir, ben Fromen, die bri hoptstud, Gehorfamb, Reinifeit und willige Armutt, fliffentlich und ernnstlich zu halten, weliche harinn bruchig erfunden, fol mit bem Kerfer und andern Buffen, gestrafft werben.

Es sollen ouch die Personen des Gotshusz fich mit andacht zu den siben Bitten sugen, und die, mit singen und lafen, und nach gutter Ordnung unsers h. Baters . Bernnharts, vollbringen, und in sunderheit ouch zu den Aempternn der heil. Mäsz Gott dem herren in warer andacht dienenn, sin liden und sterben in dankbarkeit betrachten, und daheine darvar hinusz gan an redliche ursach oder mit urlob der Aptissin ), alles by der Busz wasser und brots.

Es föllen ouch baby hinfür behein \*\*) ander Priefter, noch mit weltlich Personen, mans namens, in das gen. Gotshusz komenn, sunder ob jemand derselben die, so inen im Gotshusz kründsschafft halb gesipt und verwandt waren, besächenn \*\*\*) und mitt inen welte redenn, das derselb, nach dem von der Neptissin vrlob ervolget wirdt, solichs am Redsensker tun, oder sie haruff für die ersten porten beruffenn, und allda mit iro mag redenn und gespraech habenn, doch sol alwägen die, so allso ervordret wirdt, ein ander †) des Convents by iro habenn, damitt aller argwon blibe gemitten, aber was Personen von dem frowlichen geschlecht ††) in das Gotshusz zu iren gesipten und fründen begerten zu komenn, die mogen ingelassen werdenn, doch mitt willen der Aeptissin, wellsche ouch die schlüssel zu den Portenn by iro sol habenn, damit sit moge wüssen, wer us oder in werde gelassenn.

Die Frowen follen ouch hinfur beheinen ufzgang †††) habenn, es fpe zu iren frunden, zu ben Baben, ouch an den herbst ober an andre uszlendige ortt zu farenn, sunder in dem Gotobutg bliben,

<sup>\*)</sup> D. h.: "Re ine vorher hinausgehen ohne redliche Urfach, ober mit Urlaub ber Aebtiffin." \*\*) "tein". \*\*\*) "befeben". †) "eine Anbere". ††) "Frauengeschlecht". †††) "teinen Ausgang",

ond inen ouch foliche niemand prlouben, ce mare bann, bas eine ufg libe notturfft ein babenfart begerte ze tunb, bas mag ber gen. vnnfer bruber von Frienisberg erlouben.

Wir wellen ouch, bas all ander geistlich züchten und ordnungen, es ihe mitt ligen, gan und stan, zimlichen, erbernn kleidernn, und beheinerleh andren Farwen bann wisz und schwart, von linin und wullinem tuch, ouch mit schwigen in der Kilchen, dem Krützgang, Räuental und Dormant \*) gehalten solle werdenn, und so bick und vil gesungen und geläsen wirdt, Jesus Maria et gloria patri, oder si für die Altar und daß heilig wirdig Sacrament gand, alsdann si sich ordentlich neugenn, ouch mitt einandern in tisch und ab tisch Gott dem allmächtigenn nach gewonheit des Ordens bankbarkeit erzeigen, alles by der busz wassers und brots.

Es fol ouch bie grofte forg fin, nach inhalt unnfer Regel, über bie flechen und frante, bas bie allgitt verforgt und verfachen werben nach ihr notturft.

Wir ordnen ouch by ber Pen bes Bans, bas die Froven bes Convents ber Aptissin gehorsam iben in allen billigen Dingen, und iro Bucht und Er erbiettenn, weliche hiewider handlote, die sol angends gestrafft werden mitt dem Kerfer, und darufz nitt genomenn on unnsers Brubers von Frienisperg willen und Erloubung.

Es foll ouch die Aptistu iren Convent in göttlicher mutterlicher trim und eine wie die andren, in warer liebe haltenn, und fie ziechenn in göttlichem Friden zu leben, allso das die alten die jungen unterwisen und in gutter hutt und eren halten, darzu die jungenn ben altenn gehorsamen, Bucht und Er erbietten, damit sie all nach diserm hienscheid mitt einander besitzen und erlangenn ewige Froid und Säligkeit \*\*).

Die Schwachheit ber menschlichen Ratur bringt es mit fich, bag Migbrauche sich auch in die besten Institute einsschleichen, und bag bie weiseste Fürsorge und die flügsten Magregeln nicht im Stanbe find, Aus und Abartungen für

<sup>\*)</sup> Refectorium und Dormitorium.

<sup>\*\*)</sup> Bern, Teutsches Spruchbuch U. p. 655. Reg. Rr. 520.

Die Aufgabe, welche ber papftliche immer zu verbindern. Legat im 3. 1513 im Stift au Fraubrunnen gu erfüllen hatte, war an und fur fich eine schwierige, und jeber Unbefangene wird Zeugniß geben, baß er biefelbe, soweit es in seiner Macht lag, in würdiger Beise loste. Die Regierung von Bern aber hatte babei noch einmal acht firchlichen Beift bocumentirt; fie erkannte die Rothwendigfeit, ben unklöfterlichen Digbrauchen ju fteuern, allein fie fühlte auch, bag bie Bezeichnung und Anwendung ber Mittel nicht in ben Bereich ber weltlichen Behörbe gebore. Sie hat ben firchlichen Beg, eingefdlichenen Digbrauchen ju begegnen, eingefchlagen; es war bieß aber in Bern ber lette Aft mabrer fatholifden Reform. Betrachten wir nun die protestantifche Reform, wie fie une nach bem Beugniß ber Urfunden in bemfelben Krauenstift sofort entgegentritt.

Die papstliche Reform war im Jahre 1513 in das Lesben getreten. In den nächtfolgenden Jahren finden wir in den Klosterakten Richts, was auf den Erfolg der Umgestaltung ein erhebliches Licht werfen könnte. Dagegen erzählt die Geschichte, wie Zwingli von Zürich aus die Stadt Bern bereits mit Macht bearbeitete, und durch den Franzisskaner Meier, den Leutpriester Haller und einige vornehmen Familien einen mächtigen Anhang gewann. Bis zum Jahre 1526 hatten zwar die Altgläubigen in beiden Räthen der Stadt Bern großentheils noch die Oberhand; im J. 1527 aber geslang es den Reuerungslustigen, durch gewandte Wahlumtriebe ihre Gegner zu entfernen, und die Gewalt an sich zu reißen. Wie hat nun die protestantische Partei das Klosker Fraudrunnen reformirt?

Gleich ber Revolutionspartei bes neunzehnten hat bie neugläubige Partei bes sechszehnten Jahrhunderts überall mit besonderer Borliebe im Finanz-Departement gearbeitet. Unter ben vielen "Migbräuchen" war immer bas Bermögen ber geistlichen Corporationen ber grellfte. Schon im Jahre 1522 mußten die Aebte von Frienisberg und Lügel als kirchliche Borsteher des Frauenstists Beschwerde in Bern erheben, "weil den Frauen an ihrem alten Brauch und Herkommen Abbruch geschehen, und mit dem Klostergut übel geschaltet werde." Der Rath drückte in seiner Antwort "Besremden über dieses Schreiben" aus, trat für jest in das Begehren um Abhülse nicht ein, und versprach, die Sache später unstersuchen zu lassen"). Drei Jahre nachher ging der Rath bereits einen Schritt weiter, und entzog dem Stift, sowie sämmtlicher Welts und Ordensgeistlichkeit überhaupt, die bissher genossene Steuerfreiheit. Das bezügliche Mandat enthält so charafteristische Motive, daß wir nicht umhin können, hier dessen Inhalt anzusühren.

"Wir Schulthes und Rath ju Bern thun allen unferen Amtleuten zu wiffen, wiewohl unfere Boreltern und wir bisanber von ben Geiftlichen, feien es Orbens- ober Weltpriefter, Rlosterfrauen ober Anbere biefes Standes, bas Omgeld und ben Bog-Bfenning nicht bezogen baben, fo ift boch Solches aus bem Grund gefchehen, weil die Beiftlichen uns gepredigt baben, daß fie von folden Abgaben von Gottes megen frei feien, und bag berfenige, welcher fie mit folden Auflagen (bie wir und ber gemeine Mann jur Erhaltung bes Kriebens und bes allgemeinen Bohle getragen haben) befchwere und beläftige, in Gottes und bes Bapft's Bann verfallen Da wir nun aber aus bem flaren und heiteren Wort Gottes horen und verfteben, bag eine folche Freiheit fein Kundament und feine Grundlage in der heiligen göttlichen Schrift habe, fonbern bag nach berfelben Riemanb von ber Pflicht ausgenommen ift, ber weltlichen Obrigfeit folche Abgaben jur Erhaltung bes allgemeinen Bohle und Friedens ju leiften 2c. . . . \*\*): fo geben wir Guch ben Befehl, ben

<sup>\*)</sup> Bern. Teutsche Diffiv. P. 76. (Reg. Rr. 526).

<sup>\*\*)</sup> hier folgt im Text Raberes über bie Abgabe bes Dhmgelbes.

Rlöftern und ben Prieftern in unseren Landen den Bein, welchen fie in ihren Rlöftern und Häusern vom Datum dies ses Briefes an besitzen, zu schätzen, und davon den bosen Pfenning gleich Andern zu fodern und darin Riemanden zu schonen. Freitag nach Mathias 1525" \*).

Rachbem bie zwar noch nicht entschieden neugläubige, aber bereits stark schwankende Regierung von Bern im Jahre 1525 (gleichwie die revolutionären Schweizer-Regierungen von 1830 — 1840) sich zuerst an das Inventarisiren und Abschäeben des Rlostervermögens gemacht, begann sie im J. 1528 mit Ausheben der Rloster und Einziehung ihrer Güter. Der Geist ihrer Resorm kam bereits zum Durchbruch. Das Edikt bezüglich des Stifts Fraubrunnen d. d. März 1528 lautet wörtlich, wie folgt:

"Wir Schulthes und Rat zu Bern thund kund, alls bann etlich und ber mertent Closter-Frouwen zu Frowder, in willen kommen den Orden ze verlaffen, und sich in gemeinen Christentlichen stand ze geben, haben wir denselben für iren abzug zugeordnet nach zeder ir zubracht gutt, so si in das Closter bracht haben, Darzu drohundert B. zu einer Eerung und vorgab, die ze bezalen namlich, wann eine usz dem closter gat, in manots \*\*) Frist darnach hundert B. allso dar, dannenthin ober Jar aber hundert B. dis zu volkomner bezalung der 113 C B., und sollen all glichlich gehalten werden, so sien werden, wud soll dheine darusz trungen werden, sonder nach gan werden, und soll dheine darusz trungen werden, sonders bisz sp sich verendere ir essen und trinden darinne haben, alles erberlich und ungewarlich, doch das closter in bester Form quittieren \*\*\*).

Satte die fatholische Reform, wie wir gefeben, be-

<sup>\*)</sup> B. A. Teutsche Missiven P. 336. (Reg. Rr. 530.) Die Stelle von: "so ift boch solches" u. s. w. ift im Original burchgestrichen. \*\*) "Monate".

<sup>\*\*\*)</sup> B. A. Teutsches Spruchbuch. GC. 641. (Reg. Rr. 535).

im Rlofter wieber ficher au ftellen, und bie Leibenschaften ale bie Quellen ber "Digbrauche" einzuschränfen, fo manbte sich die protestantische Reform, ihnen schmeichelnd, gerade an biefe Leibenichaften felbft. Wer unter ben Rlofterfrauen ras Gelübbe bes Gehorfams, ber Reuschheit und ber Armuth brach, bem ftellte ber reformirende Rath von Bern bie Burudgabe bes eingebrachten Bute, und überbieß eine Belobnung von breihundert Pfund in Aussicht. Die neue Art zu reformiren trug bald ihre Kruchte. Unter ben Aften bes Kraubrunner : Archive findet fich eine Sanbidrift bee Brabifanten Beinrich Ludwig ju Bollingen, welcher bescheint, bie obrigfeitliche Bramie von breihundert Bfund bafur empfangen ju haben, bag er bie Rlofterfrau Margaretha von Wiblisburg geehlicht \*). Daneben liegt die Banbichrift bes Brabifanten Ludwig Raller, ber bie Rlofterfrau Rungolb Ladina gebeirathet, und bamit bie gleiche Pramie von breis hundert Bfund verdient hatte \*\*). Diefelbe Summe erhalten ju baben, bezeugt ber Brabifant Schnewly von Limpach, welcher bie Rlofterfrau R. von Defch als Chegemahl beimführte \*\*\*). Richt immer waren jeboch bie Bramien-Gewinner ehrmurbige Prabifanten; es finden fich im Archiv auch Quittungen von Schmieden, Schuhmachern und Unfaffen, welche ben eblen Rlofterfrauen bes abelichen Fraubrunnenftifts behülflich maren, "fich ju veranbern und in ben gemeinen driftlichen Stand zu begeben", und fos mit die obrigfeitliche Bramie von breihundert Pfund einftrichen +). Das wibermartigfte Schidsal scheint bie eble Stifts. Frau "Mennely von Diegbach" getroffen zu haben, bie

<sup>\*)</sup> B. M. (Reg. Rr. 542, 554.)

<sup>\*\*)</sup> B. A. (Reg. Rr. 562.)

<sup>\*\*\*)</sup> B. A. (Reg. Dr. 563.)

<sup>†) 6. 8. 4. (</sup>Reg. Rr. 543, 547, 557 u. f. w.)

trop ber Bramie feinen Liebhaber fand, und baher die breis bunbert Bfund felbst einnehmen und abquittiren mußte \*).

Rachbem auf folche Beife bas Stift von Fraubrunnen in furger Beit reformirt mar, blieb ber Dbrigfeit nur noch ber lette Schritt übrig, bas fatholifche Stiftungegut mit bem Staatsaut zu vereinigen. Allein auch die Kruchte biefer Cacularisation ließen nicht lange auf fich marten. jur fatholifden Beit fein Decennium verging, wo Schultheiß und Rath von Bern fich nicht an bas Stift Fraubrunnen und bie übrigen Gotteshaufer wandten, um in Tagen ber Noth und Theuerung aus ben Rlofterspeichern Rorn, ober aus ber Rloftertaffa Belb, ober von ben Stiftsmitteln anbere Gulfe ju verlangen und ju erhalten \*\*), und mahrend alle biefe Gottebhaufer fruber fur bie Armen fo forgten, baß man ben Bauperismus auch bem Ramen nach nicht fannte, fo waren bagegen jest, nach vollbrachter protestantischen Reform, Raffen und Speicher balb leer, und überall fcmarmten Bettler im gande herum, fo bag Schultheiß und Rath von Bern taum zwei Jahre nach ber Deffnung ber Rlofter-Pforten bereits ein Bettel-Ebift erlaffen mußten, bas wir hier jum Schluß ber Tragobie, wie es an die Bogte von Fraubrunnen, Runis, Buchfy, Frienisberg, Sollftatt, Torberg, Trueb, Inberlaggen, Konigsfelben u. f. w. gerichtet ift, wortlich folgen laffen:

"Lieber Bogt. Wir werben bericht, wie bann bie ftarfen battler und landfricher fich bes allmusen, so bu inen gibst, nit begnugend, sonders bose wort und üpige täding geben, vermeinende, man solle inen gen nach irem gevallen, sollich boslich battler ungfrafft zu laffen, kondent wir gegen Gott nit versprechen, harumb unser will ift, wo sollich battler dir an die hand stoffen, die in

<sup>\*)</sup> Reg. Rr. 558.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bern. Archiv. (Reg. Rr. 505, 510, 514, 517, 519, 521 xc.)

gefandnuss werffen, bamit ander sich bran ftoffen, wo aber by bir kein gefenknuss ist, einen Stod machen laffen, und sp barin thun. Dat. XXIII Junii\* \*).

So enbete bie protestantische Riosterreform im 16ten Jahrhundert mit bem Bettlerthum, gleichwie bie revolutionare Riosterreform bes 19ten Jahrhunderts ebenfalls mit 18,000 Nargauischen Bettlern geenbet hat.

Dazu nur noch Eine Bemerkung! Soweit die deutsche Junge reicht, fand die Glaubens-Reuerung überall gerade an den Frauenklöstern den mannhastesten und unerschütter-lichten Widerstand, mit nur ganz geringen Ausnahmen, und diese Ausnahmen fallen regelmäßig auf die abelichen Stiste. Was es für ein Adel war, der die alte Kirche der Neuerung opferte, zeigt unter Anderm der Untergang des Stists Fraudrunnen, und gibt damit neuen Beweis für die schwere Bedeutung der Abels-Katastrophe in der Resormation.

<sup>\*)</sup> B. A. Tentfche Miffe, F. 156. (Reg. Rr. 556.)

## XXVII.

## Bonifacius VIII.

Unter benjenigen Bapften, welche feiner Beit burch bie Ghibellinen, fowie burch bie willfährigen Diener einer alle Rechte barniebertretenben Fürftengewalt, hierauf burch Broteftanten, Janseniften und Staatsfirchenthumler in beb lem Chor burch ben Lauf ber Jahrhunderte find herabgefest, verläumdet und verläftert worben, fteht Bonifacius VIII. oben Man hat, mar von ihm ju fprechen, wie es bei feinen in geiftiger Gbenburtigfeit ihm fich anschließenben Borfahren, Gregor VII. und Innocent III., unfürdenflicher Brauch war, bie echten, jumeift auf richtig gewürdigten Sandlungen beruhenden Beugniffe bei Seite gelaffen, und entweber eine in faliches Licht gestellte Thatfache, ober einen übel verftanbenen und noch übler gebeuteten Charafterjug aus bem Bangen herausgeriffen, um Beibes gur Grundlage eines beliebigen Bahngebildes ju machen. Diefes fiel bei Bonifacius um fo leichter, ba es feinem hartnädigften Wiberfacher, bem frangoftichen Ronig Philipp IV., gelang, wenige Jahre nach bem Sinscheiben bes großen Bortampfere fur bie Rechte ber Rirche, alle Acten beffelben ju vertilgen, ober feinem Sinne nach zu verändern, wobei die Zeugniffe redlicher Zeitgenoffen

bem Späherauge bes ebenso rantevollen als schonungslos durchgreifenden Gegners schwerlich werden entgangen seyn, dafür aber der willsommenen Entstellung, Berläumdung und Fälschung der Weg um so mehr geebnet, das Thor um so weiter geöffnet wurde, so daß der Nachhall berselben noch bis in unsere Zeit die leiseren und sparsameren Stimmen der Wahrheit leicht und laut zu übertönen vermag. Wie aber in der Gegenwart die erwähnten Borgänger Bonisacius' VIII. sind rehabilitirt worden, so ist dieses durch die gewissenhasten und gründlichen Forschungen des gelehrten casinensischen Benedictiners Ludwig Tosti, die in Deutschland der Fleiß Damberger's noch beträchtlich erweiterte, endlich auch Bosnisacius VIII. widersahren.

Saben die "Hiftorisch-politischen Blatter" neben Anderem auch die Aufgabe sich gestellt, historische Charaftere ober Thatsachen, an der Sand bewährter Zeugnisse, in ihr mahre heitsgemäßes Licht zu ftellen, so mögen durch dieselben auch die immerhin noch weit verbreiteten irrthumlichen Ansichten über Bonifacius VIII. ihre Berichtigung sinden.

Bon biefem Bapft, welcher bie geiftig und firchlich hoch emporragende Reihe großer Borfahren bes breizehnten Jahrhunderte murbig ichließt, follen insgemein bie Unhorer communer Gefchichtsvortrage ben unfreundlichen Einbrud eines fturmifchen, gewaltthatigen, in Leibenschafts lichfeit unverfohnlichen Greisen in ihre Sefte und in ihr Bedachtniß eintragen. Beleg bagu muß fein Berfahren gegen die Colonna's, fein Auftreten gegen Ronig Bhilipp von Franfreich liefern. Unbeachtet bleibt (bie wenigsten Befcichtemacher mogen es fennen) bes würdigen Beitgenoffen, bes "abelich heiligen Erzbischofe Antonin von Florenz, Wort: war Bonifacius nach Beltftellung, jebenfalls ein fluger und gelehrter Mann, hohen Beiftes, ein gewaltiger Bortampfer und Schirmherr firchlicher Freiheit." Hinc lacrimae! bas ift's, weßhalb er ben Begriffen und Bestrebungen (gottlob fie find

nicht mehr bie allherrschenben und allwaltenben!) einer angeblich vorurtheilefreien Beit jurecht gemacht werben muß. Wie mogen fie fich nicht baumen gegen Damberger's Bort, womit er ben aus bem leben icheibenben Bonifacius ju feiner Ruheftatte begleitet? "Wem ift", fagt biefer Gelehrte, "wem ift baraus ein Bortheil ermachfen, baß fich ber Bapft nimmer mit apostolischem Freimuth an Die Ronige ber Erbe wendet und fie warnt vor bofen Rathgebern, und ihnen bie Mugen zu öffnen fucht über bie Tauschungen ber Schmeiches lei, ber Ehr = und Sabsucht und jeder fcblechten Leidenschaft ? ben Bolfern gewiß nicht; auch nicht ben Fürften. Jene baben ihren theilnehmenben Bertheibiger, Diefe ihren aufrich. tigften, weifesten und gefreueften Freund verloren. Die Soflinge forgten geschäftig bafur, baß ber Wahrheit jeber Bugang jum Throne abgegraben wurde; und die Luge, die ihn nun von allen Seiten umgab, was fonnte fie anders, als ben Berricher fammt ben Beherrichten verberben?"

Bon zweiundzwanzig Carbinalen, meist Creaturen König Carls II. von Reapel, wurde Benedict Gaetano, dem dieser am wenigsten geneigt war, in dessen Hauptstadt am 23. oder 24. December des Jahres 1294 auf den Stuhl Petri erhoben. Er war gebürtig aus Anagni, der Stadt, welche in demselben Jahrhundert drei Oberhäupter der Kirche aus dem dort einheimischen Hause der Conti gesehen hatte. Auf der Universität Paris erward er in jungen Jahren die Doctorwürde. Er galt als ein ausgezeichneter Canonist, als ein Geschästemann, der manche schwierige Ausgabe mit Geschicklichkeit an das Ziel gesührt. Sein Greisenalter (er zählte 77 Jahre) und sein bisheriges ruhiges Walten empfahlen ihn der Nehrzahl der Cardinäle. Mit dem sautesten Jubel empfing Rom den neuen Rachsolger Petri.

Es ift nicht unsere Abficht, Bonifacen's Geschichtschreis ber, und namentlich Damberger, zu epitomiren; nur bie beis ben Angelpuntte, auf welche bas weltläufige Urtheil über Bonifacius geftüht wirb: fein Berfahren gegen bie Colonna und fein Auftreten gegen ben Konig von Frankreich, follen hier beleuchtet werben.

Der mächtige Jordan Colonna batte als Erben feiner ausgebehnten Befitungen funf Sohne hinterlaffen. einen Bertrag übergaben biefelben beren Bermaltung ihrem Bruder, bem Cardinal Jacob, bem alteften ber funf Bruber; und obwohl bas Geschlecht ber Colonna als haupt ber Ghibellinen in Rom galt, ftanben fie Bonifacius in ber erften Beit feiner Erhebung boch fo wenig entgegen, bag fie um Pfingften bes erften Jahres feiner Regierung benfelben auf ihrem festen Schloffe Bagarola fürftlich bewirtheten. Aber balb barauf ftarb ber zweitgeborne ber Bruder, Johann, mit Sinterlaffung von feche Cohnen. Auch jest noch behielt ber Carbinal bie Bermaltung ber reichen Ginfunfte, welche er, unter Benachtheiligung ber übrigen Bruber, ju feinem und ber Reffen Bortheil verwendete. Jene flagten bei bem Papft, welcher zugleich von Stephan Colonna, ber zuvor Graf ber Romagna gewesen, Schlöffer jurudforberte, bie zu bem Gigenthum ber Rirche gehörten. Bonifacen's Gerechtigfeitellebe burfte bie Burudfegung ber Berechtigten nicht bulben, mußte als Oberhaupt ber Rirche beren Gigenthum ichugen. In Diefer Beziehung verfügte er Burudforberung ihres Befiges von Stephan; in ber anbern ftellte er, um eine Ausgleichung gu ermöglichen, Jacobs feche Reffen anfehnliche Bortheile in Allein diefe, gleich bem Obeim, habsuchtige Denfchen und halbstarrige Ropfe, wollten hievon nichts horen. Sofort fehrten fie bem Bapft ben Ruden. Der wilbefte von Johann's Cohnen, Jacob, mit bem Beinamen Sciarra (welder feitbem für feine Rachfommen jum Gefchlechts-Beinamen fich verebelt hat) - ber Saberfüchtige - fannte weber Daß noch Biel in feinem Sag. Das Erfte, wozu biefer ihn verleitete. war ein Rauberangriff auf zwölf Caumthiere \*),

<sup>\*)</sup> Rach Damberger waren es 80 gewefen.

welche bas papftliche Hofgerathe von Anagni nach Rom trugen. Bei biefer Frevelthat begegnen wir alsbald ber unvertennbaren Mäßigung bes Oberhauptes ber Kirche, indem er in ber Bulle Praeteritorum, welche später die Beleidigungen ber Colonna gegen ben heiligen Stuhl aufzählt, dieselbe (und gehörte sie boch zu ben grellften) nicht einmal berührt.

In anderer Beife ließ ber Cardinal Beter, Jacobs Bruber, seinem Groll vollen Lauf. Er erklärte ben Bapft für einen uncanonischen Ginbringling. Daß berfelbe bei einer Cardinals-Ernennung im folgenden December (1296) Jacobs zwei Bruber, welche icon bie erften Beiben erhalten hatten, wiber beren Erwarten unberudfichtigt ließ, erbitterte bas gange Beschlecht vollends. Fortan wurden geheime Berbindungen mit ben Biberfachern bes Bapftes angesponnen. Db nun biefer, um die Colonna zur Kügsamfeit zu bewegen, gelinde Mittel anwendete, ob er mit Drohungen auftrat: fie beharrten in ihrer Auflehnung. Bulett mußte er bas oberherrliche Recht in Anwendung bringen: er befahl ben beiden Cardinalen, Jacob und Beter, den päpstlichen Truppen die Thore von Balaftrina und Zagarola zu öffnen, damit biefe feften Drte nicht ben geinben ber Rirche ju Sammelplagen bienen Richt nur lehnten bie beiben Carbinale hiegegen fich auf, sondern fie marfen die 3meifel über die Rechtmäßigfeit der Bahl, aus welcher Bonifacius als Bapft hervorgegangen war, nun auch unter bas Bolf. Durfte er Dergleis den ungerügt hinnehmen? Um 4. Mai 1297 überbrachte ein Schreiber bes papftlichen Saufes ben beiben Carbinalen eine Borladung vor ben Papft und bas heilige Collegium auf ben folgenden Tag, um fowohl über ihr Berfahren, als auch darüber Rebe ju fteben, ob fie Bonifacius als rechtmäßig erwähltes Oberhaupt ber Kirche anerkennen wollten.

Sie erschienen nicht. Da erließ Bonifacius (er ftanb babei als Landesherr und als Kirchenoberhaupt in seinem Recht) die scharse Bulle Praeteritorum, durch welche er die xxxIII. beiben Cardinale ihrer Burben, ber bamit verbunbenen Ginfunfte beraubte, fie in ben Bann fette, ihre Unbanger bis in bas vierte Glied aller firchlichen Beiben unfabig erflarte, und augleich eine neue Borladung binnen gehn Tagen unter Bermogeneverluft beifugte (freilich eine Dagregel, welche unfere amneftiefelige Badelgeit mit Grauen erfullen muß). Dafür ließen Die Colonna, ju Longhegga versammelt, an Die Rirchenthuren ein Manifest anschlagen : Coleftin V. habe nicht abbanten burfen, baber fei Bonifacius nicht als Papft zu erfennen. Das bei legten fie Berufung ein an ein allgemeines Concil, ber mubelos ersonnene Behelf aller Gegner bes beiligen Stuhls (auch ber König von Frankreich lehnte an benselben fich an), ober ber Keinbe ber Rirche! Allein Die Colonna verrechneten fich. Das Manifest blieb unbeachtet, und ber Papft erließ eine zweite Bulle: Lapis abscissus, welche bie Ercommunifation auch auf die übrigen Glieber ber gamilie, mit Ausnahme Landolfo's, ausdehnte.

Diefer murbe nun, ba feine Bettern insgesammt nicht allein in ihrem Widerftreben verharrten, fondern unverhehlt als Keinde bes Bapftes auftraten, an Die Spige einer Rriegs-Da ihr die Gnaben eines Rreuguges gumacht gestellt. gestanden murben, erwuchs diefelbe bald zu ansehnlicher Buelfische Gefinnung führte ihr die Drfini, zweihunbert Reiter und fechehundert Fufiganger aus Floreng, Mannfcaft aus andern Städten ju; bie Frauen veranftalteten Samm-Buerft murbe Rapi angegriffen. Bergeblich fuch. ten die beiden Cardinale es ju vertheidigen; da fie die Une möglichfeit einfahen, flohen fie nach Balaftrina; Rapi ergab fich, bald auch Zagarola. Palaftrina fonnte auf bie Dauer ebenso menig Widerstand leiften. Da beugten fich bie Colonna; baarfuß, ben Strid um ben Sale, in Trauergemanbern erschienen die beiben Cardinale ju Rieti vor bem hoche beleidigten Papft, ber fie auf bem Thron, mit ber Tiara geschmudt, empfing. Sie flehten um Gnabe ohne irgend

eine Bedingung. Bonifacius gewährte ihre Bitte, hob bie gegen fle erlaffenen Cenfuren auf, und behandelte fle mit Boblwollen; nur follten bie beiben Cardinale bes Burpure beraubt bleiben (boch gewiß mit Recht, ba fie jugleich ale Furften ber Rirche bie fcmerfte Could auf fich gelaben), Balaftring's Chupmehren gefdleift werben, und es fortan ber Rirde Eigenthum fenn. Das nannten bie Colonna Berrath. Cie lehnten fich von neuem auf, riefen hiedurch die aufgehobenen Censuren abermale in Rraft, und luben bie Strafen bes Sochverrathe neben benjenigen ber Auflehnung gegen bie Rirche auf fich. Ihre Guter murben eingezogen, ihre Palafte geschleift, und fie flüchteten sich, Die einen nach Sicilien, andere nach Deutschland, Die ungeftumften nach Kranfreich. Es bedarf einer feden Berbrehung ber Thatsachen, um bas Unrecht bei biefen Borgangen auf Bonifacius zu malgen. Dag er aber hiebei entschiebener ju Berfe ging, als unfere Beit gegen notorische Emporung es ertragen mag, ift nicht mehr feiner Berfonlichfeit, ale ber bamaligen Ueberzeugung jugumeffen, welche von ber Autoritat (ber höchsten, von Gott unmittelbar eingefesten jumal) noch einen anbern, ale ben burch aludhafte Rebellionen vermaschenen Begriff hatte. Bir haben es babin gebracht, mehr vor bem Strafernft, als vor bem Frevel jurudgubeben.

Und nun das Auftreten des Papfts gegen Philipp IV. von Frankreich! Bon diesem entwirft ein französischer Geschichtschreiber \*) folgendes Bild: "Kein Fürst hat das stolze Gefühl der Macht in solchem Maße besessen, wie er; feiner war eisersüchtiger auf dieselbe; feiner hat mit festerem und entschiedenerem Ausbrucke seinen Willen fund gegeben. Sein Hochsinn artete in lebermuth, seine Herzhaftigkeit in Tollskhnheit aus. Seine ungemeine Willensfraft wird zu uns

<sup>\*)</sup> Christophe Histoire de la Papauté pendant le XIV siècle. (Paris 1853.) T. I. p. 92.

bengfamer Saloftarrigfeit. In biefer forberte er, feinthier Die Ehre betbeiligt bielt, Geltung auch fite feine Serthamen. Bis auf's Meußerfte reigbar, unverfohnlich im Born bernat er niemals eine Beleibigung, und achtete Dienkleiftungen nicht hober benn Bflichterfullung. Ceine Unternehmungen. beren Tragweite er nicht jeberzeit berechnete, verflochten ibn mehr ale einmal in vecuniare Berlegenheiten, und notbigten ihn ju Ungerechtigfeiten gegen bie Unterthanen, beren Rrafte er erschöpfte, beren Dunge er verschlechterte. Die Berabe fegung ber großen Bafallen hatte unter ben vorangegangenen Regierungen ber toniglichen Gewalt ein entschiebenes llebergewicht verlieben; übermaltigt, verftummelt, fonnte big Ariftofratie feinen Biberftand mehr leiften. Sab er baun bie furg zuvor noch fo ftolgen, noch fo bochfahrenben Barone aus ben Anien an ben Stufen bes Thrones, fo beschlich ibn ben Bebante von unbemeffener Machtvollfommenheit, und biefer Gedante trieb ibn jur Tyrannei. Wir fonnen noch beiffe gen, bag nicht immer bas Sittengefet ber Laitftern feiner Sandlungen gewefen fei. Batte er ben Blid auf irgent ein Biel gerichtet, fo gog er gu heffen Erreichung weniger jone. Berechtigfeit, bie bem Bewiffen und bem Chrbewuftfenn ang fagt, ale ben Erfolg ju Rathe, welcher ber Begierbe fcmeis Seine Beitgenoffen haben ibm, perfonlicher Anmuth wegen, ben Beinamen: ber Schone, beigelegt; bie Beichichte follte ihm benjenigen: ber Bolitifche, ertheilen; benn er war ber Erfte, welcher bie verberbliche Runft abte, gewandt jun Bofen fich ju erzeigen."

Dieser Monarch Frankreiche, zu jener Zeit um so ledent je jünger er war, hatte von ber eigenen Autorität keinen geringern Begriff, als Bonifacius von berjenigen, mit ber er zum Wohl ber Kirche, baber bes menschlichen Geschlechtes, sich ausgestattet wußte. Db auch Philipp in ben Bestehungen zu dieser bisher mit seinem Großvater Ludwig IX. in unverkennbaren Gegensat getreten war, Bonisacius sette

bennoch keinen Zweifel in die beschwichtigende Macht freundlichen Entgegenkommens und väterlicher Worte. Balb nach seiner Krönung beschwor er in eigenhändigem Breve den König, er wolle der Kirche und seinem Bolke Frieden gewähren, in allen Borkommenheiten wie ein Sohn an ihn, den Bater, sich wenden; liege ihm doch Frankreichs Wohl warm am Herzen. Diese herzliche Sprache versehlte ihre Wirkung; Philipp gesellte sich sosort den Feinden des Papstes bei.

Der König ftanb damals in Krieg mit Eduard von Bonifacius erachtete beffen Beilegung als Bflicht England. des Oberhauptes der Rirche. Dem englischen Monarchen war es gelungen, ben Grafen Guibo von Flanbern auf feine Seite ju gieben. Um bas Band enger ju fnupfen, follte ber Bring von Bales mit Buido's Tochter fich vermählen. gelang es Philipp's Tuden, ben Grafen und beffen Gemahlin in feine Gewalt zu bringen. Die Auslieferung ber Tochter war ber Breis ber Freilaffung ber Eltern. Guibo flagte bas erlittene Unrecht bem Papft. War es nun tabelnewerth, bag biefer ben Konig gur Rudgabe ber Jungfrau aufforberte? Bleichzeitig liefen Rlagen ber frangofifden Geiftlichfeit über willfürliche Belbforberungen ein. Die Entrichtung von Steuern aus geiftlichem But an bie Landesberren mar nicht unerhort; aber bag folche ohne Buftimmung bes beiligen Stuhle verlangt und eingetrieben murben, bas mar eine Befeitigung ber bamale geltenben Rechteverhaltniffe, welche Bonifacius nicht ungerugt laffen burfte. Er rief in ber Bulle Clericis laicos bie alten Concilienschluffe wieber in bas Unbenfen jurud, brobte ben Beiftlichen, welche bie Steuer bennoch entrichten murben , mit firchlichen Strafen, ben foniglis den Beamteten und ben Ortschaften, die ju beren Eintreibung hulfreiche Sand bieten mochten, mit bem Interbict. Dem Legaten, welcher ben Ronig jur Befeitigung feines willfürlichen Berfahrens ermahnen follte, ermiberte Philipp mit ber gewohnten Banal-Phrafe, von ber man, fobalb fie gegen

bie Kirche gebraucht wird, jest noch wähnt, fie tonne felbst bas schreienbste Unrecht in bas goldreinste Recht verwandeln: er habe für seine Handlungen einzig Gott Rede zu stehen. Thatsächlich aber antwortete er durch ein Berbot, daß Fremde bas Land betreten, Kostbarkeiten, Lebensbedürfnisse und Baffen aus demselchen ausgeführt werden dürsten. Das Band, welches die Geistlichkeit an den apostolischen Stuhl knüpste, sollte dadurch zerrissen werden; den Kinnehmern der apostolischen Kammer wurde Frankreich, den französischen Geistlischen Rom unzugänglich.

Bonifacius, "ber ale fo bodmuthig und anmagend und higig übergreifend gefchilderte Bapft" (Damberger), bemubte fich, ben Ronig ju belehren, benfelben burch ben Ton ber Milbe auf andere Gebanten ju bringen. Anfange perharrte Philipp bei feinem Borfas, indem er ftrenge Durchführung jener Befehle anordnete. Bielleicht bewirfte bie balb bierauf erfolgte Beiligsprechung feines Grofvaters, Ronig Lubwig IX., eine Umftimmung fur ben erften Augenblich; benn biemit hatte ber Papft eine Berhandlung, bie bereits funfundzwanaig Sahre gebauert, an bas von Franfreich gewünschte Enbe Richt lange nachher erließ er auch in öffentlichem Confiftorium ben Schieberichterfpruch, welcher bem Rrieg mit Ebuard von England ein Biel fegen follte. Die parteilofefte Billigfeit lag bemfelben ju Grunbe. Aber ungludlicher Beife batte Philipp in Klanbern Siege über feine Wegner erfochten, bie ihn ftolger, unnachgiebiger machten. 216 baber ber Bifchof von Durham bie Bulle überbrachte, bulbete ber Ronig, bag fein Bruber, ber Graf von Artois, bem Legaten bie Acte aus ben Sanben rif und in bas Feuer marf; er felbft fügte bei : "nicht einem einzigen ber bezeichneten Urtifel werbe ich Genuge thun."

Der Krieg brach haber pan neuem aus. Der Graf von Flandern, julett auf bas singige Gent befchräntt, fchlos mit Karl von Balois einen Bentrag, offnete ibm feine Stadt,

nahm ibn freundlich auf, wofür er fammt feinen Rindern gefangen abgeführt murbe. Begen biefen Bortbruch erhob Bonifacius abermals die Stimme. Ift es ein gludlicher fortfcritt ju nennen, bag in ben hochften Regionen bas Recht feinen verpflichteten Anwalt mehr hat? Philipp war taub gegen bie Vorstellungen bes Papstes; er mar es nicht, als ber Bicomte Amalrich von Rarbonne bei offenbarem Unrecht gegen ben bortigen Erabischof in ibm feine Stute fucte. Dieg, fowie feine Briffe nach bifcoflicen Ginfunften, bie Bebrudungen, welche aus Unlag eines bewilligten Behntens von geiftlichem But bie Ginnehmer gegen ben Rlerus fich erlaubten, nothigten ben Bapft abermale ju ernftem Bort. Satte er fcweigen follen? Stand ber Bapft mit feinen Breven im Unrecht? Sprache etwa für bes Konige Willfürhandlungen bas Recht? Ueberdem trat berfelbe offen als Beschüper ber Colonna auf; fie hatten freien Butritt an feinem Sof. Das Rirchenrecht unterfagte aber jebe Gemeinschaft mit Gebannten. Damit erwies fich ber Konig nicht bloß als Berachter ber Rirchensabungen, fonbern ale Bonner erflarter Wiberfacher bes Bapftes als Landesherrn. Auch hatte Philipp am 8. Des gember 1299 ju Duatrevaux mit Albrecht von Defterreich (welchen Bonifacius ju jener Zeit nicht als romifchen Ronig anerkennen wollte) ein Bundniß geschloffen, worin ber Bapft eine Berbindung wider feine Berfon ahnen mochte. baber zwischen Bonifacius und bem barichen Kriegsmann Beter Flotte von Revel, der aus Philipps Auftrag bie Rachricht von bem geschloffenen Bund nach Rom bringen mußte. ju heftigen Erörterungen, unter welchen ber Frangofe nicht wiber ben Ginn feines herrn ju handeln glaubte, wenn er Die Chrerbietung gegen bas Oberhaupt ber Rirche in frechfter Beife unberudfichtigt ließ.

Aber ber große Gebante, welcher eine erlauchte Reihensfolge von Borfahren bewegt hatte: Die Baffen ber Christensheit wider Die Ungläubigen zu wenden, lebte mit feiner vollen

Macht auch in Bonifacius. Beter Flotte hatte berauf ihngedeutet, wie gerade der misstätige Bund diesen Erfolg haben
dürste, und das griff der Bapk mit Frende auf. Er ernannte
ben Bischof von Pamiers, Bernhard von Saisset, zum Legaten, um betresse dieses Lieblingsentwurses der Oberhäupter
der Kirche mit Philipp zu unterhandeln. Rebendei sollte er
für Freilassung des Grasen von Flandern und seiner Linder
sprechen, und erklären, das von geistlichen Gütern der Jehnten nur zum Iwecke des heiligen Krieges dürse erhoben were
den, und daß der König tein Recht habe, die Einkunste erlebigter Bischossisse in seine Schahlammer zu ziehen.

Rein Bapft jener Beit batte anbere banbeln tonnen, als Bonifacius gehandelt hat; nur ware er vielleicht behutfamer gewefen in ber Bahl feines Abgeordneten. Richt bag ber Bifcof von Bamiers fo bober Beehrung unwurbig gewefen ware; aber er ftanb wegen ber Unabbangigfeit feiner bifcoflichen Stadt in Saber mit bem Grafen von Foir; mit bem Ronig felbft. Bie verfuhr biefer? Er fchidte ein paar Beauftragte in ben Sprengel, um beimlich über ben Bifchof Erfundigungen einzuziehen, Die bann freilich allerlei zu Tage brachten, mas man eben baben wollte. Auf biefe Berichte bin wurde ben 12. Juli 1301 um Mitternacht ber befagte Bifchof unverfebens in feiner Refibeng unter Bache gefest, gleich einem Berbrecher in einen icheußlichen Rerler nach Senlis abgeführt, enblich vor ein Gericht aus Soflingen ge-Die er bier bie vorgebrachten Anfchulbigungen als verlaumberifch jurudwies, fuhr einer berfelben auf mit ben Borten: "was hindert und, bag wir ibn nicht fogleich niebermegeln!" Der Bifchof wurde, wie von einem folden Derichtehof zu erwarten war, fur ichulbig erflart, bem Erzbifchof von Rarbonne überliefert, ber jeboch in würdiger Beife vor bem Ronig erflatte: ein Urtheil aber benfelben fonne nur von bem Bapft gefallt werben. man fei ibm ficheres Beleite nach Rom idulbig; inbest wolle er benfelben auf fo lange in

Bermahrung nehmen, bis das Oberhaupt ber Kirche fich werbe erflatt haben. Daher wurde der Bischof bald wieder in tonigliche Haft versett.

Bewiß tann Bonifacius weber eines fturmifchen Berfahrens, noch bes Ueberschreitens feiner Befugniffe (wir aber muffen ben Ausbrud: Bflicht, mablen) befculbigt werben. wenn er Philipp um Befreiung bes Bifchofes anging, um Beftattung, bag er nach Rom fich begebe. Der Ronig wollte burch eine Befandtichaft antworten, an beren Spige er abermale ben feinem Billen fcmiegfamen Beter Flotte, ben perfonlichen Feind bes Bifchofs und Gegner bes Bapftes, ftellte. Der Abgeordnete bebiente fich bes feitbem in Gewalthandlungen gegen ben heiligen Stuhl oft angewendeten Runftgriffes, au erflaren: eigentlich ftebe ber Ronig unbeftreitbar in feinem Recht, theile er jedoch dem beiligen Bater die Rlagepuntte gegen ben Bischof mit, fo wolle er bamit lediglich einen Beweis feiner Achtung und feiner Ergebenheit gegen benfelben beweisen. Dann verlangte er gerabezu, ber Papft folle feinen Legaten (unverhört!) ber bifcoflicen Burbe verluftig erflaren; ohnedem biete fein vergangenes leben feine Burgichaft fur bie Bufunft. Beter Flotte, in Rogaret's Coule gebilbet, fcheute fic nicht, bem Bapft, ber auf feine geiftliche und zugleich welt. liche Macht hinwies, ju fagen : "recht gut, beiliger Bater; allein Euere Dacht ift bieß bloß bem Ramen nach, Diejenige meines herrn ift's im Befen."

Läßt fich auf Bonisacius, solange man nicht für später aufgekommene Theorien bas Recht ber geheiligteften Unanstaftbarkeit in Anspruch nehmen will, eine Schuld werfen, wenn er bergleichen Aeußerungen eines fürstlichen Dieners ebensowenig gleichgultig hinnahm, als bas eigenmächtige Berssahren bes Herrn? Durfte ber Papft in bessen Mitschulb gegen ben Bischof von Pamiers sich verslechten lassen? Gegenstheils; bei biesem neuen Gewaltschritt bes Königs stellten bie vorangegangenen in langer Reihenfolge ihm sich vor Augen.

Fünf Schreiben an einem Tage: wurben::ausgefertigt: Bie in bem erften : - Secundum divina . lente er Bermabrung eine gegen die Saft bes Bifchofs, und ermebnte ben Ronia mit aller Milbe, daß er bemselben bie Reise nach Rom geftatte. In bem ameiten: Nuper ex rationabilibus, hob er vor ber. Sand ebensomohl bie Bewilligungen an ben Ronig aus geiftlichem Gut zur Bertheibigung bes Reiches, als bie ihm und feinen Rachfolgern ertheilten Brivilegien auf. Das fünfte war bas vielfach besprochene Breve: Ausculta fili, mit Aufgablung aller Beichwerben bes beiligen Stuble gegen Bhilipp und bem allen Staatefirchenthumlern fo entfeslich lautenben. San: "wenn ber Ronig meine, er babe nur Gott, und auf Erben nicht auch ben Bapft über fich, fo fei er im Brethum, trenne er fich von bem Glauben." Jacob von Rormand, Archibiaton ju Rarbonne, follte bie Breven nach Frankreich' bringen.

Peter Flotte war ein allzu guter Hofeanoniter, ich nicht Mittel zu finden, die Wirtsamkeit der papstlichen Erlasse zu flahmen. Der würdige Ausweg bestand darin, ein falsches Breve (wie denn überhampt in den Acten, weiche die Zeit Bonisacius VIII. betressen, viele Fälschungen unterlausen) zu verdreiten; dasselbe trägt schon in seiner Kürze und in seiner Schreibart das Gepräge der Undchtheit an der Stiene; dennoch galt es damals der Unwissenheit, in der Folgezeit dem Uebelwollen als ächt, ungeachtet das gesammte Cardinals. Collegium alsbald öffentlich zegen dasseibe auftrat, und Bonisacius ungeschent Peter Fibtte als Fälscher bezeichnete. Dieses Machwert sollte eigentlich wun einem äußert groben Erlasse des Königs als Unterlage dienen. Als daher der Archibiaton von Narbonne am 11. Fahr 2808: vor dem King erschien.

al mark till state

<sup>\*)</sup> Damberger bemertt, is fel flehr ungewiß, vo er vor bes Ronige Angeficht fei geloffen interich.

und warf es in's Feuer, was alsbald unter Trompetenschall, gleich bem errungenen Sieg über einen Feind, durch die Stadt verfündet wurde. Das Einzige, was Jacob von Rormand erreichen konnte, bestand darin, daß ihm der Bischof von Pamiers übergeben wurde.

(Schluß folgt.)

## XXVIII.

### Literatur.

I.

Gebentblatter an Carl Rubolph aus ben Grafen von Buol. Schauens ftein ac., letten Fürftbifchof von Chur, erften Bischof von St. Gals len, von Johann Franz Fet, bevorwortet von hofrath von hurs ter. Lindau bei Stettner 1853.

Sirfcher hat in seinem berühmten Büchlein über ben babischen Kirchenstreit die ganze vergangene und zufünftige Geschichte solcher Constiste in wenige Worte eingetragen, indem
er seine Ueberzeugung ausspricht, "daß die Staatsregierungen,
sobald sie einmal einsehen, daß Gott in Christo eine heilsanstalt in der Welt aufgerichtet, dieselbe aber nicht ihnen unterstellt, sondern selbstständig gemacht hat — diese Selbststänbigkeit, weil sie göttliche Anordnung ift, achten werden, so
gewiß sie sich selbst als göttliche Einrichtung selbst achten und
Achtung verlangen."

Wie biefer Glaube endlich wieberkehren foll, wird bie Bukunft lehren, begonnen hat bas examen rigorosum bereits,

es mußten benn alle Beichen lettien. Bie et beribren ach gangen ift, zeigt ble Gefclichte ; fein Bettaft , für bas engere Deutschland inebesondete de Branis unigefeht, bilbet ben Rern ber Greigniffe unmiliteibar nach bem Cturg bes alten Reichs beutscher Ration. Best Rand ber Bureaufrafie nichts mehr im Bege, ihre gottliche Beileanftalt fur bie' Belt zu realifiren, gegrundet auf ihren Glauben an ben in Actenfascifeln menfchgemorbenen Bott, außer bem feiner fei. Raturlich mar eine Sauptaufgabe ber neuen gottlichen Beileanftalt vom grunen Tifch, bie eben erft aus fürftenmäßigen Reichestanben ju Staateburgern begrabirten fatholifden Bifcofe auch nach ihrem geiftlichen Umte fich einzuverleiben. Den oben genannten Fürstbifchef; Gapl Mubolph von Chur traf bas Schidfal ber Incorporation breifach : für ben fcmeigerifchen, ben tirolifchen und ben poraribergifchen Untheil feiner alten Diocefe, und ameimal fur biefe amei: querft in ben bayerifchen, bann in ben bfterreichifden Bureaufratis-Der lettere batte immer noch eine Art von fprober Bimperlichfeit bewahrt, wogegen ber erftere mit rubmilcher Offenherzigfeit fich ale ber menfchgeworbene Gott gerirte. Bon besonderem Intereffe in ber Beschichte bes Bifchofe ift baber bie bayerifche Beriobe; fie hat auch bas anspruchelofe Berflein bes herrn Res, Auflich Lichtenftein'ichen Soffaplan's, in munichenswerther Ausbehnung und im engften Anschluffe an bie treffliche Abhanblung bes Brof. M. Jager in Bien : "Bur Borgefchichte bes Jahres 1809 in Tyrol, " \*) behanbelt. Carl Rubolph's Regierung reicht auch noch in die Anfance bes urfcweigerifchen Liberalismus und, mit feiner unglächlichen Burbe als erfter Bifchof wer Staf Ballen, in ble Beiten bes fabbeutichen Rirchen - Chafthalle Ben over Rapublicanion ingeferen pitwerben, wie bie binein. Es verbient abriffer einft fo hoffnungereichen Richtungen bet Synobiter gegen

<sup>\*)</sup> Sigungeberichte ber Biobro-Meineidele. Poll: fifter. Rlaffe. VIII, 240.

Colibat und Brevier heutzutage praktisch bedeutungslos geworden, während gerade in diesem Moment nichts zeitgemäßer
ift, als ein Blid auf jene Bischofe überhaupt, mit welchen
die Bureaufratie der deutschen Partifular-Staaten ihre ersten
Bersuche der Incorporirung in die Heilbanstalt ihres menschgewordenen Gottes anstellte. Bon den eigenen Auswüchsen
hat die Rirche sich allmählig befreit, das bose Princip außer
ihr aber ist in der Bureaufratie bis zur Stunde lebendig geblieben; nur die Urwalds-Rohheit seiner ersten Jugend hat sich
für den täglichen Verfehr etwas abgerieben, jedoch nicht, ohne
die Kähigseit zu conserviren, bei Gelegenheit wieder mit dem
ursprünglichen Harzgeruch aufzutreten, der uns nun von Baden herüber seit Monaten molestirt.

Um besten fpricht sich bie Weltanschauung ber eben aus bem alten Reichszwang jur jungen Freiheit erwachten Bureaufratie in einem Bericht bes herrn von Dieg, bayeris schen Beneral : Commissariate : Ranglere in Tirol, über bie bayerifche Gefandtschaft in Rom vom 3. 1806 aus; er ift ber Ausbrud aufrichtigen Staunens über ben beim "romischen Bofe" verfpurten Mangel bes Glaubens an ben menfchgewordenen Bureaufraten : Gott, über ben Bahn beffelben, baß neben ber Beileanstalt biefes Gottes noch eine andere, eine achtzehnhundertjährige fogar und allein mahrhaft gottliche, "Aller Waffen beraubt," fagt ber Beileanstalt eristire. Bericht, "die ihm im Mittelalter theils durch außere Berhaltniffe, theils burch bie eigenen eminenten Talente und bie wiffenschaftliche Bildung feiner Schriftfteller und Beichaftse manner zu Gebote ftanden, will ber romifche Sof heute, wo eine Trennung zweier Bewalten, die über Staateburger herrichen follen, gar nicht mehr bentbar ift, fondern Alles auf bie volltommenfte Concentrirung ber Berrichermacht hindeutet, von feinen alten weber auf bas Befen noch bie Gefete ber Rirche" (ber bureaufratifchen nämlich) "gegrunbeten Anmagungen nicht nur nicht abgeben, sonbern gar noch

eine ähnliche Oberherrschaft wie bamals üben." Wir überslaffen jedem benkenden Beobachter ber Zeitläufte bas Urtheil, ob dieser Ausspruch Mieg's nicht heute noch bas eigentliche, wenn auch esoterische Grundgeset ber kleineren beutschen Staaten ist. Darnach handelte Bapern seit 1806 in Tirol, und barum verlor es diese wichtige neue Erwerbung so bald wiesder und so wenig ehrenvoll, und damit seine größere Zukunst. Man wäre sonst in Tirol mit der baperischen Berwaltung wohl zufrieden gewesen; aber darin lag allein die ganze Genesis des Jahres 1809, daß die Tiroler dem menschgeworden Gott der baperischen Bureaufratie ihre alte göttliche Heilsanstalt nicht zum Opfer bringen wollten.

Man trat, bem Wortlaute bes Bregburger-Friedens entfprechend, die herrichaft über die "lieben, braven Tiroler" mit ber wiederholten Betheurung an, bag "fein Jota an ihren althergebrachten Ginrichtungen folle geanbert werben"; "mohl fühl' ich es", fahrt bie tonigliche Unrebe fort, "ich habe einen barten Stant, mir euere Liebe und Achtung qu ermerben, aber ich hoffe, es werbe euch einft auch um mich leib fenn, wenn ihr mich burch ben Tob verliert." Und wirf. lich jog Bayern nicht etwa wort- und vertragbrüchig mit dem centralifirenden Berftorungewerf in Tirol ein, wie Burtemberg und Baben in ben gang unter benfelben Stipulationen abgetretenen vorberöfterreichischen ganben, fonbern mit wohlthätigen Reformen, die bas Bolf in dankbarer Liebe und Anerfennung aufnahm. Allein wenigstens in bem Sauptpunfte gab ber menschgeworbene Bott ber Bureaufratie, eiferfüchtiger als jeber andere, feine Rube; was fummerte ibn ber hochsteigen anerkannte Reichsbeputations-Reces u. f. w.? Der Ronig felbst betheuerte ben tirolischen Bischofen: "ben burch bie mahre Lehre ber fatholischen Religion bezielten beiligen 3med jum Glude Seiner Bolfer thatigft beforbern ju wollen"; die Bureaufratie aber fcmur hohnlachend: bas fei ibre Seileanftalt, und fle behielt Recht. "Rirchenpolizei" -

. ward beren baverische Erscheinung in Tirol officiell benannt. Als Carl Rubolph an die Regierung fcbrieb: "bas Wort: Rirchenvolizei, hat in ber Rirchensprache noch bisher feinen Ginn"; und ale bie Bifchofe bemgemäß ihren Rierus inftruirten, ber foniglichen "Rirchenpolizei" ju gehorchen, "ine foferne burch biefelbe, wie es fich von felbst versteht, und von ben religiöfen Gefinnungen eines fatholischen Monarchen mit Grund vorausgefest werden fann, feine von ber Rirche anerfannte Glaubenefache ober Rirchengucht offenbar gefahrbet werbe" - ba brach bei ber Bureaufratie "furieuse indignation" über biefe "bochft ahnbungemurdige Stelle" in groben Reprochen aus. Man lehrte nun die Bischofe mit ber That und bis in's Speciellfte, mas "Kirchenpolizei" fei, nämlich bas mahre Episcopat ber Bureaufratie nach ber Orbe nung ihrer gottlichen Seilsanftalt, bem die bieber foges nannten "Rirchen" nur bas Material jur infallibeln Behand. lung zu liefern hatten. Der Theologie-Studirende, der Bfarrer, ber Monch unterftanben bloß mehr ben Unordnungen jener "Bolizei"; ber geiftliche Bischof hatte nur ben allerbochft Rummerirten bie Banbe aufzulegen u. f. w. Man nannte bas Alles mit einem befondern Namen auch noch Placetum regium, und entfeste fich uber bie tiefe Kinfterniß in folchen Ropfen, ale Carl Rudolph fein Bedenfen aussprach : "gewiß habe ber große Rath ju Berufalem bem Betrus und Johannes fein Placetum - verfagt." In richtiger Erfenntniß ibrer abfoluten Unfabigfeit, zeitgemäß erleuchtet zu werben, escortirte man die Bischöfe von Chur und Trient endlich aus bem Lande; fur ben Rlerus "verordnete man bas Schiema", wie Ersterer sich ausbrudte, und ba er beharrlich bei ber Behauptung ftehen blieb, nicht ohne Beisung bes Papftes bie ihm angesonnene Abtretung bes vorarlbergischen und tirolischen Bisthumsantheils an die Stuble von Augsburg und Briren eingehen zu konnen, so bewog man etliche Schwächlinge im Domcapitel zu Trient, sich als Ordinariat

über ben tirolischen Antheil aufgewerfen. Berr von Sofftet ten, "Specialcommiffar in ber geiftlichen Ungelegenheit", im übrigen Becherhelb und Dabchenjager erfter Qualitat, verbeutschte eigenhandig ben betreffenben hirtenbrief bes Trienter Generalvifare, begleitete ibn mit nachbelfenben Roten, und octropirte ben tirolifchen Rungeln ein bochfteigen verfaßtes Bebet für ben Ronig; gegen Carl Rubolub aber mar ben 7. Febr. 1808 ein königl. Rescript erschienen, bas ibn aus allen baverifchen Lanben proferibirte, als "gefährlichen Bolfbaufwiegler" im Salle ber Betretung gefänglich eingugieben befahl, auf jebe fernere Berbindung mit ihm bie Strafe ber "Lanbeeverrather" feste, und ben "Bifchofofis für Unfere Staaten als sedes vacans, den wenigftens als gefetlich impedirt" erflatte. Die "Angel. Allg. Beitung" war officieller Moniteur, und mien flieg ber tirolifchen Finfternis tapfer und mit aller Bewalt ju Leibe; aber nach geraumer Beit erft fcrieb bas Geneval-Commiffariat nach Manchen um Ranonen und Bespannung, jum Schute ber Rirdenvolle gei" und ihrer fcmablicen Brutalitäten. Jest wichte jeboch auch biefe Sulfe fur ben menfchgeworbenen Gott ber Bureaufratie nicht mehr aus. Er mußte bei Leibes unb Lebensasfabr fogar noch Unterwerfung unter bas Saupt ber wiffin göttlichen Seileanftalt beuchein, und burch papiliche foliefung vom 7. Sept. 1808 warb ber abgeriffene Churer-Theil an bas Bisthum Briren übertragen.

Eine ernftliche Befehrung bes principiell Bofen ift inbef ein Widerspruch in fich; man gebachte nicht im geringften (wie bas Breve vom 25. April 1807 Gott angesteht), "einsmal aufzuhören, bie Rirche bes herrn zu betrüben", ba man ja felbst "Heilsanstalt" war; und so reiften bie Früchte von 1809. Aber auch Desterreich sebte und webte in ber Ibee ber "vollsommensten Concentrirung ber herrschermacht", und am 27. Jänner 1816 trennte endlich ein papstliches Breve bie Churer-Antheile in Tirol und Borarlberg für immer von

ihrem uralten Stuhle. Carl Rubolph nahm einen vom tiefften Schmerze bewegten Abschied von seinen treuen und mit so viel Liebe im Herzen getragenen Didcesancn. Sein letter hirtenbrief an sie fagt uns laut, daß von dem heutigen Defterreich solches Leid ihm nicht mehr zugestoßen ware.

Man ift bort ju ber Ginficht bereits gefommen, bie Birfcher befiberirt, wenigstens ber Raifer und Die mache fende Babl berer, die Ihm gleich benken, und erft die lete ten Tage haben mit Ceinen Berordnungen, welche die Symnafien bem Beift ber Rirche restituiren, ein neues Unterpfand bafür gegeben. Solange Er Burge fenn fann, wird Die Bureaufratie ihren Blauben an den in Acten-Rascifeln menschgeworbenen Gott und an fich felbft als beffen Beileanftalt fur bie fonft unerlosten Menfchenfinder in ben verborgenften Falten ihres lofchpapiernen Bergens verftedt halten. Sicher aber vor einem abermaligen Durchbruch ift bie fatholische Belt nicht, so lange die alte Trägerin ber mobernen Afterreligion felbft noch lebt, fo lange fie in ber politifchen Abministration einen behaglichen Bufluchtshafen finben fann, in bem fie, machfend und fich mehrend, befferer Beiten und ber wieberfehrenben vollen Beltung barrt; folange fie in Defterreich insbesondere ted ben Bormand ber neuen Reich Beinheit vorhalten barf, ber mohlverftanbenen Reichseinheit, welcher augenscheinlich bie gottliche Brovibena Bahn gebrochen, aber nicht zu einem Dedmantel ber alten Berberberin, ale menn Reich Beinheit und bureaufratie fche Centralisation ibentisch maren. Ihre Kraft mit Ginem Schlage ju brechen, ift freilich unmöglich, aber es ift nur schuldige Bietat, wenn mit Sehnsucht Jeber, ber es mit Defterreich und feiner unberechenbar hohen Bebeutung fur unsere Beit mobl meint, auf ben erften Erweis martet, baß man an ihre Reducirung zu gehen gebente. Das Brincip "vollfommenfter Concentrirung ber Berrichermacht" und bie "Trennung zweier Bewalten," ber geiftlichen und ber welt-XXXIII. 31

arian mail no de care de la

Bes Dertunuber Englishelenat, Archielogii nen, Pierver in Machienbont. Gi Alip und Renft, 1853.

Dain terte, wenn man unter ben Buches eine firchliche Geschich Rechtsteinats. Sprengel angehörige wollte. Herr Mooren hat zwar a fehr schähenswerthe Beiträge gegebi schiftliche Specialhistorie über ben ginch martischen Landes erst für die nier Dortmunder Reformations. Gest Weit aus dem offenbar sehr wichtige Mechidalonats, welche Würde ber St. Maria ab gradus (Martische St. Martische St. Maria ab gradus (Martische St. Martische St. Maria ab gradus (Martische St. Martische St. Martisch

burg bort bie neugläubige Propaganda befinitiv jur Regierung gelangte; aber auch unter ben fruberen fulicifchen Erbherren, beren Blaubenstreue nicht falt nicht warm mat, scheint schon vielfach bloß die moralische Qualitat bes Seelforgere entschieben ju haben, ob eine Gemeinde ber alten Rirche treu bleiben ober abfallen follte. Ram boch ber gall vor, bag ber jugenbliche Raplan in Mengebe protestantisch wurde und mit bemaffneter Bulfe ber gleichglaubigen Batronen noch im 3. 1631 ben fatholischen Bfarrer verbrangte; und in Dortmund felbst waren die vier Pfarrfirchen sammtlich protestantifc, mabrend in ben brei Rlofterfirchen ber alte Opferaltar noch aufrecht ftanb, ohne baß jeboch die proteftantifden Mitburger ben wenigen barbarifch gebrudten Ratholiten geftattet hatten, ihre religiofen Bedurfniffe bafelbft gu befriedigen. Sie hatten freilich guten Grund zu ihrer Tyrannei. So ware nabeju ihr ganges Evangelium vor bem Sauche Eines Mannes über ben Saufen gefturgt, bes feit 1625 in Dortmund ale Archibiafonate-Official thatigen Johann Rlepping, Ranonifus zu St. Aposteln in Roln, ber unter Beibulfe feines Baters, eines eblen Patriciers und Burgermeiftere ju Dortmund, Ratechefe und Predigt in einer ber Rlofterfirchen einzurichten vermochte, und in Rurgem eine proteft. Abtiffin, mehrere Stiftsfraulein, viele von Abel und eine Menge Anberer in ben Schoos ber alten Rirche gurudführte, bafur aber auch feine Erhebung jum Stiftebechanten ausschlagen mußte, weil er wohl wußte, bag die Dortmunber keinem Andern, wie ihm, fo viel Religionsfreiheit, als gu Rachmittagspredigt und Ratechefe gehort, geftatten wurben. Diefe Episode und viele anderen urfundlichen Angaben bes Sen. Mooren zeugen von bem Reichthum feiner noch zu veröffentlichenben Quellen, obwohl er flagt, bag biefelben, feit bem Tobe bes letten Archibiafons im Brivatbefit, bas Schidfal der fybillinischen Bucher erfahren hatten.

Wir bemerkten aber bereits, baß bas specialgeschichtliche

ein febr gunftiges Beugniß fur Die bes Bebiete ber firchlichen Alterthume geeignet ift, andermarte zu abnlichen regen. Gie perfolgt insbesonbere bie @ ben Bolner - Muchibiatonate: wie ihre getingften Diener bes Bifcofs feine treter, namentlich bie Sanbhaber bes Straf Amtes je in ihrem Rreife mur Aufammenhange mit ben alten um i abaefcafften Chorbifcofen; wie bie an branft ganbig jufommende Burbe gi Erfigern im boben Diocefan . Rlerus finitive Berbindung mit gemiffen geiftli ben Stiftspropfteien und Dechanien, Die fanben; wie die Archidiaconi minor Doctmand felbft, ihnen nachwuchfen, a imen (Archiprosbyteri rurales), meld ber Domlirde entfprachen und im Rol ebenfalls habituell b. b. mit einer anl bend verbunben, Decami nati wurben; Ermeiefter überhaupt ju ber bobern D

fung ber bochften Gewalt im Biethum mit feinen mancherlei Abnormitäten wurde icon durch bas Tribentinum febr eingeschränkt und hörte bem Wefen nach allmählig auf; wie wichtig es aber für ein quellenmäßiges Berftanbniß unferer altern Rirchengeschichte ift, liegt auf ber Sand. ward ihm bisher, namentlich in Suddeutschland, fehr wenig Aufmerksamfeit geschenft, fo baß man hier oft geneigt ift, bie Bezeichnung Archidiaconus in alten Urfunden für einen unerheblichen Titel ju achten. Freilich icheint auch bas Inftitut im Suben viel fruher um feinen Inhalt gefommen, und ungleich schmächer vertreten gewesen zu fenn, als bort in Riederbeutschland. Im Uebrigen fcreibt fich g. B. ber Propft von Raitenbuch (in einer Urfunde von 1270 einfach Archidiaconus genannt) bis an's Enbe regelmäßig Archidiaconus natus, auch Lateranensis, in beutichen Documenten aber immer "Ergpriefter." Doge Brn. Mooren's Buch ju ahnlichen Forfoungen ben Anftog geben, auch fur ben beutschen Guben.

#### III.

Praktische Anleitung zum Ueberseten aus bem Deutschen in's Latein für bie obersten Klassen bes Gymnasiums. Jugleich Studien zur Gesschichte ber ersten christlichen Jahrhunderte. Bon Fr. Teipel, Doctor ber Theologie und Oberlehrer am f. Gymnasium zu Coesseld. Pasberborn. Berlag von F. Schöningh. 1854. VIII. S. 262.

Rachdem über Ents und Berchriftlichung ber Gymnasien bereits so viel gesprochen und geschrieben worden, ift es erfreuslich, unter ber Masse der während dem erschienenen Schulbucher eines und das andere zu finden, welches mit Glud und Gesschied den Gegenstand aus dem Gebiete der Debatte auf das der Praxis verset. Dem genannten gebührt dieses Lob in einem hervorstechenden Grade. Es ift feins von den gewöhns

veuten und entneuten Wertoben ber ! iect feiner Darftellung bat. Es verfet ferliche Rom, und bann ju ben Rati es führt bie bebeutenbiten Danner u niffe an feinem Blide porüber; es 1 ben Theten und Schidielen, ben le ber Raifer, Bhilofophen und Rircheule und Auftanben bes politifchen und fi und fittlichen Lebens unter Seiben un under Anberm, wie ber moberne Rab Rand auch barin ein Borbild an bem thum bat, bag letteres jur Beit Di nung ber Schriften Cicero's verlangte, 1 tenlebre burch biefelben bestätigt murbe frifd, anfcaulich, fpannent; bei Anfül Reinungen find bie eigenen Worte ber wieber gegeben; es wechselt bie Ergabl bung, bie ichwunghafte Rebe mit be dung. Es leuchtet ein, bag letterer U: beiträgt, bas Buch ju einer angenehm fonbern auch ben nachften 3med, bem beintenh in farheun linham auf blata en

namlich nicht bloß burftige hinweisungen auf Diefe und jene Grammatif, nicht blog bie Denffaulheit beforbernbe Angaben vereinzelter Bhrafen und Borter, fondern feine grammatifchen und ftyliftifchen Bemerfungen, forgfältige Berichte über ben lateinischen Sprachgebrauch - Alles mit mufterhafter Rurge, Rlarheit und Auswahl, und unter fteter Berufung auf bie Schriftstellen ber Claffifer. Als fehr zwedmäßig tann auch bas bem Buche angehangte "Borterverzeichniß" bezeiche net werben, welches bie Sauptfälle fprachlicher Eigenthume lichfeit alphabetisch aufgahlt, und barüber auf die Stellen, wo von ihnen gehandelt worden, verweist. Bir empfehlen bieß Buch um fo lieber, ba es mit großer Objectivitat gefcrieben ift, und ben praftifchen Beweis liefert, bag Anere fennung und Bewunderung bes antifen Geiftes und Lebens ebensowohl bei einer flaren Ginficht in die Mangel und Schranten beffelben bestehen fann, als fie fich mit ber volls ften Ueberzeugung von ber Bahrheit und Gottlichfeit bes Chriftenthume verträgt.

Bei folder Bewandtnig erhalt auch bas Urtheil bes Berfaffere über bie Lecture ber Rirchenvater auf Gymnaffen eine besondere Bedeutung, und wir glauben nichts lleberfluffiges ju thun, menn wir feine in ber Borrebe G. VI über biefe wichtige Frage ausgesprochene Anficht hier wortlich mittheilen. "Man hat gefordert, daß driftliche alte Schriftstellet neben ben heibnischen auf ben Schulen gelesen werden. Ce fei une fern, biefes fur nuplos ju erflaren; geschah es ja auch in ben früheren Jahrhunderten. Aber bavon find wir überzeugt, daß Alles darauf ankommen wird, wie es ges schieht. Ift bie Erklarung eine vorwiegend philologische, baß auf ben Ausbrud, die Berlegung bes Stoffes, die sprachliche und fachliche Einfleidung ein besonderes Bewicht gelegt wirb, fo fonnte es leicht ber Fall fenn, daß ber driftliche Schrifts fteller gegen ben beibnischen manchmal in ben Schatten trate, und baburch bie Sochachtung gegen jene in ben Ber-

aver DI .... persion weivelly fceint une ju fenn, bag ber philol Religionelehrer in ben Religion Shape bee driftliden Alterthum gewinnt Mles ben rechten Bufammenbat Sintergrund, bie forbernbe Umgebung Balb legt er ben Schulern bei Beleger eines ber berrlichen lateinischen Rirchenlieb thum ber erften Jahrhunderte por, balb flare und fraftvolle Erorterung und Berthe bend, ober bie einbringliche Ermabnung Sinweifung auf bie Beifpiele ber Bormel eines Rirchenvaters, und neben bem beilig fie augleich bie Schonheit und Rraft ber fr lung. Raturlich muß bann bie Stunbenga Unterrichtes für alle Claffen vermehrt merb eber gefcheben fann, ba bie afthetifche, b gefdichtliche Bilbung jugleich mit ber relig von bat. Bugleich tritt baburd, worauf ! nes Bewicht legen, Die Bilbung bes G mebr aus bem Sinterarunbe."

## XXIX.

# Bur Paritätsfrage in Preußen.

Kreiheit und Recht ber Rirche ift in Breugen anerfannt in und mit ber Berfaffung. Selbst folde, welche ba haarflein ermiefen ju haben glauben, bag bie Bemahrung blog in ben Zeiten ber Roth abgebrungen worden, und bemnach leicht wieber zu revociren mare, ftellen fich boch gerne auf bie betreffenben Berfaffunge - Baragraphen, wenn es einmal gilt, auf bie Buftanbe in anderen Staaten von ba aus hoch herab Undererseits ift man aber in und außer Breußen bemuht, gerade jene Bemahrung als eine Barnungstafel für alle anderen Staaten hinzustellen. Es ift bereits zur ftereotypen Phrase geworben, Breugen habe ben Bischofen ficher lich weit mehr eingeraumt, als ein paritatischer Staat, ja felbft ein gang fatholifcher hatte thun follen, und benned feine Bufriebenheit, fein aufrichtiger Dant, "tein ernfter Bille, auf nichts weiter ju bringen" \*)! Beftatigend und die Augen fromm verbrebend, feufat vor Allem bie "Rreuggeitung" bagu: Ja, leiber "icheint bas Brogramm ber

<sup>\*)</sup> So 3. B. Dr. Palmer noch in ber jungften Reujahrebetrachtung ber Darmft. R.: 3. G. 29.

Organe waren vielfach bis zur Stunt effirt, sie nicht verwischen zu lassen, a fassungsmäßige Princip in concrete vermist werben sollte. Was ist nun kannte Freiheit, die nicht realisitt, ein tes Recht, das nicht in's Leben eing Solche Freiheit, solches Recht ist aber berusenen Ritter des "Evangelischen gönnen; natürlich, sie rissiren dabei ni als der verfassungsmäßige Boden in Prefender ist. Sehr bedenklich dagegen ge such, das anerkannte Princip in's Leben

fender ift. Sehr bedenklich bagegen ge such, bas anerkannte Brincip in's Leben bie Rechte und Freiheiten in der Char ober morgen wieder wegblasen, wie ein pier, nicht so die Rechte und Freiheiten i her die beweglichen Klagen über den "ernsten Willens, auf nichts weiter zu b

Leicht ift ju erachten, bag ber neue tholifden Fraftion" in ber zweiten preußi befinalh mieter niel Grent

Rammer in der That mitunter etwas mehr einheitliche Difciplin munichen zu laffen ichien. Ihrer Sauptaufgabe aber: ber lleberfepung bes principiellen Rechts ber Ratholifen in bas lebendige Recht auf bem verfaffungemäßigen Bege, ift fie redlich nachgefommen, namentlich burch ihre jungfte Borlage auf Trennung, gefonderte Aufweisung und Reftitution ber ftiftungemäßigen tatholischen Cultus = Dotation einerfeits, Sandhabung ber Baritat im Unterrichts-Budget andererfeits \*). Bas die Begrundung bes Antrags betrifft, fo fprechen Bablen am beutlichften. 3m vorliegenben galle haben fie noch bas besondere Berdienft, einen flaren und praftischen Commentar ju bem fonft unbefinirbaren Schlagmort Jung- ober Reupreußens zu liefern: "Breußen ein — evangelischer Staat." Celbft ber Umftand beeintrachtigt bie eigenthumliche Bedeutung jenes Commentare nicht, bag wir schließlich noch feben werben, wie Reupreußen endlich bie Entbedung gemacht hat: auch Baben — ift ein "evangelischer Staat." Profit, "Evangelium "!

Bei bem Antrage ber 88 fatholischen Deputirten mit seiner zweisachen Forderung handelt es sich also, neben ber einsachen Rechts- ober Eigenthums-Frage, um nichts Anderres, als um Gleichberechtigung ber Katholifen mit ben Brotestanten — nicht um ihre principielle Anerkennung,

<sup>\*)</sup> Er lautet: "bie Rammer wolle beschließen, bie fongliche Staateregierung aususgeben: 1. eine Rachweisung vorzulegen, welche
fammtliche vorhandene, von den Staatebehörden verwaltete,
ganz ober theilweise katholische Stiftungssonds umfaßt, und über
beren specielle Berwendung, sowie über die Grundsche, wonach
folche normirt ist, sich verbreitet; 2. die einzelnen Bends ihrer
fliftungsmäßigen, oder sonst rechtlich sestschenden Bestimmung in
soweit zurückzugeben, als sie derselben ganz oder theilweise ents
fremdet sind; 3. die grundgeseihlich anerkannte Parität
auch in Bezug auf freie Bewilligungen aus der Staatskaffe für
bas Universitäts. Gymnaskals, Schullehrer: Seminariens und
Elementarschul Besen zu verwirklichen."

...... ind anoliciminniden, nub bie & befhalb geftellte Antrag Balbbott in that fund, weffen hierin die Ratholife von ber protestantifchen Majoritat fi Best finb es Fragen anderer Ratur, a bigt und ber Grziehung bee Rlerus; fi teriellen Gehalts, es handelt fich um bem Boben bes außern Befiges. 2Bie tholifchen Intereffen verlegt, Die Recht angefest, bie ber Protestanten machtig fen unwiberleglich bie Thatfachen. Für burch Aufbedung biefer Thatfachen bie Berhaltniffe gu entwirren, haben bie in ber Rammer, wie bie fatholifche 3 fennenewerthe Rührigfeit entwidelt. 2 eine eigene Schrift über jene Minifteria in ber auch fcon zwei Aftenftude, mel Frage betreffen, abgebrudt maren, fo wieber eine umfaffenbere Schrift: "Die tereffen bei ben Budget-Berhai

preußifden Rammern bes Safre.

gung ber Beburfniffe ber evangelifden Rirde." Diefe For berung ftand nicht isolirt. Schon unter bem 4. Dez. 1851 hatte ber erft neu errichtete "evangelische Oberfirchenrath" in einer eigenen Dentschrift Beburfniffe ber "evangelischen Riv che" geltenb gemacht, und Forberungen gestellt, bie vorläufig jährlich 274,000 Thr. weitere Bufchuffe aus Staatsmitteln betrugen, ungerechnet die fur die Ausftattung ber firchenregimente lichen Behörden und ber Confistorien erforberlichen Fonds .). Diefe Forberungen nahm nun bas Ministerium wieber auf. und fucte auch feinerfeite in einer eigenen Dentidrift feine Dehrforderungen für ben "evangelischen Cultusetat" naber gu begründen. Es ichlug bie Bedürfniffe zu 210.000 Ebr. an. indem es zwei Boften ber oberfirchenrathlichen Denfichrift. ausammen zu 64,000 Thr. wegließ. Als Bedürfniß wurden geltend gemacht 20,000 Thr. jur Entschädigung fur bie Ew perintendenten, 30,000 Thr. für die Gründung von wenige ftens zwei größeren Seminarien, 80,000 Thr. für bie Ausdehnung der Bicariatseinrichtung, 50,000 Thr. für neuzuerrichtende Rirchspiele und 30,000 Thr. für emeritirte und bemeritirte Beiftlichen. Diefe Aufgahlung fo großer Bedurfniffe follte die Mehrforderung von 50,000 Thr. für das "evangelifche Gultusbudget" ,als einen verhältnismäßig überaus geringen Bufchuß" annehmbarer machen. Bubem ftellten 94 proteftantische Mitglieber ber Rammer, an ber Spige Rolbechen und Stolberg-Bernigerobe, ben Antrag, "bie Staateregierung ju ersuchen, die den Bedürfniffen der evangelischen Rirche ente fprechenden Staatsmittel bisponibel zu machen, und beghalb ein successive Erhöhung bes für bie evangelische Rirche ausjumerfenden Buichuffes eintreten ju laffen;" ja, biefer Antrag ftellte noch weiter e unabsehbaren Dehrforderungen in Ausficht.

Solche Ansprüche auf die allgemeinen Mittel mußten bie

<sup>\*)</sup> Eine "Beleuchfung" biefer Denkfchrift hat Rintel geliefert. Res geneburg 1852.

lett fühlen, ale ihrer Bedürfniffe gar mar, und ber fur bie protestantischen fo nifter ber Commiffion fogar erffarte : "es fe fic nach ben Beburfniffen ber fatholifche und zu erforichen, ob und wieferne bie fe loge ober ibentifche Beburfniffe babe, mi Sie mußten erinnert werben an ihre eigen und oft noch bringenbern Beburfniffe, beri theile auf ben begrunbetften Rechtetiteln . Bertragen berubt, und bie vielfach bennoc nun ohne weitere rechtliche Begrundung men aus ben allgemeinen Staatsgelbern Rirchenzweden geforbert, und noch größere ericbienen. Dit Recht beriefen fie fich ferner e tigung, bie, burd Befet und Berfaffung i gleichmäßige Corge bes Ctaates fur bi Confessionen forbert und jebe Bevorzugut ber anbern ausschließt. Aber gerabe biefe wollte man von gewiffer Geite ber nicht an

in ber oberfirdenratbliden Dentidrift forgt

und verwaltet. Rechtlich ift ber Staat ihnen baber "ale Staat" nichts foulbig, weber im Allgemeinen noch im Speciellen; mas er ben einzelnen Confessionen schuldet, bas muß auf einem freciellen Rechtstitel beruhen. Da aber ber Ctaat boch auch ein wesentliches Interesse an bem Gebeihen bes religiöfen Lebens hat, fo fonnen allerbings bie gleichberechtige ten Confessionen fur befondere Bedürfniffe auf bem Grund ber Billigfeit Forberungen ftellen, und ber Staat ihnen ents gegentommen nach feinen Rraften, nicht gwar auf Grund einer rechtlichen Berpflichtung, fondern aus Liberalitat. Aber gerade hierin barf bie gleiche Berechtigung nicht verlett were ben; ber Staat barf nicht ben Beburfniffen ber einen entgegentommen, bie ber anbern vernachläffigen, er barf nicht ber einen aus Liberalität fpenben, ehe noch die bringenbften Rechtsforberungen ber anbern erfüllt find - Forberungen, bie noch bagu burch öffentliche Bertrage geheiligt, und fo gu einer "Chrenfdulb" bes Staates geworben finb. Aber eben bierin faben die Ratholifen fich in ihren Intereffen verlett, ibre Rechte verfurzt, ja bie Gleichberechtigung, wenn nicht principiell, fo boch factifch in Frage gestellt, und bieg um fo mehr, als bas Ministerium gerabe über ben Rechtspunft mit unverfennbarer Scheu hinwegging, und ber Dberfirchenrath, wie Die befannte fleine aber rubrige Partei Brincipien entwidelten, bie bei ftrenger Durchführung Alles in Frage ftellen fonnten.

Die fatholischen Mitglieder ber Kammer mußten baher als Pflicht erachten, die Rechtsverhältnisse klar zu zeichnen, die rechtlichen Forderungen der Ratholisen, wie ihre disherige Beeinträchtigung nachzuweisen, die Bedürfnisse auch fatholisicher Seits aufzudeden und auf Grund der speciellen Rechtstiel, wie der allgemeinen Gleichberechtigung deren Deckung zu betreiben. Zu diesem Zwede stellte die katholische Fraktion, an ihrer Spize Regier.-Rath Otto, den Antrag: 1) "daß die zu Recht bestehenden Berpflichtungen des Staates zur Dostirung der Bisthumer, Domcapitel, Seminare, Emeritens und

evangelichen Kirche zur Staatsfasse eingezogen seien Berpflichtungen auf biesen Gutern hafteten, und in sie von Seite bes Staates bermalen in Gang gesett 3) "baß die nach Erfüllung ber rechtlichen Berpflichtur verfügbar bleibenben Konds, insbesondere die ber 50,000 Thr., paritätisch verwendet wurden."

Betrachten wir nun zunächst bas Thatsächliche tholischen Beschwerben. Man hatte katholischer Sei unterschieden zwischen Rechtsforderungen und Gaben beralität. Katholisen wie Protestanten haben solche sorberungen gemäß ber Jahl ber speciellen Rechtstite so haben beibe Ansprüche auf Liberalität gemäß Lund numerischem Berhältniß. Daß die Katholisen m cielle Rechtstitel auszuweisen haben, liegt einsach in schicklichen Hersommen. Die katholische Kirche halles an den Staat verloren; nicht bloß wurden alle lichen Güter, die der Domcapitel, Klöster und geistlich porationen eingezogen, sondern auch das, mas der Rei ausgenommen, wie die frommen und milden Stiftung eigentliche Pfarr- und Pfarrfirchenvermögen, Schulg tars- und Memorienstiftungen. Geschah dies 1803,

Unterricht z. n. machte, das Edift aber lediglich ein allgemeines Berfprechen gab, "mit dem Rathe der oberften geiftlichen Behörden für reichliche Dotirung zu forgen." Preußen
hat so wohl das Zehnsache des durch den Lüneviller Frieden
Berlorenen erhalten. Da aber der Reichsreces wie das Edift
von 1810 auf Westpreußen und Bosen keine Anwendung
fanden, wurden späterhin daselbst noch in den Dreißigersahren
gegen alles Recht die sämmtlichen Klöster aufgehoben, die
Güter mit den Staatsbomänen vermengt, ein Theil dem
Kiscus einverleibt, der andere Theil als westpreußisch-posen'scher Säsularisationssond sestgestellt, der aber Verwendungen für
protestantische Zwecke grundsählich und faktisch
nicht ausschließt.

Dagegen find bie Berlufte ber protestantischen Confession weit geringer, ba fie eigentlich nur in bem Uebergang ber bischöflichen Guter an die Landesherren gur Beit ber Reformation bestanden. Das gange Pfarrvermogen und die Stife tungen find ihr auch fpater geblieben, und burch bas Ebift von 1810 hat fie bochftens eine Million an ben Staat verloren, mahrend Preußen j. B. in Schleffen allein von ber fatholischen Rirche nabezu an breigehn Millionen einzog. Ratholischer Seits ift baber bie Dotirung ber Bisthumer, Seminarien, und alles bas, wogu ber Receg ben Staat ber Rirche gegenüber verpflichtete, und mas bie Bulle de salute animarum naber formulirte, eine ungweifelhaft rechtliche Forberung, gleichwie die Berpflichtungen, welche von ben einges gogenen Abteien, Stiftern ic. beguglich ber anneren Pfarren u. f. w. an ben Staat übergingen, und bie Berwendung alles unrechtmäßig eingezogenen Gutes zu fatholischen Gultuszweden. Chenfo find Die Protestanten berechtigt, Die Ausstattung ihres Rirchenregimente zu verlangen, und bie fatholischen Glieber ber Rammer haben auch bafur ohne Wiberspruch gestimmt, ba eben bie bischöflichen Guter gur Beit ber Reformation an bie Fürften gefallen find, und biefe bamit auch bie barauf baf-32 XXXIII.

ableiten, auch noch für weitere Bedurf übernehmen, wenn nicht specielle Red werden; ein bloges Berufen auf ahn Staates an die fatholische Rirche, wie bi

Dentidrift einlegt, genügt naturlich nicht Wenn nun ber oberfirchenrathliche bereite ausgeftatteten romifch - fatholifchen Minifter gleichfalle fagte : "bie fatholifche fei auf Grund einer vertragemäßig anerf reichlich botirt," und wenn barauf bin ei fpecieller Forberungen ber protestantifchen C ben follte, fo mußte bieß ben Ratholifen ber einfachften Rechteverhaltniffe eriche fo mehr bestimmen, auch ihrerfeite bie red gen von ben Gaben ber Liberalitat ju tr ohnebieß icon bie freien Bufcuffe fur bie , aus allgemeinen Staatsmitteln circa 300, bie Ratholifen nur 94,000 Thr. jahrlich e Untrag Rolbechen, wie bie Dentichrift behaunten - und bie gange proteftantifche Q her geradezu provocirt, die eigenen noch rudftändigen rechtlichen Forderungen entgegenzuhalten und zu erinnern, daß die in der Bulle de salute animarum stipulirten Berpstichtungen theils gar nicht, theils nur unvollständig zur Ausführung gesommen, die Bisthümer, wie die Capitel nichts weniger als dotirt seien, was auch der König selbst in der Kabinetsordre vom 14. Januar 1845 anerkannt hatte: "ich erachte es noch dann in Gemäßheit der Bulle de salute animarum für recht und nothwendig, die versprochene Radicirung ihrer Dotation endlich in Erfüllung zu bringen."

3m Einzelnen nun hatte man jenseits für bie Superintenbenten 20,000 Thr. beansprucht. Dazu hat aber ber Staat feine rechtliche Berpflichtung, ba die Superintenbenten nicht ju bem oberften Rirchenregiment gehoren; find fie ein Beburfnig, bas bie Liberalität ju beden hat, fo ift baffelbe tatholischer Seits noch bringenber vorhanden, ba bie ben Superintenbenten entsprechenben Defane und Erzpriefter aus Staatsfonde gar nichts beziehen, mabrend fur bie Superintendenten vielfach icon Gelber fluffig find. Satte man ferner als proteftantische Bedürfniffe bie Errichtung ameier größeren theologischen Seminarien, wie die Bermehrung ber Bifariate für nothig erklart, und hiezu die Summe von 30,000, resp. 80,000 Thr. angefest, fo tonnte man fatholifcher Seits gunachft barauf aufmertfam machen, baß es febr zweifelhaft fei, ob Predigerseminare eine nothwendige Ginrichtung ber protestantischen Rirche seien, ba folde, abgeseben von einis gen isolirten fleineren Anstalten, nie bestanden, daß bagegen Briefter und Anaben-Seminare unbestritten zu ben nothwenbigen Ginrichtungen ber tatholischen Rirche gehören.

erbinge bie Behauptung hingeworfen, bag bie Ausstattung ber tas tholischen Biethumer, nach ben jungften Borlagen bes Cultus-Budgets, "nabezu bie Sobe beffen erreiche, was für ben gangen evangelischen Cultus aus Staatsmitteln geleiftet wirb."

auch abgesehen bavon, fo find bisher noch feine Guter "evangelifder" Seminare ober abnlicher Anftalten eingezogen worben, mit ber Berpflichtung fur ben Staat, ben Bebarf anberweitig zu beden, wie bieg ber fatholischen Rirche gegenüber geschehen ift, ber nur ein fleiner Theil beffen gurudgegeben wird, was fie ursprunglich rechtlich befessen; und biefer fleine Theil ruht, außer ber bei ber Sacularisation übernommenen Berpflichtung, noch auf einem öffentlichen Bertrag, nämlich ber Bulle de salute animarum. Jebenfalle bat bie "evangelische Rirche" feine rechtlichen Unspruche auf Dotation von Bredigerseminarien, mahrend die fatholischen Unspruche binlanglich rechtlich begrunbet find, freilich nicht erfullt, benn es fehlen eben die ftipulirten Anabenseminare gang, und auch bie bestehenden Briefterseminare entsprechen nicht bem Bebarf; ja in Posen können drei Siebentel ber Klerifer gar nicht einmal im Seminar wohnen, sondern muffen in Privat= und Wirthshaufern ihr Unterfommen fuchen. Die Forberung von 80,000 Thr. für "evangelische Pfarrvifare" ift rechtlich ebenso wenig zu begründen, und wenn man geltend macht, bag erft auf 1500 Protestanten Gin Geiftlicher treffe, mahrend icon auf 1082 Ratholifen ein folder abfalle, fo hat bereits die officielle Statistif von 1849 anerfannt, baß die fatholische Seelforge ungleich größere Rrafte verlangt. Nicht minder fonnte man auf ben großen Mangel fatholischer Priefter hindeuten, inbem im 3. 1852 in ber Erzbiocefe Bofen bei 588,203 Seelen und 431 Barochien nur 383 Beiftliche, in Onefen bei 269,935 Seelen in 222 Parochien bloß 178 Priefter in Thatigfeit maren, von benen felbft wieber mehrere nur Caplans. stellen bedienten, und eine gange Menge von Pfarreien, manche mit 2 bie 3000 Seelen, unbefest waren und noch find.

Hatte man ferner 50,000 Rthr. jahrlich als Beburfniß für neu zu errichtenbe Rirchfpiele aufgestellt, so wies ber Antrag Otto noch bringenbere fatholischen Forberungen nach. Die ministerielle Denfschrift erklart bie Errichtung von zwei-

bunbert Bfarreien, sowie bie Bermehrung ber Brebiger um wenigstens hundert für nothwendig; allein bas protestantische Bfarrvermogen ift jur Beit ber Gacularifation nicht eingegogen worden, wohl aber bas fatholifche, trop ber gegentheis ligen Bestimmung bes Reichsreceffes, und in fofern eriftirt feine rechtliche Berpflichtung bes Staats weber fur Bfarr-Bifare, noch fur neue Pfarreien. Dan fouf fich einen anbern Rechtstitel: bag namlich burch bie Uebernahme ber bis schöflichen Guter ber Landesfürft bagu verpflichtet fei. Allein es lag eben nie in ber Pflicht ber Bifcofe, Pfarreien gu errichten und Bfarrvifare ju bestellen; wenn fie es thaten und noch thun, fo geschah und geschieht es eben aus Liberalitat, ober Charitat. Benn aber ber Cultusminifter fich barauf berief, bag bie fatholischen Biscofe es auch als Ehrensache betrachteten, ihre Ginfunfte jur Forberung firchlicher Intereffen au verwenden, fo überfah er bas Gine, bag baraus, weil auf fie die bifcoflicen Buter übergegangen, mahrlich boch für bie protestantischen Fürsten feine Rechtspflicht folgt, aus allgemeinen Staats mitteln Pfatreien errichten gu muffen. Es fann nur Sache ihrer Liberalitat fenn, folche Intereffen ju forbern, und über Mangel berfelben tonnen die Broteftanten Breußens wohl nicht flagen; bagegen ftellt fich bas Bedürfniß wie die Pflicht einer Erhöhung ber Dotation von Rirchspielen, sowie die Errichtung neuer fatholischer Seits heraus, und liegen hier fpecielle Rechtstitel vor. Um linfen Rheinufer murbe nicht bloß bas bischöfliche Rirchengut, fonbern bas gange Beneficials und Pfarrfirchen Bermogen wis berrechtlich jur Staatstaffe eingezogen; als Mequivalent gibt man nur ben fogenannten Staatsgehalt von 131 Rthr. 7 Sgr. und 6 Bf. Dagegen find die "evangelischen" Pfarreien von diefer Confiscation verschont geblieben, und haben die Staategehalte noch obenbrein; ja, man ift fehr freigebig, neue protestantischen Bfarreien und Capitel felbft bis ju 20,000 Thrn. ju botiren, wofür Ratholifen oft frob ma-

fatholifchen Pfarren beruhen lediglich at aus bem Gintritt in bas fast überall gehobener Stifte, mahrend bie jenfeitige reien mit Staatsjufduffen felbft ba reic feine Gacularifation ber Pfarrguter ftatt ten und vorzugeweife fatholifchen Provin folieflich aus reiner Liberalitat botir "evangelischen" Pfarreien find faft nur grunbet, wie bis jum 3. 1847 im Reg berg allein 36; von 1816 bis 1847 fint Rirchen beinahe gang allein auf Staatote 3a manche Pfarrei wurde botirt, faft haben. Go erhalt ber proteft. Pfarrer bie Seelforge in Gaffeln und Befr 13 Caffeln nur 11 "Evangelifche", und in 2 befindet. 3m Rreife Caarburg ift fur 8 für bie 100 nach und nach im Rreife Di je eine Pfarrei mit 7000 Thr. aus Sta Die Stadt Rheine hat faum 120 Geeler

In Ermeland hat bie Staatbregierung 1'

weit abliegt, und ungeachtet aller Befuche bie Mittel zur Grundung eines neuen Pfarrfpftems für 820 Seelen nicht gewährt wurben. Aehnliches findet bei feche Ortichaften in ber Pfarrei Ottweiler ftatt, sowie an ber polnischen Grange. Im Bisthum Trier gibt es breißig Pfarreien, die noch gar nicht botirt find, b. h. wo ber Pfarrer nicht einmal ben gewöhnlichen Staategehalt von 131 Thr. erhalt. verlangt bie Staateregierung fur feche neue proteft. Pfarrftellen auf berfelben linten Rheinseite eine Dehrung an Staatsgehältern von 1312 Thr. In ben Brovingen Sachsen und Breugen haben ber Kreis Ofterobe mit 3854 und Dre teleburg mit 3312 - wovon auf bas Dorf Liebenberg allein 374 treffen, alfo mehr als auf jebes ber vom Staat erriche teten Pfarrspfteme Dehlfad u. f. w. - ber Rreis Lyf mit 1365, ber Rreis Sensburg mit 738 Ratholifen noch fein einziges orbentliches Rirchenspftem. Dieß find aber noch nicht alle Belege bes Antrage Otto. Für Schlefien hat Die "Bolfehalle" eigene ftatistischen Rachweise geliefert. Bon 1741 bis jest hat daselbft ber Staat auf feinen Domanen brei fatholifche Pfarreien gegrundet, von denen Budfemit allein burch Beitrage ber Gemeinbe funbirt und erhalten, bie Brunbung ber zweiten eine Folge ber Aufhebung bes Rloftere ift, von bem aus fie verfehen mar, bie britte mit bem alten Bfarre Bitthum botirt wurde. Dafür find zwei Pfarreien burch Uebergang ber Jesuiten - Buter an ben Staat eingegangen, und zwei andere burch bie Sacularifation bes Rlofters St. Brotestantische Pfarreien aber find feit 1830 bis 1848 allein in Schlefien 28 errichtet worben, bavon 14 auf fonigliche Roften; wie viel die Roften für fie betrugen, wie reichlich hier gegeben wurde, läßt fich baraus ermeffen, wenn man bebentt, bag bie Pfarrei Erbmannsborf 22,500 Thr. als Dotation erhielt, 10,000 ber Pfarrei Comnit als Entschädigung für die Abzweigung gegeben wurden, 26,000 bie fonigliche Chatouille jum Rirchenbau verabreichte. Außer biefen

lijchen häufig abgenommen haben. In 1 benburg und Pommern ift fur bie Ra Fonde bie jur jungften Beit noch nichte bafelbft, mit Ginfchluß ber Reumarf 40,000 Ratholifen auf 1297 Meilen gur Befriedigung ihrer religiofen Bebui pon benen aber nur 17 botirt find, ! Lubwigs-Miffions . und Bonifacius-Bere 17 botirten Beiftlichen hatte jeber meh gu beforgen, bei ben 26 fommen auf In Greifemalbe maren feit vier Jahren bas Bedürfniß ber fatholifchen Studenter amolfmaligen Gotteebienft, ber von Gt murbe, aus Ctaatsfonds 100 Thr. bemi Jahren bem Cultusminifter angezeigt mur me mit bem Almofen bes Bonifacius - 5 machte, einen ftanbigen Beiftlichen gu unter bie Untwort: bag fur bie bleibenbe Unfte fchen Beiftlichen aus Staatsfonds nicht fonne. In Berlin felbft haben funf Gei

1

widerrechtlich facularifirtes Pfarts und Rirchenvermögen ju betrachten.

Die ministerielle Dentschrift fest endlich auch nech 30,000 Thr. ale Bedürfniß für emeritirte und bemeritirte protestantischen Beiftlichen an, und beruft fich babei auf bie aus Staatsmitteln gegrunbeten Ginrichtungen zu abnlichen 3meden für fatholifche Beiftliche. Wenn man aber fatholifcher Seits auf die vielfach noch fehlenden Emeriten : und Demeriten-Anftalten binweist, fo bat man biefe wieber nicht auf bem Grunbe ber Billigfeit, fonbern gleichfalls aus beftimmten, feit breißig Jahren unberudfichtigt gebliebenen Rechts titeln zu forbern, mahrend die Brotestanten abermale feine Rechtstitel vorlegen konnen. Geradeso, wie mit ber Dotation ber bischöflichen Stuhle und Capitel, verhalt es fich mit ber ber Seminarien, und mit ber ber Emeriten = und Demeriten. Baufer; ju Sammtlichem hat ber facularifirenbe Staat Ber pflichtungen übernommen, mahrend bie nunmehrigen Unfprie de ber Protestanten burchgebenbe fich auf bloge Liberalitat Freilich find jene Berbindlichkeiten größtentheils unerfüllt \*), aber nur um fo mehr mußte bas Rechtsgefühl ber Ratholifen verlett werben, wenn ber Antrag Rotbechen unter bie burch ftaatliche Bewilligung in Bufunft ju bedenben Bedürfniffe auch noch "bie evangelische Rrantenpflege, Schule, Reisepriester und Seclsorger für bie im Drient, in

<sup>\*)</sup> Als hohn muß es betrachtet werben, wenn in ben von bem Obers firchenrathe ausgehenden "Bemerkungen" gegen ben Antrag Otto gesagt wird: "Als eine nicht in Geld zu schähende Liberalität muß hier die Rudgemahr des Wahlrechts der Bischöfe und Capitel, und Aufgebung bes landesherrlichen Nominationsrechtes erwähnt wers den." Das fünd oberkirchenrathliche Rechtsbegriffe, benen gemäß "es auch nicht Aufgade der evangelischen Kirche sehn fönne, muffige Schähe zu sammeln", als wenn dieß die Aufgade der katholischen Kirche ware, oder als wenn diese soviel beziehen wurde, um muffige Schähe zu sammeln!

Italien, Spanien und Sudamerifa gablreich lebenben preußifchen Unterthanen evangelischer Confession, und endlich bie evangelische Seiben = und Jubenmission" rechnet, für welche lettere die Staatbregierung im Etat jährlich 500 Thr. in Ansag bringt. Ohnehin ift für biefe 3mede ichon außerorbentlich viel aus Staatsfonds geschehen, inbem mit nicht unbedeutenden Opfern ber Staatstaffe proteft. Gottesbienft, Rranfenpflege ic. ju Bull in England, ju Rrajowa in ber Walachei, im rauhen Saufe bei Bamburg, ju Lugern, Turin, Reapel und Rio de Janeiro eingerichtet, sowie gur Erhaltung bes fogenannten Bisthums in Jerufalem ber Binfenertrag von verschiedenen, bem Staatoschate gehörigen und 85,000 Thr. betragenben Pfanbbriefen und Staatsschuldscheinen ju 35,000 Thr. angewiesen ift, Breußen zubem noch jährlich 4135 Thr. für Jerusalem gablt \*), endlich gleichfalls wieber aus Staats-Mitteln 500,000 Rth. jur Errichtung bes Rormalfranfen-Saufes Bethanien in Berlin und die Binfen von 4 Millionen jur Unterhaltung ber Anftalt bis 1848 verwendet murben, während es ben Ratholifen überlaffen bleibt, für alle biefe und abnliche Beburfniffe aus eigenem Sadel ju forgen. Ift nun etwa barin bas Befen bes "evangelischen Staates" gelegen, bag alfo bie auf ben unzweifelhafteften Rechtstiteln rubenden fatholischen Forderungen zurudgesett, bagegen foftematisch bevorzugt wirb, was "evangelischer" Seits von ber puren Liberalität angusprechen beliebt, ja noch mehr, von bet entgegenfommenben Geneigtheit, aus ben allgemeinen Staates Mitteln zu erfeten, was fonft nur und allein bie driftliche Charitas ju leiften hat? Daß boch bie "Rreuggeitung" hierin ben "verfappten Communismus" nicht schon lange gewittert hat!

Dieselben Beeinträchtigungen, wie in Bezug auf ben Cultus, bestehen in Bezug auf bas höhere und niebere Schul-

<sup>\*)</sup> Binfe nannte es eine "fcmere Rechtsverlegung", wenn folche Roften von fammtlichen Staatsangehorigen getragen werben follten.

wefen, und beffhalb glaubte bie fatholifche Frattion auch nach biefer Geite bin Antrage "ale Remedium vor formlichen Rechtsfranfungen" ftellen ju muffen, "indem maffenhaft bie Beeintrachtigungen ber fatholischen Intereffen faft burch alle 3meige bes Unterrichtes aufgehäuft finb." Dieg geschah ichen in ber vorigen Saifon burch bas Correferat Dito's in grangig Untragen, welche Abhulfe fur verlette Rechte forberten, und bie leicht noch hatten vermehrt werben fonnen. Dtto felbft verzichtete bamals auf die Debatte, ba ber Schluß ber Rammer vor ber Thure ftand, und es ihm auch im Intereffe bet Sache - weil fich nämlich schon bei ber Discuffion bes erften Antrags in ber Commiffion ergab, bag man fich nicht ju orientiren mußte - vortheilhaft ichien, einige Beit ber ruhigen Ueberlegung ju gonnen. Der erfte Untrag bezog fic auf bie Universitaten. Um Anfange bes Jahrhunderts maren in den Territorien, die jest Breugen bilben, feche fatholifche Universitäten. Gie find ingwischen fammtlich verschwunben, mahrend brei "evangelifche" noch jest bestehen, Berlin nicht gerechnet. Aber auch an ben zwei fogenannten paritatie ichen Universitäten, Breslau und Bonn, feben fich bie Rae tholifen verfürzt. Go befondere in Breelau, mo, abgefeben von ber theologischen Kafultat, von 35 Professoren 30 Protestanten und nur 5 Ratholifen find. Auch die fatholifche theologische Kafultat, Die 260 Studenten gablt, erhalt nur ein peculium von 5145 Rth., mahrend die protestantischethese logische Fafultat mit 146 (?) Studenten eine Besammtbefole bung von 6000 Rth. bezieht. Der verftorbene Carbinal Die venbrod hatte zweimal vergeblich einen tatholifchen Brofeffor für Geschichte beantragt, aber zwei Protestanten lehren bas felbft \*). Rach ben Angaben bes Correferenten betragen bie von ber alten, ben Jesuiten entstammten Universität Breslau

<sup>\*)</sup> Seitbem ift Stenzel gestorben, und Dr. Cornelius angestellt worben.

tommenden Einfünste 10,695 Rth., während die der alten protestantischen Universität Frankfurt, welche mit Breslau vereinigt ist, angehörigen Einfünste nur 4387 Rth.\*) bestragen. Die Zesuitengüter sollten ausschließlich zu katholisschen Zweden verwendet werden, wie dieß der verstorbene Kenig in Bezug auf das Bermögen der schlessichen Exjesuiten im Schulreglement von 1840 ausdrücklich bestimmt hat. Run erhalten aber die sämmtlichen katholischen Professoren nur 8154 Rth., während die Erträgnisse der katholischen Fonds allein schon viel mehr betragen, abgesehen davon, daß die Katholischen boch auch einen Anspruch auf die 75,800 Thr. haben, welche von Staatszuschüssen u. s. w. kommen, und parifatischer Bestimmung sehn mussen.

Sects meitere Antrage betrafen bie Gymnasien und Real-Schon im Rabre 1850 hatte bie Rammer beantragt und bie Regierung beigeftimmt, bag bei ber Berftellung bes Etate aus ben einzelnen Staateguschuffen überall ausgefcbieben merbe, mas auf rechtlicher Berpflichtung beruht. Befchehen ift es aber bisher nur im geringften Dage. her hat ber Correferent unternommen, bem nachauhelfen, und es zeigt fich, bag eine große Bahl unter ben Boften bes Etate ale Beburfnifguicouffe bes Staates fungiren, mahrend fie aus fatholifchen Konds ftammen, ober auf rechtlicher Berpflichtung beruhen. Die wenigsten fatholischen Gymnafien erhalten bemnach einen Beburfnifgufchuß vom Staate; in ber Rheinproving nämlich ergibt fich eine Summe von 5782, in Beftphalen von 1940 und in Schlefien von 2750 Rth., in allen übrigen Provingen - Richts. Der gange Staategus fcuß fur fatholifche Gymnafien beträgt fomit 10,470 Rth.,

<sup>\*)</sup> hierin find freilich von ber Staatsregierung verschiebene Angaben gemacht worben, bie aber bas Berhaltnif ber Fonds nicht anbern, und eben auch nicht geeignet find, bie fchreienbe Disparitat ber paritatischen Universität zu verbeden.

wahrend er für bie protestantischen 167,803 Rth. ausmacht. Diefe Disparitat barf aber nichts weniger als baburch ents foulbigt werben, bag für bie tatholischen Gymnafien binlangliche Fonds icon eriftirten, und alfo bie Bedurfniffe betfelben anderweitig genugend gebedt feien. Schon bie Angabl ber protestantischen Gymnasien gegenüber ben fatholischen erweist die ftarffte Disparitat. Abgefehen von bem Simultan-Symnafium ju Effen, gibt es in Preugen gegen 90 protestantifche Gymnafien und nur 30 fatholische, mahrend paritatema-Big nach ber Bopulation 54 bestehen, also ihre Bahl um 24 vermehrt werben mußte. Jebenfalls haben bie Ratholifen ein Recht auf Bermehrung ber fatholifchen Gymnafien aus Staates mitteln, ba gegenüber ben 167,800 Rth. an Staateguichuffen für "evangelifche", nur 10,470 Rth. fur fatholifche aus Ctaategels bern fließen. Roch in bie Augen fallender ift bas Migverbaltniß, wenn man bie Proportionen ju ber Bevolferung in ben einzelnen Brovingen betrachtet. Go find in:

|              | Protestanten unb | Ratholifen | prot. u.       | fath. Gymn. |
|--------------|------------------|------------|----------------|-------------|
| Westpreußen  | 509,689          | 481,127    | 4              | 2           |
| Posen        | 422,920          | 882,148    | 3              | 3           |
| Schlesien .  | 1,569,248        | 1,459,981  | 14             | 8           |
| Westphalen   | 632,597          | 817,240    | 6              | 5           |
| Rheinproving | 665,908          | 2,114,236  | 8 <del>1</del> | 10±         |

Da ber Zubrang zu ben Studien in beiben Confessionen gleich start ift, so sind natürlich die katholischen Gymnasien überfüllt, und es werben auch protestantische, wie in Ratisbor, Cleve und Köln, von katholischen Schülern der Art massenhaft besucht, daß die katholische Schülerzahl oft größer ist, als die proteskantische. So sind in Ratibor 100 proteskantische und 166 katholische, in Cleve 55 gegen 61, in Köln 110 proteskantische gegen 347 katholische Schüler. Das her auch die lleberspannung der Lehrkräste an katholischen Gymnasten, indem bei ihnen erst auf 23 Schüler ein Lehrer kommt, bei den proteskantischen schon Einer auf 17 Schüler.

Bubem ware die Pflicht der Verstärfung und Vermehrung katholischer Gymnassen für den Staat um so weniger lästig, als sogar katholische Fonds für protestantische Schulzwecke verwendet werden. So rühren in Posen nicht bloß die im Etat angegebenen 4268 Ath. von den Jesuiten her, sondern auch noch die Summe von 20,159 Ath., die aber größtensteils protestantischen Gymnassen zu Gute kommen. Aehnliche Nachweise stellte der Correserent auch hinsichtlich des Ersurter Universitäts und anderer Fonds auf, indem er beantragte, das Gymnassen, welche jest protestantisch sind, aber ursprüngslich katholisch waren und auf katholischen Stiftungen ruhen, wie z. B. die in Ratibor und Ersurt, zu ihren Zwecken zustüssehen sollten.

Ebenfo erheblich ift bie Rlage über Bernachläffigung bes fatholischen Religionsunterrichtes. Bahrend er an protestantischen Gymnafien mehrfach aus tatholischen Konds bestritten werben muß, fällt umgefehrt an allen fatholifchen, felbft für nur fehr wenige protestantischen Schuler (wie in Trier fur 23), ber protestantische Religionsunterricht ben fatholischen Fonds mit je 200 Th. jur Laft. So ift es namentlich in Bonn, Duffelborf, Emmerich, Nachen, wo beziehungeweise 62, 37, 23 und 19 protestantische Schuler bie gebachten fatholischen Anstalten besuchen. Dagegen erhielten bie 100 fatholischen Schuler an ben Anftalten ju Berlin bieber noch feinen ofe fentlichen Religionsunterricht. In Roln ift für 123 proteftantische Schuler ein größtentheils burch freie Bewilligung bes Staates unterhaltenes Gymnaffum, bagegen für 800 fatholische auch nur Eines, und zwar ein aus eigenen Ditteln unterhaltenes; in Cleve ift für 58, in Kreugnach für 79, in Lauban für 81, in Lufau für 86 "evangelische" Schüler je ein eigenes Gymnafium. Daber ber Bunfch, bag auch für jene 100 fatholischen Schüler in Berlin ein eigenes Gymnaflum, und in Roln ein zweites errichtet werbe. Das Lettere ift in ben jungften Tagen gefchehen.

Aehnliche Digverhaltniffe finben Statt in Bezug auf bie Schullehrerseminare, unter benen ben 14 fatholischen 34 protestantische gegenübersteben. In ber Rheinproving g. B. haben 2,114,000 Ratholifen zwei Seminare, 665,900 Brotes Much binfichtlich ber Elementarschulen ftanten auch zwei. fteht es wohl in Frage, ob, wie ber Antrag Dito fagt, "bei ben subsidiarischen Bulfeleiftungen bes Staates Grundfage ber vertheilenben Gerechtigfeit maggebend geblieben." Die argerliche Thatfache lagt fich nicht laugnen, "baß in vorzüglich überwiegend fatholischen Begenben neben ben protestantifden Pfarreien auch vielfach protestantifde Soulen burch Staateguichuffe botirt werben, mabrend umgefebrt für katholische Schulen in überwiegend protestantischen Begenben, wie g. B. im Delegaturbegirf von Berlin, mo Sulfe vielfach bringend Roth thut, aus allgemeinen Staatsfonds fo gut wie gar Richts gescheben ift." Ueber bas Schickfal ber fatholischen Schule ju Magbeburg haben bie Siftorifd. politischen Blatter bereits im 30. Bbe. S. 532 ff. ausführlich berichtet.

Noch eine andere schwere Rlage über stiefmutterliche Behandlung betrifft die zwei Fonds zur Verbesserung der Lage der Geistlichen und Lehrer, die zugleich eine Steuervergütung bezwesden. Der eine beträgt 85,093 Rth., der andere 121,083 Rth.; besonders auffallend ist die Berwendung des lettern. Es wurde nämlich im J. 1823 durch Cabinetsordre die Summe von 200,000 Rth. zur Verbesserung der äußeren Lage der Geistlichen und Schullehrer bewilligt, und zwar zunächst, um die durch Aushebung der Steuerfreiheit entstandenen Rachtheile zu beseitigen. Von dieser Summe aber zweigte man schon im J. 1824, nach dem Maßstabe der damaligen Bevölkerung, 73,527 Rth. ab zur Dotation der katholischen Visthümer, wodurch die "katholische Kirche einen angemessenen Antheil an dieser Bewilligung erhalte." Dafür blieben an den eigentlichen Berbesserungssonds von 121,083 Rth.

bie tatholifchen Beiftlichen und lehrer bie auf bie fungfte Beit vollig unbetheiligt. Das große Unrecht an ben Ratholifen liegt auf ber Sand. Ueber bie 200,000 Thr. mar bereits vollftanbig verfügt, wie gingens in ber Debatte bieruber außerte, bennoch hat man von ben Fonbe, auf bie bereits Beiftliche und Lehrer ein Recht hatten, 73,000 Ehr. genommen, um eine anderweitige Schuld bamit zu beden, um bie Berpflich. tung gur Dotation ber Bietbumer ju lofen, mogu man aber obnebin aus andern Mitteln, nämlich aus bem mehr ale hundertfachen Ertrag ber fleulatifitten fatholifden Rirchen Guter, gehalten mar; fo wurbe ben Beiftlichen und Lehrern ber ihnen rechtlich gebibtenbe Unterflutungs - Untheil eintros Die Ungerechtigfeit ift um fo großer, ale gerabe biefem Kond von 200,000 Thr. ein rein fatholifder Rond aus bem aufgehobenen RounenRitter Marienhof einverleibt murbe. In ben letten Jahren bat man allerdings angefangen, auch bie tatholifden Geiftlichen und Lehrer baran partieipiren ju laffen, und ber Minifter felbft erfannte ihre Berechtigung bagu an, indem er jugab, baf bie Abgweigung ber 73,000 Rif. als eine Abfindung fur ben fatholifchen Untheil nicht ju betrachten fei; allein Die Theilnahme ber fatholifden Beiftliden und Lehrer beträgt faum ein Funfgebntel, wahrend fie paritatifch feche Runfzehntel betragen follte. Der Minifter bemerfte gwar, bag ein einfaches Rechenerempel bier nicht genuge, indem bier nach Berhaltniß bes Bedurfniffes bie Bewilligungen ftattfinden mußten, Diefes aber proteftantifder Seite bringenber fei, ba bie Ratholifen Seminare, Emeritenund Demeriten-Baufer hatten, Die bei ben Broteftanten feble Dagegen fpricht aber, baß ber verftorbene Ronig felbft ben Dafftab ber Bevolferung angelegt hat, benn gerabe bie Orbre, in welcher burch bie Abzweigung bie Ratholifen ausgeschloffen murben, zeigte burch ihr Rechenerempel bie eigentlich paritatifche Bestimmung bes Fonbe nach bem Dafe ftabe ber Bevolferung. Ebenfo fonnte man bem Minifter,

ber bei ber gangen Debatte bas eigenthumliche Schicffal hatte fich ftete nur zu wiberfprechen, leicht entgegenhalten, marum benn, wenn man auch vom Gefete abfebe, fur bie protestantifchen Schullehrer über 11,000 Thr. ausgefest feien, fur bie fatholischen aber nur 1200? Für diese ist doch wahrlich nicht durch Ceminare, Emeriten : und Demeritenhauser beffer geforgt, wie man bieg bem fatholischen Rlerus gegenüber vorgeschütt hat! Bu abnlichen Reclamationen fant fich Otto in ben letten feche Antragen oft veranlaßt. Denn häufig geschah es, daß fatholische Konds, resp. das eingezogene Bermogen alter Rlofter, auch mit zu protestantischen Rirchenund Schulgmeden verwendet murde, wie g. B. in Reugelle und Erfurt. Go fällt bas Gefammtvermogen von feche Rloftern in Erfurt ju ein Drittel auf bas protestantische Schulwefen in Stadt und gand Erfurt, und ju zwei Dritteln auf bas katholische Schulwesen ber Lande Erfurt und Eichsfeld. In gleicher Beise hat man ben bergischen Fond, ber ein rein tatholifcher ift, gleichfalls ju protestantifchen Schulames den verwendet, obwohl alle folche protestantifche Mitbetheis ligung an katholischen Fonds gegen die Bestimmungen bes westphalischen Friedens, wie gegen bas eigene preußische Landrecht verftößt.

Die Reihe ber Rechtsverfürzungen an ben Katholifen ift aber noch nicht zu Ende. So find in den fünf von Friederich II. allerdings für die Protestanten gegründeten Knappschaftsschulen Oberschlestens 714 katholische und 277 protesstantische Kinder, aber nur zwei katholische gegen sieben bis acht protestantische Lehrer\*). Ebenso auffallend ist das Miß-

<sup>\*)</sup> Ueber Friedrichs hutte brachte die "Bolfoballe" in Rr. 116 bes vorigen Jahres aussuhrlichen Bericht. Die 1786 bahin gezogenen Mansselber Protestanten hatten gegen die katholischen huttenges noffen immer, eine solche Minorität gebilbet, daß 1801 auf breißig katholische Knappschaftskinder nur zwei protestantische kamen. Jeht XXXIII.

verhaltniß hinfichtlich ber Cabettenhaufer. Con bie Anzahl fatholifcher Cabetten - 59 unter 949 - bedt bieg hinlanglich

find es feche, zwei bavon bie eines Lehrere und zwei bie eines Gutten-Beamten. Roch im 3. 1802, ale eine formliche Schule eingerichtet wurde, berief baber bas Bergamt ju Tarnowit einen fatholifchen Lehrer. Das Minifterium bagegen befahl bie Anftellung eines Broteftanten, weil bie Schule protestantische Stiftung fei und außer 120 Thrn. aus ber Rnappfchaftetaffe auch 40 Thr. aus bem "evangelifchen Schulfonbe" beziehe. Ale ber trop aller Protefte bes Bergamte eingeführte protestantifche Lehrer 1844 nach mehr ale vierzigjahriger Dienstzeit ftarb, brang ber verewigte Carbinal bei bem Minifter barauf, bag nun fur biefe Schule, welche außer jenen 40 Thrn. gang aus ber Rnappichaftetaffe erhalten werbe, aus ben Beitragen ber faft burchaus fatholifchen Bergleute (Ab. gugen von ihrem Tagelohn) und aus bem Freifure fur Rirche und Soule, und bie bei 51 Schulern nur brei protestantifche gabite, ein fatholifcher Behrer angestellt werbe. Man ließ inbeffen burch ben protestantifchen Guttenfchreiber won ben fatholifchen Anappfchafte: gliebern eine Erflarung hervorrufen: fie munichten einen evangel. Lebrer, und warum? weil fie bann mit ber Beiftlichfeit nichte gu thun hatten! Es war bamale bie Beit bes namentlich von ben boberen und nieberen Bergbeamten auf jebe Beife unterfrusten Rongefcanbale. Die Unterbehörben machten baher furgen Broces und ftellten einen apostafirten Ratholifen ale Lehrer an, ber bei ber Entlegenheit ber Pfarrei auch ben Ratechismusunterricht ertheilen muß. Der Carbinal hatte fich nochmale mit einem einbringlichen Schreiben, tief verlett über foldes Berfahren, an ben Minifter gewenbet, erhielt aber nicht einmal eine Antwort. Erft im August 1848 fam ber versprochene geordnete Religione : Unterricht enblich zu Stante, und erft im Jahre 1849 murbe eine Fahrtoftenenticabigung fur ben Bfarrer Burfig ausgeworfen, ber eine Seelforge fur faft 3000 Seelen bat, bie bis 11/2 Deile vom Bfarr: orte entfernt wohnen, baher nur alle Monate zweimal ben Unter= richt ertheilen fonnte. 1852 bot fich eine Belegenheit zur Berfetung bes Lehrers, bie auf erzbischöfliches Andringen erfolgte; aber nicht . ein Tatholifder, fonbern wieber ein protestantifder Lehrer marb ans gestellt, unter bem fich bie Buftanbe bis jum Unerträglichen vers

auf. Ronnte man aber bei ben Anappichafteichulen fich barauf berufen, baß von bem protestantischen Stiftungezwed nicht

schile unterstütte Beigerung des Lehrers, dem Pfarrer eine Stunde von den Schulkunden für seinen Unterricht abzutreten, den Kindern die unerträgliche Last ausgebürdet, daß sie an den Tagen, an welschen dieser ertheilt wird, von 8 bis 11 Schulunterricht, von 11 bis 1 Uhr Religioneunterricht und dann wieder von 1 bis 3 Uhr Schuls unterricht haben, d. h. von 8 bis 3 Uhr, 7 Stunden lang, an die Schuldank gesesssellt sind. In die frommen Gewohnheiten der Kinsber greist der Lehrer mit wahrem Religionszwange ein. So hat er den Mädchen untersagt, ihre Gebetringe in der Schule zu tragen, nur goldene Ringe gestattet er; vor und nach dem Unterricht beteten alle Kinder das "Bater unser," die katholischen das "Ave Maria" dazu; der Lehrer hat das Aussagen des lehteren verbot en, das erstere also erset:

Du aller Befen Bater, Borft Deiner Rinber Fleben, Durch Engend, wie burch Licter, Lag und Dein Lob erhoben!

Rach ben Anordnungen ber Schulbehörbe follen bie gottes bienfilichen Gefange von ben Rinbern in ber Mutterfprache eingenbt werben ; auch bich hat ber Lehrer unter bem Schute bes proteftans tifchen Revifore eingestellt. Er läßt bie armen Rinber: "Dit bem Pfeil, bem Bogen!" und Achnliches fingen, und ale ihnen ber Bfarrer bas Singen unfirchlicher Lieber unterfagte, erflatte ber Lehrer ben Rinbern : ber Pfarrer folle fich um feine Rirche fummern und nicht um bie Schule, er habe in ber Schule nichts au fagen ; "wenn er bieß noch einmal thut, werbe ich ihm bie Thire weisen." Mit folder Guhrung ficht benn auch bie Bahl ber Uns terrichtebucher im schonften Ginklange : ber berüchtigte "Wilmsen'fche Rinberfreund," ber neben ber Raturvergotterung auch ben contrat social vorträgt, ift Schulbuch nicht nur in Friedrichehutte, fonbern auch in andern Anappichafteschulen. Dazu tommt noch, bag bie Rinber nur einige beutschen Worte nachsprechen fonnen, ohne fie gu verfiehen, ber Lehrer aber wieber nur wenige polnischen Borte fpricht, und bieje fo schlecht, bag bie Rinber über ihn lachen.

richtet und erzogen werden follten. Beftand überfiedelte man unter bem ! Ungahl ber fatholifchen Rinder gu ger 12 bis 14) in bas Militarmaifenhau befinden fich nun 111 fatholifche Rinder ftiftungemäßig nach Unnaburg geborter nicht Gin fatholifcher Lehrer ober Bei haben nur bie Erlaubniß, wegen bee gu einem fatholifchen Lehrer und ben ! lichen ju geben; fur ben Ball, bag ber auch bei bem Gottesbienft ber auf Woch tage ju feben munfcht, muß er jebesma protestantifchen Prediger Ungeige macher ftellte Untrag , baß "für bie fatholifchen bem Erziehungehaufe in Unnaburg überr ten, ebenfo geforgt werbe, wie fur bie e in ber Rammer nach einer febr lebhaften 1853 mit 197 Stimmen gegen 91 at ebenfo eclatanten Fall brachte in biefen Za (Rr. 25) aus Dberfchleffen binfichtlich

Das Recht ber Rirche ift principiell unzweifelhaft anerfannt, und bamit, meinen unsere protestantischen Journale,

eine Burudfehung feiner Glaubenegenoffen nicht gewollt haben fonnte. Der Ort, ben er jur Stiftung angewiefen, Lublinit, liegt in faft gang fatholifcher Gegend (ber Rreis Lublinis hatte 1849 bei 38,469 Ratholifen nur 1421 Brotestanten, ber Rreis Oppeln bei 852,861 Ratholifen nur 96,372 Brotestanten). 3m 3. 1848 wurde bie Anftalt eröffnet, aber ichon 1847 mar bie Direftores Stelle von ber Regierung in Oppeln mit einem protestantischen Brebiger befest. Die Remonftration bes Carbinale hatte jur Folge, bag ein fatholifder Bymnafiallehrer St. ale Direftor berufen, bas übrige Lehrs und Aufsichtepersonal aber bennoch aus Protestanten jufammengefest murbe. Die Boglinge mahlte man aus allen brei Regierungebegirfen, und gmar fo flug, bag unter ben 24 Rinbern - volle 8 tatholifche fich fanben. Die Bahl bee protestantifchen Auffichtepersonals mar so ungludlich, bag im Laufe von zwei Jahe ren ein Auffeher, beffen Tochter auch Dabchenauffeherin mar, 4 fatholifche und 11 protestantifche Dabden migbrauchte. fatholifchen Religioneunterricht ertheilte ber Direftor St., bie er niebertrachtigen Chifanen, bie ihm unter Anberm eine Bermarnung jugezogen hatten, bafür baß er ben protestantifchen Rinbern in ber Charwoche bas hl. Grab in ber Bfarrfirche angufeben erlaubte, in einer Discivlinar : Untersuchung erlag, und bas Diref torat einem protestantischen Schrer ber Anftalt übergeben murbe. Die Folge bavon mar, bag ber fatholifche Religioneunterricht gang aufborte. Aber anftatt mit bem Pfarrer zu Lublinit fich in Berbinbung ju feben, verhandelte bie Regierung befhalb mit einem fatholifchen Lehrer ber Stabtichule, Der Bfarrer forberte nun, baff bie fatholifchen Rinber wochentlich breimal in bie Stabtichule jum Religioneunterricht geschickt murben; bieß aber fchlug ber Direttor ab, und ber fatholifche Lehrer ber Stadtfchule murbe veranlaft, gegen bas Berbot bes Pfarrers und Schulrevifors ben fatholis fchen Religioneunterricht in ber Anftalt zu ertheilen. Der Pfarrer flagte beim Bifchof, und erft auf beffen Befehl gehorchte ber Lehrer. So wirb benn gegenwärtig in biefer von einem fatholischen Manne in einer faft gang fatholischen Gegend mit einem Bermögen von mehr als 350,000 Thr. gegrunbeten Anftalt, für welche ber Ronig felbit in ber Stiftungeurfunde bestimmt: "bag bei ber Bahl ber

maltung jener fatholischen Stiftunge in ben Sanben evangelischer Beamten Bermaltung biefer Ronds, fomie bei b waltung bes gefammten niebern unb ben Regierunge - und Brovingialidul einzelte, leicht au überftimmenben Rath Minifterium bie Raffenfachen immer v bearbeitet werben u. f. w." Co ift wenn, wie Rhoben bemerft, "bie Re mehrfach von ihnen geforberte Bertrau ba fie bieber für ibre gerechteften Anfe baben finben fonnen;" ober wenn bie ber erften Rammer in ber Erflarung il 50,000 Thr. ju ftimmen, am Enbe fagti Staat vervflichtenbe Grundigs nicht fli einer ber Stellung und ben Anfpruchet fprechenben Beife feftgeftellt ift, tonnen gungen ftimmen, welche auf bem Brun gellichen Rirche eingeraumten bevorgt eines baraus abgeleiteten ungleichen gungen beruhen follen, auf einem Grun

in Begiehung auf Dehrausgaben bes Staates überbieß nicht au überseben ift." Aber erft Die principiell gemahrte Freihelt. ber Rirche hat es ben Ratholifen moglich gemacht, "nachbem fie ben Berluft ber Milliarben, welche eine fturmifche Musführung ber Cacularisationsbeschluffe von 1803 bis 10 bamale ihrer Rirche entrig, verschmerzt haben, basjenige, mas von ben Sacularifationebeftimmungen ganglich unberührt blieb, und was ferner nach Inhalt biefer Bestimmungen felbft, namentlich nach &. 65 bes Reichbreceffes, ber Gingiehung nicht unterlag, aber bennoch miteingezogen wurde, herauszuverlangen," überhaupt bie Erfüllung ber Berpflichtungen, welche auf ben eingezogenen Gutern hafteten, ju reflamiren, ober bie Rechte zu behaupten, bie ihnen von Gott und Rechtswegen aufteben. "Das ift ihre Pflicht, und bie Berfaffung gibt ihnen bagu bas Recht, wie bie Belegenheit; und nur baburch, basfie thatsachlich biefes Recht gebrauchen und biefe Pflicht erfullen, behaupten fie auch mit bas Recht und bie Freiheit. ihrer Rirche, Die fonft ein tobter Buchftabe mare."

Die Berpflichtung wird aber um fo bringenber, als es nicht mehr bloß um fattifche Bernachläffigungen und Berlegungen ihrer Rechte und Intereffen fich handelt, fonbern auch fcon Principien hiebei fich geltend ju machen suchen, bie noch gefährlicher find, als faktisches Unrecht, Brincipien, bie theils in ber oberfirchenrathlichen Denfschrift, theils auch verstedt in ber ministeriellen, besonders aber bei ber Debatte felbft burch herrn von Gerlach ju wiederholtenmalen ausge-Faftifches Unrecht, folange es mehr nur sprochen wurden. materiell ift, entfteht gerabe nicht immer aus bofer Abficht, fondern vielfach aus Rebenursachen und ben allen Menschen antlebenben Schwächen, und es fann bei einigem guten Billen balb beseitigt werben. Sind es aber Principien, auf beren Grund hin folche Berletungen geschehen, ober sucht man burch Principien bieselben ju rechtfertigen, fo wird bas Unrecht auch ein formelles und bie Rechtsverletung Suftem. Aber wie

staateburger, fondern auch gegen Berbrecher. Es fragt fich daber, n feit gegen die Ratholifen bestehen fo in bem Schupe und in ber Aufr Mun aben haben bie Ratholifen ni fonbern auch allgemeine, gemeinfan argenüber ber Stantegewalt felbft in bem positiven Recht find fie eben Rirche hat gleiches Recht auf Schu Intereffen mit ber "preußisch evangelisch eben bieß ift es, mas herr von & nicht anerfennen; fie wollen bie Bered bes Griftlichen Befenniniffes Preuf lice Betenntniff" felbft folieft aber bie bevorzugte Stellung "ber evangelf in fic, bie Gleichberechtigung jeber ( und baffer verlett biefe "Gerechtigte tigfeit gegen "die romifche Rirche," we ju feinem Befteben bebarf, im Principe befonderen und unläugbaren Berlepungen Preufen alle bieberigen Berfaumniffe

zugerufen, so boch immer nur Halbburger. Run aber ift gerade diese Bevorzugung der "evangelischen Rirche" offen ausgesprochen, Breußen als "evangelischer Staat" besonders bestont worden. "Preußen ist wesentlich ein evangelischer Staat," hatte Rolbechen selbst salbungsvollt proflamirt.

Rach ber Anschauung biefer Bartei von "evangelischem Staat" ift nun nicht bloß "bas gange Rirchenregiment mit bem obrigfeitlichen Regiment verbunden worden," fonbern "nach ber Auffassung ber Reformation erscheint bas obrigfeitliche Regiment, ja bas gange Staatsleben als Gottes bienft." Und bieß nicht bloß im Allgemeinen, gemäß bem alles menfche liche Thun Gottesbienft fenn foll, fonbern in bem fpeciellen Sinne: Die Dbrigfeit ift Bertreter Gottes auf Erden auch in religiofer firchlicher Sinficht, benn "beibe Tafeln bes Gefetes ju vollftreden, murbe als Beruf ber driftlichen Dbrigfeit angesehen, also auch bie erfte Tafel, welche von bemt mahren Gottesbienfte handelt." Go Gerlach's Borte, Die freilich gegen ben Buchftaben wie gegen ben Beift ber Schrift, ber fogenannten "einzigen Glaubensquelle," verftogen, und viel mehr an bas alte Beibenthum, als an bas Chriftenthum erinnern. Daraus ichließt er nun weiter, baß fich barauf bas Recht ber Rirche an ben Staat grunde, und aus biefem folgt ihm von felbft, bag bas, mas ber Staat ber Rirche ju leis ften hat, nimmermehr bloße Liberalität, fonbern "baß ein ftrenges Rechtsverhaltnig Die Bafis Diefer Bflicht fei." gingen benn freilich bie rechtlichen Unfpruche ber "evangelifchen Rirche" in's Unermegliche, wenn auch herr von Gerlach "lofale Bedürfniffe von ben lofalen Gemeinden beftritten" wiffen will. Denn bas Rirchenvermogen wurde nach ihm in Rolge bes lleberganges bes Rirchenregiments an bie Rurften nicht "facularifirt, " fonbern "reformirt," b. h. "nicht gu Staatszweden, fonbern zu Rirchenzweden in Anspruch genommen." Run folle man meinen, bag biefe Rirchenzwede nur insoweit, ale bas "reformirte Rirchengut" reicht, auf

Befriedigung Anspruch haben, sowie bag ber Staat nur infoweit eine Berpflichtung habe, als er bas Rirchengut "re-Allein diese "Reformation" ift anders gemeint. formirt" hat. Es follen ja "Könige bie Pfleger und gurftinnen bie Caugammen ber Rirche fenn;" "fie werben vor bir nieberfallen gur Erbe auf ihr Angeficht und beiner guße Staub leden," fagt herr von Berlach, und bieß ift "bas gundamentalgefet unferer evangelischen Rirchenversaffung." Den Ronigen ift es also Fundamentalpflicht, fur bie Bedurfniffe ber Rirche gu forgen, und gmar fur Alles, mas fie forbern mag. Gie bebarf bagu feiner fpeciellen Rechtstitel, fie ift geben wegen ihres Berhaltniffes ju ben Dbrigfeiten und jum Staate gar nicht in bem galle und in ber Möglichfeit, frecielle Rechtstitel megen alles beffen, mas fie ju forbern hat, ju ermerben." Ja, bie Forberung fpecieller Rechtstitel, wie fie Reichensperger auch von protestantischer Seite verlangt hat, "verlett." nach bem Erachten bes frn. von Gerlach, "bie verfaffungsmäßigen Fundamentalrechte ber evangelischen Rirche."

Hiemit ist nicht bloß in Bezug auf die gedachte Frage, sondern auch im Allgemeinen die vollständigste Imparität als Fundamentalgeset des "evangelischen Staats" gegen die katholische Kirche ausgesprochen. Denn wenn sie zwar stets specielle Rechtstitel ausweisen muß, dagegen aber jede Forderung eines solchen der "evangelischen Kirche" gegenüber "eine Berlehung ihrer Fundamentalrechte" ist, und der Staat die Pflicht hat, jede ihrer Forderungen aus den allgemeinen Staatsgeldern ohneweiters zu befriedigen, so ist klar, daß die Brotestanten dadurch eine absolut bevorzugte Stellung einnehmen. Die Katholiken hätten immer nur partielle Gerechtigkeit, höchstens nur Befriedigung ihrer Specialtitel zu erwarten, und vielleicht einige Absälle aus Gnade der Liberalität; dasür müßten sie aber reichlich beisteuern, um die völlig unbegränzten Ansprüche "der evangelischen Kirche" befriedigen zu helfen"), die, wenn

<sup>\*)</sup> Ge ift ungerecht, einzuwenben, wie Gerlach gethan, "auch bie evan-

fie auch "feine mußigen Schabe ju fammeln" gebentt, boch für bie Aussteuer ber ebelichen Kruchte ihrer Diener um fo größerer Summen bebarf. Bom positiven Rechte ift bei einer folden Anschauungeweise so wenig mehr bie Rebe, ale vom biftorischen. Rur bann, wenn wirflich durch die Reformation bie weltliche Obrigfeit jene Stellung in ber nevangelischen Rirche" erhalten und biefelbe auch bewahrt hatte, bie ihr Bere' von Gerlach anweist, wenn wirflich Preugen "ber evangelische Staat xar' egorne" ober ber jur fichtbaren evangelifchen Rirche felbst geworbene Staat mare, als folder immer fic geltend gemacht, und ohne innern Biberfpruch fo bestanden batte, nur bann, wenn alles Dieß rechtlich und hiftorisch une zweifelhaft mare, mußte ber "evangelifden Rirche" Preußens ber Borgug eingeräumt werben; allein nicht bloß ift alles Dies rechtlich und hiftorisch völlig unbegrundet , fonbern es ift bie gange Debuftion nur bas 3bol einer Bartei, als beren Brophet Berr von Gerlach angesehen werben will, und welche nur erft ben Bunfch gefaßt hat, Breugen ju jener Sobe ju erheben, wo es die fichtbare evangelische Rirche werde ober fte erzeuge. Diefes 3bol geht aber mit anbern Strebungen unter ben Protestanten Sand in Sand, die in biefen Blattern bereite hinlanglich gelennzeichnet find.

Run tonnte man allerdings mit Binte fagen: "die reiche Bhantafie bes herrn von Gerlach fei noch feine Rechtsquelle,"

gelischen Unterthanen trügen ihrerseits bazu bei, baß ber römische katholischen Kirche ihr Recht werbe", ba auch fie zu ben Staatse Ausgaben für die römische Kirche beisteuern müßten; benn was diese vom Staate erhält, ist nur der hunderiste Theil bessen, was der Staat ihr genommen hat, genommen mit der Berpslichtung, ihre Bedürfnisse zu beden. Dagegen zahlen allerdings die Kathoslisen mit, um die protestantischen Bedürfnisse zu beden, da für diese weit mehr gegeben wird, als die "evangelische Kirche" rechtslich sorbern kann, die Katholisen also vielmehr, anstatt für ihre, kirchlichen Bedürsnisse, reichlich für die protestantischen besseuern.

ausgesprochen ift; allein fein Schwanf protestantischen Ansprüche mußte Beben Binfe, ber überhaupt gegen biefe Rec fraftigften aufgetreten, ihm bieß in b halten. Denn balb fprach ber Minifter Rechtsanfpruchen zu thun, balb rebete i tung bes Staates, für bie allgemeinen gelifden Rirche ju forgen, bann wieber von Dotirung neuer Pfarrftellen, Erric und Erhöhung ber Pfarrgehalte, und 3 rechtlichen Berpflichtungen." Unter biefe bem bie Bahl ber Begrunbung laffenb, bie Forberung ftimme, berief fich aber be bem auch auf bie Gefchichte, und gerabe auch mohl wiber Billen, ber ichwarn herrn von Berlach naber. "Das Funde tung," fiellte er ber Commiffion vor, ,, Befchichte bes preußischen Ctaates und n Reformation begleitenben Greigniffen, au

besherr bie rechtliche Bervflichtung überna

ausbebnt auf bie allgemeinen Beburfniffe, verrudt er ben Rechtepunft, nabert fich mefentlich ber Anschauung Gerlach's, und macht fo ben ganbesherrn jum "Bfleger ber evangelis ichen Rirche" überhaupt, was naturlich mit bem Fürften tes bloß evangelischen Staates a zusammenhängt. hatte auch bie oberfirchenrathliche Denffdrift ben Ausgangspunit ron bem "innigften Bermachfenseyn ber Geschichte ber evangelischen Rirche in Breufen mit ber Beschichte bes regierenden Saufes und mit der Entwidlung bes Staats, und Bolfelebene" genommen, mogegen die Schrift: "die fatholtichen Intereffen zc." mit Recht bemerft, "baß biefe Anficht in ihrer praftischen Anwendung in Gefengebung und Bermaltung ju ben ichwerften Bebrudungen ber Ratholifen geführt habe, ba fie eben aus bem gewichtigen Grunde, weil fie die Intereffen bes Staates mit ben Intereffen ber evangelischen Rirche ibentificirt, folglich bem Staate bas organische Beftreben vindicire, im Bunde ober vielmehr verwachsen mit ber evangelischen Confession die andere Confession auszustoßen ober ju ichwächen und ihrer Lebensfraft ju berauben."

Die Katholifen sind offenbar bei Geltendmachung berartiger Principien nicht bloß als solche in ihren religiösen und kirchlichen Interessen zuruckgesetzt und auf das Tiefste verlett, sie sind ebenso als Preußen in ihren politischen Rechten gestränft, ja ihre Stellung wird geradezu in Frage gestellt. Preußen selbst wird so als Staat von der Kirche der Reformation verschlungen, es soll Kirche senn oder werden, indem das obrigseitliche Amt selbst als Gottesdienst im speciellen Sinn geübt wird, und die Obrigseit auch die erste Tasel des Gesebes vollstreckt. Run haben aber die Katholisen Preußens nicht bloß ein Interesse, sondern ein Recht darauf, daß Preußen "als Staat" sortbestehe und nicht zur sichtbaren evangelischen Kirche in dieser sichtbaren Welt werde; und es ist daher nicht bloß eine Pflicht gegen ihre Kirche, sondern auch eine politische Bslicht gegen den Staat, mit allen gesehlichen

eine Unterscheidung des Königs als als "dem Oberhaupt der evangelischen sischen Staates" von der "evangelischen Sichen Staates" von der "evangelischen Staates" von der "evangelische bedingt, während in der angestrebten Lur bloß confundirt, sondern gar ident der evangelisch hieratische Staat wir sich, salls Preußen auf diese aftermystis Unnatur des Berhältnisses in allen geltend machen, die Preußen aber dann verzehrten. Denn Christus hat nur de deten Kirche die Berheißung gegeben, Hölle sie nicht überwältigen werden, nie der als "evangelischer Staat" zur sie Kirche erst werden soll.

Freilich icheint herr von Gerlach ; Entwidlung ber Rirchenverfaffung auch Form annehmen tonnte, indem die weltli "jest" jum "Selbft ber Rirche" gehören "Celbft" ausgeschieden werden fonnten , Reformation Confundirung und Identificirung nicht für immer eingehe, ja daß selbst der König seine Kirchengewalt niederlegen könnte, so dürsten doch die Berhältnisse stärfer senn, als der Wille und die eigne Macht. Jedensalls ist es Preußens eigenstes Interesse, die Bersuchung, welche ihm eine kleine, aber rührige Partei bereitet, von sich zu weisen, und von sich auszustoßen, was es ihr bereits nachgegeben, dann erst kann es als Staat das Recht unparteiisch handhaben. Gleichwaltende Gerechtigkeit allein sichert seinen Bestand, diese aber und nur diese verlangen die preußischen Ratholisen.

Man barf hoffen, baß guter Wille ihnen entgegen tomme, benn Reupreußen hat mit ber ruffifchen Alliang ju falliren erft angefangen, und wenn bie Luge nicht unfterblich mare, hatte man es im babifchen Sanbel bereits burch qualificirten Celbftmord babin icheiben feben. Berbientermagen hat fein größeres fatholifches Blatt bavon nabere Rotig genommen wie Berr Bagener, nach gnabiger Erlaffung ber über ihn verhangten Freiheitoftrafen, in die Redaction ber "Rreugeitung" wieber eintrat, und biefen Act fofort badurch verherrlichte, bag er bie fonft fo bitter verfolgte babifche Bureaufratie urploglich jum "evangelischen Staat" Baben promovirte. Als es por Monaten galt, für bas gute Recht ber Ratholifen in Solland Beugniß ju geben, erflarte Reupreußen formlich: bier für bießmal nicht bienen ju fonnen, benn bier handle es fic um ben "evangelischen Staat" und er fceine im vollen Recht, aber wenn ber Ergbischof von Freiburg gegen bie babifche Bureaufratie einmal losgehe, bann - bann werbe er ben entichiebenften Rreuggeitunge-Beifall fur fich haben. Wir bebantten uns bamale jur Stunde für ben unangerufenen Beiftanb, wir taufchten und nie über ben gefchaftigen "naturlichen Bun-Desgenoffen"! Und fiehe ba! die erste Arbeit des alten Chefrebacteurs vom 2. bis 8. Febr. 1854 mar, ju beweisen, baß ber Ergbifchof fein "fubjectives Ermeffen fur gottliches Recht halte", und es eigenmächtig "über bas pofitive Recht fepe", alfo ein Rebelle fei; bag ber westfälliche Friebe und Dergleichen hier gar nicht competent feien, weil ber Bapft biefe Reichsgesete felbft nicht anerkenne, und jebenfalls bie "evangelischen Fürften nicht ihren fatholischen Unterthanen gegenüber" baran gebunden feien. Bir haben - fagt Rew preußen, felbst jungferlich errothend über ben fatholischen Unbant - gewiß jederzeit bewiefen, "wie fehr wir auf Seite ber romifchen Rirche fteben, mo es fich um geiftliche und himmlische Dinge handelt, und wo es ben Rampf gegen bie paganifirenben Elemente und Stellungen ber anbern Stagten gilt", aber - aber fie hat bann eben "ein Reich nicht von dieser Welt zu fenn." Und in specie die babifche Bureaufratie in Ruhe ju laffen! Denn wir maren bamale, jur Beit bes hollanbifchen Conflifts, in leidigem Brrthum, und herr Cichhorn mit Conf. haben feitbem unwiderleglich bewiesen: baß Baben und feine Bureaufratie ein - acht Bas wir, fahrt Reupreußen "evangelischer Staat" ift. fort, bamale fur einen beiligen Rampf gegen bureaufratiiches heibenthum ansahen, bas war in ber That bie -"eiserne Grundlage von Brincipien, die unverträglich find mit ber Gelbstftanbigfeit von Staaten, bie mehr feyn wollen, ale Erecutiv-Behorden ber geiftlichen Universalmonarchie ju Rom." D'rum - heiliger Bittel, erhore und! heiliger Schenfel erbarme bich unfer! heiliger Ullmann, verzeihe uns unfere Gunben! Denn wir befennen ja jest und in allmeg, bag ein "Staatsmann" fein "Staatsmann" ift, ber ba nicht weiß, bag "bie Gelbftftandigfeit ber romifchen Rirche, wie fie ber romifche Stuhl verfteht, mit ber Gelbftfanbigfeit ber Staaten, inebesonbere ber protestantischen, vollig unvereinbar ift und bleiben wird." Ja, "bleiben wird", folange "bie romifche Rirche ben Ruhm ber Infallibilitat nicht barangibt", refp. an Jung. ober Reupreußen abtritt, bas im Rebruar jungftverfloffen enblich wieber gang es felbft geworden ift! Jene "Selbftftanbigfeit" nun, jene jebem "evangelischen Staat" töbtliche "Selbstftändigkeit der römischen Rirche", wie sie Erzbischof Hermann ambitionirt, ist freilich in der preußischen Berfassung selbst garantirt, und Reu-Preußen selbst hat sich schon oft auf das feierlichste für alle möglichen Rechte und Freiheiten der "Römer" ausgessprochen, und doch sur den "evangelischen Staat Preußen" nichts gefürchtet. Wie ist dieß zu reimen? Sehr einsach! Was Papier ist, muß Papier bleiben! — sagt Reupreußen, und erzählend von seiner unaushörlichen "Gerechtigkeit gegen die Römer", geht es zur Debatte, vorausgesetzt nämlich, daß es einmal — consequent ist. Nous verrons!

## XXX.

## Motivirte Gebanten über oftenropäische Thefen.

I.

Bas gewiß ift in ber Lage bes europäifchertentalischen Conflicts?

Gewiß ift, daß England jett in der Türkei liegt. Erst ein Jahr ist's her, daß es lachte über den faden Monchs-Streit um ein heiliges Grab, über Rapoleon's schlauen Einsfall, die schismatischen Bärte zu zupfen, um die Katholiken zu kipeln. Seitdem hat Redeliffe in Stambul die Wiener-Rote vom 5. Dez. für den Sultan unterschlagen, und ganz Albion zittert nur mehr in Angst vor einer doch noch denkbaren friedlichen Beilegung; es spricht von Reducirung Rußlands auf den Bestand von 1762, von Dessnung des schwarzen Meeres, welche die Suprematie im Orient an den WexxXIII.

ften vergabe; es zeigt, bag nur mit Bernichtung Ruglanbe ihm grundlich geholfen mare. Belde Bendung ber Dinge! Bor zwolf Jahren unterzeichnete es felbft ben Berfchluß ber turfischen Bemaffer und für Rugland, bas eben Megypten ausgebeutet, die Disposition über die Donaulander; und feitbem hat es von jebem Bebanten, im eigenen bochften Intereffe und als guten Damm gegen ben ruffischen Unbrang fich fraftige, felbstständige Erben ber Turfen zu erzieben, immer nur bas blindefte Begentheil verrathen, fo bag es jest zum puren lleberfluß eilt, fein schauberhaftes Andenten bei Griechen und Claven zu reftauriren. Rufland will ja auch jest noch bie Turfei - nicht einverleiben! Wogu alfo ber blinde garm von beffen Bernichtung? Lord Clarendon fagt freilich: "Europaifche Universalmonarchie! ber Ggar beweist, fo er in ber Türfei nicht nachgibt, bag er fie anftrebt, benn noch jene 10 Mill. bagu, und Rufland mare eine mittelmeerische und baltifche Großmacht, Die Europa Gefete vorschriebe." Darum ift bie Turfei im Recht, und bas Parlament nimmt ben Rrieg an mit bem Rufe: "Gott fcute bas Recht!" foll aber heißen: unsere Machtwurgel in - Inbien.

Gewiß liegt in dem Wort: Indien, der Schlüssel für Englands Gebahren und halbmondssucht, benn wie Schlangengist gehaßt bei Griechen und Slaven, kann der Themses Großkrämer im Driente nur mehr mit Türken hausen, und das ist reeller Gewinn für ganz Europa. Aber der Koran wird angesochten vom griechischen Kreuz, und damit wäre es Englands Eristenz selbst, wenn nicht die Ansechtung in eine Zeit gesallen wäre — Dank dem russischen eisersüchtigen Hochmuth! — die nicht günstiger sehn könnte für die englischen Türken. Schütten sie eine Blutsündsluth über Europa, so thun sie es gezwungen vom ABC ihrer Politik. Hätten sie sieh denn je solches Glück träumen lassen dursen, das die ihe nen gesährlichste sestländische Hauptmacht, mit der sie nichts gemein haben, als die gegenseitige Bolkslorie vielhundertjährte

ger Tobfeinbichaft, in unnaturlicher Alliang ihnen ale Bertgeug für ihre Condergwede einft bienen murbe? Dem etele haften Rramer-Egoismus hat fich ein anderer Egoismus verbunden, aber, wie zu befahren fteht, bem Schlauen ber Schlauere. Bohl mag Franfreich ein herbes Beh burchbringen, bei bem hoffnungelofen Befühle, wie ein willenlofer Stoff heute von bem, morgen von jenem ale "Staat" ge-Inetet zu merben, aber es ift boch noch freier als England. Biele Infulaner glauben feft, daß Franfreich faum awolf Monate vor bem Alliang Abschluß noch eruftlich mit Rrieg gegen England umgegangen, und, abgefehen vom politischen Moment, fagt bas bem Torpfürsten und Literaturjuben Difraeli augeschriebene Bampblet: "nicht wenige, die mit scharfem Blid bie veranderte Lage biefes Reiches ansehen, haben vom religiofen Befichtspunkte aus wenig Bertrauen ju feinem thatfachlichen und bona fide - Regenten.

Gewiß ift daher die mahre Absicht des allierten Navoleon III. noch immer nicht ficher, und die englische Univerfalmonarchie noch eines Artifels hochft bedürftig, bes Rittes für die frangofifche Alliang, ben felbft bas "bergliche Belbeinverftanbniß" eines gemeinsamen Unlehens nicht erfette. gibt zwei Sorten folden Rittes, eine leichtere und eine erfter Qualitat absoluter Unauflosbarkeit. Die leichtere Sorte ware belben Allierten vorberhand lieber, in Aussicht einer eventuellen Bieber - Lofung, Die bei Anwendung ber zweiten Sorte nicht vorgehen fonnte, ohne daß Ein Theil ober beibe in Trümmer gingen. So mahr es eines - Ravoleon's beburfte jur gegenwärtigen europäifchen Conftellation, eben fo wahr bedarf die englisch-frangofische Alliang gur rechten Rittung einer ber beiben Sorten: entweber ber beutfchen Mächte ober ber Revolution. Es ift aber immerbin nocheine Art conservativer Politik, fo lange fie ber beutschen Dachte als Allierter begehren, benn fie thun es nicht nur nothgebrungen behufe bes nachhaltigen Angriffe gegen Rus-

----- preupens jur moralisch unmi bie Parifer-Thronrede vom 2. März nennt. Rapoleon III. gefteht fo offen, land hat, führt bie Braut heim. halb Diffenter - Brediger" und voll u gu bee Gjar's Sauptverbrechen, bag telligente beutsche Bolf nicht gum & bigfeit gelangen laffe," wie benn bie bei land's Erlaubniß Rapoleon III. hatten e haranguirte fie am 2. Mary hochft be 40 Jahren "nur gu viel Defereng geg jest aber, Defterreich zumal, bereits ihr wieber gewonnen, und frei fchauten, ihre Intereffen befanden: "wir geben um ihm behülflich gu fenn, ben Rang man es herunterbringen ju wollen fchi lifche Dufit in ben Dhren beiber Be vergieh man fogar Aberbeen's Baubery versicherte, bag bamale bie beutschen D land gunftig gewefen. "Best find fie

alaubte man fich Da

ŗ

Alles binbenden Ritt, bereits emfig benütt, vorerft ju Drobungen gegen ein etwa nicht alliangluftiges Deutschlanb. ift jest Englands ganze biplomatische Runft, und in Baris spielt ber Moniteur mit alt napoleonischer Routine die Rolle bes brohenden Mentore, vor bem ber beutsche Dichelismus fich wieder respettvoll brudt. Die Thronrebe fagt: "in Conftantinopel herrichen fei im Mittelmeer herrichen," Bergros Berungegebanken aber habe Franfreich nicht; inzwischen, wenn Defterreich bennoch nicht wollte, bat man im Balais Roval, wo Jerome's tugenbfamer Schößling blüht, ben Juden Das nin von Benedig, ben andern Freimaurer - Dberft Bring Murat, Bratenbenten von Reapel, und die italienische Rationalität in Referve, mit ber biefer Bring fcmanger geht, wie bie Freimaurer-Bringen von London und Berlin mit gothaifc Rleindeutschland, und spricht man in hochften Rreisen mit Genugthuung von neuen Rarten Europa's burch Angriff im Rorben und Guben, von Polen und Ungarn aus, in Savopen und im Rheinland; Maggini ift bem Bringen-Rleeblatt gur Beit nur noch ju ehrlich. Die Barifer Circular-Depefchen erlautern alfo: waren unsere Abfichten weniger rein, fo hatten wir ein anderes Bundniß gemahlt, verftehe: bas ruffifche; inamischen ftarren bie Trefflichen in ber Schweig feit Monaten von Bebeimniffen über ihre frangofische Alliang, und ber Die plomatie = Direktor Brenier aus Baris fampft Lord Minto's. ausgewaschene Bufftapfen neu aus auf italienischem Boben, bamit Frankreich ben Weg ber — andern romanischen Mächte wandle. Bon London icallt es ju Desterreich herüber: allirt mit uns, führft bu eben baburch ben schwerften Schlag auf die Revolutionspartei, und vom Moniteur (d. 22. Febr.): ber ruffifche Conflict bote feine Befahr, wenn nicht ber "revolutionare" Beift zu fürchten mare, ber fich bie gegenwärtigen Umftanbe ju Rugen machen wolle, um entweber in Griechenland ober in Italien Unruhen zu erregen; ber Moniteur fagt biefem "Geift" offen: er murbe fo "fich mit bem Intereffe

Bewiß ift aber, bag man im ! nicht nur gegen ein nichtalliirtes I balt, fonbern auch - je gegeneinan unzweifelhaft nicht, fich ju fragen, mo England vergag noch meniger, ju ermag ftungen jenfeite bee Canale, 60,000 2 de" (!), allein an Landungetruppen, 250 bei einem Kinanguftanb, ben man frob i fauberlich mit Beitungefchreiber-Bbrafen ganglich überfpringen gu fonnen - 21 au Ende bloß gegen Rufland, um En Drient und bas ichranfenlofe Umfichfreffe bloß um fich bes ichlieflichen Triumphes recht feft zu verfichern ? Ber faßt bas! mare natürlicher ale, fobalb bie fritifo bes Profites nabt, vielleicht noch fruber dentes, und bie englifche ganbungear Minoritat bilben! - bie plopliche Be gofifch englifden in eine - frangofifd Chenfo wenig burfte anbererfeits ein ut

bie fechste Großmacht voraus zu haben. Die Revolution wenbet fich ftets nach ber Seite ber größern Bortheile, wenn fie aber je eine Beimath bat, fo ift es England; fie ift von ber bier allmächtigen Bolfoftimmung getragen, und foeben hat biefe ben Abgott ber friegerischen Demofraten, ben Belben ber Breffe und ber Antiruffen - Meetings, ben megen subordinationswidrigen Eigenwillens bei ber gangen Abmiralitat verschrieenen Ch. Rapier jum Abmiral ber Offfeeflotte erhoben. England barf vorzugeweise auf die Revolution als Referve gegen eventuelle Keinde rechnen, gegen Rugland ober fpater gegen Frankreich und gegen Deutschland mit biefem ober mit jenem. Rittet fie nicht bie englisch frangofische Als lianz, so wird sie andere Dienste thun! Für die sen Kall fpricht eine Stimme aus ben Tories, ben Confervativen, bie verzweifelnd an jedem andern Beilmittel gegen die tobtliden heimischen Schaben in ben Rrieg fturgen, um in Bahrheit bas Miftbeet ber Demofratie: Bauperismus und Broletariat, berghoch über eine halbe Welt ju haufen - fpricht ber angebliche Difraeli wie officiell: "bie Lage, in welcher bie Rationen find, befleibet uns mit einer gemaltigen Dacht," und rath, ben "muben Gohnen ber Freibeit" auf bem Continent ein englisches "Gludauf" bei all ihren Bersuchen, "mancher Feffel los ju werben," jugurufen, ben Ungarn, Bolen u. f. w. "Wo murbe fich fur ihn eine Armee finden, die jur Ueberrennung Westafiens verwandt werben konnte (fur ben Czaren namlich)? wo ein einziges Bataillon, bas von ihm entbehrt werben fonnte, um Afg haniftan und Berfien herbeigugiehen, um nur eine Boche auf ben Angriff Sinboftans ju wenden?" Rurg, "handeln wir jest nur recht, fo brauchen wir feinen Streich ju thun," und "fein gufünftiger Czar burfte je wieder die Ruhe und ben Frieben ber Belt bebrohen." "Aber wenn bas Gefchid bes Rampfes es verlangte, nicht England allein, auch Amerika wurde (fur Die Revolution) jur Bulfe bereit fteben; ja Amewartschaft auf einen Theil bes osmain ber Rord. Oftsee gegen ben Sundz burch sie weit vor Deutschland begüns Bise unt Bouiben zu rubiren; es ist nic Germacht, seine Gefandter zu London populär zu sehn, erscheint wie ein S hit und ladet Koffuth, Mazzini n. zu Allengland! du wirst allerdings niemal

so ift es mit ber französisch-eng und so vermöchte fie sich eiwa noch au überhaupt die in diesen Blättern vor el zeichnete politische Weltstellung der Zuk hervortritt. Und zwischen einem sold übermüthigen Griffen Rußlands weiß m Dentschland keine Wahl, als Anschluß lader eine "Reutralität", wie sie Rußla Orloss in Wien zu beantragen gewagt Macht wie Desterreich, in einem welthi ihre Gränzen und theuersten Interessen eine Neutralität des müssigen Zustellus

II.

## Und - Deutschland ?

Deutschland habe eine eigene gauft, meinten wir, von Desterreich wußten wir es gewiß! Soviel wenigstens hat bas Jahr 1848 mahr gefagt: Deutschland, wenn einig, ift Allen gewachsen. Wir schauten baber fleißig nach ber Ginigfeit aus, aber ohne je mehr ale Defterreiche bargebotene Sand ju erbliden; faben wohl Breugen als neuen Berfules am Scheideweg beutscher Treue, aber fonft wie immer, wenn wir die Stimmen ber maggebenben Barteien borten. Bunacht rebete es fic bamit aus: feine Intereffen feien nicht berührt, noch die Deutschlands, wozu Defterreich naturlich nicht gehörte. Rufland, gebietend in ben Darbanellen und über bie Mündungen bes beutschen Fluffes im fcmargen Meere, an ben entblogten Dft. und Subgrangen Defterreichs, bei ber nachften Revolution in Italien ober Franfreich mit feinen Armeen über Carbinien bis an bie Alpen, mas fammerte bas Preußen und feine "liberalen Inftitutionen"? Rufland ober eine Secundogenitur in Stambul und Ropenhagen, ber Sund und bas Marmorameer gefperrt, fur Solftein-Lauenburg eine ruffische Stimme am Bund, Die Türfei vielleicht in nachster Zeit schon auf bem Rriegetheater in ben hintergrund getreten vor ber Dftfee - "unfere Grangen" find wohl noch immer unberührt? Dber gilt bas "Buwarten", bis die englisch-frangofische Alliang felbft die orientalische Frage vom Bosporus an bie Ufer bes Rheins verlegt? Dag fenn, baß bie preußische Großmacht feine europäischen Intereffen hat; fie verläugnet aber auch bie beutschen, wenn fie ibren Blat im Conflict nicht mit absoluter Rothwendigfeit bictirt finbet. Auf Defterreichs bringenbe Anfragen ihre Stels lung eine neutral "zuwartenbe" nennen, wenn ohne Rudficht

für die ruffifche Allianz, ba nur f effen Preufens (auch beffen "Marin alte Bollwerf bee Evangeliums) mah Ruflande guten Willen bor ber Ret Mit gitternber Saft mochenlang bie @ Defterreiche Unfcluß an ben Weften tualitaten Breugens fleißig erwogen, n Gine nicht, baß beibe beutschen Die fich genügen tonnten; bavon fei Unbere bie gothaifden Altpreußen Blatts"; bei ihnen mar es bie Lug in Bien, bie fie mit tudifchem Beileib, für bie beutschen Untipathien, verbreite nun ruffifch geworben, und alfo vom b getrennt. Sie vertreten Preugens Allian vorausgefest, bag fich nicht auch Deft benn Preußens Blat ift ihnen immer über, vielmehr, wie anderen Meuchlern bei beffen gegenwärtiger, nach beiben Ge muß baber Preugen natürlich bie G-

Defterreich biegmal, um ber preußischen Eriftenz felbft willen, ja nicht allein zu laffen!

Run find aber vorerft, trop ihres Laugnens, wenn auch bei ber "zuwartenben" und "verfohnenben" (?) Stellung naturlich nicht befinitiv, bie Reupreußen unterlegen, bie Alte preußen durften fich ruhmen, gefiegt ju haben. Der lithographirten Correspondenz ber Linken in ber Rammer zu glauben, ftanb ber Ronig felbft in ber Sauptfache fur jene, ber Bring von Breußen mit Manteufel für ben Beften. land, bas bem Prinzen einft bie Schwiegertochter geben foll, flichelte emfig auf 1850 und Bronnzell, und Ritter Bunfen Jofias 2c. fceint in London fcon gerabezu fur bie birecte Alliang gutgeftanben ju fenn, wenigftens heißt es, ber Ercellente folle London meiben, nachdem nun bloß eine "zuwartenbe" Stellung baraus geworben. Für fenen pringlichen 3med ließ fich bie Demofratie bie Agitation in ber Breffe, ber Armee, ben Freimaurer - Logen wie immer, natürlich ausgezeichs net wohl gefallen. Und auch jest, brehte nur ber Wind fich abermale ein wenig, fo murbe bas Unione : und Begemonies Spiel von 1848 ff. noch einmal, nur treuloser, gefährlicher, aufgelegt, biefmal aber gewiß, um ununterbrochen burch ruffischen "Rath" bis zum endlichen Kinale zu gebeihen.

Möglich, baß etliche unbedachten liberalen Stimmen für eine gerade jest zur Kräftigung und Regenerirung Mitteleuropa's vorzunehmende Bundesreform noch mit den wenig deutschen Ausschlag gegeben; denn eine entseslichere Forderung, als Stärsfung des Bundes, eristirt für Preußen nicht, jedes bahin zieslende Wort ist ein Attentat auf seine Zufunft, und man mußte eilen, Dem vorzubauen. Vielleicht hat selbst Neupreußen die rufsische Allianz gerade auch im Schreden über diese sährdung des obersten Grundsates von der "negativen Bundespolitik Preußens" fallen lassen. Das Haupt-Motiv der "zuwartenden" Politik aber, die nun einmal offenbar die beutsch-nationale Stellung mit Desterreich, nur nicht gerade

befinitiv, abgewiesen hat, war wohl ber vernünstige Gebanke: wer bedt unsere Blöße gegen Frankreich, wenn wir bem Often, wer gegen Rußland, wenn wir dem Westen zusfallen? Das beutsche Dritte in der Mitte eristirt zur Zeit für Preußen noch nicht. Aber doch für jeden Braven im Reich, wie Gott wird offenbaren zu seiner Zeit!

Die Direktive unserer Interpretation ift, wie gesagt, und muß mobl fevn, bas Urtheil ber preußischen Sauptparteien. Die "Rreuggeitung" g. B., wie fieht fie jest, ohne ju errothen, vor ber Belt! Geit zwolf Monaten hat fie faft taglich die gange politische Erifteng Deutschlands bem Cgar gu Fußen gelegt, speciell aus ber Annahme ber erften Biener Rote eine rechtliche "Berpflichtung" ber beutschen Machte gur ruffifden Alliang gemacht, und jebe Wiberrebe als Soche und Landesverrath gebrandmarft; fein Rosaf, ber ihr nicht absolut unnabbar gemefen mare, "feine Dacht ber Erbe ift im Stanbe, Rufland jum Rudjug aus ben Dongulandern, Serbien eingeschloffen ju zwingen" ic. - bas mar ber tägliche Refrain, und baber: "Rufland fur immer!" Best aber, jest erflart fie ploblich: jene "Reutralitat", bie "jumartenbe," "von Anbeginn" empfohlen zu haben! Mendacem memorem esse oportet, mag Altpreußen fagen, und ihr bie gahlreichen Stellen fammeln, ber frommen Schwester, wo fie einft bem "Wochenblatt", und bamale Grn. Manteufel, mochenlang auf ben Leib bewies: Breugen feine unruffifche Reutralitat jumuthen, beiße ber preußischen Ehre jumuthen, bas Recht in ben Wind ju. schlagen und fpigbubifc auf ber Lauer ju liegen, um ben Bortheil zu ersehen und fich bann auf beffen Seite zu werfen. Bir halten une baran! Aber noch arger, ale bie Schwenfung an fich, ift bie gottverlaffene Krechheit, wie fle als burch - Defterreich felbst veranlagt motivirt wirb. gibt," fagt bas Blatt vom 4. Mark, "Spotter, welche meinen, baß Defterreich um beswillen gegen Rufland auftrete, weil Rothichilb (!) bieg muniche;" zwar ift bie Schandfeber fo gnabig, "biefe Deinung nicht zu theilen," fonbern "bem

Raiser bestere Motive zuzutrauen", die andere "mißtrauische Besorgniß" aber wird nicht besavouirt, "als mare die hinneigung Desterreichs (nach dem Besten) nur zum Schein,
um Preußen dadurch irrezuleiten und schließlich zu compromittiren," namentlich spreche dafür, daß die österreichischgesinnten Blätter gerade jest von der Bundesreorganisation
redeten! — und mitten unter solchen Auslassungen hat das
Organ die Stirn zu behaupten, mit der unbestritten makellos
ehrenhasten "Deutschen Bolkshalle" in der orientalischen Frage
im "wirklichen Einverständniß" zu seyn! Antwort aber
auf zene Begründung der gegen Desterreich "zuwartenden"
Stellung, gibt es wohl keine andere, als die Frage: Ritter
oder — Buschslepper?

Doch genug von folder Reprafentation ber preußischen Bolitif, außerhalb minifterieller "Correspondeng". Dr. Bran's "Minerya" beweist ja nicht umfonft, bag bas habsburgifde Reich noch in biefem Jahrhundert in Richts, respettive in Breugen, gerfallen muffe. 3ft vielleicht jur Borficht auch icon ein neuer Rheinbund als "Rettungefelfen" im Reimen? Das wiffen wir, bag ber Chef von Coburg . Botha, nachbem erft noch bas gange Saus Coburg bie Rote ber "loyalften Befinnungen" für Rapoleon III. erlangt, nun nach Paris gereist ift, um "ben Frieben und bie beutschen Intereffen", im Berein mit ben übrigen Freimaurer - Bringen, ju erhalten. Dan wird gut thun, alle beffallfigen Symptome ju prufen; benn mag auch jeder ehrliche Mann glauben, bag bie etlis den Rleinigfeiten, welche fich etwa mudfen burften, in vierundamangig Stunden maustobt gelacht maren, fo galte bieß boch nur, wenn bie Demofratie nicht mehr ware; wir was gen aber ju behaupten, fie fei noch und bie - Sunger & noth dazu!

Es gehört in Deutschland jest mahrlich Muth zu solcher Behauptung, und es ift bieß auch ein Zeichen ber Zeit. Stünde Defterreich nicht als ein Leuchtthurm für die Rubera

..... jenn, bas Urtheil ber preußischen Die "Areuzieitung" z. B., wie steht sie jet rothen, por ber Belt! Geit zwolf Monaten 1 lich die gange politische Erifteng Deutschlande Fußen gelegt, speciell aus ber Unnahme ber Rote eine rechtliche "Berpflichtung" ber beutich ruffifden Alliang gemacht, und jebe Wiberrebe Landesverrath gebrandmarft; fein Rofaf, ber ihr unnahbar gemefen mare, "feine Macht ber Erbe Rußland jum Rudjug aus ben Donaulandern, gefchloffen ju zwingen" ic. - bas mar ber tag und baber: "Rugland fur immer!" Jest aber, fie ploglich: jene "Reutralitat", bie "jumartenbe, beginn" empfohlen zu haben! Mendacem me oportet, mag Altpreußen fagen, und ihr bie gahlr fammeln, ber frommen Schwester, wo fie einft be blatt", und bamale Grn. Manteufel, mochenlang bewies: Breugen feine unruffifde Reutralitat jun ber preußischen Chre jumuthen, bas Recht in 1 fclagen und fpigbubifc auf ber Lauer ju lieg Bortheil zu erfeben und fich bann auf bef merfen. Mir Kafa...

Raifer bestere Motive zuzutrauen", die andere "mistrauische Besorgniß" aber wird nicht besavouirt, "als mare die hinneigung Desterreichs (nach dem Westen) nur zum Schein,
um Preußen dadurch irrezuleiten und schließlich zu compromittiren," namentlich spreche dafür, daß die österreichischgesinnten Blätter gerade jest von der Bundesreorganisation
redeten! — und mitten unter solchen Auslassungen hat das
Organ die Stirn zu behaupten, mit der unbestritten makellos
ehrenhasten "Deutschen Boltshalle" in der orientalischen Frage
im "wirklichen Einverständniß" zu seyn! Antwort aber
auf zene Begründung der gegen Desterreich "zuwartenden"
Stellung, gibt es wohl keine andere, als die Frage: Ritter
oder — Buschklepper?

Doch genug von folder Reprafentation ber preußischen Bolitit, außerhalb ministerieller "Correspondeng". Dr. Bran's "Minerva" beweist ja nicht umfonft, bag bas habsburgifde Reich noch in biefem Jahrhundert in Richts, respektive in Breugen, gerfallen muffe. Ift vielleicht jur Borficht auch icon ein neuer Rheinbund als "Rettungefelfen" im Reimen? Das wiffen wir, bag ber Chef von Coburg : Botha, nachbem erft noch bas gange Saus Coburg bie Rote ber "loyalften Befinnungen" für Rapoleon III. erlangt, nun nach Baris gereist ift, um "ben Frieben und bie beutschen Intereffen", im Berein mit ben übrigen Freimaurer - Pringen, ju erhalten. Man wird gut thun, alle beffallfigen Symptome zu prufen; benn mag auch jeber ehrliche Dann glauben, bag bie etlis chen Rleinigkeiten, welche fich etwa muchfen burften, in vierundzwanzig Stunden maustobt gelacht maren, fo galte bieß boch nur, wenn bie Demofratie nicht mehr mare; wir magen aber zu behaupten, fie fei noch und die - Sunger & noth dazu!

Es gehört in Deutschland jest wahrlich Muth zu solcher Behauptung, und es ift bieß auch ein Zeichen ber Zeit. Stünde Defterreich nicht als ein Leuchtthurm für die Rubera

ten icon ber Turfei jugurufen: "es mu und folde partiellen Aufftanbe bis gur bes Strafenfothe von Conftantinovel ale fucceffiven Sterbene ju bezeichnen. Di lauf allmäbliger Rraftigung ber Rajah u Garantie ihrer Rechte und halb felbitftl wie fie in ber Dolbau, Balachei unb fteht, wobei bie Demanen wohl noch Dec figen fonnten, wie einft bie ringe vom Ti fenen Raifer von Brgang ein volles Gacul ber gludlichte gall fur Europa und bie ! fen. Dem Bogantiner Beift aber ift von ber Salbinfel aus, mo er gum lleberf proteftantifirt, ja louisphilippifirt morben Incunabeln bes neuen Reichs vergiften; b nen Claven und Sellenen in Europa und ju "Bellenifchem Raiferthum ober Tob!" beutige Rern von Rabobigi, fonft im turf Hauptmanisest vom 20. 3an. lefen wir nichts vom "wahren Christenglauben", besto mehr von der "ewigen Sendung der sich erhebenden freien Ration der Hellenen: Beredlung der Menschheit durch die Wissenschaft, Gewissensfreiheit, Ideenstussich, feuriger Liebe zur menschlichen Freiheit" u. s. w. Welche Bein für Liberale, Demofraten und Engländer, ihre Sympathien zwischen diesen "freisinnigen Ideen" orthodorer Griechen und dem Halbmond denn doch unmöglich theilen zu konnen! Was aber unsere driftlichen Sympathien betrifft, so haben sie nichts gemein mit den "Comité's in Athen."

Man legt Rugland bie Schuld bes Aufftandes bei, tros ber von allen Seiten ber bestätigten Erflarung bes Bellenen-Manifefts gegen ben "Schimpf," für ein ruffiches Protektorat bie Waffen ergriffen zu haben, und fo fehr hat fich bas unbegranzte Bertrauen innerhalb weniger Wochen in granzenlofen Sag vertehrt, daß felbft ein officielles ruffifches Desaveu auf unüberwindlichen Unglauben ftogen wird. Mit Unrecht; biefer bellenische Aufftand ift vielmehr eine schwere Rieberlage für Rugland, ale ein Erfolg, um fo fcwerer, ale es ber in Bosnien, Gerbien ac., und befonders in Bulgarien verbreiteten ruffifch-fubflavifden Propaganda bis jest noch nicht gelungen ift, eine Erhebung ju feinen Gunften hervorzubringen, mit Ausnahme bes Studenten-Rrawall's in Belgrad und bes famofen Freicorps ber Staurophori in ber Molbau - Balachei, welche ber vor ein paar Decennien von Rufland im Unmuth über ben Undant ber von Gelbfiftanbigfeit traumenben Bellenen errichteten neuen fübflavischen Hetarie angehören, und in ihren geheimen Clube achtruffifch nichts weniger ale "Bewiffensfreiheit," vielmehr einen Fanatismus einlernten, ber bie Ratholiten faft noch glühenber haßt, als felbft bie Turfen-Defterreich proteftirt gegen biefe organifirte Militar- Betarie, wenn es aber vielleicht balb feine Colonnen als einen Reil in die ruffifche Bublerei treibt, fo gefchieht es gewiß mehr wegen ber Anstedungsgefahr vom Guben als vom Rorben.

····· ···· ···· ···· uno und in ihren natürlichen Urfachen erflärte' mehr hervor: bag nämlich bie höhere or gang entichieben fur bie Turfen Bartei nie ben von ben conifden Abreffen bes ober ben Gultan, ber Mufftand ber Bellener Rlerus offen migbilligt; ber Batriarch vo burch feine Forberungen fur ben Gultar Aufruhr gegen fich ; bie über verbachtige 6 Bluturtheile bes permanenten Rriegegeri werben vom Batriarden, mehreren orthob amei Rabbinern ale orbentlichen Beifigern bifchof von Abrianopel vollzog gum Entfete feierliche Benediftion jener Chriften - Turf melde in ihren zwei Felbern bas Rreug u tragen, mobei bennoch fammtliche Bolen Rofafen bei ber Rirchenparabe fich meigert bem Schismatifer in bie Rirche ju geber Archimanbrit in Paris bat bas Cgarenthum, Rirche gerreigentes Chisma, meldes "ba

tereffe bee Despotismus peranbert babe."

Rebmen wir nun an, bag Rufland burch Siege gezwungen werbe, ben Weftmächten bas fterbenbe Türkenreich abzus troken - welche unberechenbaren Bermidlungen mußten aus iener faftischen Constellation hervorgeben! Für heute find uns nur mehr Undeutungen gestattet. Der Bygantinismus ftunbe gegen ben Banflavismus, und biefer gehrte am Mosfowiterthum; ber hellenische Libertinismus rudte bem Orthoborismus auf ben Leib, und fande an dem ohnehin bedenklich um fich freffenben "jungen Rufland" einen Bundesgenoffen mit offenen Armen; Die ruffifden Altconfervativen, "Altrugland," mußten bie Klagge ftreichen. Run aber ermage man, baß eine eigentliche Einverleibung ber Turfei faft unbentbar mare; "Conftantinopel ale Secundogenitur" mußte Bahrheit werben, und Raifer in Barigorod Großfürft Conftantin, ber zweite Cohn bes Raifers, bisher Abmiral ber gangen Rlotte, eventuell Commandant an der Donau, ein eiferner Charafter, gang unähnlich bem Thronfolger, nicht im beften Einvernehmen mit biefem, im Uebrigen ftreng altruffifc in Bolitif und Religion, bas Frembe und bie Fremben rudfichtelos von fich ftogenb. Man fagt, ber eiferfüchtige Brubergwift gerade laffe ben Cgaren bas bringenbe Bedurfnis fühlen, für Conftantin ein neues Raiferthum ju fchaffen; wir mußten, mare es fo, barin ein bunfles Berhangnig erbliden. Die altruffifche Bartei mit ihrer ftarren Erclusivitat am Steuerruber bes Bygantinismus! Die Bermirrung, allein icon mit ben genannten politifchen Barteien, mare unabsehbar, und nun erft die firchliche Frage! Was benn machen mit bem Brimas ber gangen orientalifchen Rirche ju Barigorob ober Conftantineftabt, mas mit ber hierarchie ber griechifchen Rirche, ben turfenfreundlichen Bralaten? Gie einverleiben bem Cafareopapismus ber ruffifch griechischen Rirche? ober einem neuen byzantinischen Staatspapismus? Aber beibes mare ein gefährliches Attentat gegen die "beilige Mutter," und jubem ein raditaler Rif burch bas Altruffenthum felbft, benn biefes

fei bentbar, was ware bie Folge? Niein faiferlich byzantinisches Schisma im Schisma, ein Religionsfrieg ber altgla mit ben casareopapistischen in Consequent bieß die der griechischen Kirche lange aust wie die abendlandische seit dem 16. Jahrh nächster Nähe, schon durch die tiefe Berüstigen Bewegung des Westens. Und Aschismas Pewegung des Westens. Und Aschismas selbst! Doch zum Beweise alles wendig, die Parteien in Rußland, die politi vor Allem an und für sich in ihrer eiger zu betrachten.

IV

Ruffifche Universalmonarchie! Barum !

ift nicht fein Staat, nicht feine Rirche gewachsen, bie moberne abendlandifche Luft ift beiben absolut todtlich, wie ber weitere Sauptpunkt unferer ferneren Betrachtungen zeigen foll. es eine große Diffion, fo hat es fie in Afien+); ftatt mit eigener Lebensgefahr, angeblich confervirent, auf ben Beften ju bruden, ftatt in ellenlangen Circular - Roten unmurbig leeres Stroh zu breichen nach ber becrepiben abendlanbifchen Weise, begahme es fich an ber Donau und hole sich in Affen materielle Benugthuung! In Europa bat fein ameiter romifcher Raifer Plat, feine zweite Welthandelsmacht, und gar feine Universalmonarchie; ber Bebante bagegen, bag gerabe ber Bang ber Türkenfrage Rufland wiber feinen Billen und mit einer alle thörichte menschliche Berechnung brechenben weisern Dacht nach Afien bin brange, erfüllt une mit anbetenber Bewunderung ber Führung in ber Beltgefchichte, und mit freudiger Ahnung ber gewaltigen volitischen Beltftellung ber Bufunft, auch wenn wir von ber firchlichen fcmeigen wollen, fo lange bie Schwerter reben. Unfere beutsche Bubliciftit freilich! - fie will faum begreifen, bag wenigstens boch Amerifa ju ben Fragen europaifcher Bolitif gebort, geschweige benn gar bereits auch Afien! Erfaßte fie ben in ungeheure Die menfionen auseinanderführenden Wendepunkt unferer Gefchichte, fie wurde mit gebührender Spannung auf die Memento's aus nachft fur England achten, wie fie aus turfifch Armenien und Perfien, aus ben Ruffenlagern am Drus, aus ben Steppen

<sup>\*)</sup> Sehr gut äußert die Allg. 3tg. vom 19. Febr. aus Stambul barüsber: "Affatische Reiche und Zustände wollen nicht mit europäischem Maße gemeffen werden; Rußland ift dort auf seinem natürlichen Boben, es besitzt Kräfte, die so harmonisch zu den Berhältnissen der Gegend paffen, daß die Annahme berechtigt scheint, England könne dort dauernd nur mit ungeheuerm Kraftauswand Rußland gegenüber sich erhalten; es muß jene Macht schließlich immer in Europa zu bekämpfen suchen, und es ist offenbar, daß es dieß nur im innigen Ausschluß an Deutschland vermag."

Deffen zweiter Balfte, unb - welche Fügung handlungen gerade zwischen St. Beterebur über die Frage, wieweit Rufland ben fid Pforte fich zu Ruben machen burfte, mit ber lande? mußten ihn einleiten, noch ehe vo bas brennenbe Feuer ber Gifersucht bei Spute bich!

## XXXI.

# Briefliche Mittheilung

Mus Raffau.

Omnipoteng ober 3mpotem ?

den Rechtes ber bureaufratischen Allmacht gurudgetreten war. Wenn einft bie Biographien ber Rampfer fur bas alte Recht und bieewige Freiheit ber Nachwelt vorliegen, wird fich zeigen, wie ber Bifchof von Limburg feit dem Befteigen des bifchoflichen Stubles biefen Streit unermublich fortgefet, und erft, als alle gutlichen Mittel erschöpft waren, das Recht ber Rirche fich felber nahm. Wie er barüber gur Regierung fteben werbe, fonnte ibm nicht zweifelhaft febn. 216 etliche Briefter im vorigen Sommer ju Dants abreffen fur ben Gifer bes. Bifchofs um bie firchliche Freiheit aufforberten, traf fie eine, freilich ohne bas gewünschte Refultat ausgegangene, Criminal-Untersuchung, und alebald foll einzelnen Beamten ber Auftrag geworden febn , auf die Predigten ihrer Geiftlichen machfames Muge zu haben. Darauf folgte ber feit einigen Monaten vielbesprochene Criminal - Proceg ber Staatsbeborbe gegen ben Bischof, sein Orbinariat und ben Pfarrverwalter Muller ju Neuborf. gegen lettern wegen "Betruge", gegen jene wegen "Erpreffung". Wir feben ben Borgang um fo lieber als bekannt voraus, als feine bloße Berührung uns mahrhaft anetelt; aber nirgends gibt es elnen andern Fall, ber eclatanter zeigte, bis zu welcher Bertehrung ber beiberfeitigen Rechte es auch bei uns, wie in Baben, getom-Dicht blog hat bas Ministerium eines protestantischen gurften die Verwaltung des fammtlichen fatholischen Rirchenvermogens fo gang an fich gezogen, bag bem Bifchof thatfachlich gar feine Initiative mehr gutommt, fondern man muß biefes Minifterium eines Fürften, ber Rang und Gintommen großentheils eingezogenem Rirchengut verbanft, auch noch als Bertheidiger jenes Bermogens vor Gericht auftreten feben, bem Bifchof gegenüber, ber bas Berbrechen begangen, einem Briefter felbftftandig bas Stipenbium etlicher geftifteten Deffen anzuweisen.

Immer hoher stieg indes die gartliche Fürsorge des Kirchen"Oberaufsichtsrechts"! In der obersten Schulbehörde am Ministerium des Innern saß Ein Katholis; entschieden hatte er in der
ersten Kammer für das Recht des Bischoss, bezüglich der Bertretung desselben in genannter Kammer, sich erhoben; er wurde ausgeschieden. Die conservative "Allgemeine Nassaussche Beitung" hatte
sich nicht gegen den Bischos ausgesprochen; man entzog ihr sofort
noch vor Jahresschluß die amtlichen Inserate, und brachte sie dem

ju ben geiftlichen Exercitien geben wollten, biefen gallen könne nur bas Ministerium si Bischofosit ju Limburg amtirte ein Kreiebe scheint, Katholif ist; noch am Sploesterabend ein Protestant fam an feine Stelle, bem n schiedenste Qualififation zu einem Burger-Alte man sich auf bie fritische Zeit bes Jahreswed

Der Bischof von Limburg hatte nämlich 1853 bas Ministerium aufgesorbert, etwalg Rechtstitel auf Besehung gewisser Pfarreien Staatsbehörde nachzuweisen, widrigensalls er nach dem kanonischen Rechtsgrundsate vornel wo das Recht eines Andern auf Besehung fire nachgewiesen werde, die Rechtsvermuthung Damit war nun freilich unser kirchliches Wir trossen, denn die Besehung der gespillichen Uen der wichtigsten der von der Regierung gang zogenen Bischossechte. Das Ministerium aber wichtigste der Bischof wirklich eine Ar Sogleich redete nun das Ministerium, aber n ten Nachweise nachträglich beigubringen; vieln rücht, der Bischof werde sofort gesangen gesett t

nicht werben. Man hoffte, auf einem anbern bequemeren Beg ber Kirche wieber herr zu werben, und belegte bas Bermögen ber vom Bischof besehten Pfarrstellen mit Beschlag, anerkannte jedoch bie neuen Pfarrer bes Bischofs als Psarrverwalter, um sie nicht ans ben betreffenden Ortschaften ausweisen, und so die Seelsorge ganzlich sisteren zu mussen, und läßt ihnen den üblichen Bicard-Gehalt reichen. Der Constitt gewann so allerdings ein minder kriegarisches Ansehen, ist aber in der That nach beiden Seiten hin nur um so schwieriger.

Naffau ift alfo Baben nachgefolgt, und ftraft nicht ben Bifchof, ber bie Pfarreien, wie bas Ministerium meint, eigenmachtig und im Wiberforuch mit bem Staatsgefet, befette, fonbern biejenigen Beiftlichen, welche bie Diffion als Pfarrer in Die betreffenben Gemeinben von ihm pflichtgemäß angenommen haben; und es ftraft biefe Beiftlichen baburch, bag es bie Temporaliensperre ein-Warum tas naffauische Ministerium nach bem Borgang Babens einen folchen, allen Rochtsprincipien wiberftreitenben Beg eingeschlagen, ift freilich leicht erfichtlich. Die Bortbelle, welche durch ein bireftes Einschreiten gegen ben Bischof, burch Baftnahme feiner Berfon ber guten Cache geworben maren, lagen allgu febr auf ber Band, ale bag fie auch nur ber Bureaufratie batten entgeben konnen. Soviel bat man wenigstens aus bem Jahre 1837 gelernt; beghalb bleibt es aber gleichwohl immerhin mabe, bağ fich Baben und Naffau burch folche Rechtspraxis ein entieblis ches Baupertategeugnig ausgeftellt haben. Denn einmal auf ben Standpunft ber Staatsomnipoteng fich geftellt, und die Anfprace ber in Rebe ftebenben Staaten auf Ueberherrschung ber Rirche als rechtmäßig zugeftanben, was fonnte fie hindern, gegen bie wiberfehliche Rirchenbehorbe im orbentlichen Beg Rechtens einzuschreiten ? Entweber trauten bie Staatsmanner bem Staat überhaupt ausreichenbe Rraft nicht zu, auch nur in einer gerechten Sache mit ber Rirche in regelrechtes Berfahren einzutreten, ober fie tranten wenigstens ihren einzelnen Staaten unter ben bermaligen Umftanben folche Kraft nicht zu. Mag nun das Eine ober das Andere beftimmt haben, in jebem Falle ift in ihre Ctaats-Idee ein entfehlither und unheilbarer Rig gebrochen, indem fle ihren Staat bemeifen laffen, daß er bie traft feiner Ratur ihm zustehenden Prateuftound einer Dhumacht bes Staates in ber Sanbl fommenben Rechte.

Das offentliche Urmuthezeugnif aber, it ter ber Ctaateomnipoten; ibrem Ctaate babure fie nicht ben Bifchof, fonbern bie ibm geborfam fen, haben fie in ber Beife, wie fie gegen bie ichritten, noch einmal befraftigt. War namlich ber Bifchof Die Pfarreien bejest bat, ein burch und burften bemnach bie Beiftlichen fich nicht Bfarreien vom Bifchof angunehmen und gu begiel Berren für ben fall, bag bie Beiftlichen lesterei wenigftens mit aller Rraft auftreten, und bem & ber ber fterifalen Unmagung mit Gewalt bie Um Bublifum verichaffen. Gie burften alfo nicht, n icheben ift, Die Beiftlichen in Die ihnen zugewiefe gieben, bort fungiren, pom Bolfe ale Pfarrer be tan ber Gemeinte ale Bfarrer feierlich vorftellen le wielmehr ben Beiftliden ben Gintritt in Die betre verwebren, fie fur ben Fall, bag fie beimlich ge fen, fie als Uebertreter bes Landesgesches por ( notbigenfalle einfperren laffen. Das batte ber autrati

gegenüber hat alle biefe bemuthigenbe Abftineng nur lebel ärger gemacht,

Doch ift ber Regierung bei ihren Magregeln fluge Berechnung unserer besonderen Berhaltniffe nicht abzusprechen. Wie wohl fast überall, fo gehoren auch bei une bie Perfonlichtetten, welche fich bem Rlerifalftanbe widmen, beinahe burchgangig ben mittleren und ben unbemittelten Bolfeflaffen an. Es gebt bieß fo weit, bag wir vielleicht manche Curfe von Theologie-Studierenben batten, unter melden taum einer ober ber andere gang auf eigene Roften ftubierte. Unfere Geiftlichen find alfo größten Theils von Saus aus arm; fie bringen in ber Regel noch eine beträchtliche Schulbenlaft, theils in nachträglich ju gablenben Studienfoften, theile in ben rudzugablenben Stipendien, mit. Die Unterftubungen nämlich, welche bie Theologie-Studierenden bei une aus dem f. g. Centralfirchenfond empfangen, muffen fammtlich wieber gurudbegabit werben, fobalb ber Empfanger ein Einkommen von 600 fl. bezieht. Solche Stipenbienlaften betragen aber bei manchen Beiftlichen 500 bis 1000 fl. Run bebente man , bag ber fo belaftet in ben Rierus Gintretenbe bei uns 10 bis 12 Jahre lang Raplan febn muß, bis er einmal eine Bfarrei betommen und fich bann erft anschiden fann, feine Coulben zu bezahlen; bag Anfangspfarreien in ber Regel febr wenig eintragen, viele Beiftlichen zu einer einträglicheren nie, manche erft nach langer Beit gelangen, febr bebeutenbe Birunben bei uns faft nicht vorhanden find; bag bie Beiftlichen bie manigfaltigften Liebespflichten zu erfüllen haben, bei ber gegenwartigen himmelfchreienben Roth Alles natürlich zunächft an ben Geiftlichen benft, wabrend ber Geiftliche felbft bei'm Abgang ber ibm guftebenben Ginfunfte auf anderweitige freiwilligen Unterftubungen nicht wohl rechnen fann, indem ichon die allgemeine Armuth die frommen Gaben absorbirt fo wird man leicht erfennen, bag bas bom Raffauifchen Ministerium gemablte Mittel, ben Bifchof und feinen Rlerus niebergubruden, allerbings nicht übel berechnet ift. Ginen Beiftlichen fo ftellen, bag er, taum im Stanbe, bie nothigften Lebensbedurfniffe zu befriedigen, es nicht vermag, ben brangenbften Rechts - und Liebespflichten Genuge ju leiften, beißt gewiß ibm ein Marthrium bereiten, welches zwar nicht Effat nach Außen bin macht, ebenbeghalb aber nur um fo tiefer einschneibet, als ihm bie Borthelle abgeben, bie ein Auffeben und Sompathie erregendes mit fich führt. Uebrigens fleht bas bermalige Berfahren ber Naffauifchen Regierung gang im Einflang mit ihrem hergebrachten Benehmen gegen bie Kirche.

Dag nach Einziehung fo reicher Rirchenguter bei une bie pflichtmäßig übernommene Dotation unferes Bistbume burch bie Regierung, nach bem Musfpruche bes beil. Baters, nur eine miserabilis dotatio geworben, bag unfer Domeapitel ju bem Enbe, bamit bie Regierung möglichft wenig zu bezahlen babe, auf eine Weife gefchaffen ift, bie wohl in allen ganbern, in welchen bie Rirche ftaaterechtlich eriftirt, ibres Bleichen umfouft fuchen burfte - von ben feche Canonicio find vier Pfarrer und wohnen brei ber letteren weit entfernt vom Bifchofofit! - wollen wir nicht weiter berühren. Dur auf Ginen Bunft mochten wir noch befonbere bimmeifen. Bie gefagt, find unfere Theologie - Stubierenben großen Theils von ben Stipen. bien abbangig, welche ihnen aus bem Centralfirchenfond gemabrt werben. Dhaleich nun blefer Rond aus rein firchlichen Quellen fließt, insbesonbere aus ben Beitragen bes Merus, Die biefer im Berbaltniß jum Bfrunbenertrag jabrlich fteuern muß, fo bat bas Ministerium bie faft ausichliefliche Bermaltung beffelben in Sanben. Und wie wird fie gefitbrt? Bor bem Jahre 1848 verlieb bie Regierung in Folge einer Uebereinfunft mit bem Großbergogthum Beffen Diemanben ein Stipenbium, als benjenigen, welche bie fatholifche Fafultat zu Biegen befuchten. Der Bifchof murbe gar nicht einmal babei ju Rath gezogen ! Es fam vor, bag Ohmnafiaften, ale Abfpiranten ber Theologie, wenn fie fich um ein Stipenbium aus bem Centralfirchenfond bewarben, aufgegeben murbe - wie einem uns nabestebenben Freunde begegnet - fich bei bem Argte vifitiren gu laffen, ob fie auch forperlich fraftig genug feien, um bie geiftlichen Funftionen erfullen gu fonnen, aber von einem Beugnig ber firchlichen Beborbe über Die religios-fittliche Tuchtigfeit icheint nicht im Entfernteften bie Rebe gemefen ju fenn. Wie es nun mit ber Beranbilbung ber fünftigen Rlerifer in Giegen ftant, ift befannt und flar, bağ verbaltniğmağig nur gang wenige bei jener Braris in ben Stand gefett maren, an einem anbern Orte gu ftubieren. Um fo gefährlicher in jeber Begiehung burfte man ben eingeschlagenen Mus= weg ber Temporalienfperre fur bie Rirche erachten. Dichtsbestomeniger wird fich bas Minifterium in ben Erwartungen, welche es

auf ein solches Berfahren grundete, alsbald gewaltig getäuscht seien. Der Aft ber Temporaliensperre hat viele Entrustung bei uns hervorgerusen. heftige Auftritte kamen bei'm Bollzug besselben vor. Pfarrer und Kirchenvorstände protestirten bagegen; auch geschah's, daß man erklärte, die Staatsbehörde werde nur durch Gewalt in den Besitz bes Kirchenvermögens gelangen, man werde es nicht freiwillig ausliesern. Die herausbeschworne Wisstimmung ließ bereits fürchten, daß, wenn in Folge von Besehung weiterer Pfarreien durch den Bischof die Regierung bas nämliche Procedere einhalten werde, noch heftigere Austritte kommen wurden.

Ingwischen ift als Untwort auf jene Gewaltmagregeln ber Regierung, wie zu erwarten ftanb, ein in befonders energischer Beife rebenber hirtenbrief ericbienen und bem Bolfe von ben Rangeln verfündigt worben, wie ibn bie Beitungen bereits zu weiterer Aunde gebracht haben. Der Bifchof erflart barin, fich burch feine Gewaltmagregeln von feinem bermaligen Wege, ben ihm Bflicht und Bewiffen vorgeschrieben, abbringen zu laffen; bie Befchichte ber offie ciellen Gewaltafte resumirent, ruft er feinen Glaubigen gu : "Cebet Beliebte! fo greift man Unfer oberhirtliches Berg an, welches unter bem Unrechte blutet, bas Wir Unferen geliebten Gemeinden, Unferen treuen Mitbrubern, ja bem fittlichen Leibe bes herrn, ber beiligen Rirche felbft, angethan feben! Gott ift Une Beuge, bag Wir bas gehnfach schwerer empfinden, als eine felbft zu erdulbenbe Ginterferung und Bermogensentziehung! Wie gerne Bir auch mochten, Wir fonnen und burfen Unferen Schmerz über bas Geschehene nicht in Uns verfchließen: laut muffen Bir Unfere Klagestimme erheben, als Bache ter bes Beiligthums fur beffen Recht und Chre auftreten, und Une fer hirtenwort an Euch richten, auf bag 3br in ber Brufung, bie jest über Une verhängt ift, ale achte und getreue Rinder Gurer beil. Mutter Euch erweiset, Die fich nicht irre machen laffen burd bie Borfpiegelungen und Aufreizungen fchlechter Beitungeblatter und unglaubiger Bubler, fonbern mannlichen Sinnes feft fteben ju ihrer Rirche und ihrem Bischofe, Uns gum Trofte, ben Begnern gur Befcamung, Unferer guten und gerechten Cache aber jum Frommen." Und inbem er neuerbings aufforbert, ber bebrangten Rirche mit Bebet beigufteben, fich im schuldigen Gehorfam gegen bie weltliche Dbrigfeit und in ber driftlichen Tolerang gegen Unbersatubige

Sollen wir nach biefen Borgangen unfe: menigen Worten ausbruden, fo mochten wir fc ftebt ber Bifchof und mit ibm mobl faft t Rlerus. Much bei und gab es ber verfebrt werbenben und befiebenben Rlerus noch por nic wohl fürchten wir nicht, in ibm uns gu ta werben biejenigen Glieber beffelben, welche a malemagregeln ber Regierung getroffen finb, fo ergeben mag, in Bebulb ausbarren und fo be tung gemäß "Diejenigen ju Schanben mache nachgureben pflegen, bag fie nur um bes lieb Birtenamt beffeibeten." Muf ber Binfen, aug pathien ber oberften Gewalt am Schlepptau fub beren Symbol und Drgan Die weiland "Freie," nifche Beitung" ift. Gie naturlich fpeien über ben Blammen. Der bifchöflichen Simwelfung auf munifation antworter bie Mittelrheinische Beita licher Weife in einem Beitalter leben, in wel mehr burch folde Drobungen fich ichreden laff Staatsampalt mit bem birtenbrief feine Cchi fie, aus bem Rabifalismus geboren, tritt ber the Bredlete Cohume to the Schwarter

wenn fie bas Bolf gur offenen Enworung gegen gefetliche Regierungemagregel auffordert, ift es am Ende nicht Bflicht ber Gelbfterhaltung fur ben Staat, wenn er feinen Beinden bie tobtlichen Waffen aus der hand nimmt? Wir antworten ohne Bebenten mit - Ja, und indem wir vor Berlaffung bes ftreng gefetlichen Beges warnen, schlagen wir als untrugliches (!) Mittel, Die Macht ber hierarchie qu brechen, nur zwei Dagregeln vor : 1) bie Ginführung ber Civilebe; 2) bie Trennung ber Schule von ber Rirche." Cofort wird ber Regierung ein formlicher Plan unterbreitet, nach melchem Letteres etwa auszuführen mare. Inmitten fieht bas Bolt, jum Theil mit entichiebener Cympathie fur bie Cache ber Rirche. Wenn man aber bebenkt, wie eine protestantische Beamtenwelt unfer ganges Landchen gleich einem Dete überfpannt, bag bie fic anschließenden "Gonoratioren" im öffentlichen Leben ben Son angeben, und bie ichlechten Blatter fecunbiren, fo begreift man leicht bie gefährbete Stellung bes gemeinen Mannes, zumal ibm eine nur einigermaßen genügenbe Renntnig ber Cachlage faft nothwendig ab-Wir find beghalb ber Unficht, bag, mas ber greife Bert gebt. Erzbischof anbefohlen hat, auch bei uns fehr nothig fei, Predigten, Die bem Bolfe bie Cache auseinanberfeten und erklaren, wogu ber Bifchof bas eifrige Gebet ber Glaubigen in Unfpruch genommen.

Bas foll ich zulest von der Regierung fagen? Fest ente fchloffen, bie gerechten Forberungen ber Rirche nicht zu befriedigen, ergreift fie boch, nach wie vor, immer nur halbe Magregeln. Laje fen Gie mich zur Bestätigung beffen ichlieflich noch einige Thatfachen berichten. Seit vorigem Jahre gibt bas Limburgifche Orbinariat ein fogenanntes firchliches Umteblatt heraus, tas bie bifchoflichen Erlaffe, auf biefe Beife leicht unter bem Rlerus in Umlauf set und zwedmäßiger conservirt. Ein folches Blatt aber neben ben ftaatlichen Umteblattern muß b.n Tragern ber Staatsomnipoteng als Ausbruck bes "Staates im Staate" erichienen fenn, fo murbe benn bem bisberigen Berleger tes fatholischen Amteblatte in Limburg Die Fortfebung unter ftrengfter Strafandrohung verboten. Dag bamit bas Umteblatt boch nicht unmöglich gemacht ift, leuchtet ein, ba außerhalb unferes Landchens auch noch Druckpreffen existiren! spricht man von einem auf Beranlassung bes herzoglichen Ministeriums vom Central = Boftamt an Die Naffauischen Boftstellen erlas-

fenen Circulare, bes Betreffs, ben bergoglichen Rreisamtern auf beren zu polizeilichen 3meden erfolgende Requifitionen bie verlangte Ausfunft, insbesonbere auch über Abgabe und Aufgabe von Brief. und Fahrpoftsendungen, über bie ber Boftanftalt fich bebienenden Reisenden, sowie die gehalten werbenben Beitungen und beren Abonnenten zu ertbeilen.4 Done Breffel ein ftaatsomnivotenter Fortfchritt, aber gleich wieder ein bimmelichreienber Rudfchritt tancben! Nicht nur ift ber Bifchof auch jest noch, tros feines hirtenbriefes, auf freiem gug, fondern er bilbet nun auch mit einen Fatior ber bochften Gewalten im Staat. Es eriftirt namlich unferes Wiffens ein Befet bei uns, wonach Niemand in bie Rammern eintreten fann. ber fich im Untlagestanbe befinbet. Run ift befanntlich ber Berr Bischof langit wegen bes Neuborfer Bfarrverwalters in Criminal = lintersuchung, fruber wegen "Erpreffung", jest wegen einer Art "Beruntreuung" von Bupillen - Gelbern, b. i. ber Deg. ftipenbien, verftrict; aber fiebe ba, ale er bei ber Biebereroffnung ber Rammern in ben letten Tagen ben wegen berfelben Ungelegenheit gleichfalls in Untersuchung befindlichen geiftlichen Rath Diehl an feiner Statt nach Blesbaben in Die Rammer fchicte, ließ bie Regierung es fich gefallen, empfiehlt fogar ihrem Unbang, altum silentium über ben gangen Conflitt in ber Rammer gu beobachten. Gie scheint bas Clandal ju fürchten, bas fich an bie Musweisung des Bischofs aus der Rammer wohl knupfen wurde; aber welche veinliche Lage, Die fie ber einfachen Uebung ber Gerechtigkeit gegen bie Rirche vorziebt!

#### XXXII.

### Bonifacius VIII.

(Soluf.)

Mm 10. April eröffnete ber Ronig bie einberufene Stanbes Berfammlung, Diefen Urtypus folder Bufammenfünfte in Begiebung auf bie firchlichen Fragen. Der Siegelbewahrer gablte in langer Reihe Rlagen seines herrn gegen bas Dberhaupt ber Rirche auf. Der eine Theil berfelben mar entftellt ober übertrieben, ber andere legte fcamlos genug bem Bapft jur Laft, weffen biefer über ben König fich zu beschweren hatte. Die Barone und bie Gemeinen erflarten, in Allem (es ging ja wiber bie Rirche) bem ganbesherrn ju Befallen ju fteben; bem Rlerus, welcher Brufung und Bebentzeit verlangte, wurde gefagt: wer nicht augenblidlich fich erflare, fei ale Berrather an bem Ronig ju behandeln. Aus Beforgniß fur ihre Bfrunben und in Kurcht vor Philipps niemals gurudgehaltenem Ras deburft trat bie Beiftlichfeit ben anbern Stanben bei. ericoll jum Erstenmal ber Laut von alter Freiheit und Berbefferung ber gallicanifchen Rirche, an welcher bann alle Jahrhunderte tapfer gearbeitet haben, bis endlich biefe Freiheit jur Civil - Conftitution ber Beiftlichfeit gebieh. Ginen Borgeschmad berfelben hatte bas wilbe Geheul ber Barone und. Burger geben tonnen, welches ber icouchternen Bitte: auch XXXIII. 36

bem Rirchenoberhaupt schuldigen Gehorfam in Geiftlichem leisften, auf bem angeordneten allgemeinen Concilium erscheinen zu durfen, entgegenlärmte. Das lettere Begehren besonders wurde rund abgeschlagen, das Reisen außer Frankreich ftreng untersagt, eine Bewachung ber Granzen angeordnet.

Fühlten bie Stanbe, baf fie von bem Rechtsboben gewis chen feien? Gie orbneten Befanbte nach Rom ab. Bon Abel und Gemeinen brachten biefelben Schreiben an bas Carbinale = Collegium, von ber Beiftlichkeit an ben beiligen Bater felbft. Die ersteren Schreiben wirde ber Biberhall von Beter Flotte's Unflagen, bas anbere gab Bericht über bie Berfammlung vom 10. Aptil, nebit Darlegung ber Grunbe, weßhalb bie Bralaten bem Rufe jum Concilium unmöglich folgen fonnten, jugleich mit ber Bitte, baffelbe auf ein anberes Jahr ju verlegen. Der Banft, empfing, bie Botichafter in feierlichem Confiftorium, umgeben von ben Carbinalen. Burbig und gelaffen lautete feine Anrebe. Sammtliche Erlaffe an ben Ronig feien von bem Carbinele-Callegium reiflich geprüft, alle Ausbrude genau abgewogen worben (bae mit wurde alfo ber landlaufige Boridurf fürmifchen Berfahrens bes Papftes auf bas Carbinals-Collegium gemalut). Er, ber vierzig Jahre bem Rechteftubium obgelegen, wiffe nur zu gut, bag Gott met Gewalten angeordnet babe; in feiner Beife wolle er bie Berichtsbarfeit bes Ronigs fich anmagen; biefer folle aber auch bie geiftliche Berichtsbarfeit ehren, und anertingen, bag er in Bezug auf Ganbgleich jebem Glaubigen, ben Bapft jum oberften liches, (Bo lage, hier bie alle Grangen überfcrei-Richter habe. tenbe Unmaßung, von ber inegemein viel Rebens gemacht wird?) 3m besonbern bann erhielten bie Befanbten fchriftliche Antworten. Die bes Carbinal-Collegiums war wurdig. gemäßigt, eine flate Biberlegung aller Berlaumbungen Beter Flotte's. In warmerem Tone forieb Bonifacius. Ber et boch nicht minder in feiner Stellung als in feiner Berfon beleibigt. Er nennt die Kirche in Frankreich eine irrfinnige Tochter, und wirft den Pralaten vor, "sie hatten die Sache des Himmels schmutzigen irdischen Gewinns wegen preisgegeben", droht ihnen mit canonischen Strasen, sollten sie serner aus Furcht vor der weltlichen Macht den Anordnungen des apostolischen Stuhls unfügsam sich erweisen. Das Haupt sprach hier zu den als schwach sich bewährenden Gliedern: was ist hieran zu tadeln? Läßt sich hieraus mit Recht eine Anklage gegen Bonisacius formuliren? Sprach sich ja in dem Consistorium vollsommenes Einverständnis der Cardinäle mit demselben aus. Somit steht Bonisacius gerechtsertigt auch von dieser Seite.

Dem Gesuch ber frangofischen Gesandten, bas Concilium ju verschieben, wollte er, burfte er unter bem Borangegangenen mit Sug nicht entsprechen. "Im Begentheile", fagte er, "wir bestätigen es. Wer nicht zu Pferbe nach Rom fommen fann, ber moge ju guß fommen; mahre Bifcofe merben fic beg nicht scheuen." Fügte ber Papft seinem Ruf zu bem Concilium Drobungen gegen die frangofifchen Bralaten bei, fo "verschärfte seiner Seits ber Konig bas Berbot und vermehrte bie Granghuter und Bachter" (Damberger). Da auch furz zuvor die Stadt Brugge wider feine Gewaltherrichaft fich erhoben, die Genter gegen feine Anhanger mit Blud aufgestanden waren, dann bei Courtral feine Kriegemannschaft eine ber blutigsten Rieberlagen erlitten, plunberte er Rirchen und Beiftliche iconungelofer, ale je juvor. Daber hatte er, in Beforgniß, hierüber möchten an bem Concilium laute Rlagen erhoben werben, jureichenben Grund, beffen Befuch felbft durch bie gewaltthätigsten Mittel zu verhindern. Dennoch fanden fich aus feinem Lande vier Erzbifcofe \*), 35 Bifcofe, 6 Mebte im Rovember 1302 gu bemfelben ein.

<sup>\*)</sup> Unter biefen auch ber Erzbischof von Borbeaux, Bertrand von Got, nachher Clemene V.

Pontifici omnem humanam creaturam finimus et pronunciamus omnino ess fofern er nur richtig will verftanben fo entfetlich), hat Damberger Bb. 3 thung aufgestellt, Die angebliche Bulle logen niebergelegtes Blaubensbefennti gung ber Rechte bes Primate in Sin frage: ob nicht die Beiftlichen bloß a ichranten, ben Brafaten fammt bem I und Guter, jumal fürftliche, ju raubi bas fragliche Schriftftud nachmals in genommen, bag bas Bort: Bonifacit worben, fpreche noch nicht bafur, baß Bene Cammlung hatten frangofifche A bie lleberschrift aber fonne auch bloß ! bes Statute bezeichnen, in welchem nir Außerbem verriethen mehrer fprece. Corruption.

Wir laffen inbessen biese Argumenta ruben, und halten bafur, eine achte Bu es gibt bann bad bad

er neuerbings bas glimpflichfte Mittel \*). Er fanbte ben 3. Lemoine, Cardinal von San Marcellino, Kranzole von Geburt, und bei bem Ronig in verdienter Achtung ftebenb, nach Baris mit bem Auftrag, über eilf Bunfte in Gute mit Philipp fich ju verftanbigen. Diefer erflarte fich über bie gemachten Antrage icheinbar in freundlicher und bemeffener Beife, bem Befen nach aber boch fo, bag bes Bapft's Rlage: feine Antworten feien ungreifbar, zweideutig, buntel, ausweichend, eine wohlbegrundete ju nennen ift. In Briefen an Carl von Balois und ben Bifchof von Aurerre, auf beren Kurmort er bei ber Berbandlung bes Cardinals gegablt batte, fonnte Bonifacius feinen Unmuth nicht gurudhalten. Un biefen aber ließ er gleichzeitig brei Breven abgehen. Das erfte führt bittere Rlage über Taufdung in gehegter Soffnung einer Ausgleichung, murdigt anbei bie Untworten bes Ronige, und erflart fich ju Annahme ber gebotenen Bermittlung burch bie Bergoge von Bretagne und Burgund bereit; bas ameite fest ben Beiftlichen, Die nicht ju Rom fich eingefunben hatten, eine Frift von brei Monaten, unter Strafanbrobung bei Richtbeachtung; bas britte - per processus Nostros - fpricht über ben Ronig und alle Beiftlichen, welche in feiner Begenwart gottesbienftliche Berrichtungen begehen murben, ben Bann. Man hat Bonifacius aus bem Berfuch, Philipp ju Menberung feiner Antworten bewegen ju wollen, babei aber gleichzeitig mit ber außerften Scharfe gegen benfelben verfahren ju fenn, einen Bormurf machen wollen. Dabei ift nicht erwogen worben, daß bie lettgebachte Bulle bloß ` eine provifionelle gemefen fei, beren Burudhaltung ober Befanntmachung von bem Erfolg ber Bemuhungen bes Carbinale abhing, ebenfo, wie in unfern Tagen die Diplomatie

<sup>\*)</sup> Multis tandom corruscationibus contra regem praeviis, pluvia nulla apparuit, fagt ein gleichzeitiger Ungenannter bei Raynoldi ad an. 1302, Nro. 12.

einen Unterhandler fürsorglich mit einem Ultimatum verfieht, ohne baburch ben Unterhandlungen ben Faben abzuschneiben, ober ihm zu befehlen, baß er mit jenem ben Anfang mache.

Philipp hatte von bem Inhalt ber Breven Kunde ershalten, bevor sie dem Cardinal zufamen. Leicht konnte er daher veranstalten, daß beren Ueberbringer, der Archibiakon von Coutances, Nicolaus Benefratte, zu Tropes ergriffen und in enge Haft gebracht wurde. Umsonst suchte der Cardinal dessen Befreiung nach. Seine gerechten Borstellungen wurden durch eine zweite Einberufung der Stände und durch Beschlagnahme aller Güter der außerhalb Frankreichs weilens den Geistlichen beantwortet. Da überzeugte sich der Cardinal, daß es für ihn an des Königs Hof nichts mehr zu thun gebe; er eilte nach Rom zurück.

ilm die bevorstehende Bersammlung nach des Königs Willen zu stimmen, wurde die staatstirchenrechtliche Riederträchtigfeit aufgeboten. Der Kanzler Rogaret mußte Philipp eine Denkschrift vorlegen, welche die keden Behauptungen wagte: 1. Bonifacius sei nicht rechtmäßiger Papst; 2. er sei ein offenkundiger Irrlehrer, ein schauerlicher Simonist. Dem König liege daher ob, mittelst seines Ansehens ein allgemeines Concilium einzuberusen, damit es den gebrandmahlten Papst abset, die Kirche mit einem rechtmäßigen Oberhaupt versehe.

Die ausgeschriebene Bersammlung wurde ben 13. Juli 1303 in dem Palast des Louvre eröffnet. In ihrer Gegenwart mußte Wilhelm Plasian, Herr von Bernezobre, ein langes Berzeichniß der gräulichsten Berbrechen, deren Bonifacius sich schuldig gemacht habe, ablesen. Der brauchbare Beamtete schloß mit einem Schwur auf die Evangelien, alles Borgebrachte vor einem Concilium erhärten zu wollen, und bat den König, ein solches fördersamst einzuberufen. Augenblicklich erhob sich derselbe von seinem Throne mit der Erklärung: Allem, was Plasian gesprochen, psiichte er voll-

tommen bei; auch er berufe fich auf bas bevorftebenbe Con-Dem ließen die pflichtgetreuen Stande ein allerunterthanigftes Ja folgen. Die anwesenden Beiftlichen aber, 5 Ergbischöfe, 21 Bischöfe und 11 Aebte, meinten bamit fich berausziehen zu konnen, daß fie ihren Unterschriften beifugten, fie feien burch bas Unvermeibliche jum Beiftimmen geamungen worben. Darauf ließ ber Ronig (man fieht, es gibt nichts Reues unter ber Sonne) Emiffare burch Frankreich ftreifen, um Unterschriften für die Ginberufung bes Conciliums zusammen zu treiben. Der Erfolg mar fo ausgiebig, wie wir ihn im Jahre 1848 bei ahnlichen Borfebrungen bisweilen gefehen haben. Bu befferer Befraftigung aller vore gebrachten Bahrheiten wurden fammtliche italienischen Geifts lichen, die fich in Frankreich ausfindig machen ließen, eins geferfert.

Tobte nun, larmte, gerieth Bonifacius in unbegahmbaren Born bei bem langsamen Gintreffen biefer Rachrichten aus Kranfreich? Richts von alle Dem. Er wandte ben Blid auf bie nachfte Bufunft; er ahnete, mas biefe bringen werbe. Philipp hatte das bereits fehr geloderte Band, welches ihn an bas Dberhaupt ber Rirche fnupfte, vollenbs gerriffen; fein bisheriges Auftreten ließ Alles, felbft bas Gewaltthatigfte, erwarten. Bonifacius hielt es für angemeffen, fich nach Anagni, feiner Geburteftabt, jurudjugieben, weil er ba fich für gesicherter bielt, ale in bem von Barteien gerriffenen Rom. Am Marien Simmelfahrtstage eröffnete er ben Carbis nalen in ruhiger, murbevoller Sprache, mas ihm von Frankreich zu Ohren gefommen fei, und wies namentlich bie Beschulbigung ber Reperei unter Betheurung feiner innigen Anhanglichfeit an alle Lehrfate ber fatholischen Rirche entschies ben jurud. Dann legte er gegen bie Billfürlichfeiten bes frangofischen Ronigs Bermahrung ein, und theilte bem Confiftorium funf Erlaffe mit. Der erfte fprach über alle, ohne Unterschied ihrer Stellung, welche bie Berbreitung feiner

Borladungen hindern wurden, ben Bann aus. Der zweite fufpendirte ben Ergbifchof von Ricofia, weil er ben Ronig in seinem Ungehorsam bestärft babe. Der britte entzog allen Doctoren ber Universität Baris, Die bemfelben etwa mit Rath beigestanden hatten, bas Recht, Licenzen zu ertheilen bis borthin, ba ber Ronig ben Beifungen bes heiligen Stuhls fich fügen murbe. Der vierte fufpenbirte bas Bablrecht ber geistlichen Rorperschaften, und behielt bie Befegung erledige ter Bfrunden bem Bapft vor. Der funfte: Nuper ad audientiam, jählte bem Ronig alle bieber verübten Gewaltthaten auf, fügte einige Drobungen bei, fprach aber feinesmegs ben Bann gegen ihn. Sat Bonifacius mittelft biefer Berfugungen ben Rreis feiner Befugniffe überfcritten? 3ft er bei beren Ausübung in ein frembes Bebiet eingefallen? Coll bie Rirche Die einzige Befellichaft fenn, beren Dern feine Strafgewalt zufommen durfte? Burbe bas Bohl bes menschlichen Befchlechtes geforbert, wenn biefelbe bermagen in bem fogenannten Ctaat aufginge, baß fie wollen mußte, mas biefer wollte, und nur wollen burfte, mas biefer gut biefe?

Inzwischen hatte Philipp bereits begonnen, seine Staatszwecke durch Staatsmittel zu verfolgen. Rogaret mußte sich heimlich nach Italien verfügen, um ebenso heimlich mit Sciarra Colonna Berabredungen zu treffen; der Eine war des Ansbern, Jeder des Herrn würdig, bessen Absichten zu fördern er sich bestis. Nogaret und Sciarra warben Söldner, versahen sich bei einem Bechsler zu Florenz mit Geld, locken Feinde des Papstes und Häuptlinge der Ghibellinen an sich heran—Alles in solcher Stille, daß der Papst dessen nicht die mindeste Ahnung hatte.

Auf Maria Geburt follte gegen Philipp, mahricheinlich unter Aufvedung bes bisherigen ftaatsfirchenrechtlichen Getriebes, die Bannbulle verfundet werden, anhebend mit den Borten: "Durch gottliche Fügung auf den erhabenen Stuhl Betri gefest, vertreten wir die Stelle besjenigen, zu welchem

ber ewige Bater gefagt hat: bu bift mein Cobn, beute babe ich bich gezeuget." Hatten Rogaret und feine würdigen Genoffen von bem Borhaben Runde ober mar es Bufall, gewiß ift, bas fie am Borabend jenes Kefttages ihre meuchlerischen Anschläge pollführten. Bereinzelt mußten ihre Gehülfen mahrend ber Racht in die Stadt fich heranschleichen. Darauf erscholl am fruben Morgen burch Anagni ber Ruf: "Rieber mit Bonifacius! Soch ber König von Franfreich! Rieber mit ber Pfaffene Berricaft!" Die wurdigen Anführer ber geworbenen Golb. linge, burch herbeigelaufenes Befindel verftarft, batten burch Berrath bes Marschalls bes papftlichen Sofes und ber beiben Cardinale Richard von Siena und Rapoleon Orfini Ginlas in die Stadt fich verschafft. Wildes Geschrei tobte burch die Baffen; urploglich richtete fich ber Anlauf gegen ben papfte lichen Balaft. Des Bapfte Reffe, Marchese Gaetani, wies bebergt den ersten Sturm gurud. Bielleicht hatte biefes die Angreifenben entmuthigen fonnen, mare es nicht bem Stadthauptmann Abenulf gelungen, das gemeine Bolf aufzuwiegeln, um biefes ben Wiberfachern bes Papfts jur Gulfe berbei ju führen. Da murbe Gaetani übermaltigt, er mußte jenen ben Palaft preisgeben.

Ungeahnete Ereignisse, gewaltige Unfälle sehen bes Mannes mahre Größe auf die Probe. Hat Bonisacius diese bestanden? Beruhte seine Größe bloß auf stürmischer Leidensschaft, auf starrer Unnachgiebigkeit während der Augenblicke günstigen Windes? — Als die wilden Rotten mit Schwert und Brandfackeln in den Palast hineinstürmten, waren die Cardinal = Bischöse von Ostia und Sabina die einzigen, die nicht von dem Oberhaupt der Kirche gewichen waren. Bonisacius aber mochte seht wohl seines Lebensendes gedensken; nicht diesem auszuweichen, in würdiger Fassung es zu gewärtigen, war seine einzige Sorge. "Deffnet meine Gemächer," sagte er den wenigen Dienern, welche geblieben waren, "ich bin bereit, für die Kirche und für Gott den Tod zu leis

es doch nicht, Sand an bas Oberh

ï

Sciarra und Nogaret traten at erftere, ber Robbeit feines Wefens von gafterungen gegen benfelben. @ fogar Sand an ihn gelegt, bie Bah verneinen, ift größer. Sohnifcher ha wollte es fich gegen ben Bapft jum ! eigentlich er feinen Gefährten an A . Erbarmlicher Papft!" foll Rogarete erfenne und murbige bie Gnabe mei von Franfreich, ber, wie entlegen at feie, burch mich bich beschütt, beine Fe-Seinem Berrn und Meifter gleich beol biefen Schmachworten tiefes Schweige brohte, ihn als Berbrecher in Retten n gebliche Concilium gu fcleppen, erwib bes Schmerzens und bes Unwillens: hier mein Sale! für das Bohl ber A fcher, ich rechtmäßiger Papft, ich Stell es erbulben, von Patarenern" (ben folim

jeglichem Hohn und aller Entbehrung sich unterziehen. Sein Schat wurde geplündert, sein Palast verwüstet, die Reliquien entweiht, die Archive zerrissen, ein Erzbischof getödtet. Die Häusser ber Cardinale entgingen nicht demselben Loos. Am dritten Tage regte sich bei den Einwohnern von Anagni Reue, dersgleichen Gräuel möglich gemacht zu haben. Sie ließen sich durch den Cardinal Fieschi ausmahnen. Zu den Wassen, zu den Wassen! Tod den Verräthern! Hoch lebe der Papst! scholl es durch die ganze Stadt. Die Bürger übersielen Rogarets und Sciarra's Banden in ihrer Zügellosigsteit und jagten sie sammt beren Häuptlingen aus der Stadt; die erbeutete Liliensahne wurde durch den Koth geschleist, indeß 400 Bewassnete aus Rom zu des Papstes Beistand berzueilten.

Frei geworden, ließ Bonifacius die Einwohner von Anagni zusammenrusen. Die Schuldigen mochten eine um so schwerere Züchtigung befürchten, je empörender ihr Bergehen war. Sie irrten sich. Nicht über Schuld, nicht über Strafe erging seine Rede, bloß von Berzeihung sprach er. Er gab den Gesangenen die Freiheit, schenkte den beiden verrätherissichen Cardinalen seine Huld wieder; einzig die Plünderer bes papstlichen Schabes (die Andern hatten wider die Person, diese wider das anvertraute Gut des Papstes sich vergangen, daher der Unterschied!) blieben von der Verzeihung ausgessschlich, als stürmischer Greis verschriene Bonisacius!

Er eilte nach Rom zurud. Seine Erlittenheiten hatten dort Mitgefühl erwedt; dieses gab sich bei seiner Ankunft in aufrichtiger Beise kund. Aber die ihm widerfahrene Demüsthigung hatte die Orfini, deren hut während seiner Abwesensheit die Stadt anvertraut worden, herrischer und gewaltthästiger gemacht. Sie ließen ihn ihre Gewalt fühlen, überswachten alle seine Schritte, verhinderten sogar seine Ueberssiedlung aus dem Batican in den Lateran, der Region der besser gesinnten Annibaldeschi. Ein Gesuch des Papstes an

ben Konig von Reapel, er mochte ibm gu Gulfe tommen, wurde burch ben Carbinal Orfini aufgefangen.

Da brach Bonifacius das Gerz. Er wurde von einem hinigen Fieber befallen. Mit eben jener Festigseit, die er gegen seine Feinde entfaltet, sah er die Todesstunde herannahen. Laut sprach er in Beisenn zahlreicher Unwesenden die Glaubensartifel aus, erflärte, daß er in dem fatholischen Glauben sterbe, und empfahl, gestärft durch die heiligen Caframente, am 11. Oftober des Jahres 1303 seine Seele Gott, nachdem er durch acht Jahre, neun Monate und achtzehn Tage bessen Kirche geseitet.

Ein ghibellinifder Schriftsteller jener Beit hat aufgegeichnet , Bonifacius fei von Tollwuth befallen morben, alfo baß er mit bem Ropf wiber bie Mauern gerannt, Beifer aus feinem Dunbe berabgetraufelt fei, er bie Ringer fich gernagt habe. Colde verbantenswerthe Mittheilung hat fich bann von Blatt ju Blatt, von Wefdichtenbuch ju Wefdichtenbuch beratgeerbt, fo bag wir uns febr munbern follten, wenn nicht ber braunschweigische Confiftorialrath Sente, in feiner gu Ende bes vorigen Sahrhunberte abgefaßten Rirdengeschichte, auf biefe angebliche Thatfache in ber Ehre nuchterner Beurtheilung hierardifcher Unmaglichfeiten ein befonderes Bewicht gelegt batte. Indes geht biefer fo glangend ausftaffirten Thatfache nur eine Rleinigfeit ab: Die Wahrhaftigfeit. 3m Jahre 1605, breihundert und zwei Jahre nachdem Bonifacius geftorben war, murbe in Beifenn vieler Mugenzeugen fein Grab geoffnet. Es zeigte fich eine Bestalt, welche 73/4 Balmen .maß. Der Leichnam mar in allen Theilen unverfehrt erhalten, nur Rafe und Lippen angegriffen; von jenen Beidabigungen, bie Bonifacius unmittelbar por feinem Ende felbft fich follte beigebracht haben, war nicht Die leifefte Cpur mabrgunehmen. Es ift bamale über biefe Grabes-Eröffnung eine amtliche Beichreibung abgefaßt und befannt gemacht worben, bie feinem, welcher bas leben biefes Papftes von Rubens in ber Sand

gehabt, unbekannt seyn kann. Dennoch hat bei Sismondi Die maurerische Freisinnigkeit es nicht gestattet, diese amtliche Berichterstattung zu berücklichtigen; das Mährchen des alten Ferretus Vicentinus bot zweckgemäßern Stoff, und bessen Zeugniß, dieweil es von drastischerer Wirksamkeit ist, hat als unbestreitbar gelten muffen. Bei solchem Versahren ist freilich der Geschichtschreiber sicher, erwunschtes Renomee unter den Zeitzgenossen sich zu verschaffen.

llebrigens burfen wir nicht überfeben, bag ber rubige, einfache, eben fo fehr burch Lebenbernft, ale burch einen Reichthum von Renntniffen ausgezeichnete Benedict XI., Bonifacius' Rachfolger, ein halbes Jahr fpater erfolgen ließ, mas biefer in frifder Rranfung über bas Unerhörte unterlaffen hatte. Bonifacius zeigte nur Dilbe nach ben Graueln von Anagni; ber perfonlich unbetheiligte Rachfolger hielt ben Berlauf von neun Monaten nicht für lange genug, um nicht boch noch bie Strenge anwenben zu burfen. Am 7. Juni 1304 erließ er bie Bulle Flagitiosum scelus, worin er alle Theilnehmer an jenen Graueln, beren mehrere mit Ramen genannt wurben, mit bem Bann belegt, unter Borlabung noch vor bem Keft ber beiligen Apostel Betrus und Baulus, bamit in ihren Sachen gehandelt werbe. "Denn," fagt er in feiner Bulle, "wo ware bas Felfenherz, welches nicht zu Thranen bewegt murbe? Bo mare ber Biberfacher, ber nicht Mitleib fühlte? Bo ware ber Richter, wie schwach auch sonft, ber nicht zur Bestrafung fich erhobe? wenn bie Unantaftbarteit verlett, bas Bontificat entehrt, die Rirche sammt ihrem Brautigam in die Dienstbarfeit verfest wird! D unfühnbares Berbrechen! D unerhörter Frevel! D ungludliches Anagni, welches bu, ohne es zu hindern, bulbeteft, bag nicht mehr ber Thau bes Simmele auf bich herabtraufle!" Bergeffen wir es nicht; es ift nicht ber beleidigte, es ift nicht ber ale unverfohnlich ver-

<sup>\*)</sup> Hist. des republ. ital. IV., 146.

Beimagimmen umriß nicht treffenter felließen, berger's Worten: "Werfen wir einen Blid c Weidictebuchern ftereomp geworbene Unidult facius VIII., ber lette gewaltige Bapft bee Di ein Riesengeift, ber bie Welt regieren wollte fcnell jum Borne gereigt, ohne Dag in feinen rudfictelos, fo bag er auf Sobe wie auf Diet bie machtigften Ronige, Die Blige bes Baticans fc ben Unterthanen (welchen je?) ben Gib ber Ei Der Berlauf ber Geschichte bat zureichend entl bem Allen nichts ift, und bag man eher Urfache nen über die Langmuth und Gebuld, womit Bi ebenfo bodwillige als thorichte Betragen ber meift Berricher und besonders bas emporende bes Ro und feiner Rathe (bat er es auch gerugt) ungefi ließ. - Sitiges llebergreifen binberte icon, nie von ber bem Greifenalter eigenthumlichen Bebachtl facens ftreng eingehaltener Gebrauch, alle wichti mit bem beiligen Collegium zu berathen und nu Gutachten ju hanbeln. Man bat aber Belege a felbft ein Mann mar, welchen Weisheit und Rli famia f

### XXXIII.

## Rirchlich : politische Umschan aus Anlag bes babischen Conflitts.

In Baben geht gegenwärtig eine ber ichnobeften und wiberlichften Berfolgungen ber fatholifden Rirche vor fic. Bon biefer foll hier nicht eigentlich bie Rebe fenn; wir nehe men fie jur Beranlaffung, nicht jum Inhalte besienigen, was wir ju fagen haben. Daß bie babifche Regierung ju Schanden werbe, bafur laffen wir bie Beit und ben lieben Bott forgen. Dergleichen ift nicht ber Begenftand unferet Aufmerksamkeit ober Bekummernig. Aber allerdings ein febt wichtiger Gegenstand ber Betrachtung ichlieft fich ben Thatfachen an, bie fich heute in Baben vollführen; eine alte ungeloste Frage bringt fich von neuem auf, und ift geeignet, alle Deutschen ju beschäftigen, bie ihr Baterland lieben und an beffen Bufunft Theil nehmen ober haben. Denn wenn fie freilich die Ratholifen junächft und vorzüglich angeht, fo zieht fie fich im Reflex fehr bebeutend an die Anberebentenben hinüber, und ift am Ende keine Frage bes Glaubens und ber Rirche allein, fonbern bas öffentliche Bohl von Deutschland, feine Sicherheit und Rube, wie bie Chre feiner Regierungen feht bamit in fo nabem Bufammenbang, bag fie

Busammenhangs ber Sache willen un gefagt, benn am wenigsten ben Rath gutgemachte Unbilben gurudgufommen von ein paar Geiten verfucht worber wieber verfucht werben. Denn bie bi nur allgufelten flug gu machen, am Der enbliche Musgang wird freilich bas ift unangenehm für unfere Begr nige, mas wir fuchen und begehren bas Gute ju bereiten, ift bas Borre Regierung. Es ift mahr, bag bie J ger, niemals herrlicher, niemals got ber Berfolgung, bag fie barin ihre in genften, ihre unwiberftehlichften Rraft fehrter Untaus wird fie bann von ber mel gebrudt, ben fie leibend und bete vaterliche Starte in fie überftromt. Machtigen auf Erben haben bas in ei über jene verhangten Berfolgung erfal gen tonnen. Deffen ungeachtet ift bi

1

unbebingt gegen Jebermann, gegen jebe Dacht und jebes Befet; benn bie Dacht, Die es verweigerte, fante in bem Augenblick zur bloßen Gewalt berab, und bas Gefet zur Rorm bes Unrechts. Aber biefes ewige und unveranderliche Recht ber Rirche bebarf, nach ben Bedingungen biefer Erbe, bamit es ficher fei und unantaftbar malte, ber menschlichen Kormalifirung; b. b. wir bedürfen einer Anerkennung eben biefes Rechts in Gefet und Berfaffung, einer ausgefproches nen Rechtsqultigfeit aller nothwendigen Ausfluffe beffelben, mit Ginem Borte eines Rechtszustanbes, ber ber Rirche gibt, mas ber Rirche ift, und weil er ein folder, b. i. weil er augleich menfchliches, gefetliches, verfaffungemäßiges Rcot ift, gleich ben Bestimmungen bes westphälischen Friebens, von Bebermann, auch von Andersgläubigen, anerfannt werben fann und, unter ben gehörigen Bebingungen, merben wirb. Ein folder Rechtszuftand fehlt aber in Deutschland beut au Tage gang und gar, und bis auf bie erften Borftellungen Es ift dieß bie Frage, die wir meinen, und welche ben Inhalt biefer wenigen Blatter bilben foll.

Die Lage und Verfaffung Deutschlands, rudfictlich bes Berhaltniffes ber Confessionen sowohl untereinander, ale gu ben Staatsgewalten und Regierungen, ift gang eigenthumlich, mit berjenigen feines andern ganbes vergleichbar, ein mahres hiftorisches Unicum. Als im 16ten Jahrhundert ber große Rif burch bie europaifche Chriftenheit ging, und bie Bevölferungen fich hinuber und herüber marfen ober hielten, ba traten in ben verschiebenen gandern, und nach langeren ober furgeren Rampfen und Erschütterungen bes inneren und außeren Lebens, verschiedene Endergebniffe in bem Berhaltniffe ber Anhanger ber alten ober neuen Behre ein. In Gis nigen mar es gelungen, bie Reulehre entweber vollig abjuhalten, ober bie eingebrungene wieder auszuscheiden, ber firchliche Blaube blieb im Rampfe vollständiger Sieger, und bie Bevolferung ungetheilt fatholifch. Berabe bas Umgefehrte XXXIII.

weg ju Stanbe gefommen, und bie auch am Enbe bes Rampfes in ihren aber bas Befenntnis ber Einen Seit bie Mehrbeit ben Befenner; wie bm Charlogewalt fo febr im Uebergewich fchenbe betrachtet werben fonnte, obe den war. Die gegentheilige Seite i fanbe ber coclesia pressa, bie ihrer ober minber unholben ganbesgefetge relitlichen Bertragen mit bem Ausla niffe fuchen mußte. Bon allen biefen batte fic allein in Deutschland bie B gleichen Beerlagern, mit verhaltnifmi wicht bes fatholifchen Antheile, gegen bies ift ber erfte Buntt ber Gigenthus ben Balften nach verschiebenen und Rampfen fich ju volltommen gleichem anber vertrugen, und bieß ift ber au genng. Die Bielheit ber beutschen G rungen, ober bie politifche Bertrennm ber teligibsen fommt hier gar febr in

eine abnliche Mehrheit ber Regierungen besteht. Wenn bie Rirche im Ronigreich Sarbinien verfolgt wird, fo ift bas fehr traurig an fich, und beflagenswerth fur bie bortigen Ratholifen; aber bas Ronigreich Reapel, aber Mobena und Tostana, aber bas öfterreichische Italien und por Allem ber Rirchenftaat verfpuren nichts bavon; und felbft ein fcheinbar . gelungenes Unternehmen ber Ginen Regierung wird barum allein noch feine Bersuchung jur Rachahmung für die an-Daß bie Sachen in Deutschland anbere liegen, fühlt Jebermann, und bezeugt das angftliche Bochen aller fatholiiden herzen bei ber nadricht von irgend einem Attentate wiber bie Rirche in einem beutschen Rachbarlande. - Und noch eine höchst eigenthumliche und bemerkenswerthe Erscheis nung! Bahrend bie Gesammtbevolferung Deutschlands feis nem Befenntniffe nach, im Gangen noch jum Bortheile ber Ratholifen, fich zweigetheilt hat, ift bas Berhaltniß ber Regierungen ein mehr ale entgegengesetes, und jum entschiebenen Rachtheil ber Rirche; benn unter fecheundbreißig Regierungen gehören nur vier bem tatholifchen Befenntniffe an, und barunter ift eigentlich in Cachfen nur bie Regentenfamilie, nicht bie Regierung fatholifch, und bie Lichtensteinis iche gebietet über zwei Quabratmeilen. Fügen wir zu Alle biefem hingu, bag feit bem Untergange bes beutschen Reiches mit bem gangen Reichsrechte auch ber weftphalische Friede gu ben Antiquitaten gerechnet wird, bag bie neueren grundgefetlichen Bestimmungen fo unentschieden und allgemein lauten, um jeber beliebigen Deutung ber Bewalthaber Raum gu geben, und baß fich bie bochfte Amphiftvonie bes beutschen Bolfes bem fatholifden Rufe um Gerechtigfeit gegenüber als incompetent erflart hat - fo bleibt ber hochften Gigenthumlich. lichfeit, ber Bermorrenheit, fagen wir ber Troftlofigfeit biefes Buftanbes weiter nichts hingugufegen.

Alfo ein bem Befenntniffe nach in ber Bevolferung faft gleichgetheiltes Deutschland, ber Ueberfchuß boch noch auf ber

Sachverhaltes in Erinnerung zu

Als fich im gebachten 16. 3 fanb unter ben befangten Subreri tir firoligen Gebiete aufgelebnt febung wiber bie wellliche Debi ale nach bem gleichen Borgange in paifchen ganbe, babinter ausbleiben Ude Gefeuschaft, und vorab bas ! fer Ration, fo augenfällig auf und in allen feinen Burgeln und and verfclungen, baf ber Streich geführt werben fonnte, ofine bie i Leben gu treffen und gu fcabigen. Sottes, wie ber eigene Erhaltunge glunen; alfo war Rrieg in Deutste bitech alle Solichten unfere Bolles Ritter und gurftenfrieg, swifthenbi Belebeneversuchen unterbrochen, alle thatfiben Lanbesverrath bes Churfih verhaltnifmäßigen Siene ber Gmul-

aus mehreren Reichsterritorien verwiefen murbe - benn ber Biberpart batte ben Grunbiat geltenb gemacht: Cuius est regio, ejus est religio - aber fie bestand in allen übrigen beutschen ganden in vollen Rechten und Burben und in ber Siderheit bes Reichsschupes. Rach fechezig faulen Friedensjahren und eben fo langer ftillen, friedlichen Beraubung ber Rirche von ber Gegenseite entgunbete fich ber Rampf von neuem zu bem entsetlichen breißigfahrigen Rriege, und nachbem man bie flegreiche fatholische Sache burch banifche, fcmebifche, frangofifche Belferichaaren abgemubet, mußte man fich, weil ber Becher alles Grauels und Rriegesjammers bis gu ben hefen geleert mar, boch wieberum jum Frieden legen, wohl einem aufrichtigen von beiben Seiten, benn bie Enttrafteten hatten ihn gesucht und geschloffen. Bas nun auch immer mit autem Grunde an Diefem weltberühmten weftobalifchen Frieden beflagt und gerügt werben mag, die Roth hatte ibn wenigstens jum grundlichen Frieden gemacht, freilich nur infofern ein folder zwifden Parteien gefchloffen werben fann, bie bas Unvereinbare und nothwendig wider einander Begehrenbe im Schilbe führen; es war eben ein Friede awischen ben Reichsgliebern, ben Menschen, und von dem Gefichtspuntte gefaßt: "was haben wir zu thun, um trop bes innerlichften Wiberspruches unserer Gebanten, Bergen und Seelen neben einander bestehen zu fonnen, und uns bas Leben fo wenig ale möglich fauer ju machen." Infoferne aber war bas Bestreben nach Frieden allerdings ernsthaft, und bie Arbeit, wie gefagt, grundlich entworfen und ausgeführt. Reich mar freilich paritatisch geworben, und die Eifersucht Diefer Baritat jog fich binab bis jur Aufmertfamteit auf Die Confession bes Reichstrompeters; aber man wußte boch nun, was einem Jeden gehörte, und was ihm gehörte, das follte er haben mit autem ober üblem Willen bes Rachbars. Die Emporung war nun freilich eingelaben, neben bem Gefete Play ju nehmen, und bas Unrecht war bes Rechtes Bair

in Deutschland war auch abgemarte ten wohlverwahrt; fie war an viele we fie mar, ba war fie gang, fraftig, wegen aufnacht and ficher. Ihr fam ber fathelifden Sarften, barunter bi Speffichen bes Reichs; iber alles fruntnif bes Raifers. Bas nicht w fehlte nicht sowohl burch Schuld bes ober bes bamaligen Reichszuftanbes, sber Bleidgültigfeit auf ber fatholifd Loos ber beutschen Rirche, bag ein Bi Unfatholifchen jugerufenen Fremben nenthem gu wollen die Dabe überne beut gu Sage als bas minbere Uebel, : der Sicherheit und Rechtsgewifiheit bel gemanfcht werben muß! Denn bie Fr Ebisfimal waren bie Proteftirenben ba warfen bas Reich völlig auseinanber; halfen reblich gu. Der Raifer warb bi eğemaligen Reichsummittelbaren, die a Bafellen bes Raifers, erlangten von & Souveranen unter bem frangofischen Gewalthaber. Rach einer fleinen Zeit mar bes Gemalthabers Enbe; Die Souveranen fonnten fich befinnen und zurechte fegen; man gewahrte jest erft, mas bes Buftanbes Meinung und Enbe war. Auf bem Bienercongreß war Biebereintritt in ben verlorenen Befit ober Entschäbigung für benfelben ber Sauptgedante gewesen; baneben bie Sicherftellung gegen Kranfreich. Beibe Gebanken hatten Millionen fatholischer Bevolkerung unter ben Scepter protestantischer Fürften gestellt; mas ber Arangole fruberhin Gleiches verfügt, erhielt feine Beftatigung. Das Unglud batte gewollt, bag bie flebengebliebenen Couveranitaten jur übergroßen Dehrzahl protestantifc maren. Die beutsche Bunbesafte hatte bie Religionsverhältniffe in großen, weiten, wohlflingenben, aber behnbaren Gaben und Befegen behandelt; allein ben Sagen fehlte Die Moglichfeit ber authentifchen Erflarung und ben Befegen bie Santtion, benn ber Bund ift in Sachen ber Religioneverhaltniffe nicht com-Mochten einige jener Cape ber fatholischen Rirche waar gunftiger icheinen, als bas alte Reichbrecht, bas bleibt fo ale Sas fteben, und es ift bafür geforgt, bag es nicht in's Leben treten fann.

Es kam, was bei biefen Umftanben natürlich war. Sols len wir die Geschichte von 38 Jahren erzählen? Es ist eine trübselige Erinnerung für beibe Seiten; sie ist auch zu neu, um den Gedächtnissen völlig entschwunden zu seyn; wir mochsten endlich jede kränkende Austrischung vergangener Irrungen vermeiben. Wir meinen die Zukunst. Statt besonderer Gesschichten von gestern und ehegestern soll uns allein der allgesmeine bisherige und heutige Zustand Rath für dieselbe leihen.

Die neu gewonnene Souveranität war allgemein als eine Loszählung ber Gewalt von allen bisherigen rechtlichen, vertrags- oder gewohnheitsmäßigen Schranken verstanden wor- ben. Derjenige, welcher sie gewährt hatte, hatte zugleich ein allzu ausgiebiges und verführerisches Beispiel aufgestellt, wie

Unfatholische Fürsten mußten bas Außerorbentliche Schwierigfeiten fon porftellen. Die Rirche hatte in bei auffolienba, bie Mugen ber Belt blei beret gent ther Badrie gegeben; fie i bem Beme bes Drängere entwunden, Sarfign ihre Rettung mit verbanten u Dentichland eben wieber, freilich mit ife Entriffenen, von Reuem ausgeftatt Dant gefagt; es fliegen Gebanten Gebuibige werbe auch fernerbin, uni hautelung, ale eine folche fich bewäh bafferefchenben Materials verlangte ber ( man auch nicht füglich bie unterthänig taufende aber Millionen von Ratholif fanten umfchaffen, fo ging es boch an, abjufchleifen, allgu marfante Borragun bag ganglich Unhanbfame ju ignoriren geffenheit ju bringen, und fo ein gegen ber Confessionen" und "Aufgeben" ber 

felben vorangegangen. Bar boch inebefonbere auf beutschem fathelischen Boben in ber Febronianischen Rirchenboctrin ein mysterium iniquitatis ausgehedt worben, ein Schulbuch unb Leitfaben jum bequemen Gebrauch aller gegenmartigen und aufünftigen Rirchenbebruder; und hatte ber erfte, ber baraus gelernt, feinem fegensreichen Stamme ungleich, er felbit noch mit altfaiserlicher herrlichkeit geschmudt, in moberner Schwäche bobenftaufische Belleitäten verrathen und in fein liebliches Defterreich ben Sauerftoff übertragen, ber erft vor wenig Jahren bafelbft ausgegohren! Lagen boch bie Generationen blafirt, genußfüchtig, entfittlicht, von hoffartigen Bbilofophen belehrt, mit heibnischen Boefien geweibet, vom Ernft religiofer Bedanten weiter abgefehrt, als je ju einer Bet ber driftlichen Geschichte, um bas Erbe bes Beile unbefummert, in tiefften Indifferentismus verfunfen! Und Die Sanbe ber Bureaufraten, ber unbelehrbaren und unverbefferlichen, arbeiteten fo geschäftig, und grußten bas Sandwert von Rorben nach Suden. und von Beften nach Often, und hatten fo viel icon vor fich gebracht, und getröfteten fich ber Buverficht, bas Werf in Rurge ju vollenden! Und unfichtbare Banbe binter ihnen und neben ihnen langten hervor aus bem Bebeimnis und ber Finfterniß, und ichoben die geeigneten Manner an Die geeigneten Blate, bag bie Sichtbaren mit ben Unfictbaren fich schurzten ju neuer Architeftur über bem Schutt ber Mauern Sions. Und damit wir den Schaden Jafots nicht verhehlen, fie hatten Mithelfer ober fcmeigenbe Bunider gefunden, wo ihres Bertes Unftog hatte fenn follen; gefchmeis dige Birten hie und bort weideten bie Beerde auf ben von ber Regierung abgegrenzten Triften, und holten Wort und Senbung aus ben Rangleien bes Ministeriums. War nun bieß Alles zusammen in die wohlangesette Rechnung genome men, bas Facit gezogen und ber unausbleibliche Triumph icon verfundet, fo mar babei freilich auf ben Bachter Ifraels vergeffen, ber nicht folaft, ber faulen Meeresftillen wie Sturmen

ibres Lateins. Bas Anbere bar bie heutigen Bortommniffe in Ba ber Arm verborrt fenn wirb, ber madgeficedt, fo werben Anbere b letistiguez fle werben ble Schu min Modernerempel unterg bie, wer ber Erwartung fich getri werbe boch am Enbe fich gurfidgi Mir Ratholifen aber foller Manbern vertrauen, fo gewiß fie ! wus in unferen Rraften ift, und bei mit menfolichen Mitteln begegnen, Ridige wicht beheben fonnen, allen ! bin wenben, daß benjenigen Buftin buffen Bathethum beforbern, und bi Madre.

Unser offentliches Recht in D ber Kirche und ihrer rechtlichen An beutschen Staaten — ift die Geset feit. Dieser San barf fühn aufgestellt bestritten werben, benn ber beutsche ift, die Beisheit ber Staatsmanner Deutschlands aufzusorbern, sich die ganze Bedeutung besselben in allen ihren Folgen auszubenken. Bu dieser ganz natürlichen Betrachtung kommt aber noch eine zweite, nicht minder natürliche, daß eigentlich Riemand in Deutschland ein wirkliches, wohlverstandenes und ehrliches Interesse haben kann, das Ungeheuerliche dieses Bustands aufrecht zu halten. Dem guten Willen wird es gestattet sehn, sich über die Tragweite des ersten, und über die Untäugbarkeit des zweiten Sabes rhapsobisch, nicht erschöpfend, mit Gleichgesinnten zu unterhalten.

Dhne Grundgesete, ohne Berfaffung (nicht in pfeudophilosophischemobernem, sondern im thatfachlichen und ewigen Sinne genommen) besteht feine Befellichaft und lebt fein Staateverein, noch viel meniger ein Staatenverein; Befete aber und Berfaffungen binden und vertragen nicht das Gleichartige, benn bas Bleichartige fann nicht wider fich felbft begehren, und es fann feine Aufgabe fenn, bie Gintonigfeit jur Sarmonie ju ftimmen. Jebes Leben aber ift Barmonie, benn bas Leben ift allemal Ginbeit in ber Dehrheit, Gintracht in ber Bericbiebenartigfeit, Busammenstimmung manigfaltiger, aber fich mechfelfeitig hervorrufenden und ergangenden Zone. Co bestanden die mahren, wirklichen und biefes Ramens murbigften Berfaffungen bes driftlich germanischen Mittelalters in ber Bericbiebenartigfeit aber Ginigfeit ber Stanbe, 3been, Beftrebungen, Beschäftigungen, ale mabre, lebenbige und gefunde gefellichaftlichen Rorper. Denn bas besondere Leben foließt fich im Allgemeinen, ohne im minbeften von feiner Lebensfraft ju verlieren ober biejenige bes Befammtlebens ju gefährben, jum blubenben Organismus jufammen. freilich mahr, daß Ginigfeit ber 3been nur befteben tann bei Einheit ber hochften 3bee; und bag in Dieser, b. h über alle Gebanten und Beftrebungen ber Menichen binausgerudten firchlichen Befinnung ale ber erzeugenben und reifenden Sonne biefes Lebens, ber gesammte Griftliche Belt-

.... ... jojeine ju vie Gelenichalien außere Befriedigung erworben hatten organischen Einheit gewiffermaßen ei wicht. Denn zur Einbeit fann wol aber nicht bas Biberfprechenbe verbu ein folder Biberfprud, mirflider, Biberfpruch ber gangen Lebens-, 31 faffung swifden ber alten und neue begriffen bie guerft in ben 3wiefer tionen mit vollfommener Uebergeugun muß fich aber enblos befampfen , obe bas Gine noch bas Unbere fich unt fo ftellte fich ber Friebe ber auf bie ! telguftanbes, wornach bie Befellichaft benefphären auseinander fiel, bie fic festen, von einander gefondert bielten, Rampfes auf ben geiftigen Bereich unt bes außerlichen Rechtofreifes beichran festen Theile blieben nun alfo in ibre machfam an ben Beripherien bie Beme beobachtenb. Alfo fonnte Rube feon chen fomohi menn er unerfchättert au

ift ber weftphälische Friede geschloffen. Einheit des Gesammts lebens kann ohne Einheit der erften Lebensidee nirgends gessunden werden. Aber zur Einheit der 3dee kann uns Gott allein zurückführen. Unsere Aufgabe ift, den Zustand, den Gott einmal zugelassen hat und dis heute zuläßt, anerkennend, diese Art von dynamischem Frieden, der uns gegeben ift, zu einem wirklichen, wahren, ungeheuchelten, für beibe Theile heilfamen zu machen.

Je eifersüchtiger aber ber Stand eines folden Friedens ift, befto nothwendiger ift Bestimmtheit feiner Gefete, bie fichere Unterscheidharfeit ber allseitigen Rechtsgebiete. beutsche Bund fennt biefe Befete und ben Umfang biefer Rechtsgebiete nicht; wer foll fie fonft tennen und anerten. nen? Jene find alfo, wie gesagt, nicht vorhanden; biese vor vielen Augen verschwommen und unflar geworben. Der bescheibenfte Rechtsanspruch ift aber ber auf Erifteng, und bie geringfte Forberung, Die Bitte, fenn ju burfen. schließt aber bie Bedingungen ber eigenen Ratur und Befenheit nothwendig in fich, und es hieße bem Menfchen Sohn bieten, wollte man ihm nach ben Bebingungen ber Pflange ju eriftiren erlauben. Daß es bahin gefommen ift, ber fatholifden Rirde nicht ihre Bluthe, nicht ihren Befit, nicht ben Reichthum ihrer Entfaltung, nicht ihre geiftige Boblhabenheit oder Lebensfülle, sondern bas burre, nadte Dafepn in Deutschland ju bestreiten, ift ju fagen und ju boren bart. Aber bie babifche Regierung bat fich beffen untermunden; fo übermuthig, gewaltthatig und rechteverachtend, ale nur jemale ein Bewehrter benjenigen, welchen er fur wehrlos hielt, beraubt oder mighandelt hat; und wir zweifeln noch, baß Recht und verfonliche Sicherheit fur die Rirche in Deutschland nicht ift? Das hat nun junachft feine Folgen in Ba-Ein greiser Rirchenfürft, feit Jahren ehrenreicher Jubelpriefter, treu seinem Gott, aber auch treu seinem Landes. fürsten, und ber von biefer zweiten Treue nicht weniger

\_ .... opne verlautbaren barf, heißt ihn eben eine Regierung abfegen biege, wer ichaffenen Controleur überorbnete. ehrmurbigften ihres beiligen Stanbe gehen bes Beborfame gegen Bott erbrudt, von ihren Bemeinben geriffi unter Formen und begleitenben Umft jeben naturlichen Ginn für Recht m beregten eigenen Lanbesgefete verlete ben vermaist, bie priefterlichen ober f unterbleiben. Dit ber flagranteften ! eigenen Lanbesgesetze wird in einem 1 verfaffungemäßiges Recht für Alle ift, Sefes ertlart, und bie gesammte Breffi wild benen, die für ibn eintreten woll ein fimmer Somer, im gangen gant beit, Beigefranfte Bemuther, Thranen und Mannern. Das find Dinge, t wentaftens vorbergefeben und nicht g Entibletting fleht nicht auf biefem 2 bis Iliperaciohenfolagen, eben fo viele Richter, ale Manner im ganbe wiffen, mas Recht ift. Es gab aber Beiten, mo folche Bergen und Biffenschaften febr nutlich gewesen find. Der Schlag in's Geficht fur die Treue, und ber Auftritt fur die Liebe thun überaus webe, fogar viel mehr als andere Schlage und Auftritte. Go burften viele Anflager febr bitter flagen, und viele Richter fehr bart fprechen. Dabei wird es verbleiben, und Gott wird fein Bolf bewahren vor jedem Schritt baruber binaus; aber ber babifchen Regierung ift nicht Glud ju munichen, bag es babei bleiben wirb. Die Mongroie lebt vom Glauben und ber Liebe; hierin allein ift ihre Starfe und ihr erhabener Vorzug vor der Republif; ein Monarch regiert nicht gludlich über gertretene Bergen, vermundete Bemuther, vereitelten Glauben und jurudgeftoßene Liebe. viel alfo von bem erften, beften Theil ber Bevolterung von Bas ben anderen betrifft, ben ohne Sinn für Treue, Recht und Gewiffen, fo wird er fich bei biefer Belegenheit ohne 3meifel recht laut und gablreich um die Regierung schaaren. Wir beneiden ihr folche Bebedung nicht.

Die Zeit wird baran nichts ändern. Es gibt Wunden, die nicht ausbluten, Riffe, die nicht heilen, es sei denn durch offenes, freimuthiges, vollständiges Eindefenntniß des Unzechts und Ausbedung desselben von Seite des verlehenden Theils. Damit wäre freilich Alles wieder gewonnen und noch mehr, denn die Gemüther der Guten sind nicht nur heilbar, sie lieben nach der Verschnung noch inniger und wärmer. Aber dazu ist vor der Hand leider noch keine Hosfnung. Zwar muß die Verblendung ihr naturgemäßes Ziel haben, und man wird bald sehen, oder sieht bereits, daß auf diesem Wege kein weiteres Fortschreiten ist. Aber dann wird man suchen, zwischen Recht und Unrecht, Geseh und Gewalt in der Diagonale durchzusommen; man wird einen Theil des Raubes herausgeben und den andern behalten wollen. Das kann das Fieder verlängern, aber nicht heilen. Ober man

gibt am Ende Alles, "ber Roth gehorchend, nicht bem eigenen Trieb", mit ber Miene ber Gnade, wo das helligfte Recht gefordert wird, und mit dem Borsage, Alles wieder zurudzunehmen, wenn Zeit und Augenblick sich gunftiger erweist. Darüber bleibt der Stachel in den Herzen, die Regierung verdächtig und das Land unglücklich.

Dieß einige ber Folgen in Baben! Bon ben Regierungen, welche mit Baben in ber schwebenden Sache Rechtsgenoffenschaft, oder vielmehr Unrechtsgenoffenschaft haben, kann nur das Rämliche gelten. Sollte die Eine oder andere darunter mehr durch den geschichtlichen Zusammenhang der Dinge und die Berlegenheit der Lage, als durch gegenwärtige Rechtsverkennung und feindselige Gesinnung gegen die Kirche, in jene Genoffenschaft gerathen seyn, so ist ihre Stellung um so viel günstiger, als der Ausweg näher liegt, und so viele inneren und äußeren Hindernisse wegfallen, den vollen Rechtsstandpunkt zu gewinnen.

Aber es fehlt unendlich viel, daß die traurigen Kolgen biefes Conflittes, ober, bestimmter gefagt, ber beutichen Befes, und Berfaffungelofigfeit, die ihn verschuldet bat, fich auf bie Staaten ber oberrheinischen Rirchenproving beschränften. Die Frage ift eine beutsche, bas Gefühl bes mighanbelten Rechts ift ein beutsches, ber Jammer aller Folgen ift ein beutscher. Das fatholische Bewußtsehn aber ift ein öfumeniiches, und wenn bie fatholischen Bergen über jeben Bewinn ber Cache Gottes in allen Welttheilen mitjauchgen, über jeben Schaben berfelben mittrauern, fo merben biefe Empfindungen, die letteren zumal, burch die Rabe und Berwandtichaft bes Trauerhauses, aber auch burch bie natürliche Reflection bes: jam proximus ardet Ucalegon - nur noch gesteigert. Es gibt also in Deutschland genau so viele Befranfte, jum Theil auch Befürchtenbe, als Ratholiten. ift nicht vortheilhaft fur bie Regierungen. Jene Gefrantten, ober wollen wir fie Ungufriebene nennen, werben nicht conspiriren, insurgiren, rebelliren, bas ift gewiß. Es burfte aber boch eben so blobsichtige, wie schlechte Politik senn, ihren Schmerz beshalb zu verachten, oder zu häusen. Es ift nicht wohlgethan, sein Herz barum schalthaft werden zu lassen, weil ein Anderer gut ist. Recht muß boch Recht bleisben, auch gegen den Willen vieler Ministerien; und es wird um so reiner, glänzender und beschämender Recht bleiben, wenn es aus sich selber, und ohne alle menschliche Einschreistung zum Siege und zum Triumphe gelangt ist.

Eine eigenthumliche Bemerfung muß fich hiebei jedem Beobachter ber Beiten von felbit aufbrangen. Daß auch bie feinfte und ausgesuchtefte Politif Die imponderablen Glemente und incalculablen Botengen außer ihren Ermägungen und Berechnungen halt, darf nicht befremden, und ist von jeber fo gewesen. Denn bem Sinne kann nicht zugemuthet werben, daß er bes Unfichtbaren und Ungreifbaren Runde habe, und barnach fein Berfahren einrichte. Eben biefe Bolitif mochte barum ju andern Zeiten, wenn auch unjulanglich, fo boch nicht in ihrem eigenen Gerathe befeft, und mit fich felbst in Wiberspruch befunden werden. Bu biefer Sobe aber fleigt ber Fehler, wenn die unfichtbaren und unmagbaren Rrafte einmal icon bie ausgebehnteften und handgreiflichsten Wirkungen in ber fichtbaren und faglichen Belt vor fich liegen haben. Das nicht Gewahrwerden berselben wäre bann icon nicht mehr bie naturliche Begrangung bes Sinnes, fondern Abgang ober Rrantheit beffelben, Blindheit, ober menn bas beffer flingt, Berblenbung. Blinbe Steuerleute haben aber bie Fahrzeuge zu allen Beiten gefährbet.

Auch an ben menschlich ober weltlich flugen Staatsmann kann nichts Geringeres geforbert werben, als daß er ber Zeiten Erkenntniß habe. Es hat aber bem Herrn gefallen, die alte Macht und Herrlichkeit und Unüberwindlichkeit seiner Rirche zu unsern Tagen, auch außerlich, in neuem Glanze ben Geschlechtern zu zeigen; und Riemand kann sagen, das

ver surche miffen bas mit Ingrimm; wir miff Freude, Buverficht und Dank. Weit eber batte ma gebnten Sahrhundert nach den Grundfaten bes t ale im neunzehnten mit benjenigen bes achtzehnte fonnen. Es ift vollig anber Beltwetter. redeunt iam gramina campis. Es ist aus mit ber sapientia ber Aufflarung, aus mit ber Gifestalte gen, aus mit ber paffiven Singabe ber Bolfer an fehl einer jeben Gewalt. Je lebenbiger bie Gefc der neuerkannten und neugeliebten Rirche zu beffern merben, besto gemiffer werben fie bem Raifer geb bes Raifers ift; aber fie merben ihm verfagen, ma ift. Gie merben ben Behorfam verfagen ohne Er ohne Leidenschaft, ohne Ungebuhr, ohne lleberhebung leibenbe Widerstand wird unerwindlich fenn. Ber n ein Bolf von Martyrern regieren fonnen?

Die Regierungen Deutschlands haben ihr gute behauptet gegen bas Ungeheuer ber Revolution. ( bestanden oder wiederauferstanden, nicht in ihrer nicht in ihrer manicums, beffen Rif im Rebel verschwamm, und von beit Riemand Bortal ober Altaroftelle fannte, mar nur in Borschlag gebracht worden, um aufrecht flehende Saufer inzwiichen megauraumen, und ben Boben zu rafiren. Aber eine andere Einheit muß in Deutschland leben und mahr werben. ober wir find in Rurgem nicht mehr bloß ber Spott, fondern bie Beute ber Rachbarn. 3mar hat und eine ungludselige Bergangenheit ber fugeften und innigften Berbruderung beraubt, uns Gines Glaubens zu miffen! Aber wie wir uns Eines Blutes, Giner Sprache, Giner Beschichte, Gines alterthumlichen Ruhmes, Giner gefunden Biffenschaft, Giner Runft wiffen, fo muß es auch durchaus dahin kommen, daß wir und Eines Rechtes miffen. Gin oberftes, gemeinfames, volferrechtliches Befet fann allein bem beutschen Bolfe feine bochften Guter mahren, mahrend wir bie geringeren, bas Leben mit einbegriffen, mit Freuden ben Rechtsnormen bes specielleren Baterlandes bahingeben. Doch bas ift unserer gangen Rebe lettes Biel, auf welches wir noch vollftanbiger jurudtommen. Sier handelt es fich um Gine einzige Anmen-Wie foll ohne biefe Einheit bes Rechts, bas jeden troftet und jeden fichert, Diejenige Einheit ber öffentlichen Befinnung fommen, bie uns Alle, und mit und bas allgemeine Baterland, und mit bemfelben jebe einzelne Regierung ftart macht? Biffen benn bie Regierungen ber oberrheinischen Rirchenproving, mas jenes Weges, ben fie unbedachtsam manbeln - und zwar nach ber natürlichen Sachlage, ohne Appellation auf unbegreifliche Dazwischenfunft - nothwendiger und nachfter Ausgang fenn muß? Bei ber Unmöglichfeit, bie Belt wieder auf den Buftand der Gleichgultigfeit guruck auführen, auf welchen die Magregeln jener Schule berechnet find, in welcher ihre Rathgeber gelernt haben, erhiben fle, fo viel an ihnen ift, juvorderft die fatholischen Gemuther; aber ber Rudichlag auf bie andere Geite unferer protestantis fcen Bruber fann nicht ausbleiben. Unter ihnen ift eine

Sturm erregen von allen Sciten, und mit ihre Jonen in ten Sturm beulen, tenn jest fint bie Beile, wo fie ungefahrbet und um lohn ihr Di len fonnen; fie werben auf allen Seiten bas 28 gierungen forbern, gludlich genug, bag fie Regifunben baben, welche ihr Berf forbern. - @ eine unermegliche Angahl berjenigen, welche wet Beften, noch von ben Schlimmften find. Seien einfach gefunden Berftandes und von billiger C ober Philifter, bie immer ber Meinung besienige am lauteften fcbreit und, mit bem eigenen Rech bas Recht bes Andern bemjenigen überlaffen, be will, fo wird ber Drean bes Tages mit feinen C von Lugen und Berbrebungen bie Ginen wie Spreu und die Augen ber Andern verdunfeln; fie merbei men Schaaren binter ihren Rubrern wiber ihre ! Mitbruder babergieben und bie Gegenwirfung be und es wird ein Brand burch Deutschland geben t Ende bis jum anbern, wie ju Anfang bes 17ten berte. Das wird aber befonbere bienlich fenn, und bas Anseben Deutschlands, gegenüber bem

tel bis zur Ferse, und seine Kinder arbeiten verrätherisch oder verblendet ununterbrochen daran, es immer mehr und mehr zu entpanzern und zu entblößen. Niemand sieht auf die Aspektentasel der Zeiten, die umsonst vor Aller Augen hängt; sie haben ihren Blick nur dahin gewendet, der katholischen Kirche die Uchung irgend eines Rechtes abzulisten, oder eine neue Gewaltthat wider sie auszusühren. Wöge es niemals dahin kommen, daß die Babylonier von den Persern überswunden und vernichtet werden müssen, um das Bolk Ifraek aus der Gesangenschaft zu befreien!

Diese geringen Andeutungen über bie Folgen unserer beutschen Berfassungelofigfeit, mas die firchlichen Rechte betrifft, sowie über bie Tragmeite berfelben, mogen inzwischen, und ale bas Wenigste, was barüber gesagt werben fann, genugen. Wir haben aber auch ferner behauptet, daß Ries mand in Deutschland an Aufrechthaltung biefes Buftanbes, ben wir ale einen ungeheuerlichen bezeichnet haben, wirkliches und wohlverftanbenes Intereffe haben fann. amar fur's Erfte weber bie beutschen Großmachte, noch bie fleineren und fleinen Staaten. Nicht die Großmächte; benn biefer Buftand ift feine Ehre fur Defterreich, er ift fein Bortheil fur Preußen. Man mignehme ober migbeute ben erften Ausbrud nicht. Der erhabene Raifer von Defterreich quem honoris causa nominamus! - hat im Morgenroth feiner Berrichaft, bie Meinungen und Reben ber Menschen, wie feine Art ift, geringachtend, und bem Scheine Richts, ber Wahrheit und bem öffentlichen Bohle Alles gewährend, benjenigen Ruhm erworben, ber in fich felbft gerechtfertiget ift. In ben erften, beruhigteren gauften feiner Regierung, und ju einer Zeit, wo feine Rraft noch in Schlingen ju liegen fcheinen tonnte, hat er bas Wort ber Befreiung an bie Rire che gesprochen mit fo erhabenem Ausbrud, bag er vor ben Augen von Europa fich in erhöhter Majeftat erhoben. Rach biefer mahrhaften Raiferthat, und weil Er bas Bert bes

herrn por feinem eigenen Berte gethan, ift bas Belingen ber Begleiter aller feiner Unternehmungen geworben, und bat bie nachfte Rahe ber bunflen Berbrecherhand nur bemeifen muffen, daß feine Gulfe ift im Coute bes herrn. Das weiß bas beutiche fatholische Bolf, und feine Blide ichauen nicht erft feit gestern und ehegestern febnfuchtig und hulfebeburftig auf Desterreich. Es weiß aber auch, mas Defterreich ihm und feinem Glauben gewesen ift in ben Tagen ber Bater, und bag es biefem Saufe mit verbantt werden muß, wenn ber fatholifden Rirche noch irgend eine Statte geblieben ift in beutschen Bauen. Es lagt fich gerne vorergablen bie Befcbichten alter Beit, und erhebt fich und jubelt auf bei bem Borte bes Sabsburgers, ber superfluge Staatsmeisheit, bie ihm feinen Gifer für bie fatholifche Sache ju magigen anrieth, weil man auf biefem Wege in ben laufenben Beiten, und wie ihm Schottland und Schweden und andere beweifen fonnten, ganber und Rronen verliere, mit ber Entgegnung von fich mice: Das weiß ich, aber ich will ganber und Rros nen, und mein leben baran feten! - Darum liebt es Defterreich, und biefe Liebe ift alt und nachhaltig, und bat in Defterreichs falten Beiten faum erfühlen wollen, und bat in ber Begenwart flammenber und lebendiger aufgeschlagen, als je guvor. Aber bie Liebe ift ungerecht, wie ber Sag, und flagt bei jedem Leiben, bas fie brudt, gern über mangelnbe Gulfe ober Theilnahme ihres Gegenstanbes, gleich ale fonnte berfelbe allem Unbeil wehren, und alle Unebenen gerabe machen. Daß Defterreich groß und machtig fei, und daß fie felbft, die Unterthanen jum Theil fcmacher und abhangiger Berren, ihre heiligften Guter jeder minifteriellen gaune preisgegeben feben muffen; bag Defterreich bem beutschen Bund prafibire, und bag ber Bund fur ihre gerechten Beschwerben nicht Dhr noch Gulfe habe, bas miffen fie nicht gufammen gu reimen, benn die Arglofen verfteben beffer ihre innerften Empfindungen, ale bie Berhaltniffe,

ben Bang und bie Möglichkeiten biefer Belt. Sie feben nun, daß die Rirche in Deutschland leidet, und bag Defterreich nicht hilft. Bas, meinen fie, fonnte es abhalten? Ueber jeben Berbacht unlauterer Sintergebanten ftunbe es ja boch erhaben; habe es ja bei ber allgemeinen Abrechnung, me Bieles zu baben mar, und Biele Bieles befommen baben, taum nur bas Seinige wieber genommen! Sein Wort, für bie gerechte Sache mit bem gehörigen Accente gesprochen, mußte jedenfalls, auch ohne andere unangenehmen Beiterunaen, an vielen Orten aufmertfame und geneigte Ohren fin-Wenn nun aber bennoch Alles bleibt, wie es ift, fo murmelt man von Gleichgultigfeit, von Sintanfebung feiner Untecebentien, und feines eigenen, mohlerworbenen biftoris ichen Ruhmes. Wie ungerecht folche Bormurfe Demjenigen, ber bie thatfachliche Lage ber Dinge fennt, auch immer erfcheinen mogen, fie boren barum nicht auf, auch ihrerfeits Thatfache ju fenn, und find ber Confideration Defterreichs und feiner Geltung in beutschen ganden abträglich.

Aber nicht nur um nichts gunftiger, sonbern noch bei weitem nachtheiliger ift ber gegenwärtige Buftanb, nach unferer entschiedenften Ueberzeugung, fur Breugen. Der Ebelmuth bes Ronigs ift ben Anspruchen ber fatholischen Rirche in feinen ganden gerecht geworden, und die Bahrhaftigfeit und Ehrenhaftigfeit diefes Entschluffes hat fich gerade wieber bei ber jegigen Belegenheit bes oberrheinischen Confliftes glangend bemahrt. Aber es ift barum noch immer mahr, und Die preußischen Staatsmanner wiffen es, bag fie bie offentliche Meinung ber fatholischen Bevolferungen Deutschlands nicht für fich haben. Die Antecebentien Preugens, ber fatholifchen Rirche gegenüber, find benjenigen Defterreichs gerabe entgegengefest, und - benn bier, wo es Preugens eignen Bortheil gilt, muß bavon gerebet werben - bie Erinnerungen baran find von frifcherem Datum, nicht in ber hiftorischen Biffenschaft, sonbern in ben Erlebniffen ber Geschlechter vergeichnet. Den von bem Ronige erworbenen Rubm ber Berechtigfeit theilen viele Rathgeber und Stellvertreter beffelben, und bie preufifche Bureaufratie im Allgemeinen, feinesmegs. Man ift geneigt in Deutschland - und bieg nicht allein fatholifder Geite - ber preugifden Bolitit große Rlugbeit, mannigfaltige, auf verschiebenen Begen jum Biele fubrende Mittel, indirefte Birffamfeiten und verhüllte Unterneb. mungen gugutrauen. Wie und mo immer auf beutidem Bos ben Unrecht ober Gewaltthat gegen bie fatholifche Rirche perubt merben mochte, man wird preugifden Ginfluß, preußis fces Intereffe, preugifche Rante, preugifche Segemonieges banten babinter argwohnen. Gin geraber und energifcher Schritt Breugens, ein Schritt ber Mitmirfung ober felbft Initiative von Geite biefer Dacht ju Berftellung einer wirffamen und gerechten Bunbesgefengebung für bie confeffionellen Rechte aller Barteien fonnte allein Diefem Borurtheile, wie wir es gerne nennen wollen, ein Enbe machen. Sonft befindet fich Breugen in ununterbrochenem, offenen ober gebeis men Rriege mit bem fatholifden Bewußtfenn, bas beift mit ber öffentlichen Deinung ber größeren Salfte Deutschlande, und einen folden Rampf auf Die Dauer und in bie unabfebbaren Jahre fortgufeben, burfte Breugen, machtig wie es ift, boch nicht machtig genug feyn. Und ber Begner ift ein Colder, ber mit jebem Jahre erftarft, und bem auch nur weltmannifche Beitbetrachtung viele, viele Bufunft einraumen muß. Napoleon (& πανν) hat feinem gur Abschließung bes Concordate nach Rom abgebenben Gefandten auf Die Frage, wie er ben Papft behandeln follte, Die Beifung ges geben: "Berhandeln Gie mit bem Papfte, als wenn er 200,000 Mann binter fich batte" - benn bergeftalt, nach mi= litarifden Acquivalenten, pflegte ber Rrieger Rraft und Beltung jeber Stellung abguichagen. Alfo biefer im Jahre 1801. Ronnte er heute wieber aufwachen, er murbe ben Rumerus um Bieles hoher anfegen, ober felbft icon begriffen haben,

baß es Mächte gibt, beren Starke und Wirksamkeit in friegerischen Aequivalenten nicht ausbrüdbar ift. — Seit wir hier von Preußen reben, haben wir nichts Anderes, als ben Bortheil und bas Ansehen bieser Macht im Auge, und wir massen uns an, daß von den hingegebensten Freunden und Sohnen dieses Reiches nicht aufrichtigere und nüglichere Worte zu seinem festen Wohle gesprochen werden konnten, als wir hier gesagt haben.

Was die übrigen Staaten angeht, so ist Deutschlands Mittelmacht, Bayern, seiner Kraft, seiner Geschichte, seiner weit überwiegenden Bevölkerung und seinen alten Berdien, sten um die Kirche nach katholisch. Es wäre beleidigend, ihm eine Ansicht zuzutrauen, die mit allen diesen Botenzen, mit den Empfindungen seiner Bewohner, mit dem Bekenntnisse seines Herrschers, mit dem öffentlichen Wohle Deutschlands im Widerspruche wäre. Am allerwenigsten könnte diese Anssicht durch seinen Vortheil bestimmt werden. Principien und Berhältnisse liegen hier so einsach, daß Richts widerlegt werden kann, weil Richts zu begreisen ist, was eingewendet werden könnte.

Am unbeneibenswerthesten dunkt uns aber das Loos ber kleinen beutschen Staaten zu liegen, und ihre Stellung bei der gegenwärtigen Rechtsanarchie weitaus die nachtheiligste. Es ist der geringeren Macht mehr als jeder andern Bedürfniß, die Begränzung der rechtlichen und physischen Möglichkeit ihrer Aeußerung mit großer Bestimmtheit zu fennen, und ihre eigenen Borstellungen in dieser Beziehung mit denjenigen der Beherrschten und der Nachbarn nicht in Widersspruch zu sehen. Ihre natürliche Politif muß sie Conslitte jeder Art vermeiden lassen, worin ihr nicht das ganze, volle, unwidersprochene und unbeugsame Recht zur Seite steht. Wenn die Bundesgesetzgebung dis heute die Rechte der Kirche in einem unbestimmten und verschwimmenden Halbdunkel gelassen hat, so folgt daraus weder, daß diese in sich unbestimmt

find, noch baß fie von ben Befennern berfelben bafur gehalten werben. Co fann es fommen, bag bas Rabinet bie Grangen feiner Befugniffe anberemobin feste, ale fie von ber öffentlichen Rechtsempfindung gefest werben. In ben Grundlagen bes Rechtsbewußtfenns muß aber ein jeber Fürft mit feinem Bolfe übereinftimmen, um regieren ju fonnen, am allermeiften ein fcmacher. Die Bofition eines folden fann fonft mahrhaft unleiblich werben. Konnten wir bie babifde Regierung Beichte boren, wir murben fie ohne 3meifel heute icon ihre bochft aufrichtige, wenn auch nur naturliche Reue ausbruden boren über ben Sanbel, ben fie angefan-Möchten bie Unberen aus frembem Schaben lernen! Daß fie bie Buftimmung ihrer wichtigen Rachbarn nicht baben, bag bie Großen von ben ihrigen entgegengefeste Bege eingeschlagen, mare ein weiteres Moment bes Befinnens. Mogen fie nun ben Schritten berfelben Rechtsgefühl ober bloge Rlugheit ale Beweggrund unterlegen, fo follte es fur bie Comachen gleich bebenflich icheinen, bas Recht fühner ju brechen, ober minbere Rlugheit für ihre Gelbfterhaltung angumenben, ale bie Starten. Gie find auch allerlei Berebe preisgegeben, beffen bie Großen überhoben bleiben. Rleine Dacht gilt für vorprallend und folett eiferfüchtig, ale bie leicht in ben Berbacht ber Ungulanglichfeit gerathen fonnte, und bem Edmachen wird es jugemuthet, bag er gern noch einen Schmadern auffucht, ein wohlfeiles Muthchen an ibm au fühlen. Es muß auch natürlich auffallen, bag, nachbem man por bem Aufpochen ber Emporung bie Flucht genommen, ober beren Beifchungen in conbescenbentefter Rebe mit ubermäßigen Gemahrungen ermibert bat, jest auf einmal bas bobe Pferd gefunden worden ift, und ber Rampf gegen mehrlofe Briefter mit fo energifchem Muthe geführt wirb. Sagen wir es firtg, bie Rleinen haben fich am fchlimmften gehalten, auch mas bie Schapung ihrer Rrafte und ben eis genen Bortheil betrifft. Wenn aber folche Fehler, wie fie

begangen worden find, entschulbigt werben konnten, fo wate es nur burch bie Unficherheit bes confessionellen Rechtsauftanbes in Deutschland. Diese hat fie verführt, verlodt, verblenbet; sie trägt einen überaus großen Theil jener Schulb. Wer auf zweideutiges Recht fur eignen Bortheil pocht, bat es fich freilich nur felbft jugufchreiben, wenn es nach ber andern Seite überschlägt, aber er mare bei flarem Rechte boch nicht in ben Schaben gefommen. Diese fleinen Regies . rungen vor Allen haben Urfache, ein ficheres beutsches Bere faffungerecht für bie religiofe Frage ju munichen, ju begebe ren, mit allen ihnen ju Bebote ftebenben Mitteln anbahnen ju helfen. Go fann es bei bem gegenwartigen Schaben fein Berbleiben haben, und wird allen nachfommenden Minifterien, die etwa, wie es gewöhnlich ift, burch ben Schiffbrud ibrer Borganger nicht flug geworden fenn follten, Die Berfuchung ju fernerer Schabigung bes Lanbes aus bem Beae geraumt. Es wird auch bas Uebel nicht bis zu einem Grabe gemehrt, wo Riemand mehr ber Geschide herr ift, und ein aufbranbenber Sturm bie fleinen Staatsschiffe am erften und gemiffeften verschlingen murbe. Endlich wird es ihnen wohl auch ehrenvoller bunfen, vor Bunbesichluß und Bunbesrecht, als vor ben Anforderungen ihrer eigenen Unterthanen fich aus rudzugiehen. Wir gonnen ihnen von gangem Bergen biefe Benugthuung, fo wie jede Ehre, bie fie noch gewinnen ober behalten fonnen; auch bag fie jum Rudjug lauter golbene Bruden finden mogen. Dogen fie nur erfennen, mas ihnen Roth thut, und bag ihr eigenster, mabriter und nothigstet Bortheil in biefer Frage, wie in vielen anbern, mit jenen ber großen Dachte übereinfällt.

Wir haben von ben Intereffen ber Regierungen gesprochen. Es ift ein großes Glud, bag bie Bevolferungen fein anderes haben, wenn es ja ein Intereffe ber Bolfer heißen kann, bas geordnete Recht zu besithen für die wirkliche ober mögliche Willfitt. Es ift bafür gesorgt worben, bieß ben

Ratholifen nur allzubegreiflich ju machen; wir haben eine viel ju gute Meinung von bem Berftanbe unferer proteftantifden Mitburger, ale bag wir an beren Buftimmung ameifeln follten. Die fatholijden Unterthanen Babens merben im gegenwärtigen Augenblide helotifirt. Der Ausbrud ift vielleicht zu milb, benn nie bat bie fpartanifche Berufia ben bortigen Unfreien ben Weg ju ben Gottern abzufchneiben unternommen; aber wir haben nicht gleich einen anbern. Bas anbermarte gefchehen fann, muß immer erwartet merben. Es thut überaus Roth, bag fich alle Millionen beuticher Ratholifen vollftanbig überzeugen, baß fie fich mit bem Bebanfen vertraut machen, und ihn mit allen Folgegebanfen au ihrem beständigen Begleiter mablen: "Rur unfere Rirche ift fein Recht in Deutschland. Bas wir befigen, bas befigen wir von einem gerechtigfeiteliebenben Rurften, von einem wohlgefinnten ober vorfichtigen Minifterium. Menberungen find moglich; Beispiele fehlen nicht." Es mare ungeschiett, mit Dehrerem ju erörtern, was Bebermann fieht und bie Thatfachen predigen. - Daß bie Ungelegenheiten ber Brotes ftanten um feine Linie geficherter fteben, beffen baben fie felbft bas volle Bemußtfeyn. Freilich brobt bier bie Befahr nicht von ben Regierungen bes entgegengefesten, fonbern bes eis genen Befenntniffes. Für ben Erfolg ift bas Ginerlei. Wenn ber Anprall minber laut vernommen wirb, fo gefchieht bas nicht fowohl, weil ber Stoß geringer, ale meil bie Biberftanbefraft fdmader ift. Der Beind fist faft überall icon in ber Reftung; baber felten Belagerungen, nur Stragenges gefechte, bie von ben armen, ungeschulten Infaffen gegen überlegene Dacht und geordnete Taftif mit bem enticbiebens ften jedesmaligen Rachtheil gewagt werben. Die es beffer haben wollen, muffen erfennen, mas wir erfennen, und begebren, mas mir begebren.

Alfo ber Ausgang bes gegenwartigen Rechtszuftanbes ber Confessionen ift eine Rataftrophe; fein Beftanb ift ein

Schaben fur Jebermann, und ein Rugen fur Riemand. Bir wollen nicht in Ermägungen und Beschulbigungen eingeben, wie bas benn alfo werben, und bie lange Frift ber Jahre alfo bleiben fonnte. Unfere Bater haben Berlinge gegeffen, und une find die Bahne bavon ftumpf geworden. Das Bleiben aber ift in menfchlichen, und jumal in beutschen Dingen eine gar ju leichte Sache, benn bie vis inertiae ift nicht bloß eine allgemeine Gigenschaft ber Rorper, und wenn bem Denichen überhaupt, fo fommt fie bem beutschen Menschen insbesondere ju. Ber wird ber politische hermann Bicari fenn. ber ben Beg findet, und ihn ju betreten Duth bat, aus einem alt gewohnten, verrofteten und verrotteten Buftanbe berauszuführen? - Bir wiffen es nicht. Fata viam inve-Auf baß fie uns aber nicht, wie bie Befchide jumeilen pflegen, auf überaus rauben und furchtbaren Begen bas binführen, moge bie Beisheit von oben bie menschlichen Führer ber Geschide erleuchten, fo lange ber Ausgang einis germaßen in menschliche Banbe gegeben ift. Die Frage ift von ber ungeheuerften Bedeutung; Deutschlands gange 3mfunft liegt barin. Auch feine gange Bergangenheit bat barin gelegen, und fie haben es nicht erfannt. Bir haben einmal ben traurigen Beruf unter ben Bolfern, Die Fragen bes innerften Beiftes und Bergenslebens unter uns, jum Schaufpiele und Beispiele ber Undern, abzuftreiten. Das Beispiel ift aber leiber meifthin ein warnenbes geworben, auch beburch, bag wir ben Streit vor allen Anbern in einen blutigen permanbelt haben. Daß bem nicht wieber alfo werbe. und daß ferner Alles hubich unter uns bleibe, und bag nicht neue Frangofen ober Schweben, mit gleichen ober anbern Ramen, Die innere beutsche Streitsache und ju Sohn und fich ju Rut austragen helfen - bas ift bie Sorge, bas ift bie Aufgabe, bas ift bie Rothwenbigfeit ber Gegenwart. Mogen wir nicht abermals bie Tage verfaumen, bie noch genutt werben fonnen.

Diefe Aufgabe will aber querft in einer Beife gefaßt werben, bag fie eine Möglichfeit ber lofung bietet. Bas por funf Jahren von einer beutichen Ginheit gerebet wurde, bas haben bie Rinber gerebet, ober bie Eraumer, ober bie Schelme. Aber auch nicht Alles, was Bohlbenfenbe und Berftanbigere baju gemeint, icheint bie erichwerenben Bebingungen ber Frage hinreichend erwogen, und bie Grangen ber Ausführbarfeit in beständigem Augenmert behalten zu haben. Unfere Rebe muß babin gurudfehren, von wo fie ausgegans gen ift. Das beutiche Bolf ift im Glauben getheilt. Das ift eine ungeheure, burch feinerlei Unftrengung aufzuhebenbe, burch feinerlei Cophiftif wegzulängnenbe, burch feinerlei Drebung ju bemantelnbe, burch feine patriotifche Kantafie ju vergoldende Thatfache. Bas aber im Glauben entzweit ift, bas ift es in feinem gangen Bergen, in feiner gangen Geele, in feinem gangen Bemuthe und in allen feinen Rraften. Bas helfen alle verhullenben und verhehlenben Reben und Borftellungen, wo ber Schaben lebenstief, und bie mogliche Rettung allein in ber Bahrheit ift! Jegliche Urt von Bereinigungevorschlag mare ein überaus unpraftifder Begenftand menfclicher Berhandlungen. Der protestantifche Theil bat in breihundert Jahren Beit genug gehabt gur Ueberlegung, bag er Deutschland nicht protestantifch machen werbe; wir unferer Geite hoffen nicht, es über Racht fatholifch gu machen. Ginige Regierungen, mancherlei Minifterien, viele Beitungen und noch mehr Philifter haben allerbinge fich bee Glaubens getroftet, auch Sand bagu angelegt, baffelbe beutfche Gesammtvolf zwar nicht eigentlich protestantifch, noch weniger fatholifch, aber aufgeflart - fabenicheinig - weltburgerlich = minifteriell = indifferentiftifch ju machen. Denn fie find in ihrer Beidheit ber geheimnigvollen Bahrheit Meifter geworben, bag, wenn Riemand mehr etwas bat, alles Streites um ben Befig, und um ben Werth bes Befiges ein Enbe, und bie Rube bes ungerftorbaren Schlafes gefunden fenn wirb. Go viel ift auch unzweifelhaft gewiß: wenn wir verfaulen, fo verbrennen wir nicht. Die Bielmiffenden haben aber boch bas Bebeimniß bes beutiden Beiftes und Lebens nicht allerbings gewußt, und es hat ein guter Theil bes Bolfes ihre Opiate fic fern gehalten, ein anderer halbbetäubter aber fich wieder aufgerafft, fo bag bas Bewußtfenn bes alten 3wiefpalts neuerbings recht fichtbarlich an's Licht getreten, was benn, je nen Zwiespalt einmal gefest, jebenfalls bas Beffere gemefen. Das Bernunftigfte wird ja wohl fenn, eine Thatfache anzuerfennen, bie wir Alle nicht anbern fonnen, und ben Rampf fortzuseben, beffen wir une einmal nicht entschlagen tonnen. Also mit bieser Aufforderung jum Kampfe leiten wir unfere Borfchlage jum Frieden ein? - Dhne 3weifel. Denn wir haben ichon gefagt, bag wir nur einen möglichen Frieben anftreben, und feinen dimarischen, por Allem aber einen wahren, und feinen falfchen. Der gange, aufrichtige, ehrliche Rampf fann uns nicht nur am Enbe ben Frieden bringen, er wird ibn, bas ift unfere eigentliche Abficht, icon mit und neben fich führen. Denn es ift ein anderes Gebiet ber Baffen und ein anderes ber befriedeten Sauslichfeit; trägt ja boch auch ber wirfliche Rrieg, unter reblicher und menfclicher Führung, feine Berftorung nicht in bie Gutten hinein. Wir aber fonnen bie Butten und bie Baufer, und bie Pallafte und bie Ctaategebaube, und bas gange offentliche und außere Leben vom Rriege frei haben, wenn wir wollen. Last une nur Sonne und Wind gerecht theilen, und wie gesagt, in Allem ehrlich sevn. Lagt une fampfen. Wort gegen Wort, Grund gegen Grund, Ueberzeugung gegen Ueberzeugung; ber Stärkere wird doch am Ende Sieger bleiben. Und bag ber ftarfere Grund und die ftarfere Uebergeugung auf Seite ber Bahrheit fteben muffen, Darüber fonnen wir jest icon einig feyn.

Daß nun aber ber Kampf auf biesen seinen eigentlichen Bereich und seine ehrlichen Baffen beschränkt bleibe, bas ift

äußern Frieden ernstlich wollen, in einer forme bes gegenseitigen Berhaltens, in einem außeren & gen, welches jedem Theile ben ungeschmalerten feinem eigenen Befite, ohne Gefährbe bes Gegent heißt und ficherftellt. Solche außerlich formalifirte gefesmäßigen Berhaltens nennen wir aber eben 9 wiber einander (geiftig und innerlich) ftreitenden 3 nen fich alfo eben in bem (burgerlichen und a: Rechte einigen. Damit aber hierin nicht ein neuer gelegt, und biefes Recht entweder burch unflare i widrige Auffaffung von vorne berein unmöglich ober ftatt jum Frieben auch jum außeren burgerlich und Bergewaltigung eines Theils mißbraucht werd bestimmtefte Borftellung von feinem innerlich ver Grunde, von feiner Art und Ausbehnung, und Möglichkeit feiner Sandhabung unerläßliche Borb ieber Berftanbigung hierüber.

Also biefes Recht fann 1. nur Bertragere Bei ben oben angegebenen Umftanben, und weil bavon jede unmittelbare Herleitung beffelben aus aen göttlichen Rechte Commente ben 2000

lichen Frieden mit gutem Willen suchen, oder suchen werben. Denn wenn das nicht einmal mehr angenommen werden darf, so hört ohnehin jede Rede auf, und die Zukunft geshört dann allein den Thaten. Jener Vertrag ist aber nicht bloß möglich, er ist durch die deutsche Bundesakte schon wirklich. Die Ausgabe ift nur, ihn zu jener durchgängigen Rlarsheit zu erheben, welche die guten Freunde macht.

- 2. Daffelbe Recht barf nicht ben Grund ber Frage entfcheiben, und in biefer Beziehung nichts voraussegen, nichts erschleichen wollen; sonft bleibt es ewig unpraktische petitio principii. Es muß ben Gegenfat bes Glaubens in Deutschland ale Thatfache anerfennen, und beibe Theile nehmen, wie fie find. Wie aber jeber Theil ift, tann eben von Ries mand andern, ale von ihm felbst vernommen werben. fann also die Aufgabe und Tragweite dieses Rechts feine andere fenn, ale jeden Theil in feiner Rechtesphare, und bem ruhigen Genuffe besjenigen, mas fein Eigen ift, gegen Jebermann in Deutschland ju schugen und ficher gu ftellen, und jebe außere Befehdung von ihm abzuhalten. Den geiftigen Rampf aber wird biefes Recht fo wenig abhalten fonnen, bag es fein größter Fehler mare, bieß auch nur ju wollen. Denn gwischen entgegengefetten Brunbfaben fann fein innerlicher Friede fenn, und wer einen folden eramingen wollte, wurde Gefahr laufen, burch bie gewaltsame Explosion bes unnaturlich Burudgehaltenen auch ben außern Frieden gefährbet ju feben.
- 3. Dieses nämliche Recht barf ber fanktionirenben Gewalt nicht entbehren. Ein Artikel in ber Bundesakte ober in was immer für einem neu zu errichtenden Statut ift aber, wie Jedermann fieht, eben nur ein Geseh, und keine Sanktion. Die Gewalt aber, ber bas Recht und die Pflicht ber Handhabung bieser, wie aller anderen bundeserechtlichen Gesehe zustehen muß, kann keine andere seyn, als xxxIII.

"Aber das ift doch am Ende des westphälischen Friedens?" — Ge eine sehr verbefferte seyn, wenn n thaisablichen Bedingungen des west bestehen, so wird nicht leicht ein werden können; aber die Zeiten ha mögen wir nur ausmerksam und vers haben. Dazu haben sich tausend Ber geldst; die Berhältnisse liegen unend ster können aus bequemeren Stan manches muß gelernt worden seyn, ungerne gewollt hat. Wir segnen vor dem sieden bem sieden bem sie vor dem

Soviel über die allgemeinsten Gischen confessionellen Rechts. Man verspear. Ausführungen im Einzelnen. seyn, daß wir die speciellen Anwei umsere, die katholische Sache mache überlassend, die Schlußfolgerungen fond zu nehmen.

Richter gleich fteben, und baß fie bas gleiche Recht haben, Bemeinbeglieber, Beamte, Sofrathe, Beheimrathe und Dinifter ju werben? Dann mare ber Artifel eine ungeheure Luge, ja recht eigentlich ein Fallftrid; mabrend er bie Berfonen bulbete und berechtigte, verbote er bie Religion, ber er feine Anerkennung vorenthielte, und mare alfo ein machiavellistisches Mittel, die katholische Rirche g. B. mittelft einer trugerischen Bhrase auf die hinterliftigfte Beise vom beutschen Grund und Boden hinmeg ju estamotiren. Wir find auf bas innigfte überzeugt, daß ben Befeggebern nicht bie Spur eines Bebantene von fo unredlicher Absicht zu Laft fallt, und bas fie die driftlichen Confessionen als folche berechtigen wollten. Ift aber die Rirche berechtigt, fo muß fie berechtigt fenn in ihrem eigenen Befen und nach ihrem eigenen Befet, ober wir haben abermale nur hinterlift beffelben Charaftere. Ber ben Rechtsbestand ber Rirche anerfennt, ber anerfennt ben Beftand ihres Glaubens, ihres Sittengefeges, ihrer Sierardie, ihres Cultus, ihrer gewohnten llebungen, ihrer Benoffenschaften, mit Ginem Worte Alles, was fie ift, und mit fich bringt - ober er hat Worte in ben Wind gerebet, und bem guten Glauben und einfältigen Butrauen eine verrätherische Schlinge Burbe ber Staat nicht jum Beuchler, ber ben Juben einerseite Dulbung guficherte, und hinterher von ihnen verlangte, baß fie am Sabbathe ber Arbeit pflegen follen ? -Bielleicht bieße es bem Artifel Unrecht thun, wenn man ibn fo übergroßer Undeutlichkeit beschulbigte. Da man ihn jeboch nicht allseitig zu faffen gewußt hat, fo fann auch eine überfluffige Deutlichkeit nicht ichaben. Bor Allem burfte bie Beftimmung fürderhin nicht fehlen, daß mas tatholisch ift, nur bie fatholische Rirche bestimmt.

Ift ferner ein driftliches Glaubensbefenntniß in Deutschland berechtigt, so ift es biefes nicht nur den Individuen bet gegentheiligen Glaubensformen, fondern vor Allem ben Regierungen gegenüber. Das ift ber Hauptpunft ber Frage.

fatholischen Kirche gegenüber, gabe lofe Rebe. Gewiffen Beiftern ift bie Regung berfelben eingeboren, ober Befbenfterfurcht, welche bei nachtlich Buft ein graffliches Gerippe fleht, t wie jebet Aberglaube gegen alle ver balt. Benn biefe Regierungen mußt ten, nicht um unsertwillen, fonbern : fie ben Beift unferer Rirche erfennten bens, ber Treue, ber Liebe, ber Bing gegen jebe Dbrigfeit, nicht um bes bes Gewiffens willen, fo lange ber & und ungweibeutig wiber Gottes Geb gerabe biefe Bege bes Befehles find erinnerten, mas bie Baltung ber Ral bofen Jahre und in ber Stunde ber wir beffer wußten, mas ihres guten 9 biger bafür einftanben, als fie felbft ut fle: hinbliden möchten, wo man uns m belligften Rechte beschimpft, unsere fuße wie bie Priefter fdweigenb in bie .

er gegen bie hartnädigen Feinde ber göttlichen Ordnung in Anwendung bringen mußte! — Wenn sie verstünden, mit welcher zarten Liebe die katholischen Herzen ihren Fürsten anzuhängen geneigt sind, wenn diese ihren Glaubensbedürfnissen nur einigermaßen billig und gerecht werden, und den protestantischen Fürsten in einem ganz besonderen Grade, als welchen sie diese Gerechtigkeit in ihrem Innern vorzüglich hoch anrechnen, und mit der dankbarsten Seelenfreude von ihnen empfangen! — Ja, wenn die Regierungen dies Alles wüßten und verstünden, so wäre Alles anders, als es ist, und wir würden diese Zeilen nicht schreiben. Weil es aber leider einmal ist, wie es ist, so bedürfen wir des Rechtes und der Sicherstellung auch wider die Regierungen.

Ift es ber 3med bes beutschen Bunbes, die Rube bes gesammten Deutschlands nach außen und nach innen gu fichern, fo muffen mit bem 3mede auch die Mittel gewollt Bor allem Anbern muß vorhergefeben werben, von welchen faftischen Sachlagen und besonderen Motiven bie Rube Deutschlands am mahrscheinlichften gefährbet, ober beeintrachtigt werben fonnte. Dit Ausscheidung alebann ber untergeordneten, ju beren Beftreitung und Befeitigung jebe einzelne Regierung, auch bie fcmache, Dacht und Bedarf in sich hat, gilt es die causas majores zu befiniren, und bie Competeng bes Bunbes in benfelben zu erflaren. ausgesprochene Competeng bes Bundes macht aber allerdings jebe Einzelregierung jur Partei, und es mare ein logischer Biberfpruch, ihr gegenüber auf uneingeschränfte Souverainetat ju pochen. Die bas wollen, muffen fich zuerft außerhalb bes Bundes ftellen, und bes Bundes nicht bedürfen. - Die erfte causa major, ja bie causa maxima Deutschlande und ber Begenwart ift aber bie Frage von ber Religion. Sie ftellt einmal jebe besondere Regierung icon barum als Bartei bin, weil jebe berfelben in ihren Sauptern und Rathgebern Giner ber wiberftreitenben Confessionen angehort, und ber anund dem Selbstvertrauen jeder kleineren !
fen bleiben kann. Ihre heilbringende L
fammtangelegenheit Deutschlands per exce
Bedingung seiner innerlichen Ruhe, der !
lichen Kraft. Sie ist also Bundessache wir möchten sagen, sie ist die Bundessach

Der beutsche Bund ist die höchste, rität des deutschen Bolfes. Alle Bohlg ihn start; stärfer, viel stärfer, als er b Andersgesinnte haben andere Bunsche, das der Welt Lauf. Es gibt aber fein gründli zu schwächen, als in allgemeinen deutschen Souverainetät auf Kosten der Bundesautt ren. Alls ob Hunderte und Zehente vo zwischen Tausenden in wirklicher, unbegrät feit und Selbstgenügsamfeit bestehen könnt gen, können nicht dieses meinen, sie mei Anderes. — Die schwebende Frage wird an den Bund brängen. Sie wird Zeugn

::

sches Recht, eine beutsche Berfaffung für die Frage ber Religion. Richt nur ein bestimmtes Unrecht soll geheilt, bas
Unrecht soll unmöglich gemacht werden für alle fünftigen
Zeiten. Zener Schrei um Gerechtigkeit wird sich verstärken,
und durch alle beutschen Gauen wiederhallend mehren. Er
darf sich mehren, denn er ist loyal. Den um Gerechtigkeit
Schreienden soll aber nicht statt des Brodes der Stein gegeben werden. Die ungewöhnliche Schwierigkeit der Sache
haben wir im höchsten Grade anerkannt. Blose Schwierigteit ist aber nie eine Antwort für den ernsten Willen, und
nie eine Entschuldigung gegen das Recht.

Die Unschuld unserer Meinungen wird ohne Zweisel in vielen Kreisen viele Heiterkeit erregen. Das wird nicht hindern, daß sich erfüllen wird, was wir begehren. Die deutsche Kirche wird bald ihr gutes, sicheres und volles Recht besitzen. Wollen die Menschen den Weg nicht finden, so werden ihn die Berhängnisse weisen.

## XXXIV.

# Dr. Mingeeis'

Erwiberung auf eine Recenfien in ber Beitichrift ber f. t. ber Mergte ju Blen; Rebacteur Brof. Dr. Ferbinanb Bebra; gang, 12tes Seft. Wien 1853.

Dr. Weinberger bespricht S. 541\*) obiger mein Borwort nebst 136 Thesen zu meinen Borträgen i meine Pathologie ic. (Erlangen bei Palm und Ente, 18 sagt von mir wörtlich, daß ich "die Naturgesete läu Naturwissenschaften und ihren Einfluß als verdammu beseitigt wissen wolle, die objettive Anschauungsweise ganz Nichtiges verdamme, die Wissenschaften und ihschritte verdächtige, die Medizin (bloß) vom iheo Standpunkt ersasse, nur das Transscendentale, Uni Unwägbare anerkenne, mit theosophischen Phrasen un men Betsormeln den Dämon der Krankheit bekämpfe die behaupte. Die palities

Ė,

Darauf erwibere ich: Bon mir ift feine einzige biefer Behauptungen, auch fann man feine einzige aus meinen Schriften und Bortragen folgern; ja, wer zwei Gabe miteinander zu vergleichen und verbinden im Stande ift, muß einsehen, bag ich biefe Behauptungen unmöglich gemacht baben fonne. 3ch achte jede objeftive Thatfache, lebre, baß jede mahre Theorie nur fubjektiv treue Abspieglung (Deutung) bes objeftiv Aufgefaßten fenn fonne; ich felber treibe notorisch alle Raturwiffenschaften in einem Umfange, wie wenige meiner Collegen. Dr. 28. citirt meinen therapeutischen Saupt - Lehrsat, Theje 5: "Thue, mas in ahnliden Rrantheitefallen genutt, und meibe, mas in benfelben Rann benn berjenige, welcher biefen Sas aufftellt, und in Thefe 4 auf die bisherige historische Braris, "Die Berte" ber argtlichen Runft, und in Thefe 134 auf bie großen praftischen Autoritaten fich beruft, fann ber jugleich die Raturwiffenschaften und die objeftive Auffaffung verdammen? Past auf ihn ein einziger ber obigen Bormurfe? Denn um Aehnlichfeiten und Unahnlichfeiten eines frühern und eines vorliegenden Rrankheitsfalles zu beurtheilen, bazu gehören alle von ben verschiedenen Raturmiffenschaften bargebotenen biagnoftischen Sulfemittel. Das verftunbe fich von felber, auch wenn ich es in meinem Suftem ber Debigin nicht ausbrudlich gefagt hatte.

Reine ber biagnostischen Hulfswissenschaften ift aber eine im strengen Sinne "erafte," und selbst wenn alle im strengesten Sinne es waren, so ergabe sich aus allen zusammen noch keineswegs ber Hauptgrund ber ärztlichen Praris. Dieser beruht zunächt auf obigem Grundsat, was bei einigem Nachebenken Jebermann klar wird. Erwäge Dr. W. nur Folgenbes: Herr Birchow, stets ber historischen Pathologie

<sup>\*)</sup> und was ich balb ausführlicher nachweisen werbe.

ken, verdauen, athmen, leben und weben wir und vorwaltend geleitet durch physiologi Unfere Therapie grundet im Befentlichen al Brincipien als unsere Diatetik.

Aber woher benn bie mir so oft gema Hrn. W. erneuten Beschulbigungen? Antwor äußern Sinnen aufgesaßte materielle Objektive rechtigung mit allen andern Natursorschern vo kennend, unterscheibe ich in strässich aristokrichen in den unorganischen Dingen als objek (nebst, über und inner den elementaren un besondere hoher e. z. B. die krystallistrenden Kbipolare ätherische Kraftwesen; in den pf nebst und inner den Kräften der unorganisceigenthümliche höhere Pflanzen und in den iher und inner den pflanzlichen Kräften) in st storatischer Steigerung die noch höhere ut thierische Seele. Ich vermesse mich sogar, die wendigkeit aller dieser Behauptungen zu zeie

vielen ber größten Raturforscher, Aerzte und Philosophen (Remton, Leibnig, Boerhave, Stoll, Cuvier 1c. \*).

In der Pathologie lehrte ich: ber Kranfungsproces ift swar ein überhaupt natürlicher, aber nicht ein der menschlichen Ratur angemeffener, also fein menschlich physiologischer, und ebensowenig als die Revolution in der bürgerlichen Gesellschaft, ist er ein heilender, sondern Emporung oder Aussehnung der niedersten und niedern (zur Unterwerfung bestimmten) Kräfte wider die höhern und höchsten;

<sup>\*)</sup> Dan laugnete aus "naturhiftorifchen" (?) Grunben bie Deglichfeit bes himmels, ber Engel und Gottes, weil felbft in Entfernungen, aus benen bas Licht bie ju une Millionen von Jahren braucht, nur gabllofe Beltforper vorhanden, für einen überweltlichen bimmel alfo fein Raum fei. Aus abnlichen Grunden (?) lauge net man bie bobere pflangliche, thierifche und menfchlich geis ftige Seele. Welch unauefprechlich robe Borftellung! Bett unb ber himmel find Befen nicht neben, fontern inner allen ans bern Dingen; nicht bloß ben Aether, fonbern auch Seelen unb Beifter burchbringenb, von feinem Gefchopfe burchbrungen. Dan rebet von "unenblichen Tiefen" (alfo auch Boben) ber Ratur, von "unenblicher Feinheit" einzelner Materien und Befen, 3. B. bes Aethers. Sind Bobe und Tiefe ber Dinge nur nach Schuhen und Rlaftern über und unter ber Erboberflache, und ihre Feinheit nur nach ihrer Dunnheit ju meffen ? Schon ber Mether, ber Trager von Barme, Licht, Beuer, Gleftricitat unb Magnetismus, ift nicht, wie rober Beife gelehrt wirb, etwas neben ben magbaren Glementen (in ihren Boren) Befindlis ches, fonbern ein jebes Moletul burchbringenbes, alfo im namlichen Raum mit bem Elemente befindliches Befen. Raturmiffenschaft anerkennt jest, burch bas Mifroffop es nachmeis fenb, ein früher für unmöglich gehaltenes, unglaublich zahlreiches Rebeneinander. Die richtige Abstufung und Gliederung bes Rebeneinanbere ber organischen Individuen begreift man nur aus einem in bochft gablreichen Stufen vorhandenen Ineinander. Bie bie Pfeubobemofratie bie Dbrigfeit, ber Unglaube Gott, fo laugnet die atomistische Raturanschanung in: und burchwohnende bihere Raturfrafte.

(s. die lesten Jahrgänge des Litteraturblattes Menzel), daß der driftlich firchliche Glaube die it lage alles Wiffens und Handelns seyn soll, u die se Grundlage das Wirfen des Arztes da werde\*\*). Bircho w äußert in seinem Archiv II, "aus der Annahme, die Krankheit sei göttliche Echluß solgte, daß auch die Heilung ein Alt gwirfung seyn müßte;" "daß es aber Gott nicht Bestrebungen von Ringseis und Görres Dauer und segensreichen Erfolg zu gewähren." wartet aber (in seiner Abhandlung "die Einheits in der wiffenschaftlichen Medizin," 1849 S. 48), "müsse Gemeingut Aller werden, und ausgehen im nen Wissen und Konnen." Wenn also fünftig

<sup>\*)</sup> Dr. Beinberger fagt Engangs feiner Besprechung, litischen Irrlehren vor ein paar Jahren (nur) eln p Köpfe verwirrien." Trifft also weniger als ein Biejebe ber hundert revolutionirten Provinzen. Im An-

ichen Aerate fenn follen, ware bie Forberung benn unbillig, bag auch alle, somit auch alle Aerzte, Briefter werben, wenigftens ihren Ratecbismus in : und auswendig üben follten? Daraus folgte ja noch nicht, bag Alle aufhören mußten, que gleich Merate zu bleiben, ebensowenig ale Gevatter Schneiber und Sandiduhmacher, wenn fie Mergte maren, jugleich aufborten, ihre Rleiber und Sanbichuhe juguichneiben. ber Erlofer ag und tranf, und bediente fich materieller Mittel aur Beilung. "Altissimus creavit de terra medicamenta." Ecel. 38. 4. Birchow, ber bas Elend bes Bolfes in Schles fien ber "Unfähigfeit ber Bureaufratie," und ber "abfoluten Rnechtung bes Beiftes burch bie Bierarchie" jufchreibt, erwartete im Jahr ber Ungnade 1849, wie er wiederholt emphatifch und in gesperrter Schrift es verfichert, alles Beil von ber "vollen und unumidranften Demofratie," "von bem beiligen Willen bes Bolfes"\*) (S. 305 und 316), "von ber Kreiheit in der größten Ausdehnung," "von der absoluten Trennung ber Schule von ber Rirche."

Mit ber Kirche glaube ich, daß Krankheiten, Armuth und Elend in der göttlichen Heilsordnung nothwendig seien, daß aber die Kirche trot dieser Boraussetung ihren Angehörigen keineswegs, wie Herr Virchow meint, bloß Anweisungen auf den Himmel ertheile, sondern da, wo man sie
nicht von Staatswegen hindert, in Krankheiten und allen Arten des Elends thätigere Hülfe geleistet habe, als alle andern Anstalten. Wirften nicht Mitglieder der von B. so geschwesten, die Schulbrüder und bgl. für die untersten Klassen
Schwesten, die Schulbrüder und bgl. für die untersten Klassen
bes Bolkes z. B. in Irland und Schlesien wohlthätiger als die
Demokratien in irgend einem Moment der Geschichte?\*\*) Im

<sup>\*)</sup> Barum nicht auch vom "beiligen Orben ber Maurer"?

<sup>\*\*) 3</sup>ch verwerfe bie Demofratie nicht unbebingt. Es gibt gefunde und frante, wie Ariftefratien, fo Demofratien. Die gefunde Demofratie

(130 unb 130).

Doch herr B. ift, weil ber 'hiftorischer Pathologie und Therapie zugewendet, nicht und ich wünsche und hoffe, baß seine feit Erfahrungen im Jahr ber Gnabe 1854 fein fichten zum Beffern geandert.

Summa. Die aus meinen wirklichen & Beinberger und Seinesgleichen gezogenen Fo. Schluffe lauten gang genau in folgenber Beife

1) Ringseis hält jede Entbedung in Ratu schengeschichte und jede Erweiterung ber schauung für wahren Gewinn und sümmer größern Bestätigung des Christent den) Fortschritt; aber die von Bielen jestiven Thatsachen (wider die höhere wider das Christenthum, wider Kirche un gemachten subjestiven und individuellen b. i. den weltsundigen Misbrauch der

schaft zur Läugnung bes Christenthums (bie f. g. Bernunftrichtung in religiosen, politischen, historischen und naturhistorischen Dingen) halt Ringseis für un und afterwissenschaftliche Bernünftelei ober für volle Unvernunft, somit für höchst verdammlichen Rückschritt.

Daraus folgert Herr Weinberger: Also verdammt R. bie Wiffenschaft überhaupt, die Raturwiffenschaften insbesonbere, alle objektive Auffaffungsweise und jeglichen Fortschritt,
ja halt diesen Fortschritt für die Ursache der jungften politisschen Wirren.

- 2) R. anerkennt nebft ben sichtbaren und magbaren Dingen inner und über benselben auch unsichtbare, unwägbare, und hall biese für eben so objektive als jene.
- 2B. schließt baraus: R. anerkennt also nur unwägs bare 2c. 2c., er laugnet die funf Sinne und was man bamit wahrnimmt.
  - 3) R. anerkennt verschiebene Ordnungen ber Dinge und in jeder Ordnung andre Gesete, laugnet also die AUgemeingültigkeit eines Gesetes einer Ordnung für alle übrigen Ordnungen.
    - 28. schließt baraus: Also läugnet R. alle Raturgesete.
  - 4) R. will, baß alles Denken und Thun (wie Effen und Trinken, fo auch Arznei Berordnen und Rehmen) von religiösem Geifte burchbrungen sei.
- 28. schließt: Also will R. Hunger und Durft und alle Krankheiten nur mit theologischen Phrasen bekämpfen.
  - 5) R. ftellt 136 auf objektive Raturanschauung gegründete Thesen auf, wovon ich Dr. Weinberger mit meiner Bernunft (b. i. der Bernunft, welche die eben 1—4 angeführten Schluffe macht, und die "auf erakte Einsichten" ausgeht) keine einzige begreife.

.... ..... vivy in einer Menge von Bartei = ( fondern felbft in Schriften, Die Unfpruch mad icaftliden Charafter. Quie ift bas qu erflaren eine Erffarung. Bon ber Babrheit bes Ch feft ale vom eignen leben überzeugt, und Relie lichfeit nicht ale Gigenicaften neben anbern, Seele alles mabrhaften Biffens und rechten Sanbe fuchte ich bie mediginifden Doftrinen mit dei ju burchbringen. Den Gogenbienern bes Date nugt es aber feineswegs, bag man bie gerech bes Stoffigen, Bag- und Defbaren jugeftebe; langen tropig, bag man außer und über biefem baß man nur biefe Stoffe anerfenne. Das icon ben alten Juben und Beiben ein Merger Thorheit, lange Beit ben Literaten eine gleichg ward in allmäliger Steigerung Begenftand unb ftogenber Scheue (Theo . und Chriftophobie), meit verbreiteten Gefte bas unverrudte Biel bes i perfolgungefüchtigften gotte und driftusmorberifd "Ecrasez l'infâme!" "Calumniare audacter, se aliquid baeret "

ohne Leichtsinn und Lüderlichkeit ware Giner unmöglich ein tüchtiger Kunstler. Namhafte Naturforscher hatten die Aufrichtigkeit, mir, und zwar mit Eifer, in's Angesicht zu betheuern, sie hielten es für unmöglich, daß Jemand, der ernstlich an's Christenthum glaubte, ein tüchtiger Arzt und Naturforscher sen könnte.

Mit "wehmuthigem Gefühl" befpricht Dr. Beinberger meine in fo "fleinem Raume" aufammengebrangte Menge von "Brrthumern." Die Besprechung Dr. 28.'s erregt aber noch etwas andres als wehmuthiges Mitleib. Man wird zugefteben muffen: Dr. 2B. hatte entweber im Busammenhang mit ber großen glaubenelosen Bruberschaft bie flar bewußte Abficht, bei feinen Buborern und Lefern meine Lehren burch Berbrehungen und Entstellungen zu verbächtigen und lächerlich zu machen; ober er ift gang und gar nicht im Stande, felbft nur zwei einfache Sate ju einem Schluß ju verbinden. In beiberlei Fallen ift er unbefugt und unfähig, mitzureben über alle eigentliche Biffenfchaft, b. i. eine Deutung ber objektiven Thatfachen, welche nicht bloß über bie funf Sinne, fonbern auch über ben flachen und abgestandenen Rationalismus (bie unwiffenschaftliche Bernunftelei) weit hinausgeht. Der Berfaffer ber 136 Thefen ift fein junger Schwärmer, er hat in faft 50 Jahren allmälig alle Zweige ber innern Medigin, Chirurgie und Dfuliftit praftifc und flinisch bemonstrativ ausgeubt, er fennt auch bie Geschichte ber medizinischen und philosophischen Syfteme, und wird, so Gott ihm noch einige Jahre Leben und Befundheit ichenft, feine 136 Thefen alle, wenn fie gleich "unmöglich fcheinen in unfrer Beit bes Fortfchritte," gegen bie ihm wohlbefannten Grunde Diefer fortgeschrittenen fich fo nennenben Wiffenschaft, bie von Geift und Lebensfraften auf's Gludlichfte fich emanzipirt hat, zu vertheidigen wiffen.

lich aus Parteischriften ober von r verbreitete Unwahrheiten und Be zwar aber ein Chrenmisglieb ber bidfes ber Fall; fo mäßte ich ba mit wein er Ehren unserträglich Biplom zu behalten.

Das Diplom, ausgestellt in ber 1889, ift unterzeichnet von: Mass Beses geschah, nachbem ich bie er reits ett Inhre hindurch öffentlich

#### XXXV.

### Motivirte Gebanken über oftenropäische Thesen.

٧.

Altrufland und Jungrufland; Groffürft Alexander und Groffürft Genftantin.

Menn man von ber innern ober außern Bufunft Ruslands reben will, muß vor Allem die Thatfache festgehalten werben, daß auch bort zwei Barteien um die herrschaft fich ftreiten, beren politische und firchlichen Tenbengen auf absolut fic entgegenftebenden Brincipien ruben. Es find die beiden Barteien ber nationalen und firchlichen Reaction, und bes nationalen und firchlichen Fortschritts - Altrußland und Bungrußland. Ihre Strebungen gegen einander und binwiederum gegen bas herrschende Syftem verlaufen fich freis lich nicht mit bem Geräusch bes offenen Marktes, wie bas vermandte Parteitreiben bei uns im Besten, ba bie faiferlice Polizei hierin vorzubauen weiß; aber fie grunden beghalb um nichts weniger tief. Ein Sieg ber Einen wie ber andern wurde ju einer burchgreifenben Umgeftaltung Ruße lands im Innern führen, und awar ohne 3weifel ber Gieg Altruflande jur rafchern und burchgreifenbern, ba Jungrufland noch eher in und mit bem gegenwärtig berrichenben

Schichten ber Befellicaft herab bas Gift b. in Religion und Politif lange vergebens beunverborbene Ratur bes arglofen Bolfes ju be gen, ber berüchtigte Bertreter Jungruflands Centralgewalt in London, behauptet freilich ! aber Riemand, ber nicht vollig Frembling ir Bolfeguftanben ift, glaubt feinen Reben von ritat Jungrußlands. Co biametral entgegenge Befen nach bie Tenbengen und Mittel ber Ba Gebiete ber innern Bolitif find, fo innig ve fie fich auf bem ber außern. Wir brauchen Bort Banflavismus ju nennen; in ih hinwieberum auch nicht nur jene rivalifirenb ten ber ruffifchen Bufunft gufammen, ibn feier bas Betereburger Rabinet felbft je nach Umi minder herzlich, ale bie europäische Revolution. er ale zweischneibiges Schwert über bem Scheit und bie Beforgniß, es im nachften Moment b fühlen, burfte aufmertfamern Beobachtern ale be nerfte Kern ber augenblidlichen Wendung in ber

vie Manner ber russischen Zukunft nach ben beiben Richtungen naher, so ergibt sich, baß die Reaction ber Altrussen, die nationale und die religiose, allerdings eine Reaction zum relativ Bestern ist. Was die von der Fremde heimgeholten, und dem russischen Wesen applicirten Culturvorschritte seit and berthalbhundert Jahren an alter russischen Freiheit und Ursprünglichseit unterdrückt, das soll restituirt werden. Die russische Wersiel, sast vom Ansange an, dem Schisma, und darum unaushaltsam keigender Abhängigseit vom Staate, so daß es für Peter I. wahres Kinderspiel war, die mit schweren Fesseln, noch dazu ohne sich derselben zu schämen, beladene vollends zur Stavin, sich selbst zum Czar und Papst in Einer Person zu machen. Nun datirt die Opposition der "Altgläubigen" oder Starowerzen\*) zwar allerdings schon aus dem Jahre 1659, wo der Patriarch Rison mit Czaren-

fen, ein auf Autopfie und bie verlaffigften Quellen gebautes Berf, beffen Berth fur unfere Auseinanberfehungen ein unichanbas rer ift. Da ber herr Berfaffer bei ber Bereifung Ruflands fich ber liberalften Forberung von Ceiten bes ruffifchen Gouvernements erfreute, und feine Beobachtungen überall ben Stempel gerechten Bohlwollens aufweisen, so verfehlen feine liberalen Nachtreter, indem fie ihn übrigene fleifig ausschreiben, nicht, über "ruffifche Bemantelung" ju feufgen. Inbem wir überall bie Angaben folder Stimmen mit Sarthaufen's Darftellung verglichen und umgefehrt, haben wir über ben beregten Mangel bas Gegentheil von Beweis gefunden; bagegen hoffen wir in einer andern Begiehung bem Berfe bes eblen Freiherrn ju bienen. Die gerabe fur ben jegigen Moment wichtigen Meußerungen beffelben find namlich nirgenbs in einer foftematifchen Ordnung zusammengestellt, ober etwa in irgend ein Regifter, gum Behuf ber Auffinbbarfeit, eingetragen, sonbern faft burchgangig in ber unübersebbaren Daffe ftatiftichen sc. Materials ber Art gerftreut, bag zu fürchten ift, fie burften beghalb fur bas größere Bublifum tobt bleiben. Unfere Arbeit foll baber jugleich auf biefe Schate aufmertfam machen.

<sup>\*)</sup> Uneigentlich auch Rosfolnit's (Reber) genannt.

fannte. Auch in biefem erfter fallen aber bie Altruffen mit be men, in ber Opposition gegen b Farner! Bilbete Rufland einft publit; nicht ohne buß die politi 4hund mit fonellen Schritten fant, fo war es both wieber erft lich germalmte, und auf ben & abcapirte, aber in ber Grelle be bureaufratifc - uniformirte Central war ein anderer Czar geworben, 1 feitbem bie unter ben Altruffen a Fagneneib, weil fie nur bem achten ren barfien, wie er in ihren Bache fel, mit ber Krone auf bem Saupti in ben Banben, und eingehallt in wand, ber jepige Raifer aber Unifor und ausseige wie alle andern Sold mehr ober minber bewußte Bibermi gange national-ruffifche Reaction ges lutismus trägt. — Endlich . kts ... 24 Millionen jablt, die Entwidlung. So ift benn auch bie Opposition gegen die Leibeigenschaft Opposition gegen die von Außen geholten Gulturvorschritte.

Die Altruffen verehren folgerichtig in Beter I. ben Untidrift, ber nicht nur jene fremben Reuerungen eingeführt, fonbern auch noch andere Abweichungen vom rechten Glauben, und also die jetige officielle Kirche geschaffen, welche g. B. fogar bas große, bis auf Beter in gang Rußland gultige Dogma, um ber Berbinbung mit bem Abenblanbe willen, barangegeben, daß bie Abenblander (Riemtzi, Die Stummen), weil bei ihrer Taufe nicht untergetaucht, nicht mahrhaft getauft, bemnach gar nicht einmal Chriften feien. Be nachbem nun die Opposition bas politische ober bas religiose Moment mehr hervorhebt, mag man Altruffen und Altglaubige (Starowergen) unterscheiben; immerbin aber wird eine reale Trennung jener Momente unmöglich fenn, und baber altruffifc und altgläubig fattifc ftete in Gine jusammenfal-Man findet bas Starowergenthum freilich vielfach bargeftellt ale bloge verfteinerte Berbiffenheit gegen etliche mobernen Abweichungen ber Staatsfirche in altruffifcher Sitte und Tracht, in alten liturgifden Lebarten und Bebrauchen ac., barum ale innerlich machtlos; wer aber Rugland fennt, ber weiß, daß jene Formfragen gwar allerbings unter Beter I. anfange noch auf ben Rennfahnlein ber Barteien gefchries ben ftanden, feitbem aber die Trennung eine principielle wurde, und ber oberfte Grundfat bes ruffischen Absolutie. mus: Die Bereinigung bes Batriarchats mit ber Burbe und Berfon bes Czaren, ben eigentlichen Streitpunkt bilbete. Inbem nun bie Bartei ber religiofen und nationalen Reaction ben Caren als Rirchenoberhaupt besavouirt, raubt fie ibm ben feinem Abfolutismus angeflebten gottlichen Rimbus, und trifft, in fofern fle in jahllofen Schattirungen ihre Auslaufer bis ju einer Art von Social-Demofratismus verlängert, mit ben Tenbengen einerseits ber freigeistigen Setten Ruflands

(der fogenannten Duchaborzen), andererseits Jungruflands überein, das dem officiellen Sustem die erfte Revolution in europäischem Style vorbereitet, mahrend auf mostowitischem Boden bis jest nur dynastische, sozusagen legitimistische, Rebellionen erhört waren.

Es ift leicht erflärlich, bag jene nationale Reaction burd einen oft blinben und vorurtheilevollen Sag gegen alles Frembe und alle Fremben darafterifirt ift. Uriprunglich gegen bie moberne cafareopapiftifche Bestaltung bes Serr. icherbegriffe und ber entfprechenben Berfaffung, gegen bie Staatefirche ale Morberin an ber alt fatholifden Kreiheit ber Rirche vom Ctaate gerichtet, fonnte fie in ihrer Dppos fition gegen bas Frembe eine Grange ber Berechtigung gerabe begbalb nur febr ichmer finden, weil binwieberum auch Die Regierung feit Beter I. alle nationale Unicauung beargwohnte, officiell bevormunbend gur Ummobelung pornahm, ja als ihren Culturvorschritten binberlich gum Berbrechen ftempelte. Inbeffen reprafentiren bie Staromergen felbft bie eigentliche nationalruffifche Gultur-Entwidlung und Bilbung, erobern auch fur fie, vom eigentlichen Dosfowien aus, in ben Grangprovingen, in Gub : und Reurufland immer mehr Boben. Intellectuell ben übrigen Ruffen weit überlegen, obgleich in einer ftarf nach Altbygantinismus riechenben Urt, find fie meift bee Lefens und Schreibene im altflavonifchen Alphabet (bie neuere Schrift halten fie fur feberifch) wohl fundig, wiffen ihre Bibel faft auswendig, und fo geubt ift ihr Berftand in theologifden Fragen, bag man bei einfachen Bauern auf bie gewandtefte Dialeftif ftoft; umganglich und mittheilfam befonbere gegen frembe Reifenbe, bie bei ihnen ruffifche Rationalität ftubiren, find fie einfader, fittenreiner, nuchterner, guverläffiger, ale alle officiell Orthoboren, mogegen ber ruffifche Bauer überhaupt, fobalb er fich europäifirt, ben Bart abicheert, Die alte Tracht ablegt, ein mobernes Saus baut, in ber Regel auch icon ein

Spipbube geworden ift. Auch findet fich bezeichnender Beise von der ernsten und grübelnden starowerzischen "Dogmen-Bersteinung", wie man sich gerne ausdrückt, mit ihren "verdummenden" Kirchenfreiheits-Ideen keine Spur unter dem
melancholischen und resignirten Stamm der Kleinrussen, die
sich vielmehr als absolut unempfänglich dafür erweisen; dagegen ist sie mächtig unter den lustigen, unstäten und leichtsinnigen Großrussen, und begleitet sie überall hin in ihre
Colonien, am meisten die frischesten von allen, die muntern
und keden Kosafen.

Bon hiefer enggeschloffenen Opposition nun, die fich officiell einer gemiffen fattifchen Anertennung erfreut, behaupten bie abendlandifchen Beobachter aller Barteifarbungen, baß fie einen geheimnigvollen, aber großen moralifchen Ginfluß auf Die gange ruffifche Bolitif ube, bag bas Gouvernement bereits gewohnt fei, bei feber Staatsaftion fich insgebeim gunachft zu fragen: mas werben bie Starowerzi bagu fagen? baß fie ber Regulator feien, an bem ju beobachten ift, wie weit man geben barf. Rirgenbs in gang Europa haben bie fogenannten "Altconfervativen" eine folibere Unterlage, als bie altariftofratischen Ruffen, wenn fie auf bie Starowergen fich ftugen. Man mag fagen, fle reprafentirten bas Princip ber Stabilitat, ber ftarren Bergangenheit; allein bieß ift für Rufland relativ und vorberhand noch bas Befite. 36m bleibt nur bie Bahl, am modernen Europäismus unterzugeben, ober benfelben wieber möglichft von fich auszutreiben. Mittelweg, in ihm bie Rationalitat felbst zu verebeln, eriftirt für bas ruffische Bolf nicht; bagu fehlt ihm bie moralische Freiheit und Gelbstftanbigfeit; Diefe aber fehlt ibm, weil ihm eine Rirche fehlt, Die nicht Staats = ober Bolizeifirche mare. Die Altruffen wollen eine freie Rirche, aber fie wollen fie im Schisma, wollen also bas - Unmögliche. werben fie Rufland nie regeneriren, werben es bochftens

bern wollten, bag auch Jungrufland voll be Baffes gegen bas Frembe ift. Stoft Altrußla um feiner ichlechten und mit bem ruffifchen & fonbere unverträglichen Elemente millen auch rud, fo bentet bagegen Jungrufland gerabe am Fremben für fich aus, und vertheibigt be feine guten Geiten. Die bis jum Ronplusu bete omnipotente ruffifche Bureaufratie 4. B. vorausgefest ibre Belebung mit anbern feit fagen, benen Lebru Rollin's etwa, gang ausge man ibm bagegen nur mit irgend einer fath Erempel mit ber auch ftarowergifden 3bee vor Kreibeit! Es ift eine in ber That unwiberftebli ften Rachbenfen reigenbe Ericbeinung, bag bie i vilifation, trop aller nur erbenflichen Borficht ichleidenbes Bift auf ben ruffifden Charafter man nur bie bis in's Minutiofefte uniformirter infpicirten, gewöhnlich von alten Commiß . un Generalen vice regierten Univerfitaten! Bebe ten, ben bie Bebelle, an ben Straffeneden !

bie Borlesungen genau controlirt. Rach Dornat 4. B. fam erft noch jungft ein Reftor perpetuus, nicht eima ein Belehr ter, sondern ein Kronbeamter, ber unter Anderm die Bflicht auf fich bat, die Conspette ber Borlesungen ju prufen, ober auch die hefte ber Docenten und ber Buborer einzuforbern, fleißig in den Collegien zu hospitiren, und alljährlich nach Betereburg zu berichten. Die Philosophie ift an allen Universitäten orthodoren Brieftern übertragen, welche bie ausführlichen Conspette ihrer Borträge bem "heiligen Synod" jur Brufung und Approbation vorlegen muffen. Die Brofefforen burfen fich nicht einmal Bucher fommen laffen, ohne bie vorhergehende cenforifche Brufung, ju welchem 3mede bann Die Bücherpafette oft ein halbes Jahr und langer uneröffnet an dem unmenschlich überhäuften Cenforamt ju Betereburg, Riga ze. liegen, und fo fehlen ihnen faft regelmäßig bie nothwendigften Sand- und Lehrbucher für ihre Borlefungen \*). Aber trop biefer ftrengften aller Quarantainen gefteht auch harthaufen (II, 130), daß die Best revolutios narer Ibeen unaufhaltsam in allen russischen Bilbungeanftal. ten muthe: "Bom eigentlichen beutschen Studentenwesen, Duellen zc. foll nichts zu merten fenn, um fo auffallenber aber ift die fich überall, wo fie nicht beobachtet und control-

<sup>\*)</sup> C. Dfenbrüggen: Rorbische Bilber. Leipzig 1853. S. 238 ff. — Derseibe norbische Reisenbe erzählt noch einen andern Zug rufflescher Pflege ber hohen Schulen: "Bor reichlich 20 Jahren fam nach Kasan der neue Curator der Universität, General M., und befuchte bald nach seiner Ankunft die Anstalten. Im anatomischen Museum sah er menschliche Embryonen, Misgeburten und manscherlei Menschenstücke. Das erschlen dem frommen Manne so prossan, daß er befahl, den ganzen Apparat auf der Stelle zu beeredigen. Ein Bope mußte vorher mit seinem Quast geweihtes Wafeser darüber sprisen. Dem Prosessor der Anatomie blieb nichts übrig, als in seinen Borlefungen die Knochen an die Tafel zu zeichnen, und die Eingeweide, so gut es ging, mit seinem seidenen Schunpstuch nachzubstben."

lirt ju fenn glauben, fundgebenbe politifche Befinnung meift ber allerbeftructivften Urt; und bod ift bie Literatur icharf überwacht, und von ben Brofefforen boren fie in ben Bortragen auch niemale nur bie leifeften Andeutungen folder Doctrinen und Deinungen. Es ift ein Diasma! Die frubere geringe Uebermadung ber Sofmeifter und Bouvernanten, welche alljährlich aus Franfreich und ber Schweiz nach Rusland ftromten, tragt bie Sauptidulb, bag biefe Doctrinen fich bort im Choope aller Familien verbreitet haben. Die fpatern Berichworungen unter Raifer Alexander haben ne bann traditionell ber Jugend überliefert. Diefe Lehren berrichen in großer Ausbreitung unter allen Stubenten, unb felbft in ben Gymnafien und Seminaren, bann aber porguglich in ben Rabettenhäufern, ben Ergiehungeinftituten ber Sauptftabte, und unter ben jungen Leuten im Civil und Militar, befonbere ben jungen Barbeofficieren."

Trop tem fucht auch Jungrußland feinen Ruhm in ber Rationalität, bem Meugern nach nämlich, bas innerlich ben Barifer : Bamin verhullt. Es tragt Sag und Groll gegen bas Frembe, namentlich fogar perfonliche Abneigung gegen bie in gewaltiger Bahl in Rugland lebenben, und feit ans berthalb hunbert Jahren mit beffen Gultivirung beidaftigten Richtruffen gur Coau. Und boch ift fein eigenes ganges Befen Rugland fremd! Golde Biberfprude find aber bort an ber Tagesorbnung, auch auf firchlichem Gebiet, und ermeifen- abermale ben bem gefammten Bolfethum inharirenben Mangel ber moralifchen Freiheit und Gelbftffanbigfeit. 3ne nerlich Atheift, außerlich treuefter, bevotefter Cobn ber orthos boren Rirche, und bennoch nicht Beudler - bas find in Rugland nichts weniger ale unvereinbare Begenfage. Es fiel baber auch Diemand auf, wenn einft Ggarin Ratharina, Die bewunderte Correspondentin Boltaire's und Diberot's, Die Ermorbung ihres ungludlichen Gemable Beter III. in offener Broclamation bamit rechtfertigte, baß "er bie beilige orthos

bore Rirche bis auf die lette Spur aus feinem herzen ausgeloscht habe."

Wenn nun die beiden Parteien auch in der Richtung auf die außere Politit bas Princip ber Rationalität geltenb machen, bazu bie allgemeine Sympathie aller Slaven untereinander, und noch mehr ihre gemeinfame Abneigung gegen bie Fremben, namentlich bie Deutschen, von benen man boch burchaus nicht fagen tann, daß fle folden Sag provocirten ober ermiberten - fo hinbert bas naturlich nicht, bag Jungrußland in Ein und bemfelben Banflavismus revolutionare 3mede verfolgt, Altrugland orthodor firchliche. fer Banflavismus nicht bloß eine jugendlich voetliche Schwärmerei, fonbern eine fraftige Realität fei, bat man 1848 erfahren, nur weiß man bis jur Stunde noch nicht recht, mas aus ihm machen. Damals erschien er als eine politische Fraktion ber Alles vergiftenden Revolutionspropaganba, heute erscheint er ale getragen von ber orthoboren ruffischen Rirche und ale eine gefährliche Baffe in ben Sanben bes Czare felbft. Es fragt fich eben auch hier immer, welche Bartei ihn, ober ben Bormand ber Rationalität ber Glaven, gerabe benütt. Den Altruffen ift er Mittel gur Bereinigung aller orbentlich burch Untertauchen Getauften, alfo aller Chriften zu einer flavischen Befammt-Rationalfirche, ber Ginen wahren unter lauter Beiben. Rationalität und Rirchenthum fteben bier in ber innigften Wechselbeziehung; und in ber That betrachten die orthodoren Claven bereits die ruffische. Rirche als die Mutterfirche, burch welche Rufland eben feinen unberechenbaren geheimen politischen Ginfluß auf Die Slaven übt, und neben ber bas byzantinische Batriarchat nur noch ben Ehrenvorzug hat, so bag ber garische Staatspapismus fattifch Spite und Mittelpunft ber gangen orientalischen Rirche mit ihren 60 Mill. Slaven ift, nicht mehr Rom und Conftantinopel fich gegenüberfteben, fonbern ber Kelsen St. Peters in Rom und — Betersburg an ber Rema.

ju verfennen, daß Cjar Rifolaus felbft jener firchlich banflaviftifchen Laufbahn fich ließ, ale er unter ben lateinifden und un Reiches in einer Beife für flavifche Drihod Rirche miffioniete, bie es ben fogenannten aller Orten fcmer macht, ihm bas Brai nen" abguftreiten. Man barf nur nie verge baran ging, alle fremb firchlichen Glemen gracifiren; bie Ruffificirung aller griechijch & halb ift nur Die andere Geite, und Remie bort. 3m Berfolg ericbien Mentichit und bamit fa fein 3meifel niber ben Cha icheinung überbleibe, bat Gortichatoff bereits an ber Donau begonnen, bie molbau-walach an ihre nationale Bflicht fraftigft ju erinner Rirche anzugehören, und feiner andern.

Ge burfte baber guten Grund haben, i gen feit geraumer Zeit von einer bebeutenb officiellen Suftems nach ben 3been ber Altruffe

aber immerhin find in biefem Kalle beren Tenbengen boch nur fehr außerlich aufgefaßt, auch bas Begehren nach bem Brotektorat über bie griechischegriechische Rirche und eventuell einer ruffischen Secundogenitur in Conftantinopel nicht ausgenommen. Wie balb wurden die Wege bes Caren Rifos lans und bie ber Starowerzen auseinanber gehen muffen! Deren Schuld ift es nicht, wenn Betersburg an ber Rema ben Felsen Betri vertritt; und wenn ihre Bartei am bigige ften auf Conftantinsstadt verfessen ift, was mochte wohl ber tieffte Grund folder Begehrlichfeit fenn? Der Befit Barie gorobs wurde freilich die mit einer Art von Bice-Gotte-Rimbus umfleibete ruffifche Theo - Autofratie erft vollenben : benn nach der officiellen altbyzantinischen Theorie gibt die rechtgläubige herrlichfeit über jene auf ausbrudlichen Befehl Bottes erbaute "hauptstadt ber Welt und irbische Residenz Befu Chrifti" jugleich die Burbe bes mabren Imperators bes Drients, und fohin ber gangen Erbe, waren biefe 3mperas toren "nur Substitute und irbifche Collegen bes himmlischen Basiledg", und nannten fich baber auch nicht: von Gottes. Onaben, fonbern "von Chriftus gefronte Monarchen bes Erbfreises" \*); eventuell ftunbe ein orthoborer Rrieg aus

Armee bringt die Geltendmachung bes alleinigen altrussischen autonomen Stammes, ba man im heere ble beutschen Generale nicht entbehren kann, so beläßt man sie bort in zweiter Reihe. Ran verhehlt sich (in Wien) nicht, daß in Petersburg und Moskau die altrussische Partei, mit dem Endziel Constantinopel als Secun bogenitur nicht todt war, sondern nur schlief, nur zu schlasen schien." Auch die "Kreuzzeitung" drohte: "Ausland isoliren, heißt das etwas Anderes, als die sogenannte altrussische Partei dechargiren?"

<sup>\*)</sup> S. die zwei berüchtigten Artifel: "Blid auf die untern Donaulans ber" in der "Allg. 3tg." vom 31. Aug. und 1. Sept. 1839, wels che die flavische Universalmonarchie ankändigten, und gerade jeht wieder von besonderem Interesse sind. Roge Gott Breußen has ten und bewahren, denn es könnte keiner Getle im weiten beuts

die griechischegriechische Rirche Erummer jenes alten Baues reien, Saberfucht und ungablbat ble Brabtition bes orientalifchen. Shollige: Minter" ber rufffic MI Motod mur thee fangere Tochter. ligetet Theologie etwa bort noch Albfteen vermauert, unbewußt all geiftig rege gewoeben, ift vielfach hat die officielle Dottrin von Bi Orienften für Chriften erachtet, gefichen, bas Depositum tren bei wate mattelicher, als baß fie bie Wit: ihrer Kirthe gerabe mit bem ! fantinopel wieber ju gewinnen tr chelle ruffifche Bolitif allerbings n lentten, bag aber bie Gelentte bin Bunberban bas ruffic-panflaviftif

ficen Lande zweifelhaft febn, wer trägt, wenn man fich an ber Rema bor fanftohn Jahren in bie Welt

5.17

Schlußstein einzuseten, die Lentenden, um ihn zu zerreißen, zu untersochen und der griechisch- slavischen Rational-Rirche ihren unabhängigen Primat zu geben. Rie wird freilich das Schisma zu solcher Stellung gelangen, der bloße Versuch würde es dis in's Innerste erschüttern, nicht nur zwei orientalische Rirchen, sondern zwei orientalische Imperatoren stritten wisder einander, und jeder müßte hinwiederum wüthen gegen die eigenen Eingeweide, Griechen gegen Slaven, Starowerszen gegen officiell Orthodore und umgekehrt — aber alles Das beeinträchtigt die Wahrscheinlichkeit eines altrussischen Planes nicht, Petersburg zu begradiren und wieder Rom mit Constantinopel sich gegenüber zu stellen.

Faffen wir nur die faftische Conftellation ber ruffifchen Parteien, auch abgesehen von ber gegenwärtigen Bermidlung, in's Muge, fo muffen bie weitverbreiteten Anfichten über beren Einwirfen auf die faiferliche Familie felbst eine Bebeutung für die nachste politische und firchliche Bufunft bes ungeheuren Reiches, ja ber Clavenwelt überhaupt gewinnen, auf welche bie Aufmerkfamkeit zu lenken nicht mehr Richt erft feit heute tauchen von Beit zu Beit au frub ift. munderliche Gerüchte auf über unverfohnlichen Wiberftreit zwischen ben beiben alteften Sohnen bes Ggaren, bem Thronfolger Alexander (geb. 1818) und bem Großfürften Conftantin (geb. 1827): wie letterer bem erfteren fogar ben Thron ftreitig mache, ba er nicht porphyrogeneta, vor Rifolaus' Thronbesteigung geboren, und baber nach altflavischen Befeten nicht successionsfähig fei, wie er wenigstens Theilung bes ruffifchen Reiches verlange, und ber Czar eben beghalb feinen Liebling Conftantin mit einem byzantinischen Raifer-Diabem abzufinden trachte. Schon vor einem halben Jahre vertrat eine augenscheinlich wohlunterrichtete frangofische Feber biefe Anfichten\*), und von hohem Intereffe find bie bel-

<sup>\*)</sup> S. B. M. Etienne's Auffage über "Rufland und bie Aussichten

DELDER ZOTHDET TO bis in bie Extreme ausgebehnten Begenfat ichen ihren Onfeln, bem milben Aleranber Conftantin, nur bag beren junge Reffen burg über beiben fteben. Der Thronfolger ift au eine eble Buthergiafeit, Die ber nationalen B folimmften Befürchtungen einflogt; leiber abe wollende Berg, ber feine Beift nicht frei von Unbebacht. Go murbe er ber rettenbe Engel ihres Glanbens willen eingeferferter polnifd beren einige er fogar in feine Umgebung auf und es gibt Leute, bie es nur ber Unbefanntic lifdem Wefen gufdreiben, wenn er nicht ein Alexanders manbeln, und wie biefer als Re Belt geben follte; gerabe fo hat er aber at burch England und Stalien auch mehr ale b mit ben italienischen Carbonari's perratben, un von ihm Meußerungen, gemäß welcher feine 3. 1848 fdmerlich gegen bie Februarrevolutio bie italienische Erhebung fich aufgestellt batte. lich bilbeten alfo einft bie fremben einitig.

Maffe von Anecboten über ibn, und fein Rame ift ausnebmend vovulär; die in Rufland weit verbreiteten Gerüchte über feine Abfichten gegen ben Bruber fcheinen bem Rationalgefühl noch besonders ju schmeicheln, und aus diesen ertlart man fich gang offen bie Stellung, welche er an ber Spibe ber alte ober nationalerussischen Bartei eingenommen. tifch ift biefe Barteinahme; und namentlich feit feiner romifche turfischen Reise (1845), von ber er bie tieffte Berachtung gegen ben Gultan, neben entsprechender Sochachtung por bem Bapft, mitbrachte, ift fie auf bas becidirtefte prononcirt. Alsbald zeigte er ben glühenbften Gifer für bas Rationale gegen bas Frembe und fur bie flavifche Orthodorie; felbft aus ber Umgebung feiner beutschen Gemablin ichidte er alles weg, mas nicht Bollblut-Ruffe war, trennte fich fogar von feinem Erzieher und Reifegefahrten Admiral Lutte, bloß wegen feiner beutschen und lutherischen Abstammung; ja er foll fogar entschloffen fenn, feinen Cohn feine andere Sprade, ale die ruffische lernen zu laffen, mabrend befanntlich in ber hoben Gefellichaft ju St. Betereburg bas Ruffifche fonft fo verachtet ift, daß z. B. manche hohen Damen von ber eigenen Muttersprache fein Wort verfteben; bem gemeinen Bolfe imponirt er burch feine Anbacht, feine ftrengen Faften und Abstinenzen; ben Rlerus hat er noch besonders burch bie Sorgfalt gewonnen, mit ber er als Abmiral jebes Schiff ber Flotte mit einer ansehnlichen Rapelle verforgen ließ, furg, er ift Altruffe vom reinsten Baffer, und von ber Bartei ber nationalen Reaction auf ben Sanben getragen.

Die fernere Bergleichung biefer großfürstlichen Bartelung aber mit ber Parteiung im Großen, und beiber mit bem officiellen System in ber Mitte, sowie mit bem eventuellen Biel aller brei am Bosporus — überlassen wir füglich bem eigenen Rachbenken ber Leser. Wir wollen auch kein weiteres Gewicht barauf legen, daß seit Katharina II., beren "bis auf unsere Zeit vermachte Vissonen und Absichten" auf Constan-

...... mit purren Worten auseinanber: wolle", baß mit Barigorob gefchehe, wenn t am Bosporus ausgelitten. Er will nicht, ba bag England, nicht bag Granfreich, nicht 1 große Ration Conftantinopel befige; einen Be beraufban bes byjantinifden Reiches will er ben, noch eine Ausbehnung ber "foftematifcher Griechenlande" ju einem machtigen Staat; no er leiben, bag bie Turfei in fleineren unabbangig ten fortbeftebe! Bas will er nun aber, bag bes turfifden Erbes geichebe? Antwort: es bli Möglichfeiten, bie er nicht will, abfolut nu übrig, Die er bemnach wollen muß: ein bug Reich unter einem ruffifden Bringen, fcher Befegung ber Sauptftabt burch bie Ru gleichlich fein brudt er biefe Eventualität fell "Meinerfeits bin ich gleichfalls geneigt, bie ju übernehmen, mich nicht in Conftantinop wohlverftanben ale Gigenthumer, benn - ale fage ich nicht" \*\*). Alfo - Secundogenitu ftantin'a !

#### VI.

Die abenblanbifche Civilifation und ber ruffifche Bolfecharafter.

Daß bie Ruffen fest überzeugt find, es ftebe ein neues Beltalter bevor, bas ben Claven gehore und ben Claven bie Herrschaft über bas gange Abenbland geben werbe, ben Brimat über alle Slaven aber binwiederum bem ruffischen Stamm, also eine vanslaviftischeruffische Universalmonarchie bas ift eine ausgemachte Thatfache; Die Journale treten besonbere in Diesem Augenblid gang unverholen mit ber Karbe hervor, und es besteht bereits eine eigene flavifche Philosophenfchule, welche die Beltgeschichte in biefem Sinne auslegt. Unverfennbar hat das migverftandene Bottesgericht von 1812 bie Flamme bes politischen Sochmuthes lichterloh angeblafen, bie glimmend und gloftend in ber Afche ber mit bem orthobos ren Brimat herübergenommenen altbyzantinifchen Bratenfionen lag, "einziger Berricher ju werben auf ber gangen Erbe," wie bas orthodore Rirchenrecht felbft bem Czarthum verheißt. Dag Jungrußland an eine abenblandifch ruffifche Beltmos narchie glaubt, ift leicht erflärlich; bie Jafobiner haben ihrer Beit benfelben Glauben fur fich gehegt. Daß aber auch bie altruffifche National-Partei bie europäische Universalmonarchie ber Ruffen predigt, bas konnen wir uns nur mit bem erschredlich blinden Fanatismus erflaren, ber eine unmittelbat gottliche Miffion ben Orthoboren, ale ben einzigen Chriften. über bie verftodten "Beiben" gegeben mabnt, und unter biefen Beiben nicht etwa bie Teufelsanbeter im Guben und Rorben bes eigenen Reiches verfteht, fonbern bie nichtorthoboren Chriften, befonbere bie Lateiner, ber übrigen Belt. Sonberbar! Bertritt ja boch gerabe biefe Bartei bas ruffische Bolt, bas in einer unerhort ftrengen Geschiebenheit, wie einem gang andern Bolte, ber Daffe ber ruffifchen Gebilbeten gegenübersteht, und gerabe sie hofft nur baburch Rettung für bas ruffische Bolfsthum überhaupt, wenn alles Frembe aus bem Bolfe der Gebildeten herausgeriffen wird, Personen und Sachen. Bas bleibt aber dann übrig zur Bermittlung neuer volksthumlichen Bilbung und zur geistigen Belebung bes weltherrsschenden Bolfes? Antwort: Jungrußland und ächtruffisch gebildete moralische Berworfenheit! Nun sind wir aber ber Meinung, daß nur moralisch hoher stehende Bolfer abgelebtere unterjochen und auf beren Trümmern neue BeltsCulturepochen eröffnen können.

Man migverftebe une nicht, wenn wir bier von einer culturgefdichtlichen Gigenthumlichfeit Ruglands reben, Die ein berühmter Renner ruffifcher Buftanbe, Graf Ricquelmont, uns fcblieflich auf bem Beg ber Philosophie ber Weschichte erflaren helfen foll. Bir find weit entfernt, bie Ruffen unter bem Befichtepunft "überledter Barbaren" ju betrachten. Gie find feine Barbaren, fonbern ein frifcher, naturfraftiger, geifts voller Bolfoftamm von ebler Race, religios und von guten Sitten. Go weit bat Diemand mehr Achtung und Liebe für achtes Ruffenblut ale wir, folange fie nämlich aus bem Rreife volfsthumlicher Unbefangenheit nicht beraustreten; auch gablen fie immerhin einige acht Bebilbeten, an benen mahr geworben, bag halbe Philosophie von Gott ab, volle ju ibm bin führt. Aber - und bas ift une bie mertwurdige Ericbeis nung! - wo bie moberne Gultur, fur bie ber Ruffe noch bagu gang außerorbentlich empfänglich ift, an ihn berantritt, ba verschwinden augenblidlich feine Rationaltugenben, Relis giofitat und Sittenfraft, Ginfalt und Treue, von bem Ginen Tropfen ift alles Eble vergiftet, und es bleibt nichts übrig, als bie gemeine erbfunbliche Beftie; er wirb, von unferer landläufigen Cultur berührt, gleich burch und burch verborben, und bann ichlechter, ale bie ihr Unterlegenen im Beften, bie ihr Gift leichter ertragen, aus feinem anbern Grunbe, ale weil fie boch immerbin vor ber Cultur icon befagen, mas bem Ruffen heute noch abgeht, bas Bewußtseyn — moralisscher Freiheit und Selbstständigkeit. Man mag über diesen Erklärungsgrund vorerst benken, wie man will, über bas Faktum selbst sind die Beobachter der verschiedensten westlichen Parteirichtungen einig, und wir folgen hierin namentlich dem strengconservativen Freiherrn von Harthausen. Man sagt mit Recht: wenn der Ruffe den Bart abscheert, den Kastan auss, den europäischen Ueberrod und Frack anzieht, so wird er ein Spisdube; und er braucht nicht etwa zu studieren, um sich in Berührung mit der Cultur den moralischen Tod zu holen; der gemeine Mann, der Bauer ist liebenswürdig und von Herzen gut, aber sowie er nur überhaupt in größere Kreise herausstritt, Geld erwirdt, Speculant, Kausmann wird, so ist er vers dorben und ein arger Schelm.

So machfen bie faulen Pfügen bee Bolfes ber Gebil beten unaufhörlich und in ftete fteigenben Brogreffionen burch ben Buguß aus ber reinen Quelle bes mahren ruffischen Bolfthums; zwischen die beiden Schichten aber hat fich eine tiefe Rluft gelegt, im gegenseitigen Nichtverfteben, Die jum Glude auch ber jungruffische Rationalismus bis jest noch nicht zu verengen mußte, Altrufland begreiflicher Beife gur Beit noch Die Bildungs - Qualitat jener obern nicht verengen will. Schichte ift aber um fo gefährlicher, als fie nicht etwa von beutschen Elementen herrührt, mit benen Beter I. feine vielfach übereilte Civilifirung betrieb; fie fanten balb ju harmlosen und ehrlichen Lehrern bes Sandwerfs und ber Schule tenntniffe berab, wahrend bie eigentliche Erziehung icon feit Elisabeth bem Frangosenthum zufiel; und bennoch find gerade Die Deutschen auch bei ben Altruffen am meiften verhaßt, find vor allen die zu entfernenden Fremben, felbft die beutschen Inlanber aus ben Oftseeprovingen, beren Erwerb bas Reich boch erft jum europäischen Staat gemacht, nicht ausgenommen, weil fie am meiften in Civil - und Militarftellen fich ein-Schoben und die Ruffen verbrangten. Inbef hatten feit bunfelt. Richt, wie in andern ga hat man in Rufland die mit & feinbeten Clemente zu suchen, font bos Czaren, unter ben Beamte Grafen feines Hofes.

Sier bauet Jungrufland, was in Rufland baffelbe ift, im 1 an Lurus und Bergartelung gewöl nirgende fonft in ber Welt, vom 1 fic ein Treibhausleben europäische unermeslicher Berichulbung gablt, fe Barvenn's und Spefulanten, fammt erft recht zu blogen gelbmachenben I eigenen, verliert; umgeben von einer Reils," wie ber bobere felber fagt, fradt, gleichfalls abgeglättet und la Orbnungen über ibm, in ben nieb vergebenen Stellen ber Landrathe verächtlichften Begen bie Mittel be reichere in ben bobern Stolla-Mand F-00 ~

erhaltenen Familien, ein namhaftes Bermogen auf ben --britten Erben.

Kallen aber in Rugland Abel und gebilbete Rlaffen überhaupt in Gins jusammen, so ift beides hinwiederum in bem Einen Ischinmefen, ber Beamtenhierarchie, untergegangen; wer immer in eine ber zahlreichen Ranaflaffen bes Civilober Militar-Staatsbienfts eintritt, erwirbt baburch ben Abel. ber also taglich burch neue Barvenu's anwächst. Ehre und Anfehen nirgende ju gewinnen find, außerhalb ter Bureaufratie, die alle reelle Macht in fich concentrirt, ba man außerhalb ihrer Baune bem Baterland gar nicht ju bienen vermochte, fo trat icon beghalb auch aller alte Abel in bie Reihen ber Beamten. Es gehört bagu nicht mehr als jener Grab von Abglättung und falicher Cultur, ber gerabe nur binreicht, um alles Edle und Rationale im Menichen zu vernichten, und entsprechend herrscht in biefer gefährlichen Bureaufratie ein allgemeiner Geift niedrigster Corruption, ber allzu befannt ift, um hier naher befprochen zu werben, und in immer größeren Veripherien über Rufland fich verbreitet. Bor Allem charafterifirt ibn die schamlosefte Blusmacherei, fo daß 3. B. Sibirien von ben einheimischen Boltern fich faft rollig entleert hat, weil alle aus Furcht vor ber ruffischen Babgier unter - dinefifchen Cous fich flüchteten. Beamten felbft find biejenigen, welche mit bem ausgeprägtes ften Bewußtfeyn bas Befet übertreten; fie icheinen weit mehr ba ju fenn, es ju beugen, als ju mahren. Ihre Bestechlichfeit ift fpruchwörtlich; erft vor Rurgem noch fagte ber Raifer, bei Belegenheit ber Entbedung einer großartigen Defraubation, jum Thronfolger: "3ch glaube, mein Cohn, wir find bie einzigen ehrlichen Leute in Rufland!" Auch eine Erhob. ung ber allerbinge niebrigen Gehälter murbe nur bie Rolge haben, daß auch die Bestechungstaren fich erhöhten, benn biese Summen richten fich nach Rang und Befoldung ber Beamten : in Betereburg hat man es baber für bie bequemfte Uebung

erkannt, nach ber angebeuteten Proportion gleich im vorhinein Aversionalsummen in Reujahrsgeschenken zu zahlen. Und mas bas Aergste ist, die Russen nehmen gar keinen Anstoß an solchem Wesen; ohne Ahnung, daß es mit ihren Herren möglicherweise auch anders stehen könnte, haben sie sich so sehr in die ganze Praris eingelebt, daß ihnen z. B. in den Oftsee-Provinzen das deutsche Berfahren höchst unbequem ist, und sie mit den dort gesehlich normirten Sporteln sehr unzufrieden sind, obgleich sie bei russischen Gerichten vielleicht das Hundertsache zu zahlen hätten, um zur Sentenz zu gelangen.

Co ift benn in Rugland bas, was man nach Belieben Bebilbete, ober Abel, ober Beamtenfchaft nennen mag, ju einem eigenen Bolfe ber Berren im Begenfage jum altruffifchen Bolfe ber Anechte angeschwollen \*), getrennt von biefem burch frembe Bilbung, Gitten und Rleibung, ja felbft jum Theil Sprache, burch frembe Lebensanichauung und ganglichen moralifchen Berfall, aber unablaffig binab greifenb, um aus ber Unbefangenheit bes Bolfelebens immer neuen Stoff aum verberblichen Werfe ber f. g. Gultivirung bervorzuholen, bie ju immer tieferer Entartung fubren muß, je weiter fie in bie Breite geht, ohne bag meber oben noch unten bas nothe wendige und einzige Fundament einer gebeihlichen Gultur gelegt mare: geiftige Freiheit und Gelbftftanbigfeit. Bir vermahren une ausbrudlich gegen eine Ableitung Diefes Dangels aus ber eigenthumlichen Regierungeform Ruglande; aber auf ihn und feine Birfungen in ben zweierlei Bolfern bes ruffifden Stammes binweifent, burfen wir unter allen Umftanben fragen : ift bieg bas Material, bas geiftige, gur bauernben Schubmacht bes ftaatlichen und religiofen Conferpatiemus im Abendland, ber europäifchen Legitimitat, ja, gur

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie gange Auseinanberfenung: Sarthaufen III, 201; I, 65; III, 18 ff; I, 48. 9; III, 22. 51. 47; I, 117; — Ofen: bruggen S. 86 ff.; — auch Rohl's Betereburg III, 154.

Gründung einer neuen Beltcultur-Cpoche, jum Eräger einet neuen Weltherrschaft, jum Herrn des "dritten Weltalters der Geschichte?" Oder ist es bloß Material genug, um etwa seiner Zeit, als Gottesgeisel für das Abendland und für das schiesmatische Russenthum selbst, sich und Andere zu zerschlagen, und im Untergehen nur die Trümmer der Katastrophe hinter sich zu lassen, auf denen die Weltstellung der Zufunft sich ersbauen soll?

#### VII.

Die vorbehaltene Feuerprobe ber ruffifch s griechifden Rirche.

Der Defekt moralischer Freiheit und geiftiger Gelbftftanbigfeit am ruffifchen Bolfecharafter im Bangen und Großen tritt aber am ichlagenoften im Berhaltnig jur Rationalfirche bervor; er erflart fich bier jugleich felbft. Die ungemeine Religiositat ber Ruffen ift weltbefannt, und fie ift, außerlich, gang allgemein auch unter bem Bolfe ber Bebilbeten; bei biefen findet fich freche Frivolitat bes Bergens, Indifferenties mus, leichtfertige Regation bis zur Atheisterei genug und übergenug, aber nie und nimmer offene Difachtung ber Rirche. Auch ber Atheist frummt fich vor ihr in tieffter Des votion, und er heuchelt babei nicht; benn - und hierin liegt im tiefften Grunde bas Eigenthumliche bes Ruffenthums! -Rirche und Rationalitat, Religiofitat und Baterlandeliebe find ihm fo gang und gar identisch geworden, daß ein Aufgeben ber Rirche Aufgeben ber Bolfbangehörigfeit mare. Es ift auch nur noch diefe Gine Ginheit, die religiofe, welche bie moralisch gescheiterten höhern Stanbe an bas eigentliche Bolfeleben fnupft. Deffen Religiofitat aber hat eben burchaus unwillfürlichen und naturnothwendigen Charafter, ruht, wie beim Germanen in ber Ertenntniß, fo beim ruffifchen Elaven im Gefühle, verfteht fich bei ihm gang fo von felbft, wie bie Luft, ohne bie er nicht athmet, und umfaßt auch fein ganges Senn und Ruhlen fo gang, bag ihm jeber Raturtrich Religion wird, von der Elternliebe bis jum unbebingten Behorsam gegen jebe Stufe ber über ihm ftebenben Autoritat, endlich gegen ben Cjar, ber ihm wieder Bater in bochfter Boten; ift. Der von ber Tradition unerschutterlich überlieferte Glaube fällt ganglich in Gine gufammen mit bem Ruffenthum; ber Ruffe glaubt aus bemfelben Grunde, aus bem er Ruffe ift, und bie Begenftanbe bes Glaubens felbft find fo absolut und bireft nur fur ihn ba, bag fie feine Rationalität annehmen, und befanntlich Gott felbft ber "ruffische Gott" wird. Auch ber in moderner Aufflarung erwachfene Atheift hat feinen "ruffifchen Gott" und beffen nationale Religion, und die Starowerzen find eben nur die Confequenteften in ber flavifchen Auffaffung bes Chriftenthums, wenn fie auch bas Beringfte und Aeußerlichfte an ben Trabitionen ber Rirche und ber Nationalitat, jum Beispiel ben langen Bart und bie Bahl ber Weihebrobe, felbft fur ruffifc gottlich und fur Religion halten, an bem feinem Denfcen, auch bem gesammten Briefterthum nicht, auch nur bie allerminbefte Menberung erlaubt fei. Go ift bie ruffifche Religiofitat in ihrem gangen Befen felbft Abmefenheit aller moralifden Freiheit und geiftigen Gelbftftanbigfeit; auf ber Stufe naiver Rindheit und Unschuld ftebend, ift ihr Befühlemefen allerdinge auch unvertilgbarer, und bem speculis renben Raisonnement meniger juganglich, ale bas Brobuft ber Bernunft und bes freien Billens in ber religiofen Erfenntniß bes Westens. Dabei fummern bie einzelnen Dogmen ben Ruffen naturlich wenig; feine Theologie ift bloß Gebächtniffache, Die Bredigt an bas Bolf fast unerhort, und bie Bopen fommen nur ale Berrichter ber Liturgie ac. in Betracht.

Schabe aber, bag wir nicht gleich hier an einer Schiebe-

rung bes ruffifden Seftenwesens nachweisen fonnen, in welche tiefe religiofe Entartung ber Ruffe folgerichtig in bem Dement verfällt, wo er von bem gefährlichen Baume ber Erfenntniß ift, ber bei une im Weften bie alltägliche Roft, auch für ben entlegensten Bauern ift, fobalb er fich nur in ber Dorffneine bas Bochenblättlein befieht. Der Ruffe bort aber, wie bie verschiedenen, eigentlich fektirerifchen, aftermpftifchen ober freigeistigen Richtungen in Rufland zeigen, logifc nothe wendig und thatfachlich auf, Ruffe ju fenn, sobald er, in irgend einer ber etwa zweihundert Diffibenten-Ruaucen, Die von ihnen unterminirte Rational-Religion zu befennen aufhort. Meiftens verfällt er auch birefte einer Anschauung, Die im Beften ftete nur ben vorgeschrittenften Seftenbildungen eigen ift, und entwidelt bann allerbinge ploglich, aber in malam partem, eine moralifche Freiheit und geiftige Gelbftftanbigfeit, bie in ber nationalfirche felbft mit feiner Spur angezeigt Rurg, fein ganges Dafenn verliert alle und jebe religiofen und nationalen Burgeln im Bolfeleben, und treibt haltlos in ber Brandung einer ungewohnten Subjektivitat, sobald es aus ber unvermittelten Objektivitat bes puren Gefühlslebens heraustritt. Die nationale Rirche felbft bagegen hat fich, in biefem ale ihrer Lebensluft, allerdinas feit bem Mittelalter ungebrochen und unerschüttert erhalten, unbefannt mit allen Gefahren, welche bie weftliche Rirche feitbem unabläffig beftand, Rugland, mahrend biefe bie Ras tionen mit bem unverlierbaren Bewußtfeyn bes Bufammengeborens erfulte, von aller Belt in fich abichließenb, es einerfeits als unberührt von ben Intereffen und Rampfen Euros pa's in die Rolle bes blogen Buschauers zwingend, andererfeits feine Rationalitat, fein ganges Staatswefen mit ber eigenen Intolerang burchbringend, fo bag fein Czar einen Rrieg führen tann, es fei benn ein Religionefrieg. Aber babei ift fie, felbft von einer erftarrten Rirche unter ben Borben Mosfowiens gepflangt, ftets in einer Erftarrung und Sterilität verfunten geblieben, bie überall ba unmöglich ift, wo bas Chriftenthum mabrhaft bie Gemuther befruchtet.

Bir gaben bereits ju bebenfen, bag Alles, mas felt anderthalb Jahrhunderten gur Gultivirung und Civilifirung Ruflands gefcah, burdaus ohne und alfo gegen feine Rationalfirche gefcab. Gine folde engbergige Rirche mit ibren territorialen Grangen - wie follte fie auch je ber unis verfellen Dacht ber Civilifation gemachien fenn? Bo bat fie in Rufland Liebe jur Biffenfchaft auffommen laffen, wo Cultur verbreitet? Gilt nicht faft noch heute bas Bort, mit bem Beter I. bem Rlerus einft ben Cafareopapismus biffirte: "3hr Buffel tonnt boch bas Bolt nicht unterrichten?" 2Bo hat fie bas Evangelium verfundet, wo war fie auch nur im Stande, Die ichismatifchen Starowergen gu fich berüberque gieben, gefdmeige benn Ratholifen ober Broteftanten, mit firchlichen Mitteln nämlich? Unter ben Beiben miffionirt fie allerbings ba und bort im eigenen Reiche; aber nicht bloß an nationaler Antipathie, fonbern vorzugemeife an ber geiftigen und moralifchen Unfabigfeit ber Bopen icheiterten g. B. bis jest alle Berfuche ber Regierung, Die Tartaren ju driftianifiren; bie mit beren Befehrung officiell beauftragten Bopen betreiben bie Cache bloß jum Schein und als ein Befchaft, bas weltliche Belohnung und Beforberung verfpricht; bie brei Stude: bag er bas Saupthaar nicht mehr fcheere, fein Bferbefleifch mehr ju effen verfpreche, bie Bilber verehre und bas Rreug ichlage, conflituiren eine tartarifche Converfion, und auf Diefe Bedingungen bin tauft ber Pope; naturlich lagt fich nur ichlechtes Gefindel bagu berbei, und verliert fo ber Tartar bie Strenge bes Dufelmanns, ohne vom Chriftenthum irgend etwas ju gewinnen. Rurg, in taum gweihundert 3abren brachte einft bie fleine englische Rirche weit mehr Erfreuliches und eigenthumlich Chriftliches bervor, ale bie ungeheure ruffifche in faft taufend Jahren, Beweis, bag bas Evangelium in ihr noch nicht lebenbig geworben. "Sagt man, es fei bie

Unterbrückung ber bortigen Kirche die Ursache, so antworte ich: eben weil das von Rom ausgehende Evangelium und die durch dieses gebildete Kirche sich nicht unterdrücken ließ, sondern immer frei, rührig, lebendig, ihrer Bürde bewußt sich zeigte, nie von den Berhältnissen niedergehalten seyn, sondern sich ihrer bemächtigen und sie selbst durchbringen wollte: das ist das Merkmal, daß der wahre Geist des Evangeliums von Rom ausging \*)".

Es find eble Beifter, Die ben enblichen Gieg im letten großen Bolferfampfe Europa's ber Seite verheißen, "wo bie größere Rraft bes Glaubens herricht." Aber herricht fie, fann fle herrichen in jener fo beschaffenen flavischen Rationalfirche. beren Glaube in ber That noch gar feine Brobe beftanben. bie mit Bulfe ber Polizei bis jest jebe Gelegenheit angftlich vermieben, ihn ba ju ftahlen, wo er allein ju ftahlen ift im Rampfe? "Erft jest werben junachft bie Beiftlichen in ben theologifden Schulen auch bagu angeleitet, ben Bolfeunterricht übernehmen zu fonnen; und im ruffischen Rlerus hat fich feit 20 bis 30 Jahren eine bedeutende miffenschaftliche Regung gezeigt" - fo berichtet unfer Gemahremann, legt uns aber jugleich bie Frage nabe: wie wird nun, wenn es endlich jum Treffen fommt, bie "Rraft bes Blaubens" ber Rationalfirche bestehen? Die Borzeichen sind nicht die besten Offenbar ift es ber geringere Theil jenes ftrebsamern Rlerus, ber bas Studium ber Patriftif, namentlich ber griechischen, ermahlt, mahrend ber größere auf die weftliche Theologie fich geworfen hat, aber nicht etwa auf bie mit bem blinbeften Saffe vermiebene icholaftische und neuere tatholische, fonbern auf bie neuere protestantische, in ber biefen ruffischen Theologen hinwiederum gang vorzuglich bie Schule - Schleiermacher's imponirt, also ber driftlich verbramte pantheiftische Rationalismus, ben Berlin einst als schwachen Rothbehelf

<sup>\*)</sup> Rohler in ben gefammelten Schriften. I, 77.

für bie Leere bes Trivial-Rationalismus acceptirte, an beffen Musftogung aber gur Beit bas gange proteftantifch - glaubige Deutschland gegen bie Frechheit ber "Befenntniglofen" aus Leibesfraften arbeitet. Freilich muß ber Schleiermacherianiemus ruffifder Boven trefflich conveniren mit ber in ben hobern Stanben burd beutide Sofmeifter und Beirathen neben frane gofifden Gouverneurs und Bouvernanten eingeimpften Ency. clopabiften = Religion. Und fo unbefummert ficher find bie Glaubensmächter bes Lehrinhalts ihrer Rirche, bag fie gar nicht zu merfen icheinen, wie ber Daufefrag ber Berliner-Theologie an ihrem altfatholifden Dogmenfpftem nagt, obgleich es icon Bopen gibt, welche bie Deffe offen fur bloge Liturgie erffaren und ihre Abendmablolebre im - Calvinio. mus wieberfinden. Dieje Richtung bat bereits ihre Tradition ; bie calvinifirende Dogmengeschichte bes Ergbischofe Methobius von Twer, ber in bie Rufftapfen ber protestantifirenben Dogmatifer Ergbifchof Plato von Dosfau und Archimanbrit Theophylaft bafelbft eintrat, murbe von ber "beiligen Cynobe" felbft approbirt und in ihrer eigenen Dfficin gebrudt; Ctaaterath Ctourdga ichrieb gwifdenein im voltairianifden Beifte ber ruffifc Gebilbeten, aber mit bem unverfummerten Ratholitenhaffe bes achten Schismatifere, fein Bert "uber Lebre und Beift ber orthoboren Rirche;" berfelbe hat auch "Briefe über bie Bflichten ber Beiftlichen" gefdrieben, Die erft noch im 3. 1852 in's Griechifche überfest wurden, um ben "orthodoren" Bopen auch außerhalb Ruglande bringenbft empfohlen ju werden; mas aber bie Theologen von Kach betrifft, fo regiert gegenwartig Metropolit Bhilareth gu Dosfau Die von ihm felbft an ber Acabemie bafelbft feftgegrundete protestantifirende Schule, und fucht burch feine Brebigt - und Ratechismus - Werfe fie uber bie 120,000 ruffifch orthoboren Bopen ju verbreiten.

Rehme man gu biefem, wie es fcheint, wieber faft uns willfürlichen und von Seite bes Rirchenregiments nicht eins

mal verftanbenen theologischen Abfall von ber alten Orthoborie, und zu ben mpftischen ober speculativen Richtungen bes um fich greifenben Geftenwefens, etwa gar noch eine nabe Collifion mit ber griechisch-griechischen Rirche, wo bie Cultur ber Bestzeit noch breitere Brefche geriffen, und bie englischeamerifanischen Miffionare, namentlich auch unter ben Armeniern, triumphiren, nicht zu vergeffen endlich bie früher ober fpater unausweichliche Entscheibung zwischen ben immer wenigstens mit Einem guße auf firchlichem Bebiete ftehenben politifchen Barteien - fo wird die Ahnung einer Rataftrophe gur innern Umwandlung biefer Rirche nicht mehr verfrüht erscheinen. Auch für fie wird ein 16. Jahrh. der fatholischen Rirche fommen; diese entwickelte damals gewaltige geistige Kraft nach allen Rabien von ihrem centrum unitatis aus und übermanb fo innerlich fiegreich die zerfegende Beit; der anatolischen Rirche aber fehlt ein folches centrum, und in Rufland verfteht man theils biefe Beit nicht, theils aber, mo bas oft von furchtbaren Braueln begleitete Geftenwefen nicht mehr gu ignoriren ift, beschräntt fich aller Biberftand auf Die robe Gewalt, mit ber bie Bajonette bas Uebel möglichft nieberquhalten suchen. Was die tragische Krisis unfehlbar beschleue nigen murbe, mare eine irgendwie nabere Berührung bes ruffifchen Rirchenlebens mit bem gerriffenen Weften. Bruno Bauer, ein hochft unverbachtiger Beuge, bem bie national firchliche Abgeschloffenheit Ruglands in fich in ber That weltherrlich imponirt, spricht fich barüber in einer Beife aus, bag wir mit feinen Worten unfere Anficht, unter ein paar Borbehalten, füglich noch einmal in Kurze zusammenfaffen tonnen.

Während — fagt er — bas religiöse Leben ber Gersmanen ber Kampf einer ftolgen und mächtigen Individualität mit fich selber ift, mahrend baraus mit Nothwendigkeit die Schöpfung zweier Welten, die Aufrichtung zweier Autoritäten und Gewalten resultirte, "von benen die eine xxxIII.

Die Ueberlegenheit ber Moral über bie Bolitif, ber Univerfalitat bee Geiftes gegen bie beidranften 3mede bes Staats begrundet und ficher geftellt bat" - findet fich im religiofen Leben bes Ruffen von allem Dem nichts! Es ruht auf einem unwillfürlichen Befuhl, burch geiftigen Rampf meber erzeugt noch genahrt; einen Begenfat mifchen geiftlichem und weltlichen Reich fann bie Religion bes Ruffen ebenfowenig tennen, ba fein ganges leben unmittelbar von Religion burchbrungen ift: Familie, Gemeinde, ganb, Sauptftabt und Ggar - Alles unmittelbar religiofe Bebeutung bat. Die Gottheit felbft ift bem Ruffen nationalifirt; er bat feinen eigenen, ben "ruffifden Gott" (Ruski Bog), wie ihn ichon Cumarow, jum Entfeben ber Aufgeflarten, unter biefem Titel auf ben italienifchen Rampfplagen anrief; bas mosfowitifche Baterland ift bas "beilige Rugland," Die revolutionirten Bolfer bes Beftens find "Seiben""), und tritt ber Ruffe mit anbern Bolfern in Rrieg, fo befampft er in ihnen bie Rebellen gegen feinen Gott und beffen Gar. Aber gerabe bierin ftellt fich auch ber munbe Rled ber Bufunft Ruglands bar; "feine Rirche ift ber Bemeis, bag es nicht bie Rraft ber frubern welthiftorifden Rationen bat, Die bie eroberten Rirden fich affimilirten und für ihre Religion gewannen. Die ruffifche Rirche fann weber ben fatholifden Abel Bolene gewinnen, noch ben lutherifden ber Offfee-Brovingen, noch bie lutherifde Burgericaft ber finnifden Stabte. Gelbft noch im jegigen Ratholicismus trifft fie auf bie Reminisceng eines Grundfages ber Universalität, bem ibre Rationalitat, noch im jegigen Protestantismus auf Die Reminiscen; eines innern Geelenfampfes, bem ihre Unmittelbarfeit nicht gewachfen ift." Benn biefes Rugland einft mit ben Bolfern bes Beftens in bauernbe Berührung fommt, "wird fich bann bie Ungebro-

MEER

<sup>\*)</sup> Beibe Bezeichnungen gebraucht 3. B. bie Proclamation vem 26. Marg 1848.

chenheit seiner Rirche und nationalen Religiosität noch bes haupten konnen? wird sein Sieg nicht auch sein Fatum werben?" \*\*)

Aber gerabe hier geht uns frohe Hoffnung auf! Rach ben uralten Weissagungen wird Rom einst die slavische Kirche sich wieder vereinigen. Freilich stehen von dieser Seite Berge unerhört lügenhaften Borurtheils, wahrhaft dämonisch blinder Butherei entgegen, und noch am entmuthigendsten könnte die berüchtigte Halsstarrigkeit der altkatholischen Richtung der Starowerzen selbst gegen ihre eigene Kirche erscheinen. Aber alles Das beweist nur die Rothwendigkeit eines tüchtigen Fegeseuers. Dann mag allerdings, wenn es Gottes Wille ist, die Krone vom germanischen Blute zu nehmen, die "gröstere Kraft des Glaubens" auf slavischer Seite seyn, und slavische Rationalität die Eultur-Epoche der römischen Kaiser beutscher Ration in höherer Potenz wieder ausnehmen; aber nicht früher!

### VIII.

Graf Ficquelmont über bie Schwäche bes ruffifchen Staate: ober Bolfothums, und beren Genefis.

Wir vermißten, bem russischen Bolfsthum auf ben tiefften Grund geschaut, baran bie moralische Freiheit und geiftige Selbstständigkeit, welcher allein bie größere Kraft bes Glaubens, bas innere Mark ber frühern welthistorischen Ra-

<sup>\*)</sup> Bruno Baner: Rufland und bas Germanenthum. Charlottens burg 1853. S. 16 ff. — Bgl. im Nebrigen harthaufen III, 85; I, 187; III, 206 ff.; I, 481; I, 377; — endlich hefele: "Die ruffifche Kirche" in ber Tübinger theolog. Quartalschrift. 1853. III, 412 ff.

tionen entstammen fann; wir vermißten fie felbit auch bei ben poltairianifch ober freimaurerifch \*) gebilbeten bobern Standen, und nahmen blog ben Kall aus, bag ber Ruffe aus bem unverftanbenen Befühleleben feines nationalen Rirchthums berausfalle, und burch bas ihm neue Brincip ber religiofen Bablfabigfeit irgend einer ber meiftens mahrhaft furchtbaren Geften jugeführt werbe, welche - merfmurbiger Beife! - ausschließlich unter bem gemeinen Danne verbreis tet find. Much Berrn Bruno Bauer, bem Deifter jener mittelft ber Rritit gludlich über bas Chriftenthum binmeggefommenen Schule, ift ber Mangel aufgefallen, und er bat eine Erflarung beffelben verfucht, bie jeben Ratholiten wie ein beißer Strahl unerwarteter Freude burch bas Berg trefs fen muß. Aber es ift ibm boch babei ein Quid pro quo begegnet: benn nicht bie machtige Inbivibualitat ber Bermanen bat, wie er meint, bie "zwei Bewalten" geschaffen, fonbern es ift vielmehr unter bem Cous biefer "zwei Bemalten" jene machtige Individualitat, bie driftlich = germanifche, erft emachfen.

Unter freudiger Ueberraschung sahen wir diefen Bebanten ber jungften, jum Borhinein mit allgemeiner Spannung erwarteten Schrift bes Grafen Ficquelmont über bie
orientalische Frage zu Grunbe gelegt \*\*), und wir fühlen uns
berufen, gerabe ihn um so schärfer zu betonen, als gewiffe
großen Blätter, aus felbstverftanblichen Grunben, in ihren Be-

<sup>\*)</sup> Auch biefes Unfraut hat in Rufland tiefe Burgein gefchlagen!

<sup>&</sup>quot;Die religiofe Seite ber orientalischen Frage" von G. L. Grafen Ficquelmont (Wien 1854). Der herr Berfasser, einst lange Jahre hindurch Bertreter Desterreiche in St. Betereburg, und tief eingeweiht in die Zustände bes ruffischen Staatswesens, wurde — fagen wir nicht: besihalb, sondern: bennoch! — so oft man von einer ruffenfreundlichen Partel im Kalserstaate sprach, als haupt berfelben vermeint. Leicht erflärlich! Man vermag eben in der Regel bei ber politischen Drientirung über das diplomatische Ents

sprechungen tein Sterbenswörtlein bavon verlauten laffen "). Es waren, fagt er, wilbe, urwüchsige Menschen, bie vom Rorben vorwärts getrieben nach bem Westen, sämmtlich Stammväter neuer, und zwar ber civilisirtesten Bölfer bes Erbballs wurden; es waren sobann die Bewohner berselben nordischen Länder, jenen Trägern einer neuen Cultur in Allem ähnlich, unter welchen die orientalische Kirche das Kreuz aufpstanzte, dieselben Keime schlugen in ihnen Wurzel, sie wurden und blieben aufrichtig und aus voller Seele Christen; aber — ber driftliche Glaube, welcher sonst aller Orten in

weber Der: englische Sympathien, ruffische Sympathien! nicht hinauszukommen. Run aber hat ber eble Graf an England ein abicheuliches Erempel gottverlaffener Bolitif ftatuirt, und bas berühmte, bis jest in zwei Banben vorliegenbe Bert: "Lord Balmerfton, England und ber Continent" gefdrieben: alfo mufte er wohl - ruffifch gefinnt fenn. Die bentiche Mitte zwischen beiben Bolen einem großen Diplomaten jugumuthen, fiel Riemanben ein. Und bennoch hat ber eble Graf fie eingehalten, gerabeso, wie bie "Bift. spol. Blatter" feit bem Beginn ber brennenben Frage ju thun nie aufgehort. Wie übrigens auch er über bie Rechtefrage bezüglich ber Mentichifoff'ichen Forberungen benft, ift vollfommen aus feinen wenigen Borten ju ermeffen: "Rufland gelangte bas bin, in bem neuen Traftate, welchen es von ber Pforte forberte, an bie Stelle bes in bem Traftat von Rainarbichi gebrauchten Ausbrudes ",Chriften", bas Wort ", Grlechen" ju feben." Beigufügen mare gegen gemiffe publiciftifchen Sophiftereien bloß etwa noch: bie Bermanblung bes Schutes par la porte in ben Sous par le Czar, und die Convertirung ber "religiofen Rechte" in - "politifche Borrechte"!

<sup>\*)</sup> Der eble Graf beducirt: auf bem Princip ber "zwei Gewalten" ruft "ber Grundsat ber Dulbung in Glaubenssachen", und dieser Grundsat ift "die einzig mögliche Grundlage bes Friedens unter ben Menschen." Soweit aber geht die protestantische Borsicht, daß z. B. die "Allg. Itg." (vom 18. Marz) das erste Glied des Arzguments jählings unterschlägt, das zweite bagegen mit der trivias len Phrase wiedergibt: "Graf F's. Broschüre ist vor Allem eine Schrift zur Wahrung des — consessionellen Friedens."

Guropa fo machtige Früchte trug, vermochte bei biefen feine Spur jener ihm fonft allenthalben eigenthumlichen Fruchtbarfeit zu entfalten. Die Bolfeftamme bes ruffifden Reiches murben beffere Menichen, ihre Befittung minber rauh, aber fie blieben, trop bes fie burchbringenben neuen Lebens, fiationar; fie ermarben einige Tugenben mehr, aber nie bie Gultur ber Intelligeng, nie tamen fie über bie Gulturftufe hinaus, welche bem blogen Inftinfte eigen ift; es murbe aus ihnen nur ein Berfgeug bes jeber Lebensfraftigfeit baaren paffiven Geborfame. Go blieb Rugland achtbunbert Jahre lang verfunfen in Unwiffenheit und Robbeit, gang Rufland geftebt, bag es erft von Beter I, an bie Bohlthaten ber Civilifation fennen gelernt, und boch ift biefee Bolf mit Fabigfeiten bee Beiftes und bee Bemuthes von ber Ratur reichlich ausgestattet, welche es langft auf gleiche Sobe mit ben vorgeschrittenften Bolfern batten beben fonnen! Bober nun bie bochft auffallenbe Thatfache feines abfoluten Burudbleibene? Antwort: Rugland batte fich gur bnjantinifden Rirche befehrt, und wie biefe Rirche von ben Bruchftuden ber frubern Civilifation bes Drients, ber alteften ber Belt, nichts ju retten verftand, fo hat biefelbe Rirche in Rugland fich unfabig ermiefen, bie Millionen neubefehrter Chriften ju civilifiren. Und wieberholen wir: als Beter I. mit einer Civilisation begann, mar es ohne und gegen biefe Rirche!

Bie fam es nun aber bemalfo mit ber ganzen byzantinis schen Kirche? Graf Ficquelmont schredte vor ber Untersuschung nicht zurud. Er erflärt bas Christenthum nach seiner Stellung im Leben als ben "nothwendigen Gegenstand bes Studiums für ben Staatsmann", bem dann die merkwürsdige Erscheinung in die Augen springen muffe, die an und für sich allein schon bas innerste Wesen bes Christenthums charafterifire, und wodurch es sich von allen andern Relisgionen unterscheibe, die Erscheinung einer von der weltlich en

Dacht unabhängigen geiftlichen Bewalt. Sie hat ben drift. lichen Bolfern ihren eigenthumlichen Charafter aufgeprägt, beffen Wefen in ber moralischen Schrante liegt, welche jene Gewalt ber weltlichen Dacht entgegenstellt, und bie fie in bem Gemiffen jedes Einzelnen aufgerichtet bat; fie bat bie Civilifation geschaffen, benn bas Glaubensbefenntnig an und für fich allein ubt feinen Ginfluß auf bie Regierung ber Das unterscheidende Merfmal bes Christenthums befteht alfo barin, bag es bie 3dee zweier von einander unabhängigen Gewalten in's Leben geführt, beren gleichzeitiges und einverftandliches Wirfen jur Regierung bes Menfchen erforderlich ift; immer führt die eine ohne die andere zum Berberben; die religiose Macht allein ift fur die weltlichen Intereffen unzulänglich, mabrend bie weltliche Dacht allein bie moralische Freiheit bes Menschen vernichten murbe. "Diejenigen, welche bie fatholische Rirche befampfen, haben baber gar feinen Begriff von bem tiefinnerften Bebanten ibrer Stiftung, fie haben gar feine Ahnung bavon, bag eingig und allein die Gelbftfandigfeit ber geiftlichen Bewalt bie moralische Selbstständigfeit bes Menschen begründet hat, jene größte aller Wohlthaten, welche bem Menschenges schlechte je zu Theil werben konnte, und bie fcon an und für fich genügt hat, um bie Civilifation ber mobernen Bols fer, welche ihr Bert ift, fo boch über jene ber alten Bolfer ju erheben, ale bie Babrheit über bem 3rrthum fteht."

Die Theilung ber Gewalt zwischen Staat und Rirche, und beren beiberseitige freie Bewegung gewährleiftet bem Insbividuum die Freiheit bes Gewissens; wo beide in Eins verschmolzen, die Rirchen sacularisirt und nationalisirt werden, da kann ber Einzelne sich keiner moralischen Freiheit mehr ersfreuen. Protestantischerseits hat man daher ein Gegensewicht in ber politisch en Freiheit gesucht; um die Welt nicht unwiederbringlich um die vom katholischen Princip gesschaffene Gewissensfreiheit zu bringen, fand man sich genose

thigt, nach gemiffen Regierungsformen gum Schute berfelben fich umgufeben. Die orientalifden Schismatifer aber, gunachft bie Brantiner - wer fieht nicht, bag bie Berichiebenbeit ber Berfaffung i brer Rirde und ber lateinifden bie Berfchiebenheit ihrer beiberfeitigen Gefchichte erzeugt bat? Ber fonnte noch zweifeln, woher bie moralifche Schwache ber Bygantiner - Rirche batire, ber es Unfange nirgenbe an Sternen erfter Große fehlte, Die von bem gangen Bewichte ber faiferlichen Dacht unterftust war, beren neue Religion aber feinerlei Befferung bewirfte, in ihrer mit bem vollen Gittenverberben ber Romerwelt überfommenen Stabt Conftantins, weil fie eben ftete jener Bemalt unterthanig geblieben, welche fie gur Braftif ber Grundfage bes Chriftenthums gurudguleiten berufen gewesen mare. Daber tommt es, "bag biefe fo gewaltig gewappnete Rirche bennoch fo fcmach blieb, mabrent bie lateinische Rirche, obwohl ihr feine anbern Baffen ju Gebote ftanben, ale ber Glaube und bas Bort, einen fo großen Einfluß auf bie Beidide ber Menichheit erlangte." Denfelben Beg ift aber bie ruffifche Rirche gegangen, fcon lange bepor Beter's Cuftem ihr ben Batriarden nahm, ihr bie Guter raubte, fie vom Staate befolben ließ, fie formlich gur ftummen Dienerin machte; und fie ift gu benfelben Refultaten gefommen. Bie bie byzantinifche bie alte Civilifation nur ber hoffnungelofeften Barbarei entgegenführte, fo verftanb bie ruffifche Rirde es nicht, aus einer gang neuen Menfchennatur etwas ju machen; "bie Unterwerfung ber geiftlichen Bewalt unter bie weltliche und bie aus biefer Unterwerfung ale unvermeibliche Folge bervorgebenbe grunbfatliche Intolerang find bie beiben Urfachen biefer Bleichartigfeit."

Annal give and an entermination of the state of the state

## XXXVI.

### W. Menzel's

Gefchichte Europa's vom Beginne ber frangofischen Revolution bis jum' Biener : Congreffe 1789 — 1815 \*).

Die Franzosen besiten bereits eine Geschichte ber französischen Revolutionsgeschichten; wir Deutsche werden balb dahin kommen, die Untersuchungen über die französische Revolution, wie sie A. W. Rehberg vor 61 Jahren unternommen hat, wenigstens als Duellenkunde wieder auszunehmen, und diese namentlich über die beutschen Bearbeitungen auszudehnen. Wie lange hat es gedauert, die wir aus der Rachbeterei jener gemachten Größen der Revolutionszeit, jener ekelhasten Spukgestalten, welche man als Helden des Jahrhunderts ausputzte, hinauskamen, und, ich will nicht sagen, den deutschen Boden, sondern nur überhaupt ein ethissen, den deutschen Boden, sondern nur überhaupt ein ethisses Gebiet zur Beurtheilung eines der größten Ereignisse der Weltgeschichte gewannen! Welche Rasse verkehrter Ansschauungen, ja welche Fülle von Oberstächlichkeit ist nicht

<sup>\*)</sup> In zwei Banben. Stuttgart. Berlag von Abolph Rrabbe. 1853. XXXIII. 43

burd Mignet in Die beutiche Literatur gefommen, ein Buch, welches man bem ichlechten Behalte und ber iconen Form nach mit Schiller's Beidichte bes 30iabrigen Rrieges vergleichen fann. Bon einem gang beidranft frangofifchenationalen Standpuntte aus geschrieben, bat es Dorb und Aufruhr beiconigt, und mas von der frangofifchen Revolution vor Allem ju lernen ift, ihre universalbiftorifde Bebeutung ale Buchtruthe fur bie verrofteten Staaten, wie einft bie Reformation Buchtruthe war fur bie verrotteten firchlichen Buftanbe, ebenfo foftematifc nicht berudfichtigt, wie Thiere bie furchtbaren Leiben ber von ber Revolution überrannten Bolfer, Die fich unter ihren Beinigern manben und frummten, wie ber Burm unter bem Fuße bes ihn Bertretenben, in erhabenem Pathos nicht berührte. Une Deutsche bat bie Schloffer'iche Befdicte bes 18ten Jahrhunderte mohl in einen tiefen Grimm über alle Dynaftien, bas gange Treiben bes bezeichneten Sabrhunberte fturgen fonnen; ber alles befrittelnbe, alles tabelnbe, mit allem ungufriebene Schriftsteller, ber feine Reber nicht in Tinte, fondern in Rug und Bech tauchte, bat aber über bem, mas ber Comabe fo recht fprechend mit " Greinen" bezeichnet, bas Beior ber Beidichte ganglich jur Geite gelaffen, und bafur fich in trivialen Ausfällen gegen Lebenbe ober furg Berftorbene ergangen, welche um eine ober zwei Spannen großer maren, ale ber Beibelberger Befdichteprofeffor. Bum Coniomus ber Revolution gefellt fich ba bas Dag ber Ungebuhr in foldem Grabe, bag jebe eblere Ratur fich gulegt mit Efel bon bem banbereichen Berfe megwenbet. Ginb in ihm abfichtlich bie Lichtfeiten ber Beit verftedt, ift bas Bange eine fortwährende Apologie jeber nichtdriftlichen Befinnung und nichtdriftlichen That, wo, was nur gang leife in biefes Gebiet binüberftreift, mit Aberglaube, Befuitismus und abnlichen bannalen Phrafen abgefertigt wird, fo gereichte es ber Riebuhr'ichen Befchichte bes Zeitaltere ber Revolution jum bejonbern Borjuge, fich von ben grellen llebertreibungen ferne gehalten, ben

MIESS

Sinn ber Zeitgenoffen auf bas Das jurudgeführt und überall ethische Burbe beobachtet zu haben. Bachemuth's fcmerfälligere Beschichte war mehr für ben Forscher berechnet, und geht ihren gemeffenen Weg, ohne je fich ju folden Gulfse mitteln zu bequemen, wie Schloffer, welcher biejenigen, bie anberer Meinung finb, in feiner Geschichte mit Ausbruden belegt, die jeder Gefittete felbft im gewöhnlichen Converfationstone vermeibet \*). Ift er ber Bater jenes Cynismus, welcher feine Schule bezeichnet, und ben Gervinus burch feine Rraftsentengen nun auch in die Geschichte ber beutschen Lites ratur binüberleitete \*\*), fo ift es eine boppelt erfreuliche Sache, wenn Manner, welche die literarische Bolemif gu ibrem Kache ermablten, ben breitgeftampften Bfab abfichtlich vermeiben, und in ber Darftellung einer Beit, welche mehr als eine andere bas Gemuth erschüttert, die Leidenschaft bervorruft, ben haß entfeffelt, Dag, Rube und Bermittlung

<sup>\*)</sup> Wir werben, fobald nur einige Zeit zu erübrigen ift, unfere Lefer mit einem Florilegium urbaner Ausbrude ber Schloffer'ichen Schule und ihrer gleichgefinnten Conforten überrafchen, um die Feinheit ber Empfindung und ben eblen Ton überhaupt, und ben Grab ber Urbanität zu bemeffen, ben die Athener an bem Refar in ber beutichen Literatur herrschend zu machen suchten.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Geschichte ber beutschen Dichtung III. Bb. S. 336: "neuere Abtrunnige, wie Friedrich Schlegel ac." War Schlegel ein Abstrunniger, was waren benn Luther und Consorten und die Borsfahren bes hrn. Gervinus? Wie dann die Alten sungen, zwisschern die Jungen, was sich an hrn. Schabe erweist, welchem jedoch Franz Pseisfer in seinem ungemein lehrreichen Nicolaus von Jarosschin S. XI die gebührende Lection (Note \*) ertheilt. Wenn aber Gervinus bei hervorhebung literarischer Berdienste sich solche schwachvollen Ansbrucke gestattet, denn die ganze Phrase heist: "Renere Abtrunige, wie Fziedrich Schlegel, haben des Iohann Scheffler (Angelus Silesius) Gebächtniß unter uns ernenert", so wird die Robbeit wie natürlich für des Meisters Gesellen der Sporn und Antrieb zu literarischen Gassenbührereien.

au bringen fuchen. Bebermann fennt bie gute Rlinge, welche 2B. Mengel führt. Bir find ihr vor Jahren in biefen Blattern begegnet, und haben bamale bas Echlachtfelb ausgumeffen gefucht, bas uns gemeinfam ift, und bie Bunfte ausgestedt, wo eine Berftanbigung erft eingeleitet werben muß. Seitbem ift Bieles anbere geworben. Damale bofften mir noch auf die Doglichfeit einer Ausgleichung unferer Begenfage; wir maren ber Deinung, je offener bie Barteien fich aussprachen, befto leichter fonnten fie fich verftanbigen. Wir maren bes eitlen Bahnes, bag bie beutsche Biffenfchaft, ale ein Allen gemeinsames Gebiet, Die Manner ber verschiebenften Unfichten einander naber bringen merbe, bag es moglich fei, eine Seilung unferer beillos geworbenen Buftanbe angubahnen. Die Buftanbe bee Jahres 1847, inebefonbere bie Politif ber Konige, welche bem Rabicalismus in ber Schweiz jum Giege verhalf, haben icon vor bem Champagnerraufche bee 3ahres 1848 überzeugt, bag auf biefem Bege nichts mehr zu hoffen und nichts mehr zu belfen fei. Jest raufchen bereits bie Flügel ber Remefis und ber Erinnyen eherne Suge laffen fich wieber vernehmen. Beiten find raich porbeigegangen, wo man mit Grunbfagen feilen burfte, mo bie Unterthanentreue nur bagu vorhanden fcbien, um nach Befallen bamit ju fpielen, und bie Religion gur Parve marb, welche man abnahm ober porhielt nach Laune, nach Antipathie und bem Intereffe bes Momentes. Mit tiefem Schmerze muß man, wenn Mengel's Buch gu Enbe gegangen, fich von ber Babrheit überzeugen, wie nabe wir im 19ten Jahrhunderte ben Buftanben gefommen, welche unmittelbar vor bem Musbruche ber frangofifden Revolution Europa erfüllten, wie in mehr als Ginem Staate mutatis mutandis Ludwig XIV. noch einmal aufgespielt worben ift.

Doch es ift falich, bie Revolution von biefem Fürsten abzuleiten; ber Umfturz bes frangofischen Thrones fonnte geschehen, ohne baß ein Beltbrand Europa ergriff. Als aber Lubwig XIV. bas Mart feines Lanbes ausfog, entftanben in Deutschlanb bie Luftichlöffer in Saiben und Balbern, Die noch jett als Dentmaler fteben, bag man auf beutscher Erbe nicht, wie bie Bourbons, nichts gelernt und nichts vergeffen, nein, im 18ten Sabrhunderte boch brei Bortlein romanisch, l'état c'est moi, wenn auch nicht mehr, gelernt habe. Daß auf biefes Treis ben bin die Reaction erfolgen mußte, ift flar, und barin ftimmt die fatholische Anschauung ber Geschichte mit ber confervativen des anderen Theiles überein. Allein, wenn wir in biefer Beziehung gleichen Boben haben, fo fcwindet berfelbe, wenn wir weiter jurudgeben. Rach Schloffer hatte bas 18te Jahrhundert bie Aufgabe, ju gerftoren, mas von bem Mittelalter noch übrig mar; Diefes ift jum einen Theil mahr, jum anbern grunbfalfc. Auf die mittelalterliche Orde nung hatte bas 16te und 17te Jahrhundert eine neue firch. liche und politische begrundet, welche mit bem Anfange bes 18ten Jahrhunderte ihre Lebenefraft icon verloren hatte; bas 18te Jahrhundert richtete fich junachft auf Berftorung beffen, mas bas 16te geschaffen, bas 17te jur herrschaft gebracht hatte. Die ganze Richtung ber Geifter in Deutschland ging barauf hinaus, ben Bau bes Lutherthums, lutherische Schus len, Scholaftif und Dentweise aufzuheben, und weil fich bas Lutherthum mit bem Staate ibentificirt hatte, hohlte die oppofitionelle Richtung zugleich ben Staat und die neue Rirche aus. Wir haben nur immer Boltaire, Rouffeau zc. im Munbe. In Deutschland ift bie gleiche Richtung, Die Berfepung bes Bofitiven, von protestantischen Theologen ausgegangen. Die Bietiften, welche alles Chriftenthum subjectivirten, haben baju im Anfange bes 18ten Jahrhunderts ben Grund gelegt, und man barf nur Spittler's Rirchengeschichte lefen, um Beweise für biefen Sat ju holen, ja, um fich ju überzeugen, wie ber große Siftorifer Burtemberge, einft bie Bierbe Gottingens, die Operation ber Berfepung bes Chriftenthums ben protestantischen Theologen, Rirchengeschichtslehrern und Eres

geten ale ihr unveraußerliches Gigenthum vinbicirt. Das vorige Jahrhundert bietet jum 16ten ben Gegenhalt bar; bas lettere ichuf ben Cafarcovapiomus in politifder Begiebung, in firchlicher bilbete fich ber Abfall von ber fatholifden Rirche burch Lutherthum, 3minglianismus, Calvinismus, bis gu feiner letten Confequenz, bem Socinianismus, aus. Dit biefem batte bie religiofe Bewegung, bie fich an Luther anreiht, ben Bunft erreicht, wo fie überichtug und ein anderes Rinnfal fich fuchen mußte. Ale bie von Leibnis unternommenen Berfuche einer Bereinigung ber Brotestanten unter fich ebenfo icheiterten, wie bie, bie Ratholifen mit ben Protestanten ju vereinigen; als in ber Bfalg bie Tempel fur bie brei Confessionen gegrundet murben, ber Socinianismus an ben beutiden Univerfitaten immer mehr Eingang fant, ber bloge Autoritäteglaube fich ein für alle Mal ale unwirffam ermiefen, mar eine neue Beit eingetreten, welche ihr Dentmal an bem Ronige Breugens erhielt, ber im öffentlichen und Brivatleben fich vom driftlichen Gultus loegefagt hatte. Friedrich II. ift bie Berforperung bes neuen revolutionaren Brincips, folange man bars unter nicht Aufruhr ber Bolfer, fonbern Bruch mit ber Bergangenheit, Berricaft ber Bewalt im offentlichen Leben, Spiel mit Grundfagen bes Staaterechte, mit bem Leben, Gigenthum und ben Rechten ber Unterthanen, Die Aufrichtung bes Staates ale letter Raifon aller Dinge verftebt. Er bat burch bie Rraft feines Beiftes feine Beitgenoffen in feine Bahnen bineingetrieben, und unter foniglicher Autoritat ben Staat ohne driftliche Bafie begrunbet. Er ift baburch ber Bobe einer undriftlichen Beit geworben, welche fich inftintts mäßig von ihm angezogen fühlt; er bat fein Jahrhundert gu ber Bollenbung beffen gebracht, mas es feinem Unfange gemäß vollenben fonnte, nicht ber Glaubensfpaltung bes 16ten Jahrhunderte, fonbern ber Berfegung ber in ber Glaubens-Spaltung noch übrig gebliebenen driftlichen Momente. Dit ihm fam ber neue Protestantismus, welchen guther als

"Abtrunnigen" von feiner Schule behandeln mußte, jur Berrfchaft, und in biefem haben fich bie großen Beifter ber beutfchen Literatur auf vollig gleichem Boben mit Friedrich II. befunden. Ale Friedrich ftarb, war auch alles vom 16ten Jahrhundert Berübergefommene fo burch und burch morfc geworben, baß bie Revolution nicht bie Bfeiler, fonbern nur bie eingefügten Bolgftuben berauszuschlagen brauchte, und bas Bebaube, in beffen oberen Stodwerfen getafelt und getangt wurde, fturgte unversebens und unaufhaltsam ein. Das gange 18te Jahrhundert ift ein vorzugeweise protestantisches. Bas ber Brotestantismus erzeugen fonnte, erzeugte er frei. Seine Ibeen burchzogen bie fatholifche Belt, wurden von fatholifden Rurften und Staatsmannern aboptirt, von fatholifden Gelehrten angenommen. Riemand wird ihm diefes Areitig machen fonnen. Großbritannien und Preußen bomis niren, protestantische Doctrinen erlangen bie Berrichaft; bas Lutherthum, und mas man im 16ten Jahrhunderte ale nichtfatholischen Glauben bezeichnete, tritt vor einem allgemeinen Indifferentismus, welchen man feitbem als Broteftantismus bezeichnet, jurud. Die fatholifden Staaten erliegen bem Ginfluffe bes lettern, und mas bas Lutherthum, ber Calvinismus nicht vermochte, vermag bie neue geiftige Dacht, ju indifferenziren. Da ift nur die Bruderie lächerlich, mit welder, mahrend vor Allem Deutschland fich entdriftlichte und Diefen Charafter in bas 19te Jahrhundert hinüber trug, noch immer von bem Ueberwiegen heibnischer Ibeen und Unschauungen, heibnischer Runft und Wiffenschaft im 15ten Jahrhunberte gur Rechtfertigung bes Abfalles im 16ten gesprochen wird; bas Beibenthum jener Beit, geschmudt mit Boeffe und Biffenschaft, ben Werfen ber Runft und ber Beiterfeit bes Lebens, mar gehnmal lieblicher und ebler im Bergleiche ju bem Beibenthum, welches bas 18te Jahrhundert gebar, bas in Bopf und Frad, in uniformirten und nummerirten Beamten, in breffirten Solbaten fich erging, und als es anfing, aus ber

leidigen Profa in bie Poefie bes Lebens fich ju verlieren, feinen Orgiasmus in ber Arbeit ber Guillotine fand.

Man fann wirflich bie Frage aufwerfen, mas mare benn, nachbem alles öffentliche Recht burch bie gurften entfernt worben, und bie Rlagen gur Bahrheit geworben waren, mit welchen einft bei Belegenheit bes Bertrage von Gevilla 1730 Rarl VI. Die beutiche Reicheversammlung befturmte; als ber Glaube burch bie Theologen Breis gegeben murbe, bie driftliche Boefie mit Klopftode mirfungelofer Deffiade abichlog, Die Bhilosophie ben perfonlichen Gott gerabegu entthronte - mas mare benn ohne die Revolution bas Schidfal Europa's geworben? Der Bertrag von Tefchen hatte Rufland jum Schiebe. richter Deutschlande gemacht, Polen mar getheilt, Die Feinbfchaft Preugens und Defterreiche entzog bem erftern alle Ctuspunfte in Deutschland und befestigte bie Turfei an ber ofterreichischen Grenge, Die beutschen gurften verlauften ibre Unterthanen, fie facularifirten bie Rirche, Die Sofe maren alles, Die Bolfer nichts! Es fann nicht genug wiederholt werben, bag, nachbem bie Politif beinahe aller Staaten fich in Rechtes perlepung genabrt, bas Brincip ber Bewalt ftatt bes Rechtes überall berrichend, ber bobere Grund ber Staatenorbnung überall aufgegeben worben war, bie Revolution ein gactor ber Beltgeschichte werben mußte und burch biejenigen geworben ift, die in ihres Bergens llebermuth nur fich felbft ale Gott erfannten. Wie im 16 ten Jahrhundert Die Bapfte, fo im 18ten bie weltlichen gurften! 3m einen Jahrhunderte erhielt bie Barefie, im andern bie Revolution bie Bewalt; im einen rif man fich von angeblicher Menfchenfagung los und verfiel bem Borte eines eibbruchigen Monches, bas bie bethorte Belt ale Bottes Bort angujeben beliebte, im anbern rif man fich von ber Gewalt ber Furften los und verfiel ber Dewalt blutgieriger Bolfeführer, welche noch arger hausten als bie Burften. 3m erftern erfolgte auf bie großen Demuthigungen, ben Sohn und ben Abfall bie mahre Reformation, bie bas

Concil von Trient vollbrachte und seit ber bas Lutherthum Bofition auf Bofition verlor; im anbern bie Demutbigung burch bas Emportommen neuer gamilien (einer jubifchen in Schweben, einer corfifden in Franfreich) und bie erzwungene Berbindung der alten Kamilien mit ben neuen. Aber nach bent Acte mabrer Reform, welcher in ber Revolutions - Beriobe bem Trienter-Concile entsprache, feben wir uns vergeblich um, es mußte benn nur ber Wiener Gongreß als tertium comparationis gelten ! \*) Bo es fich um die Entwidlung eines fo furchtbaren Beltengesetes handelt, als eben in unfern Tagen fattfindet, wo bas humiliate capita vestra mit ehernen Buchftaben an ben Simmel gefdrieben ift, jebe Beuchelei, jebes folecte Bublen mit Brincipien Berachtung und Strafe von felbft berbeiführt, ift es ein großes Berbienft, ber Begenwart bas entfehliche Drama zu entrollen, mit welchem bas 19te Sabrhundert unter bem Analle umfturgender Staaten bebutirte. Es ift ein großes Berbienft ber elenden frangofischen Befdictfdreiberei gegenüber, welche bas Berfdweigen bes fcleche ten Thune ber Ihrigen gur Brofeffion machte, ber Bahrheit bas Beugniß ju geben und, nachbem man fich vor wenigen Sahren fo bereit erflart hatte, ben Reffen bes großen Lugners unter Ausstellung eines ungeheuren testimonii paupertatis als Erlofer von Befahren ju begrußen, beren Birflichfeit bezweifelt werden mag, ba ferner bas Gebachtnis ber im Taumel ber Bergnugungen fcwimmenden vornehmen Rlaffe fo außerorbentlich furg ift, ale Mahner bes beutichen Ginnes, als Bachter bes ethischen Ernftes in ber Befchichte aufzus treten. Man hat Grn. Mengel in bem "Centralblatte" nachgewiesen, er habe auf 1007 Seiten (2 Banben) einige Male ein nicht hiftorisches v für ein hiftorisches u gebraucht; wir baben auch einige Stellen bemerkt, wo wir uns einbilben, die Bahrheit

<sup>\*)</sup> hieritber moge ber Lefer bas 24. Buch Menzel's: "Reue Geftalstung Guropa's im I. 1815," nachlefen.

fcarfer erfannt zu baben. Allein bas benimmt bem Buche nicht im Minbeften feinen hoben Berth; ber Dagftab bes Bebanten ift nicht ber Dafftab bes Denfere. Der tiefe Abichen por bem beillofen Revolutioniren, ber bobe Ginn fur bes Baterlanbes Ehre und Broge, bie Aufbedung ber gleifinerifchen Lugen bes Bonapartismus, bes Berfalles ber Bolfer, ber Schmach ber Donaftien und ihrer Wieberermannung, Die richtige Erfenntniß beffen, mas une Roth thut, bie Schilberung bes moralifden Jammere, bee Glenbes, ber Erniebrigung burch fo viele Jahre hindurch, und wie bann fich ber Simmel erbeiterte, bas bunfle Bewolfe ein Lichtstrahl burchbrach, ber ftete Rachweis, mo ber Gis ber Rranfheit mar, und wo bie Möglichfeit ber Beilung liegt, alles biefes gibt bem Buche einen Berth, fo bag wir ihm ben ausgebreitetften Beferfreis munichen, und unferen Lefern baffelbe nachbrudlichft empfehlen. Dan pflegt ju fagen, bie Bruft macht ben Rebner; man fann im hoberen Ginne fagen, bas Berg macht ben Siftorifer. Die Bahrheit beruht nicht auf Rritif allein, vielmehr por Allem auf bem feften Billen, fie auch bann gu lieben, wo fie unangenehm lautet, wo fie gegen bas eigene Spftem ift, mo ber Berftand ja, und bie menichliche Tragbeit ober Convenieng nein fagt, wo, ihr Beugniß gu geben, uns felbft in bie Berlegenheit bringen fann, baß bie Stabien unferer Entwidlung von Unverftanbigen wiber und felbft ale Beugen aufgerufen merben fonnen. Dan bat in neuerer Beit einen außerorbentlichen Werth ba auf fatholifche, bort auf proteftantifde Gefdichtidreibung gelegt, bann bie Rarten gemifcht, und, nachbem querft protestantifche Beidichtidreibung for ever gegolten, ift auf einmal ber Gure bee Entgegengefesten munberbar geftiegen. Bir haben niemals ju benen gehort, welche, weil ihnen felbit ber Leitstern erlofden, abmechfelnb vor Berlin fnieten und Beibelberg beraucherten, fonbern unfere Deis nung giemlich flar und jebenfalls febr ungweibeutig ausgefprocen, auch bie fatholifche Biffenfchaft, b. b. biejenige,

welche auf ewigen und unvergänglichen Principien beruht, ftete viel zu boch erachtet, als bag fie nur als Magb biene, um ba ju fehren, wo Andere bas ausschließliche Brivilegium haben, Rehricht hinzulegen. Wir haben immer geglaubt, bag bie Geschichtschreibung vorzugeweise ben gemeinfamen beutschen Charafter behaupten fonne, bag fie bie Doglichfeit befige, eine beutsche Wiffenschaft zu begrunben, ihr fein größeres Unbeil geschehen fonne, als ihr heute biefen, morgen jenen Charafter aufbruden zu wollen. Es ift naturlich, bag, nachbem fie langere Beit ausschließlich rom engprotestantischen Standpunkte aus betrieben morben mar, ber fatholische Standpunkt schon beghalb fich geltenb machen mußte, um ben verrudten Schwerpunft wieber berauftellen. Bie biefe Berfuche belohnt wurden, weiß jeber; auch hat fich feitbem bas Saufchen berjenigen, welche bie gleiche Rothwendigfeit empfanden, ber erclusiven Richtung entgegenautreten, nicht fehr vermehrt; nichts bestoweniger bat es abet eine eble und wichtige Diffion. Da ift ein Gebiet, mo bie confessionellen Begenfate ihre Ausgleichung felbft finden werben, wenn man fie nur fich frei bewegen lagt. Diefe Mufgabe hat fr. Menzel gelöst, und zwar zur mahren Freube berjenigen, welche es noch reblich mit ber Rirche, mit bem Staate, mit Deutschland meinen; jur argen Befdamung freilich für die Sorte von Katholifen, welche fich dieses ihres unverbienten Ramens nur bann erinnern, wenn es gilt, jeben gerechten Gifer, ber fie felbft in ihrer Schalheit barftellen fonnte, möglichft fern ju halten und auszuschließen. Diefen halben Gemuthern, welche bie Principienlofigfeit zu feinem Willen und zu feinem Entschlusse fommen läßt, empfehlen wir insbesonbere ben erften Banb, bamit fie feben, mobin man mit Rathlofigfeit, mit halben Dagregeln, mit bem Bechsel ber Parteien fomme. Für bie großen Politifer aber, welche fich fur die Borfehung halten, und von ber geschichtlichen Aufgabe ber Bolfer abftrabiren ju burfen glauben, für bie großen Calculanten, welche auf bem Bege ber Diplomatie Alles zu bereinigen hoffen, ichreiben wir eine Stelle eigens noch her; fie bilbet ben Schluß bes ganzen Bertes, und speciell ber Darlegung beffen, mas ber Biener-Congreß geschaffen hat.

"Das Digverhaltniß ber Ctaateregierungen gur Rirche bat ber Repolution binnen wenigen Jahrgebnten unglaubliden Boricub geleiftet. Die Treue bes Bolfes gegen feine Regierung ftand überall im gleichen Berhaltniffe mit feiner Gläubigfeit. 2Bo bie lettere burch bie Fehler und bie faliden Marimen ber Regierungen felbft, burch Schule und Breffe bereite gerftort ober tief untergraben mar, ba brach bie Revolution unaufhaltfam berein, aber auch bie Revolution vermochte ba, wo fie unbestritten berrichte, nicht fruchtbar ju werben, nichts Pofitives, nichts Dauernbes ju Much fie namlich entfernte fich überall, mo ibr arunben. eine gute Berechtigung jur Geite ftanb, wo in ihr nur ber tiefere Inftinft ber Bolfer einen gewaltsamen Musmeg fucte, bon bem Bege ber Rirche, und fuchte balb in einer ber altjubifden abnlichen Musichließlichfeit einer einzigen Rationalitat, balb in einer neuen focialiftifchen Raturreligion ibr Beil. Und fo ift nirgende Gegen, weber bei ber Reaction, noch bei ber Revolution, und nirgende eine Möglichfeit, meber fur bie eine noch andere, endlich ju fiegen. Rur immer in bemfelben Rreife ber Regation laufen beibe berum, und verbrangen fic, wie bie Speichen bes rotirenben Rabes an einer unbeweglichen Achie. Eros alles Fortidrittgefdreis fommt man nicht vorwarte. Reiche verfinfen und ichmelgen im Bulfane ber Revolution, Donaftien verbrangen fic, Republif und Raiferthum jagen einander in Franfreich, und felbft im ehrwurdigen Bien, ber Biege uralter hoher Rais ferpolitif, faben wir Studenten und Jubenjungen mit bem Scepter fpielen. Der Reftauration im Jahre 1815 folgte bie Revolutionsperiobe von 1830, biefer abermale bie Reaction,

bann wieber die Revolution von 1848, bann wieber Reaction, die unfehlbar in eine neue Revolution umichlagen wird, und fo geht es finnvermirrend fort ohne Biel, ohne irgend eine Bewißheit ber Bufunft. Da beginnt man nun endlich ju erfennen, bag bie Rirche noch auf Erben fieht, und bag fie, wie Gottes Bebote, fo auch Gottes Berbeifungen bemahrt hat, und bag in ihr ein Troft zu finden und Seilung aller flaffenden und tiefgebeim brennenden Bunden ber Bolfer, weil fie ben Bebrudten und Gefnechteten einen Ronig über allen Ronigen zeigt, und ben Wilbemporten eine Bruberschaft, die inniger und schupreicher ift, ale bie bes Rlube, und weil fie allein ihre uralten Mittel befist, um bas fociale Bebe ber Beit zu lindern, bem fein Staat, feine Armensteuer mehr abhelfen fann; endlich weil bei ihr allein bie Autoritat ift, ber die emporten Beifter in ber Bedanfenwelt und Breffe fich wieder unterwerfen fonnen und werben. Bahrheiten find in ben letten Jahrzehnten von um fo mehr Menichen und um fo flarer und fefter begriffen worden, je ärger die Revolution um fie getobt hat. Die Kirche ift nicht mehr ftumm und wehrlos, fie hat ihre Stellung zu ben Rampfen der Gegenwart, fie hat ihre Bufunft begriffen. Da fie nicht revolutionar werben fann, liegt es in ber Ratur ber Dinge, bag fich fruber ober fpater bie Staateregierungen und alle conservativen Schattirungen mit ihr vertragen, und fich ihrem hohen Gefete unterwerfen muffen, wenn noch irgend ein Schut und Salt im allgemeinen revolutionaren Brande für fie bleiben foll. Alle Zwischenzustande und Dittelparteien werben am Ende verschwinden, und es wird nur noch bie Rirche ber Revolution gegenüberstehen."

Gewiß nur ein Blinder fann die Spirallinien übersehen, welche die zungelnde Schlange der Revolution immer enger und enger beschreibt, erst fünfzehn Jahre, dann zehn, dann acht, dann . . . ? hier stehen wir selbst im Angesichte eines Krieges, wie ihn noch niemals die politischen Conftellationen brobender

und ichredenhafter brachten; im Angefichte eines Glaubend-Rampfes im Diten, mit welchem fich, wie 1821, bie Compathien aller Chriften vereinigen muffen, einer Revolution im Guben und eines republifanifden Beeres von 60,000 Comeigern, welches ber foloffale Unverftand bes 3ahres 1847 gum Bertzeuge bee Radicalismus umichuf. Und woher bas 211led? Bir wollen ben Grund mit ben Borten einer Frau bezeichnen, welche Riemand ale nicht legitim, ale nicht confervativ, ale nicht fatholifc anfeben wirb. Dreißig 3abre, nachdem Friedrich II. von Breugen erffart, eine neue Beit beginne für Europa, und bes Junglinge Ungeftum loebrach, mabrend bie große Bochnerin feufate, fdrieb Maria Therefia Die befannten Worte: "Mis alle meine ganber angefochten murben und gar nit mehr mußte, wo rubig nieberfommen follte, fteiffete ich mich auf mein gutes Recht und ben Beiftanb Gottes. Aber in biefer Cach (ber polnifchen), wo nit allein bas offenbare Recht himmelichreienb wiber une, fonbern auch alle Billigfeit und bie gefunde Bernunft miber und ift, muß befennen, bag geitlebene nit fo beangftigt mich befunden und mich feben ju laffen fcame. Bebenth ber gurft (Raunit), mas wir aller Belt für ein Erempel geben, wenn wir um ein ellenbes Stud von Bohlen ober von ber Molban und Balachen unfer ehr und reputation in bie ichang ichlagen."

Niemand fann läugnen, daß die Revolution zur Weltmacht wurde, als die "himmelschreienden" Thaten wirflich stattfanden, und ein elendes Stück von Polen mehr galt,
als Ehre und Reputation. Seitdem liegt Europa frank darnieder, und die Jahre 1830, 1840, 1848 konnten sattsam
beweisen, daß die siederhaften Parorysmen eher rascher wieberkehrten, als sich verlausen hatten. In diesem Augenblicke
sieht man den Mann, welcher bisher als das Drakel Europa's
gegolten, in der That aber der Berfolger der unirten Katholiten Ruslands war, nach einem elenden Stüde der Moldau
und Wallachei greifen, der Revolution er dearrogg ein Gen-

trum und die Waffen in die Hand geben, die gesammte Ordnung Europa's in Frage stellen. Ehe noch eine Sühnung
ber einen himmelschreienden That stattgefunden, ja, während
die Raben der Revolution von Land zu Land slogen, den
Moment zu verfünden, wo der immer enger und enger gezogene Kreis den Sturz des Wagens herbeiführe, wird bereits Hand angelegt, die Vollendung auch des andern Werfes auszusühren, was Friedrich's II. große Freundin, nachdem sie die eine That gewagt, Katharina II., mit gleichem
Auswand von Ehre und Reputation in Ordnung zu bringen
gestrebt hatte. Soweit sind wir jeht gesommen!

Bird man une ichelten, wenn wir fagen, bag ein Buch, welches treu und mahr die Geschichte Europa's vom Beginne ber frangofischen Revolution bis jum Biener Congresse ergablt, fich anfundigen burfte, ale Die Befchichte bes erften Actes bes großen mitteleuropaischen Revolutions : Drama's. Bann ber zweite Act beginnen murbe, erfuhren wir am 18. Rebr. 1853, ale eine verbrecherische Sand bas Reben bebrobte, mit welchem Friede, Bohlfahrt und Gebeihen von 36 Millionen Unterthanen verbunden ift; ale, von unwiderftehlichem Revolutionsbrang befeelt, bie Dynaftien, welche im Berberben bes beutschen Reiches groß geworben, an bem firchlichen Frieden ruttelten und die Frage erzeugen mußten, was beffer fei, beutsch und im Bunft ber Religion rechtlos, ober nicht beutsch, und im mefentlichften Bunft bee lebens geschütt au fenn? als wieder die alte Thatfache fo recht grell hervortrat, bag es feit bem Untergange ber alten Raifermacht fein öffentliches Recht in Deutschland gebe, und es wirklich zu bedauern fei, daß die Ferdinande nicht beffer aufgeraumt batten. Die nachfte Beit wird lehren, ob Deutschland in politifder Begiehung, einem auswärtigen Feinde gegenüber, größere Burgichaften biete, als bas Recht ber Bemiffen bisher bem Rabicalismus einer beutschichinefischen Manbarinenschaar gegenüber erlangen fonnte.

# XXXVII.

## Theiner's "Geschichte bes Pontifikates Clesmens' XIV."

THE STATE OF THE PROPERTY OF T

Benn biefe Blatter, wie fie es bereits verfprochen, auf bie von bem befannten Siftorifer M. Theiner veröffentlichte "Gefdichte bes Bontifitates Clemens' XIV." naber eingeben, fo glauben fie jene Unbefangenheit und Unparteilichfeit vollfommen behaupten ju fonnen, Die fie bei ber Beurtheilung anberer Berfe, welche biefelben Fragen erortert, bereits an ben Tag gelegt ju haben verfichert find. Damals, wo es fich um bie Schrift von Cretineau-Joly: "Clemene XIV. und bie Befuiten" (Baris 1847), fowie um eine andere, gleichzeitig in Berlin gebrudte: "Ganganelli - Papft Clemens XIV. feine Briefe und feine Beit" (fo viel befannt, eine Arbeit bes preußischen Diplomaten von Reumont) gehandelt bat, maren es eben biefe Blatter, Die gegen bie fur ben beiligen Stuhl ehrenrührigen Meußerungen bee Erftgenannten ebenfo entichieben fich erhoben, ale fie ber weit ruhigeren und gemäßigteren Darftellung ber zweiten Schrift vollfommene Unerfennung gegollt \*). Die fo vielfach getheilten Unfichten über ben Bapft Clemens XIV. und fein Breve vom 21. Juli 1773, woburch

<sup>\*)</sup> Sift. : pol. Bl. XX. Bb. G. 166 ff.

er ben Orben ber Jesuiten unterbrudte, wie wir fie bei ben Beitgenoffen bes Bapftes in einer faft unüberfehbaren Reihe von Brofchuren ausgesprochen finden, hatten im Gangen forts gebauert bis in die neueste Beit, obicon von ben bervorras genoften Beschichtsforschern ber richtige Dabftab für ein grundliches und gerechtes Urtheil langft gefunden ichien. Clemens XIV. - barin famen bie gediegensten Korschungen überein — war Werfzeug und Opfer ber bourbonischen Bolitif, mehr burch außere, ale burch innere Rothwendigfeit gu jenem Schritte bewogen, nur nach langem Baubern und mit Widerftreben fich entschließend ju einer Magregel, die als ein Sieg ber ungläubigen Philosophie von ben Feinden ber Rirche begrußt, von ihren treueften Freunden aber als eine Rieberlage für bas Brincip ber Autorität ichmerglich empfunden ward. Doch fchien ber Papft, ber biefes unter feinen Bor, gangern fo vielfach erprobte Bollwerf bes romischen Stuhles gerftorte, in Unbetracht feines Charafters und in Rudficht auf seine fast ohne Beisviel schwierige Lage immer noch vertheidigt oder boch entschuldigt werden zu fonnen; wenn er fein held war, ber ungebeugt bem Sturme bie Stirne bot, fo war er boch am Wenigsten ein fittliches Ungeheuer, bas aus uneblen Motiven mit roher Gewalt einen um bie Rirche hochverbienten Orben bem Moloch bes Zeitgeiftes Breis gab; er fonnte wirflich, fei es innere, fei es außere Grunbe gefunden haben, die fein Nachgeben in diefem Kalle rechtfertigten; bie Bermeibung größerer Uebel, insbesonbere einer gefährlichen Spaltung, Die Berftellung bes Kriebens in ber Chriftenheit schwebten ihm unftreitig vor, wie biefes bas Aufhebungebreve S. 25 felbft befagt, wo er feine Bflicht hervorhebt , ad christianae reipublicae quietem et tranquillitatem conciliandam, fovendam, roborandam," und wie er fpater in feinem Breve vom 9. Marg 1774 an ben Carbinal Bernis wieberholt: Nimirum hunc in modum pacem et concordiam in Ecclesiam revocare et constituere volebamus."

.... Cumi spriest a aus bem Nachlaffe bes gleid unter Ludwig XV. und XVI., ftigten noch biefe Anficht, o bourbonifchen Bofe und mit tipathie gegen bie Besuiten fd allzueifrigen Apologeten bes Joly, gereigt hat. Gine Berherr fam — mit Ausnahme ber lil ber Marchese Carracioli sein n historisch treuen Biographie gle: fcrieb, und ber obligaten Bar fuiten - feinem befonnenen & ftorifer in ben Sinn; felbst Brot Murr an, ber nebft einer "D Societatis Jesu abrogatione" ac bie Aufhebung bes Besuitenorben Leo \*), haben fich entschieben 1 Inftitutes ausgesprochen, wenigf

Diefer vorherrichenden hiftor B. Augustin Theiner, Briefter be

bert, Clemens XIV. wiber bie von Crétineau-Joly vorgebrachte Anflage einer fimoniftifchen Babl ju vertheibigen, gab er endlich fein obgenanntes Geschichtswerf in Franfreich und Deutschland heraus, worin er fich nicht auf Die Erfüllung bes ihm gewordenen Auftrage beschränfte, fonbern bas gange Bontififat Banganelli's, und gwar als eines ber glangenbiten in ber Beschichte ber Rirche, barguftellen bemubt ift. Er verberrlicht Clemens XIV. nach ber Weise und oft mit ben Ausbruden bes Carracioli ale eines ber größten Genie's, bie feit ben Tagen bes Mittelalters bie Rirche geziert haben (Thl. L S. 151. Parifer Musa.), und fieht in ber Abschaffung bes Befuitenordens eine Selbenthat, Die Lob und Bewunderung verbient, eine frei beschloffene und für burchaus nothwendig erfannte, beilfame Anordnung, welche nur bie Berlaumber Diefes großen Mannes - bie Jefuiten und ihre Freunde ju tabeln und ju verbachtigen gesucht. Er nimmt nicht Ditleib, sondern ftaunende Bulbigung für ihn in Anspruch, und glaubt burch feine reichlicher ale bei feinen Borgangern flie-Benden Quellen Das Andenfen jenes vielgeschmähten Rirchen-Dberhaupte in glangenber Beife wiederherftellen ju fonnen.

Wir sind am allerwenigsten abgeneigt, ber apologetischen Thätigkeit des Berfassers volle Gerechtigkeit widersahren zu lassen, und wir erkennen mit allem Danke das Tressliche in seiner auch für andere geschichtlichen Fragen wichtigen Leistung an. Dennoch sordert eine richtige und besonnene Kritik die sorgfältigste Würdigung und Prüsung der von ihm entwickelten Aussassung, sowie der beigebrachten Beweismomente, die nicht von vorneherein jener These beipflichtet, bevor sie von allen Seiten beleuchtet und als stichhaltig erprobt ist. Theiner's Aussassung führt aber, wie sich dem Kundigen auf den ersten Blick ergibt, zu vielen Inconvenienzen, die allein schon ihre Haltbarkeit äußerst bedenklich machen müßten. Dahin gehört einmal das erorbitante Lob, das er vielen der damaligen Staatsmänner, selbst einem Pombal und Choiseul, im reich,

lichften Dage fpenbet, mogegen bie ungweifelhafteften Data geugen; fircblich gefinnte Danner find fie ibm, weil fie felber es von fich ausfagen. Bar bie Unterbrudung bee Jefuiten-Orbens ein Alft ber reinen Gerechtigfeit, bann find freilich bie icheuflichften Brogeburen Carvalho's, wo nicht gang ju rechtfertigen, boch mit einem beiligen und gerechten Gifer gu entidulbigen; bie Intriquen ber Diplomaten ericbeinen in einem gant anberen Lichte; man vergißt barüber leicht ibre fonftigen Schattenfeiten. Rerner erhebt Theiner Clemene XIV. auf Roften feines Borgangers, bes fo ftanbhaften Clemens XIII., ber freilich "feine Beit nicht verftand" und bei Bombal ben Ramen eines "imbeeil" fich verbiente, und erweifet Erfterem eine Ghre, Die feinem Ramen mehr als alles Unbere Gefahr bringt, indem er ibn ganglich ifolirt von feinen erlauchten Borgangern und feinen nachfolgern. Endlich zeigt er eine unverfennbare Gereigtheit gegen bie Gefellicaft Befu, ohne bod nur ein einziges Berbrechen berfelben zu conftatiren, gang im Biberfpruche mit feinen fruberen Cdriften, namentlich mit feiner "Gefdichte ber geiftlichen Bilbungeanstalten" (Maing 1835); ja er nimmt Umgang von bem Allem, was er fruber gu beren Gunften gefagt, felbft von offentunbigen Thatfachen, Die ebenfalle in Die Bagichale gelegt merben mußten ; er ignorirt bie antidriftliche Conspiration bes porigen Sabrhunderte, Die hauptfactlich ben Untergang Diefes Orbens herbeigeführt hat \*); er läßt überhaupt alle jene gafta unberudfichtigt, bie mit feiner Thefie nicht leicht in Ginflang gebracht werben fonnten. "Es fcheint," fagt ber geiftreiche Le Normant \*\*) mit Recht, "als wenn es für Theiner fein achtgebentes Jahrhundert noch eine Revolution gegeben batte."

<sup>\*)</sup> Bgl. Riffel, Aufhebung bes Jesuitenorbens. Mainz 1845. S. 9 — 59; Crétineau - Joly, Hist. de la Comp. d. J. t. V. p. 146 sq. und bas Urtheil Friedrichs II. von Preußen, Oeuvres posthumes XI, p. 75.

<sup>\*\*)</sup> Corréspondant 25, Dec. 1852.

Theiner fcbrieb fein Buch in ben Jahren 1846 - 1848, gerabe in ber Beit, als bie italienischen Demagogen bas Inftitut ber Zesuiten ale nationalfeindliches, an Desterreich verfauftes, unmoralisches mit allem Saffe ihres muthenben Kanatismus verfolgten, als bas "Viva Ganganelli!" in einer Beise an der Tagsordnung war, die den apostolischen Stuhl auf bas icanblichfte entehrte. In feinem "Gesuita moderno" hatte ber rabifale Briefter Gioberti ben großen Ganganelli ale ben erften Bapft verherrlicht, in bem fich bie mabre driftlich humanitarische Ibee und bas Bewußtseyn ber mobernen Civilifation verwirflicht, und fein Suppreffionebreve als ben Reim bes "cristianesimo civile accomodato all' età moderna," bem jest ber "Jefuitismus," und gmar im weiteften Sinne gefaßt, als Opfer fallen muffe. Theiner will aus Rudfichten auf die damaligen Umftande, in benen man burch Polemik gegen die Jesuiten die hochfte Popularität mit leichter Dube erringen fonnte, und auf die schweren Bebrangniffe ber von ihm hochgeschätten Gefellschaft in jener Zeit von ber Beröffentlichung feines Berfes Umgang genommen haben ; aber abgefehen bavon, baß feine Darftellung, und gwar gerabe in ben am wenigsten auf geschichtliche Dofumente geflutten Barthien, mit feinen Freundschafteverficherungen ichlecht harmonirt, verrath fie nur ju fehr die Ginfluffe und Gindrude jener fturmischen Beit, wie fie benn gewöhnlich nicht etwa bloß bie Glieber bes Jesuitenorbens, fondern auch beffen Unhanger und Freunde auf bas heftigfte angreift, Jahre 1852, mo jene Bahrung noch feineswege völlig befeitigt mar, fie wieber neu beleben ju wollen fceint. Turiner "Armonia" und die "Bilancia" von Mailand (13. 3an. 1853), welche lettere bas Urtheil Le Normant's ju bem ihrigen gemacht hat, sowie ber "Ami de la religion" (Jan. und Rebr. 1853) haben baber auch bie Opportunitat biefer Bublifation Theiner's vollig in Abrebe geftellt und jugleich barauf hingewiesen, wie fie bei Unfundigen, die ftatt ber Dofumente Theiner's Raisonement jum Unhaltspunfte ihres Urtheils machen, nur die Borurtheile gegen ben "Zesuitismus" ju begunftigen, bei Rundigen aber bas Ausehen bes papfiliden Stuhles noch weit mehr blofzustellen geeignet ift, als es in ben meisten ber bisherigen Darftellungen ber Fall war.

Diefe und andere Bebrechen bes Theiner'iden Beichichte. wertes haben bereits mehrere tatholifden Beitidriften genugend bervorgehoben. Außerbem find aber, besonbere in Franfreid, mehrere Schriften ericbienen, bie noch weit mehr bie biftoris ichen Berftoge und Ginfeitigfeiten beffelben enthullen. Dabin gehoren bie brei Briefe bee von Benem hartangegriffenen Crétineau-Joly (Paris 1852, 1853. Liège 1853), Die "Contradictions historiques du R. P. A. Theiner" (2. edit, Bruxelles 1853), bie Schrift bee Abbe Mannard: "Des études et de l'enseignement des Jésuites à l'époque de leur suppression" (Lyon und Paris 1853) mit einem "Examen genéral de l'histoire du Pontificat de Clément XIV. par Theiner," enblich bie "Osservazioni sopra l'istoria del Pontificato di Clemente XIV. scritta dal P. Theiner." (Modena, Tipografia di C. Vicenzi 1853). Die lettgenannte Schrift theilt mehrere Urfunden aus ben Archiven ber Gefellichaft Befu mit. melder ber ungenannte Berfaffer felbft anzugeboren icheint. und pruft mit icharfer logif bie einzelnen Behauptungen Theiner's, bon benen viele berichtigt und auf ihren mabren Berth gurudgeführt werben. Diefelbe mart in Italien ichnell vergriffen, fo bag eine zweite Auflage (Monga 1854) nothig marb. Durch biefe Wegenschriften wird Theiner's Darftellung vielfach ergangt und berichtigt und bie Bahl ber Dofumente erhoht; babei fommen fo viele Ginfeitigfeiten und Blogen bes Theiner'ichen Buches ju Tage, bag beffen Berbot fur ben Rirchenftaat bieburch allein icon genugent motivirt mare. Es ift in Italien und Franfreich ziemlich allgemein anerfannt, baß baffelbe weit mehr ben Charafter einer Inveftive gegen Die Jefuiten, ale ben einer Chrenrettung Banganell's ober

einer glaubwurbigen geschichtlichen Darftellung aufweiset; ber beilige Stubl aber fann für eine folche Schmabung gegen ben Jesuitenorden ebenso wenig verantwortlich gemacht werben, ale letterer fur bie von einem feiner Apologeten ausgegangene Beleidigung bes beiligen Stuhles. Der verftorbene General ber Refuiten hat burch feine Erflarung (Journal des Débats. 5. San. 1853) jebe folidarische Berbindung feines Orbens Cretineau - Joly jurudgewiesen, wie auch Letterer in feinem "Clement XIV." bezeugte, baß P. Roothan ihn beschwor, Diefe Schrift nicht ber Deffentlichfeit ju übergeben, und bag awischen ihm und ben Gliedern ber Besellichaft in ber Beurtheilung bes Berfahrens Clemens' XIV. feinerlei Uebereinftimmung, fondern vielmehr "désaccord complet" bestehe. Co menig beghalb, weil biefer frangofische Autor eine Zeitlang bie Archive ber Jesuiten benüten fonnte, biefe verantwortlich gemacht werben fonnen fur ben Inhalt feiner Schriften: fo wenig fann man mit bem Lugerner Propfte Leu bie Gefinnungen Theiners fur ben Ausbrud ber Gefinnungen Pius IX. erflaren, ber ihm feine Archive geöffnet, aber feinerlei Barantie für feine Arbeit übernommen, ja jebe berartige Junfion icon burch bas Berbot bes Buches für ben Rirchenftaat fattfam gerftort hat. Es ift vollig lacherlich, in biefer Schrift eine . Befinnungeaußerung bes romifchen Sofes" ju erbliden, ber gang anbere Besinnungen hierüber in ber neuesten Beit an ben Tag gelegt hat.

Benden wir uns nun zu den von Theiner benütten Gesichichtsquellen. Mit Ausnahme einiger Roten des Staats-Sefretärs Pallavicini und der papftlichen Runtien, sowie einiger anderen Diplomaten reduciren sich Theiner's Dofusmente auf das Protofoll über die Papftwahl von 1769 aus den vatikanischen Archiven, auf die (jedoch keineswegs vollständige) Sammlung der Breven Clemens XIV., von denen viele schon bekannt waren und die wenigsten für die Hauptsfragen Ausschlässengewähren, und endlich auf die Berichte des

ju dem Purpur, der ihn bethum Alby. Bald schien a Rivalen in ihm zu erbliden, Götter von Berfailles" sich ihm den sehr erwünschten Genach der Erhebung Ganganel gen zu haben sich rühmte; babi hose, der doch von seinen Tawas mehr als die gewöhnlic

<sup>\*)</sup> Es erleibet keinen 3weifel, bi lichen Archive zu ben 3weifen hat. Uebrigens bezweifelt be "Osservazioni" (p. VII nota fammtlich ober ber Mehrzahl entnommen hat. Da Bernis fr ten feine Berichte eigentlich n Rom, ober in bem bes Minister es ist in Anbetracht ber Zeitr nicht wohl erklärlich, wie biefe lichen Behörben gekommen sem

bervor aus allen feinen Berichten; er glaubte in ber von ben bourbonifden Rabineten mit aller Energie betriebenen Jefuitenface Alles leiften ju muffen, und fühlte fich febr gefrantt, ale feine Regierung nur bie befcheibene Rolle ibm gutheilte, ben Reprafentanten Spaniens in biefer Angelegenheit au fecundiren. Es laffen fich zwar in feinem Benehmen mande eblen Buge, mande befferen Regungen feines Innern nicht verfennen\*); aber Alles war bienftbar feiner Bolitif und ber feines Sofes. Ift es nun icon an fich miflich, eine gange Beschichtsanschauung einseitig auf biplomatische Depeschen gu bafiren, besonders wenn fie in der ftartften Beife Die Farbe eines Partei - Intereffe an fich tragen, und tabelt Theiner felbft an ben Gegnern, Die er bestreitet, Die rein auf biplomatifche Roten geftatte Conftruftion ber Geschichte: fo wirb feine Auffaffung und Darftellung um fo bebenflicher ericheinen, als fie nicht nur weit mehr in jenen Fehler verfallen ift, fondern auch gerade in vielen ber wichtigften Bunfte fast eingig auf die Relationen bes frangofischen Cardinals fich ftust nichtebestoweniger aber in anderen Fragen Diesen Bemahre mann zu verlaffen fich genothigt fieht. Letteres ift nicht nur ber Fall mit Bernie' Berichten über bas Conclave, worin ihn unfer Siftoriograph fur leichtfertig und unguverläßig erflart, wobei vorerft - um nur biefes hervorzuheben - fehr auffallt, wie er fogleich (gehn Tage) nach bemfelben ale vollig erceptionsfreier Beuge und als "wahrhaft firchlicher Diplomat" (Th. I. S. 164, 165) erscheint, indem wohl fein Befichtefreis fich erweitern, nicht aber fo ploblich feine Leichts fertigfeit und Lugenpolitif ceffiren fonnte - fondern es zeigt fich auch noch bei mehreren seiner späteren Angaben, wie mit ber von Theiner (Th. II. G. 518) gurudgewiesenen gabel von einer Bergiftung Ganganelli's, beren Urheber, laut ben von Saint - Prieft und Crétineau - Joly mitgetheilten Depefchen

<sup>\*)</sup> Flassan Hist. de la diplom. française VI, 125; VII, 474.

- ein Attentat, moran meber Gli felbft glaubten - in einer befondern ale unumftößliche Wahrheit vorar feines neuen Drangens macht; hier bas Mittel geheiligt. Theiner theil halb nicht mit, weil er es "ber Be: achtet" (Th. I. S. 543). Dagu f lange Beit bas Diftrauen ber Cp. um jeben Breis auf feinem Boften fid foon die Laft feiner in Franfreich ibn außerft munichenswerth machte bot, um im Ginne ber vereinigte handeln, fich als unentbehrlich, ben gewonnen, und nur noch burch a Beforgniffe von bem gewünschten juftellen. Demgemäß mußte er Al Bofes ansehen und diefem feine Bi conformiren. Auf ber anbern Seite brange wegen ber befonbere ihm gerung ber unablaffig von Span preffion; er, ber fich beständig fe

hierbei gibt er und nun manche wichtigen Binke und Aufsichliffe, die aber gerade, gehörig gewürdigt, zu ganz anderen Resultaten führen, als denen, welche Theiner seinem einmal angenommenen Fundamentalsabe zu liebe darin gesucht hat. Die Berichte des Cardinals, obschon namentlich in Bezug auf Alles, was außerhalb des Kreises seiner diplomatischen Thättigkeit stand, mit größter Borsicht und mit genauer Berücksichtigung aller anderen Dosumente zu gebrauchen, bleiben daher immer noch, auch abgesehen von den durch sie seistes henden oder näher erklärten Thatsachen, eine wichtige Quelle.

Ein Bedanke geht nun burch bie meiften biefer Devefchen: ber Papft will temporifiren, will Zeit gewinnen; er möchte gerne ben Bunfc ber bourbonifchen Sofe erfullen und boch wieberum ber ihm gestellten Forberung fich entziehen. Bezeichnend fur ben gangen Bang ber vieriabrigen Unterbandlungen find bie Aeußerungen bes Carbinale über bas babei einzuhaltenbe Berfahren. "Die gange Runft" - fcreibt er am 9. Sept. 1769 an Choifeul - "muß barin bestehen, ben Bapft zu bestimmen, baß er hierin taglich einige Schritte macht, fo bag er julest fich fo eingesponnen und gebunden fieht, daß er ohne Auffehen nicht mehr aus diefem Rreife beraustreten fann. Reine andere Methode past für ben Charafter biefes Barftes." In berfelben Depefche gibt Bernis ben Rath, nicht allzusehr auf Clemens einzubrangen; wolle man ihn gang entmuthigen, fo werbe er noch fcmacher merben und, amifden amei Kenern fich febend, bem beiligen Collegium und ben bie Besuiten begunftigenben Dachten fich in die Arme werfen. Aehnliche Bemerfungen fehren fehr häufig in diesen Relationen wieder \*). Am 21. Juli 1770

<sup>\*)</sup> Charafterifiss ist solgende Stelle aus dem Berichte des Cardinals vom 23. Rov. 1769 (Th. I. 400): Nous ne viendrons jamais à bout du Pape, qu'en l'engageant insensiblement; son caractère donn et concistant le porte à faire des promosses,

venke, die, nüplich und ehrenvoll fi zugleich seines Versprechens auf eine mit Be: Converane mit Ehren aus auskommen laffe, die sie im Angesto und bei ber die Erfolglofigkeit threr und bas Ansehen ihrer Kronen beet pesche vom 21. Jan. 1772) "). !

diete d'ne sont pas d'aberd toin vois plus clairement dopais orth Sa Saintôté, qu'il faut ta cond guant les caroseses et en ménage ménaces. Et critart, der Papit de préssé sains violence à porter un et le désir de satisfaire la maison dals anguel sa faidlesses voudrat de la Deptimen une abficitiq der franzôf den Originaliert diefer Depeficen vois de la condition d

Spur von einem gleich anfangs feftebenben Biane bes Bapftes , fondern nur Schwanten und Wiberftreben; Bernis rebete noch fpater, ale ber Rampf beißer ju werben begann, von "falfden, dimarifden Soffnungen," bie Clemens XIV. au Gunften ber Jesuiten gebegt, mahrend er aus Kurcht vor einem Bruche" ben Sofen bestimmte Buficherungen gemacht habe (5. August 1772). Ja nach ber Bublifation bes Aufbebungebreve fcreibt Bernie (18. August 1773): "bie fatholifden Fürften, welche bie Auflofung ber Gefellichaft Befn verlangt haben, burfen bem Bapfte um fo mehr verbunden fenn, ale er großes Biberftreben fühlte, eine fo große Angahl von verbienten Mannern und beren refpettablen Befchutern zu mortificiren" (Th. II. 341). Schon bamit fcheint ber Sat, ben Theiner burchzuführen bemuht ift, binlanglich wiberlegt werben ju fonnen. Bas Bernis an anberen Stellen ben angeführten Neußerungen gang ober theilweise Biberfprechenbes porbringt, finbet in bem bereits oben Bemerften und namentlich im Sinblide auf feine eigene jebesmalige Lage Die hinreichende Erflärung; wenn er es uns als feine wohlbegrundete Anficht bezeichnet, ber Bapft haffe bie Jefuiten noch weit mehr, ale er fie fürchte (Th. I. 262), fo burfen wir bas zur Ehre Clemens XIV. felbit für eine jener Berficherungen halten, bie ber Carbinal - Botichafter gur Berubigung feiner Regierung bie und ba freigebig vorbringt, jumal ba er in bemfelben Berichte wieberholt, Clemens fei schwantend und fuche ohne Gefahr bas Res ju burchbrechen, in bas er fich eingesponnen.

Aeußerst interessant ift die Schilberung, die uns ber Carbinal vom Charafter Clemens XIV. gibt, aber babei burche aus nicht geeignet, ben Urtheilen Theiners zur Unterlage und

in seinem Schreiben an Lubwig XV. vom 28. Januar 1762 gang biefen Gebanten im Auge hat. Bgl. Osservaz. p. 15. Crétinean-Joly Hist. de la Comp. de J. t. V. p. 890 note,

mens XIV. ift, Girtus V. ju gleich den zu werben. Es ift mabr, beibe ben; beide batten biefelbe "fortune" weber bie üblen Eigenschaften, noch b Letterer hatte ein erhabenes Genie 1 beit in politischen Dingen, babei einer mit Reftigfeit auf fein Biel zu. Gle feine Renntniffe find aber auf bie dengefdichte und einige Anefdoten ! forantt. Die Bolitit verfteht er n liebt er mehr, als er es verfteht bet er barin, freundschaftlich fich ju offenbart er fein Inneres \*\*). Cein Er will gefallen, und fürchtet febr, maffnet er fich mit Muth; Kurch feines Charafters \*\*\*). In feiner 9 Gute ale Festigfeit zeigen; in bas gi

<sup>\*)</sup> Am 9. Sept. 1769 fchrieb aber Ber Sohn eines Dorfarzice, ohne Conner ligen Collegium. fann nur in feinem

nung und Sparfamteit bringen. Er ift maßig und thatig, obne fcnell und gewandt ju feyn. Er ift beiter, mochte Fries ben baben mit ber gangen Welt, und lange leben. Bare bie Jefuitenfrage nicht, fo maren alle Bofe mit folch' einem Bapfte zufrieden, beffen Tugenden fonft bas größte Lob verbienen" (Th. I. 262. 263. 386). Befondere aber hebt es Bernis hervor, wie er vor Allem ben bourbonischen Sofen au gefallen bemubt mar, benen er icon als Cardinal fich febr ergeben zeigte (Th. I. 157. 158); er erflarte es als feine Baffton, die Gunft der Souveraine des Hauses Bourbon ju erlangen (Th. I. 364, 547. II. 125); Ludwig XV. nannte er Rets "il nostro Ro", und fußte, in Begenwart bes Befandten, feine Briefe (Th. I. 377. 323. 287. 364). Seine Bos. litif mar bie ber Rachgiebigfeit und ber Concessionen \*). Clemens XIV. arbeitete für fich mit raftlofem Gifer, fo bag man icon im erften Jahre feines Bontififates ernftliche Bes forgniffe für feine Besundheit ju begen begann, wie Bernis bereits am 13. Juli 1769 feinem Sofe melbete (Th. I. 388). Ueberall wollte er felbst handeln; so jog er bie Cardinale nur fehr felten ju Rathe, wodurch er biefe, gleichwie ben romischen Abel verlette (Bernis 9. Nov. 1771. Th. II. 131). Selbst ber Carbinal Staatssefretar Ballavieini genoß fein Bertrauen nicht \*\*), und vor ber Beröffentlichung

<sup>\*)</sup> Am ftarften zeigte fich bas in ber Beilegung bes unter seinem Borganger ausgebrochenen Zwiftes mit Barma, wo seine Consbescenbenz so weit ging, baß felbst Maria Theresta ihm von ber beabstichtigten weiteren Genugthuung abrathen zu muffen glaubte, well man leicht eine im Conclave ihm auferlegte erniedrigende Bebingung darin erblicken könnte (Th. I. 286. 287. Th. II. 416 ff.).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Bernis' Bericht an Choiseul 27. Sept. 1769. (Th. I. 385 ff). Später, am 24. Aug. 1773, bemerkt er, Pallavicini subse sich geskränkt über seine Zurücksehung bei bem Erlaß bes Suppressiones breve. "Hätte er" — fährt er fort — "sich uns angeschlossen, so hätte er eine schone Rolle gespielt, und uns viele Rühe erspart; so aber hielt er die Aushebung ber Gesellschaft für eine Unmögslichkeit." (Th. II. 345. 346.)

gens tabelte felbft Choifeul bas C allein zu regieren, indem er bemeri und Beftigfeit haben, wenn er fich inten von unabhängiger Gefinnun film dim 11. und 18. Des. 4770 hatten mehrere Berfonen einen ni ben Buck vor Allem einige Religi nociten), namentlich ber B. Bonten bet bem fpanifchen Befandten mach Dieufte geleiftet bat, bann ber Bru fes Rod, bann ein Signor Bisch bis Bapftes gur Frau hatte, ber P wer Clemens mit bem Burper g foedi, ber, ben Jefuiten abgeneigt, maten unterftubte \*), auf ben übrig sifee) Umgebung bes Bapftes nicht I. 405). Bernis weiß fehr Bieles und fleinlichen Rlofter-Intriguen ju fer vertrauten Umgebung bes Bapft len; fo namentlich in feiner ausfa Nov. 1771 (Th. II. 125—131). T

gnabe, hatten fich aber ber Protektion Spaniens in hohem Grabe ju erfreuen \*).

Bir muffen in ber That febr bezweifeln, ob bie Berichte bes Carbinal Bernis geeignet find, Clemens XIV. in einem gunftigeren Lichte erscheinen zu laffen, als er bisher erschien; und wurden une nicht viele eblen Buge und manche verdienftvollen Thaten in feiner Regierung aus fonftigen Quellen befannt fenn, wir maren nach jenen Dofumenten ein ziemlich hartes Urtheil über ihn zu fällen genothigt. Roch weniger aber gereicht es feinem Andenfen jur Ehre, wenn man ihn. wie Theiner, ifolirt, und faft in Wiberfpruch fest mit feinen Borgangern, wie mit feinen Rachfolgern, wenn man behauptet, er habe, mit vollfommener Freiheit und überzeugt von seinem Berfalle und feiner Entartung, ein Inftitut Zaufgehoben, das sein unmittelbarer Borganger noch mit ber größten Enticiebenheit und unter ben ftarfften Bebrangniffen vertheibigt, als ein heilsames und tabelloses erklart, bas feine Cardinale in ihrer Majoritat begunftigten, fein unmittelbarer Rachfolger nach ber Suppression in feinen Ueberreften mit aller Milbe behandelt und fein zweiter Rachfolger wieber hergestellt hat; er habe ohne rechtliche Untersuchung, ohne die gehörigen Borbereitungen, und doch mit vollfommener Freiheit, ben Untergang bes Jesuitenorbens befretirt. Jene Anficht war auch burchaus ber Meinung ber bestunterrichtetften Personen in Rom gerabezu entgegen \*\*).

٠٠,

<sup>\*)</sup> Bgl. Crétineau-Joly Hist. de la Comp d. J. V. p. 388 note 1. Leben Clemens XIV. Frankfurt und Leipzig 1775. Th. III. 7. 8. 25. 66. 95. Leben Bius VI. Cesena 1781. Th. I. 31. 75. 77 ff.

<sup>\*\*)</sup> Daß in Rom bamals eine ganz anbere Meinung herrschie, last fich nicht nur aus ben Aussagen bes Carbinals be Bernis (Depes schen vom 19. Aug. und 24. Rov. 1772, Th. II, 229, 363) ernis ren, sonbern wird noch von vielen Andern bezeugt. Auch beim Carbinal Pacca, ber zur Zeit ber Suppression der Jesuiten, wie zur Zeit firer Wiederherstellung unter Bius VII. fich in Kom bes



ersten Monaten sehr energisch betri matt und träge vorwärts; die E fährigseit des Papses, und halter unschlässes; sie lassen aber nicht al Deoben; der Papst sucht Beit zu 1 fich abelble, fordert Ausschub, und figungen gegen die Jesuiten ben

fand, und die trübe Stimmung ter genfase zu ihrer freudigen Abelli (Memorie storiche dopra il uno a p. 364; 362), wird Stemens Ren attabanto Pontofice, il quale a a qual paaso" (ibid. P. L. p. 6. vieler ebelgefinnter Römer, die B wein er auch barin ihnen nicht bei res Auftreien des damaligen Jesuite wehren fonnen; war doch den Jel ganz abgeschnitzen (Omservan, p. 37 bemerkt: "L'opinion vulgaire est, nomi mortel des jesuites. Cette Romaine du premier rang, sei Bernis fucht zu vermitteln, Die Gofe zur Gebuld, Clemens XIV. au raiderem und entidiedenerem Sandeln zu bewegen. aur Anfunft bes Monnino in Rom find die Diplomaten noch immer in Ungewißheit; fie glauben, ben Bapft gebunden au haben, fürchten aber, er werde fich von feiner Berbindlichkeit wieder lodzumachen suchen; oft bricht ihr Unmuth gegen ben Bapft fehr ftart hervor \*). In der zweiten Epoche tritt Bernis mehr und mehr in ben Sintergrund; Monnino, anfangs auf feinen Collegen fehr mißtrauisch, leitet ausschließlich bie Berhandlungen, und in Beit eines Jahres (Juli 1772 bis Juli 1773) erlangt er vollständigen Sieg. Bernie' oben beiprochener Rriegsplan mar gut angelegt; aber er führte nur langfam jum Biele. Der Spanier, bas von Jenem im Berein mit bem Gefandten von Reapel, Carbinal Orfini, bem pon Bortugal und feinem Borganger Appuru in gemeinschaftlicen Operationen bereits gewonnene Terrain benütend, trat barich und brobend auf; ihm mußte ber furchtsame Bapft, ber oft in bittere Rlagen über biefes Ungeftum ausbrach, von außen, wie von feinen vertrauten Rathgebern unablaffig befturmt, fich endlich ergeben. Richt unwahrscheinlich ift, ja es wird burch Theiner's Dofumente vielfach bestätigt, bag es ben Jesuitenfeinden nach und nach gelang, Beforgniffe über manche von Seite ber Jesuiten ihm brohenben Gefahren bem Bapfte einzufloßen; man fprach von Gefahr ber Bergiftung \*\*),

<sup>\*)</sup> Bgl. die Depefchen bes franzöfischen Ministers Alguillon an Bernis 18. Nov. und 3. Dez. 1771 (Th. II. 124. 132 ff.). Wie der Runtius Giraud in Paris dem Cardinal: Staatssefretär berichtete (Th. II. 174), sah man am französischen Hofe sogar in der Sens dung des Runtius Caprara nach London den Plan des Papstes, England zu Gunsten der Jesuiten zu gewinnen, und durch seinen Einfluß den Orden zu retten.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Furcht bes Papfles vor einer Bergiftung lachte Choiseul gleich Friedrich II. Jener schrieb an Bernis am 13. Aug. 1770 (Th. I. 554): "Die Gesellschaft ber Jesuiten kann ftaatsgefahre lich und intriguant sepn; aber aus Giftmischern besteht fie boch nicht."

ber Freiheit werben" (Bernie 5. 2 ergeben auch in einer Beit bes Ra ben Frieden ju erhalten, glaubte ( beifitebenb, enblich fich boch in pur mitffen. Die Gefchidlichfeit De Bernis bewundert. "Batte Spanie Mar 1773 (Th. H. 325) — "vor Meprafentanten bieber gefanbt, bief Batte nicht fo lange gebauert." Ab gen hatten ihm vorgearbeitet; fie ! mehrere Berbeifungen erlangt, bi Bunben betrachtete, fowie ihn gu Die Jefuiten veranlaßt, beren En brudung berfeiben bilben ju muffe Aber eben biefe Berheifung Bapftes find es, bie eine genaue und zugleich baju bienen, bas B gemeinen von biefer Regociation M verpollftanbigen. (Cáluf fe

## XXXVIII.

## Motivirte Gedanken über oftenropäische Thesen.

IX.

Die materiellen Bebingungen jur ruffifchen Universalmonarchie: was Ruflanb heißt?

Bor reichlich einem Denichenalter fprach Raramfin, ber Siftoriograph Ruflands, bas ftolge Bort: "Dit Riefenfraft fcreitet Rugland vormarts, und einft nach Stambuls gall wird gang Europa bavor gittern." Er hat mahr gefprochen; es toftet nur einen Blid auf Die Barlamente und Rabinette Europa's, um ben Anfang bes Bitterns bereits ju feben. Die Bufunft ber Glaven ift es, was fie in allem Ernfte an bie Thure pochen au boren glauben; unter biefen Slaven aber hat jur Beit fein 3weig mehr bie Phyfiognomie einer welthiftorifchen Ration, ale ber ber Ruffen. Rußland ift afferbings, materiell genommen, in einer innern Entwidlung begriffen, Die es bem politischen Uebergewicht in zwei Belttheilen nabe ju bringen scheint; es hat in foferne nur an Rorbamerifa eine Paralelle, einzig aber fteht es ba burch feine noch mie und nirgends bagewesene riesenhafte Grundlage an nationalem Stammeapital. Es ware baber BahnStelle mußten uns felbft feinen be nach St. Betereburg ju laufen.

Rufland, fagen wir, befist a gen gur Universalmonarcie in bem bie moralifden, warum? haben Mehr ale hambert Boffer, mit but chen, bewohnen es, aber fast alle 1 bern bes ungeheuern ganbftrichs, einen gang bomogenen Bolfeftamm ftart, um welche alle übrigen Bolle 12 bis 15 Diff. Seelen, fich anreib mit feinen vier coloffalen Theilen t liche Ginheit angewiesen, und auf g ficht ber Rorben mit feinen ungeh 16 Millionen gewerbthatiger Ginmo und Emplenet, beren 18,000 Meiler bene fich füblich fortseben in bem M Ather, bas, sibelimal fo groß als g Aruchfbarteit hunbert Jahre nacheings ten Ader Baigen treibt, und binn

man bie im ausgeprägteften Einbeitsgefühle ihnen verbundenen Rleinruffen bagu, fo hat fonft überhaupt fein anberer Staat in Europa eine folde Rational-Maffe (England gablt unter 30 Mill. nur etwa 19 Mill. Britten), und nur ale: Nation fommt bas über gang Mitteleuropa gerftreute unb bunbertfach gerfplitterte Germanen Blut an Babl ber bocht. compatten Ruffen - Nationalität fast gleich. In Diefer Maffe, wie die Ratur felbst fie vollig uniformirt hat, gibt es auch nur Gine Sprache fur bie Bebilbeten, wie fur ben gemeinen Mann, fast feinen Dialeft und gar feinen Unterfchied zwiichen Bolle und Schriftsprache; ber Bauer und ber Caar bruden fich gang gleich aus; wenn eine Dialett-Bericbiebenbeit eriftirt, die amischen Großruffen einerseits, ben Beißund ben 11 Millionen Rleinruffen andererfeits, fo ift fie boch nicht so bedeutend, wie in Deutschland bie zwischen bem Bargbewohner und bem Braunschweiger. Dagu bie mertwurbige Einheit in Sitte und Tracht; fie ubt gegenüber ber poetischen und malerischen Manigfaltigfeit in Deutschland einen beprimirenden Ginbrud burch ihre Monotie und ben Mangel aller frifchen Boefie bes Lebens, jeder provinciellen und individuellen Eigenheit; aber fie erhoht ungemein die Energie ber politischen Rraft. Es ift um ben monotonen Ernft biefes Ruffenthums wie eine zweite Auflage bes antifen Romere tbum 8.

Auch die Racenmischung, die man für unumgänglich nothig zur weltherrschenden Dualität eines Bolfes halt, sehlt trot der Einformigseit jener ruffischen Stämme ihnen nicht, noch eine Geschichte aus kleinen, mühevollen aber glaubenssträftigen Anfangen. Als Riew einst unter mongolischstartarischer Botmäßigkeit stand, verdankten die Ruffen ihr jebiges Dasen nur der religiösen Schwäche der Eroberer, welche, gerade wie die Türken gegenüber den Griechen und Südslaven, statt mit Gewalt für den Propheten Propaganda zu machen, zustrieden waren, den Salbmond über dem Kreuz auszupflanzen, zustrieden waren, den Salbmond über dem Kreuz auszupflanzen,

und fo eben unter bem Drud und Glend bie Ruffen, benen Bulfe und Eroft befonbere von ben Rloftern aus in's Bolf fam, jum tiefften Gefühle ihrer Ginbeit gelangen ließen. Und ibre faftifche Ginheit ging ihnen nie verloren bei allen Diichungen bes urfprünglich flavifchen Ruffenblutes, im Rorben mit ben finnischen Racen, im Guben mit Mongolen und Tartaren, und mit bem eblen normannischen Blut ber erften Eroberer und eigentlichen Grunber bes Staats. Go hat ber Ruffe, immer unftat und gleichgultig gegen bie Scholle bes Geburtelandes, wie er ift, und befeelt von einem fteten Drang in bie Ferne, ale ber unwiberftehlichfte und ausbauernbfte Colonift ber Belt von einem fleinen Territorium aus faft ben fiebenten Theil bes Erbbobens in fein Colonial. Spftem bineingezogen; überall ift ihm aber ber Stempel ungerftorbarer Ginheit aufgebrudt geblieben; nirgenbe bilbete er, wie bie erobernbe Bropaganba ber Germanen allenthalben gethan, burd Bermifdung mit ben vorgefundenen Bolfeelementen neue Rationalitaten; amar fließ er bie burd Berührung mit ber fremben Cultur geworbenen ruffifch "Gebilbeten" ale ein eigenes Bolf von fich aus, fonft aber bleibt er überall Ruffe grundet ruffifche Brovingen und verandert bie Ureinwohner in Mitruffen, indem er ihnen bas Rundament ber ruffifchen Familie mittheilt, ober aber er fteht ihnen vollig getrennt gegenüber, felbit überall bie Grundlage biefer eigenthumlichen Familie unter fich, bas Bange, ohne bas er fich nicht gu benfen vermag, ben national - ruffifchen Bolfestaat mit bem Gjar ale allgemeinem Bater, por bem wieber alle Mitglieber ber Bolfefamilie gleich finb, über fich miffenb. Und bier weist bas Ruffenthum wieber eine neue Bestaltung bes antifen Romerthume an fich auf, nur bag in ihm bie 3bee endlich formlich Rleifch geworben, mehr noch ale bort im Cafarenthum.

Es bebarf nur einer flüchtigen Bergleichung mit bem Staate ber Bermanen, bes "Abelevolfes in ber Beltgefchichte,"

um bie homogene Ratur bes antifen mit bem ruffifchen Staate Rom und Athen, Staaten burch Raturnothwendigfeit und unabhangig von menfchlichem Belieben gleich ihren Gottheiten, fraft ihres abftraften Baterlandsbegriffes, fraft beffen Allmacht und Bräeristeng, von ben Einzelnen jeben Augenblid bas Opfer ber Individualitat forbernd, und zwar ebenfogut zur Zeit ihrer bemofratischen Beriobe, wie zur Beit bes ihr entsproffenen Cafarenthums, ber eigentlichen Incarnation ber Staatsgottheit - wo hatten fie Raum gehabt für bie freie Berfonlichfeit bes Germanenftaats, beren eins gelnes Subjett die außere Gewalt und Autorität über fich anerfennt, aber nur unter ber Bedingung ber ihr felbft in jebem Bewiffen vorgeschriebenen Pflichten und nicht ohne Borbehalt feiner unantaftbaren fpeciellen Freiheiten und Befintitel. unter bem Schupe bes objektiven gottlichen Rechtes, über welches weber Staat noch Autoritat Bewalt haben? 3ft unfer moberner Staat freilich jeber Spur jenes eblen Staates ber mahren Freiheit verluftig gegangen, und eine murgellofe, pur abftrafte Racaffung bes antifen Gobenftaats geworben, fo finden fich im ruffifchen Ctaat bagegen bie Sauptzuge bes antifen Staates als mahre Realitaten wieber, hervorgemache fen aus bem Leben und burch naturliche Schopfung ber Bolfseigenthumlichfeit. Die Familie, Die Gemeinde, Die Ration find in bem Grade bie Lebenssubstang bes Ruffen, bag er ohne fie nicht einmal Gigenthum haben fann. 3m Weften hat man fich aus ber lieblichen Jungfrauen-Bufte privatrechtlicher Frei-Berfonlichkeit und bem hablichen Rifchichmang ftaatlicher Omnipoteng ein Staatebilb geschaffen, eine mahre Spottgeburt aus Dred und Feuer; nicht fo in Rußland, hier paffen bie Theile jusammen. Mifrotosmus bes ruffischen Staats ift bie ruffische Kamilie, in ber jeber gleiche Rechte, mahrend ihrer Ungetheiltheit aber ber Bater ober ber altefte Bruber allein unbeschränfte Disposition über alles Bermogen hat, und jedem Familiengliebe nach eigenem Ermeffen bas

Wie im antifen Staat, fo gelnen in Diefem ruffifchen Ctaa recht auf ber aller westlichen Familien . und Gemeinbe . Berf. Bedingung ber Bflichten, einem gar etwa einer f. g. Theilung b melder Schranfe ber Dact bi nichts bentbar fenn. "Wie fann gottliche Gefete eingeschranft mei ber Erhebung ber Romanow's, 1 Jahren. Diefe "gottlichen Befet jest fteben, ift ber Cjar auch ibi pret, feine vollendete Autofratie fleischgeworbenes Gefet. Der Cz und ber Ctaat ift Alles. bier absolut unmöglich. Es gibt unermeglichem Reichthum und en fonliche Bebeutung aber fonnen fi ben einzelnen Angehörigen zu Leh ben principiellen Unterfcbieb vom

wegung und mertwurdige Gelbftftanbigfeit in ihren eigenen innern Angelegenheiten, fogar bedeutende administrativen und polizeilichen Befugniffe nebft ben entsprechenben Bflichten eingeraumt; bas find aber nicht "Rechte," fonbern Berorbs Rur wo Recht und Bflicht gegenseitig finb, fann von einer Areiheit bes Gehorfams, bes germanifden 4. B., bie Rebe fenn; ber Staats. Schopfung bes "ruffifchen Gottes" aber und ihrer Incarnation in ber Ginen Caaren - Berfon, bem allgemeinen Bater, gegenüber fann nur bie Alternative bes findlichen ober bes fflavifchen Behorfams befteben. Bis jest gab es, abgefeben von ben blutigen Berichmorungen unter bem bemoralifirten Bolfe ber "Gebilbeten," allerdinge Emporungen gegen einzelne Berfonen, aber meiftens nur aus Regitimitate - Grunden , j. B. für und gegen die falfchen Dis mitri, nie gegen bas Czarthum als foldes. 3mar behauptet man mit Grund, daß bie ruffische Bureaufratie, die abicheulichke ber abscheulichen, burch bie noch mehr als euroräische, weil niedrig verworfene Unfinnigfeit ihres Treibens im beften Buge fei, ben findlichen Behorfam immer allgemeiner in ben fflavifchen zu vermanbeln; aber noch hat es bamit feine nabe Roch macht jene vaterliche Autoritat, im Bolfe fecunbirt von glubenber Leibenschaft und ftolgem Gifer fur bas "beilige Rugland," bas ungeheure Reich jum ftetebereiten und ftrengbifciplinirten heerlager an ber Grenze bes Beftens.

Wahrlich Stoff zu neuen Romern! Aber es find Christen, bie ihnen gegenüber stehen, und wenn Rufland ben einzig möglichen Weg zu moralischer Freiheit und Selbststanbigkeit, beren absoluten Mangel im Bolfsthum bie eben gesschilderte Ratur bes ruffischen Staatswesens abermals und schließlich erweist, nicht balb einschlägt, so wird seine Mission keine andere seyn, als die des römischen Weltreichs unter den Casaren, auch für die Rirche und auch zum eigenen Untergange in einer neuen und fremden Culturepoche, aber vollbracht in verhältnismäßig furzer Spanne Zeit. Die eigentliche

Achillesferfe feiner Staatenatur ift leicht gefunden; ein tatholifches Rugland bote menigftens fie nicht, ohne anbererfeits mit ben eigenthumlichen Brincipien ber ruffifchen Kamilie, Bemeinbe, Ration, foweit fie nicht gerabegu beibnifc und verberblich in ihren Confequengen find, unverträglich ju fenn. Dagegen fteht jest ber Cgar ale ber nicht controllirbare 3nterpret bes "gottlichen Gefebes", ja ale beffen Incarnation felber ba, ale ber jebesmalige Chriftus bes "ruffifchen Bottes." Rein affatifches Gultanat befaß jemale einen Dacht-Begriff von gleicher Ausbehnung, benn immerhin bilbete boch, wie wir noch heute am Großturfen erfahren, bie Briefterfchaft ein bedingenbes, bie Rechte bes Bolfes auch nach Dben, wenigstene mittelbar ichugenbes Gleichgewicht, und ber Richter ftanb gerabe in ben Staaten achtafiatifchen Beprages von jeber unabhangig; felbit ber Couverginetate - Abfolutismus bes Raifers von China befteht nicht in folder Uebertreis bung, benn er ift wenigstens burch bie Erftarrung ber Bemobnheiterechte eingeschränft; in Rugland bagegen bat bie bureaufratifche Signatur ber Theo-Autofratie auch biefe Dilberung unmöglich gemacht. Befet, Recht, ja, im Brincip felbft bas religiofe Dogma, find bier ber reinften Billfur bes Caren auf Gnabe und Ungnabe ergeben. Dan fennt bie ruffifden "Ufafe", wogu jebe auch blog im Ramen bes Garen erlaffene Drbonang burch Genate-Bromulgation merben tann; fie find aber weit entfernt, etwa in ihrer Sammlung eine Art pofitiven Rechts ju bilben; benn wenn auch ber "hochfte Bille" in einem gegebenen Kalle ale Ufas fo ober fo fich ausspricht, fo ift bamit noch nicht gefagt, bag er im nachften galle, bei gang gleichen Borlagen, nicht bas Begentheil enticheiben fonne. 216 man im 3. 1767, verfehrt genug, mit ber Organifation eines positiven Rechtes fur Rugland umging, und ju bem 3mede eine Art Barlament verfammelt hatte, fragte baber ein tartarifches Mitalieb: ob es benn nach ber Proflamation ber aufzustellenben Grundgefese

auch noch Ukase geben werbe? und auf die bejahende Antwort entgegnete er: wozu bann diese Gesete? Das personliche Recht aber, die Ratur des gesorderten Gehorsams in
einem solchen Staatswesen, sind leicht zu charakteristren!
"Benn ich einen Freund habe", sagte der vorige Curator
der Universität Dorpat, "und der Raiser sagt mir, ich dürse
mit dem Freunde nicht länger verkehren, so gehe ich hin und
sage dem disherigen Freunde: Höre! mit unserer disherigen
Freundschaft ist es aus, du bist ein Schust." Das ist ächtrufsssche Loyalität!

Es ift ein großer Unterschied zwischen Autofratie und Autofratie. Gie fann möglicher Beife recht wohl vereinbar fenn mit ber 3bee bes germanifchen Rechtsftaats, was g. B. niemals ber Kall ift mit ber modern abstraften ober constitutionellen Bureaufratie. Gerade Die Bureaufratie aber ift es, mas in Berbindung mit ber ruffischen Theo - Autofratie au einer Bernichtung alles Rechts und aller freien Berfonlichfeit geführt hat, die ihres Bleichen bloß in jener romifchen Beit finden fonnte, wo die Cafaren ale lebendige Gotter angebetet wurden. Rur wer vollig verfangen ift in den Mufionen bes mobernen Staats, fann die absolut heibnische Signatur bes modern-antifen Cjars, b. i. Cafarenthums überfes hen, und fcreiben, wie bie "Allg. 3tg." vom 24. Januar thut: zur bureaufratischen Autofratie brange gleichmäßig bie Ratur ber monotonen farmatischen Cbene und ihrer Bewohner, bie weber Belthanbel, noch Inbuftrie, weber Burgerthum, noch Stabte heimisch zu machen vermocht, benen bie Celbftverwaltung (!) immer unnaturlich gemefen, "benen ein Segen fei, mas fur die germanischen Bolfer ein gluch bie Tyrannis." Der "Segen" biefer Tyrannis, ber achtbeibnifchen, wird fich noch offenbaren; driftianifiren aber konnte fie nur bie Wegraumung beffen, was ben ruffischen Mangel moralifcher Freiheit und geiftiger Selbfiftanbigfeit überhaupt verschuldet bat, aus bem allein binwieberum fie



verrundete damit die Bieberherf ferthums, jur Geite bes weftro genden Rrone Rarl's bes Großei Diefer gegenüber, als Schusherr ! De, und fo ungemeffen waren Raiferreich, baß er icon auch wie bas Blut, Beft und Dit fic stliche Sacula in Rufland Die alte griechische Beimath ju find bie Anspruche noch viel ung ber Beften in ben revolutionaren Altrufland in feiner Erclufivitat endich in ber ruffifchen Ginbilbi fic um ben Erbboben ftritten: bi blabolifche Revolution — besto ungu eines blog oftrömi fchen Raifers ber Spipe ber orthoboren Rirde und mar nicht bloß als ihr Sch alterlichen Raifer beutscher Ration, meltiiches und gelftliches Saupt nu Imperatoren — er fonnte nie Mi

antif-imperatorische Befen feines Czarthums gar nicht fabig. mit ihr mabren Frieden zu halten; es muß von Allen Unterwerfung verlangen, und weigern fie biefe, fruber ober spater über die Granzen brechend, fie erzwingen. Es folgt babei nur ber innern Rothigung, benn ju einem freundschaftlichen Rebeneinander hat es feinen Anfnupfungepunkt mehr Freilich ift bie fattifche Bollenbung bes Caarthums in biefer Bedeutung und Ausbehnung noch nicht von altem Datum; man darf dieß nie vergeffen. Erft Rikolaus I., die Bewunderung bes blodfinnigen Beftens, ift ihr Bater, und auch er hat fie bis jest erft in feiner innern Bolitif in Braris gefett. Den Rationalitaten, wie ben Religionen, Ratholifen und Brotestanten, hat er jugerufen: "Opfert meinem ruffischen Gott, ober Tob und Sibirien!" Damit hat er fein ruffisch-antifes Imperatorenthum proclamirt; Die Gotter bes Baterlandes fonnen nicht allmächtig fenn nach Außen, wenn fie es nicht erft find nach Innen! Leider hat man biefe Sprache zu ben fatholischen Bolen im Beften nicht verftanben; mar es ja bloß die Religion, noch bazu die fatholische, an ber Rifolaus I. fein antifes Imperatorenthum übte! Der turfifche Sanbel mußte fommen, um ben Beifen bes Abende landes die Augen zu öffnen.

Zest zittert freilich mit Recht, wer immer innere Anlage zum Zittern hat. Es ift kein Baum in ganz Altrufland, ber seinen Schatten auf das Dach eines Bauernhauses verbreitete, und zum Berbleiben an dem heimischen Fleck Erde einlüde; es hat sich in Jahrhunderten kein Großrusse Zeit genommen, ein solches lebendiges Denkzeichen für Kinder und Kindskinder zu pflanzen; das ganze Bolf ift stets reisefertig, und erzählt sich von Mund zu Mund: im Westen seit gut wohnen. Daher nur Jubel, wenn das Czarthum heute daran ginge, seine weltherrschende Mission zu erfüllen; und wer weiß, ob es ein Missverständniß ist, wenn der gegenwärtig eröffnete "heilige Krieg", für den Hoch und Rieföpfige Abler bes "heiligen Ru ausgebreitet. Dröhnend und g ten Interjektionen solch übersch bem Beken, und er hört sie un barf als in ben Wind geprebig stepredigt worden: von der Toll land durch weitere Eroberungen seine säuberlich normirten Grän ohnehin schon zu rücksichtslos vergedsert, und mit der Erobe handert Jahre und länger zu is Bolisseere seiner ungeheuern Er

<sup>\*)</sup> Wenn man ein jährliches Was Procent annehmen barf, so ben land über 55 Mill., mit Finnt Unierthanen in Affen und (ben a bis jum J. 1900 etwa auf 111 ft aber so bunn über bas ungehet Will. in Europa nur 648 Cfen, die in England ie 4983.

10 Mill. homogener Unterthanen gewinnen tonne für jebe Million unzuverläffiger Anechte im eroberten gande, wo bie Stäbte mit ihren hunderten von Ruppeln und Balaften noch immer ber innern Kullung ihrer weit geftedten Grangen marten, und Menschenmaterial in bebenflichem Dage verzehren follen, fo bag g. B. in St. Betereburg bie entsegende Thatfache officiell anerkannt fei, daß bie Stadt in taum hundert Rabren vollfommen ausgestorben feyn murbe, wenn bie Buguge aufhörten; von ber jest icon auf's außerfte angefvannten Steuerfraft bes Reiches, bas die Gilbenfteuer g. B. in ben acht Jahren von 1841 an fast vervierfacht, und feit 1849 wieder verdoppelt habe; furg, von ber vernunftigen Abmesenheit jeder Spur friegerischer Eroberungssucht in ber Ration, soweit fie nicht panflavistisches "Jungrußland" fei, und beim Bouvernement, abgesehen etwa von ben religiöfen Sympathien für Conftantinopel \*).

Man hat all Das Jahre lang gehört, aber endlich erfahren, baß die "religiösen Sympathien" Rußlands von seinen politischen und weltherrschenden nicht zu trennen sind; man hat sich sagen lassen, daß Rußland seit Jahrhunderten nicht mehr erobert habe, als am Ende jeder sich frästig entwickelnde Staat erobere, der das ihm von Ratur und Geschichte zugestheilte Maß noch nicht gefunden; aber man sieht nun, daß dieses Maß für das wiedererstandene antise Imperatorenthum durchaus unmeßbar und unwägbar sei. Man hätte allerdings meinen sollen, daß der Koloß sich bereits als frästig und zierlich ausgewachsen fühlen konnte: den Kopf in helsstagfors auf Finnsand, der stets blutenden Bunde Schwessier

<sup>\*)</sup> Bu ben angeführten Thatsachen vol. Sarthausen Borr. S. 11. 14; I, 309; III, 197. 88. 63. 133. 210; II, 332 ff.; — Bruno Bauer. S. 10 ff. 22 ff. 26; — Rufland und die Gegenwart. I, 64. 105. 205; II, 252 ff.; — Ofenbrüggen. S. 220 ff.; — Rohl. II, 238.

bens, bie ihn aber mit Sola und Mann fur bie Dar fpeist, ben Urm in Barichau, bem Bergen bes Beftens gewandt, die Rufe in Sebaftopol und über bem fcmar; Meere, Die freie Bewegung im Often bemment, und ich Die Beltftrage vom Raufafus über Berfien nach Inbien bur brechend. Man hat geirrt mit jener Meinung! Der Rol fühlt fich augenfällig unbehaglich, er bat noch lange ni Die rechte Lage und bas "jugetheilte Dag". Raturgem rudt er mit ben Sugen querft vor, und felbftverftanblich a "religiofen Cympathien", über bie Donau an bie Darbanell und an bas abriatifche Deer. Ift biefe Berfcbiebung ei mal gelungen, unmöglich fonnte bann ber Ropf in ber alt Lage verharren, er mußte fich nothwendig auch vorschiebe und gmar über bie Dftfee und ben Gunb, mit Daneme eine Scheibemand giebend gwifden bem tobtwunden Schweb und - Deutschland; bier, in Franffurt am Dain, fame t Urm ju liegen, wenn auch nur ale Botant am Bunbe, red und linfe binfiechend zwei neue Bolen : bas flanfirte Breug und bas von feiner Lebensaber im Dften abgeschnittene Defte reich. Diefe Bofition burfte allerdings eine Beitlang a bas "jugetheilte Dag" genugen; es mare eine recht murbi Stellung fur ben gepriefenen Champion gegen bie Revol tion, und Deutschland ale Bafall bes "beiligen Ruglant batte ja bann boch menigftene Siegesausficht im Ramp gegen die "zweite mahrhafte Beltmacht." Alfo flectam genua!

An der westlichen Feigheit mastet sich die öftliche Mach und jedenfalls begehrt das Czarthum so lange, als me es fürchtet, ist gerade so start, als man es glaubt; une träglich ware ihm nur, was seine Grundlagen selbst nic haben, moralische Freiheit und geistige Selbstständigkeit dur die wahre Religion im öffentlichen Wesen des Westens Dann aber ware freilich auch die andere europäische Revolution am Ende, ohne und wider die gerühmte Stüte de

Conservatismus, die in Wahrheit nichts flügen könnte, was sein Bestehen nicht in sich selber hat, auch wenn sie jemals ernftlich wollte.

## X.

Die Philosophen und die flavische Weltherrichaft; Dr. Bolfmuth und Graf Cieszfowell.

Wie nun, wenn Rugland, fei es unmittelbar ober burch eine Secundogenitur in Conftantinsstadt, einmal bis an bas abrigtifche Meer ausgebehnt ift, wenn eines iconen Morgens ein Romanow über See fahrt, am Grabe ber Apoftel erscheint, und als zweigewaltiger Imperator ber Chriftenbeit auf ben achtzehnhundertjährigen Stuhl Betri fich fest, um irgend einen halbinvaliden Cavallerie-General mit der Bice-Brafibentschaft bes fortan romifchen "heiligen Cynob" ju befleiden, beffelben "beiligen Synod", ber feine eigene "Drthoborie" und ben Calvinismus bis Dato noch nicht unterscheiden gelernt bat — was wird bann die aus Rom verjagte fatholische Rirche anfangen mit ihrem Bapft und feinen Cardinalen? Wird fie zu ben "revolutionirten" weftlichen Bolfern flüchten? ober bem neuen Romanom = Bauft - Raifer auf Gnabe und Ungnabe fich ergeben, wie brei Biertel unferer beutsch gebornen und frangofisch erzogenen Ritterschaft bem "bort bes Confervatismus" gegenüber für recht unb billig halten werben? Fur uns ift nun zwar die Frage eine mußige; wir haben jum lleberfluß unfere Anficht motivirt: Bott habe auch in biefem Kalle geforgt, bag die Baume nicht in ben himmel machsen. Welch sonderbaren Gindrud aber ber bloße Bebante ber Möglichfeit einer folden Collifion macht, beweist die Thatsache, daß die Krage bereits auch unter ben Protestanten lebhaft besprochen wird, und felbft bei bem

gutfatholischen Freiherrn von Harthausen (III, 207) sich unter Anderm die auffallende Stelle findet: "Der traurigste Ausgang für die lateinische Kirche wäre allerdings, wenn die romanischen und germanischen Bolter so bobenlos tief in Anarchie und Antichristenthum verfänsen, daß das Bapstthum selbst zum flavischen Boltsstamm hinüber zu stückten gezwungen wäre, wo dann freilich der Traum der Panslavisten wahr werden könnte, daß die Slaven nach Untergang der Germanen der Mittelpunkt der Cultur und der Beltgesschichte werden würden."

Bedenfalls ift fur une bie Spothefe ber flavifchen Belt-Berrichaft eine Frage an ben freien Billen ber Glaven: ob fie fich murbigen werben, bie neuen Trager fur bas centrum unitatis ju merben? und an ben freien Billen ber Romanos Germanen: ob fie fich entwürdigen werben, es ju fenn? Unbere bie philosophische Bernunft. Gie tappt forfchend am blinden gatum herum, feitbem ihr bie fcmere Sand bes Glaventhume Die Rreibeftriche ihrer Regeln und Rategorien-Lafeln ausgewischt hat, und felbft alfo nicht mehr ju ignoriren ift. In Deutschland ift es freilich erft febr furge Beit ber , bag Die apriorifde Intelligeng bas umgefehrte Mene-Tefel mabrgenommen, und eigentlich bat fie fich von bem Schreden über die rohe Fauft inmitten ihrer fublimen Decorationen noch nicht erholt. Ift es ja boch im Grunde felbft ber apofteriorifchen Diplomatie hierin nicht beffer ergangen. 216 Ratharina II. ben Grund legte jur ruffifden Diftatur über ben Beften, batte fie auch jugleich Garantie gegen alle Beforgniffe gegeben, inbem fie, Ramens ber Freiheit bes Evangeliums, gegen fatholifche Rothwehr gu Gunften ber beillofen protestantifchen Diffibenten bas ultramontane Bolen confiscirte, und mit ihrer Tolerang Bhilofophie, Die fie auf Die Sahnen ber ruffifden Urmeen in Bolen fcbrieb, bie weftlis chen Nationen in fußes Bergeffen bee Bolferrechte und ihrer eigenen Spontaneitat einluftte. Gelbft bie Liberalen maren

bochlich aufrieben; und auch ale fie nach ber Julirevolution und über ben Trummern ihrer getäuschten Soffnungen auf ben Bolen-Aufftand malcontent wurden, grollend jene gehaffige Bamphlet-Literatur gegen bie "nordischen Barbaren" losließen und bis jur Stunde fortfetten, bob all Dieg ben Gjaren boch nur um fo hoher in ben Augen ber anbern Bartei, und trop aller Butherei gegen Ruflands Ratholifen und Unirte haben in der That faum seine letten ftarken Stude Die Ueberzeugung zu erschüttern vermocht, daß feine fein friedlich und leife ichleichenbe Diftatur eitel - "Tolerange Bhilosophie" sei. Warum hätten nun gerade bloß die Philosophen vom Fach über ben großen und fleinen Fragen bes Beftens ben Often nicht vergeffen follen - fie, beren nordbeutsche Beroen sammtlich ihr System und die Weltgeschichte mit ber beutichen Intelligeng bereits abgefchloffen hatten, und baber für Rugland unmöglich mehr Blat barin finden fonnten? Und nun vollende, nachdem auch Segel biftirt batte: bag bie driftlich germanische Belt (i. e. Berlin) bie Entwidlung ber Menfcheit endzwedlich foliege, wie fonnte noch irgend Jemand an ein neues, und gar flavisches Beite alter benfen?

Dieser theuern Ueberlieserung blieb ber Seher am Redar noch treu, als er 1852 seine "Einleitung in die Geschichte bes 19. Jahrhunderts" schrieb; Rußland, orakelt er, ist zwar ein Koloß, aber vor dem "östlichen Siegeszuge der Freiheit" aus Rordamerika auf der badischen Etappenstraße über Heibelberg wird er zerschmelzen, wie Butter an der Sonne; nicht einmal zur Civilisation im Oriente wird er dienen, sondern Rußland selbst und Asien haben vielmehr ihre Cultur von Karlsruhe aus zu gewärtigen. Warum? Darum! — Aber ach! schon nach wenigen Monaten erlebte die philosophischemokratisch deutsche Bernunst den Schmerz, daß Einer aus der eigenen Mitte ihr nach der Krone griff, und Bruno Bauer den "östlichen Siegeszug der Kreiheit" in einen west-



nationalen Berfassung ber russil unmittheilbar ist, so erklärt er Fragen ber beutschen Gegenwarischen Boller Ein wie einst die griechischen Boller terliegen werben? zweitens ob in Welt ganz untergehen, die russ Civilisation bestimmen und das is sische heißen, oder ob ihm im Band das Germanenthum seinen R

Soweit ist es mit ber beutscher fommen! Um so natürlicher, daß be Bufunstegeschichte mit senen sieb. Der Form nach ursprünglich mentlich ihr Chorführer Graf Ciei Gogel's Sintheilung ber Geschicht ben, wobei die germanische ihricht, nicht an, weil sie an ihm ivielmehr auch hier die Hegel'sche theilen die Geschichte in brei Berieften

tunbung ber flavischen Beltmiffion ihre Aufgabe ertennt, und — was wohl zu merten ift! — mit Borliebe, ja faft ausschließlich in die Philosophie ber Geschichte fich versenkt.

Bir werden feben, ob die Zeit nicht eine germanischflavifde Geschichtsphilosophie Bolemit über uns bringt; porerft hat Dr. Bolfmuth, ber auf bem Gebiete ber philosophis fchen Literatur bereits überhaupt feinen Ramen bat, gwifchen Bervinus, ber bie Glaven Richts, und zwischen Cieszfowsti, ber fie Alles allein gelten läßt, fich gefteut\*). Seine philofophische Betrachtung ber Geschichte gibt ihm bemerfenemerthe Begen Gervinus: bag er in bemofratischer Berranntheit einen bedeutenben Rudidritt, von Begel bis auf Ariftoteles, gemacht und wieder die falfche Dreitheilung ber Staatsformen : Absolutie, Ariftofratie, Demofratie, vorgezogen, während die Biertheilung, mit ber mahren Monarchie des aweiten Ronigthume, bem driftlichen Rechtoftaat, ale viertem Stabium, allein mahr fei. Und bemgemäß gegen Ciesztowsfi: baß ber Beltalter nicht brei, fonbern viere feien, beren zweites mit ber Bolfermanderung ende, und beren brittes uns eben jum Abichluß noch bevorftehe. Sobald bei ben Germanen bas Autoritate-Brincip ber driftlichen Beltanficht bem Sturme nicht mehr gewachsen sei, bann fei bie Beit ber Glaven ba, gleichzeitig aber mit ber flavifchen Universalmonarchie auch ble religiose Biebervereinigung ber in Drient und Occident getrennten Bolfer ber Erbe nahe, und entsprechend ber mabren politischen Monarchie bas rechte Berhaltnis amifchen Rirche und Staat, worauf benn auch die nationale Gerrichaft bes Claventhums mit bem britten Beltalter aufhoren, bie nordamerifanische Entwidlung mit bem Gangen fich vereinen,

<sup>\*)</sup> Dr. B. Bolkmuth, Brof. b. Philosophie am erzbischen. Sembnar zu Bosen: Gervinus und die Jukunft ber Slaven. Halle 1853. Die Schrift ift zur Orientirung über geschichte philosophische Bes grundung einer flavischen Weltmiffion febr zu empfehlen.



bar mare. Richt fo in ber Matio er weiß für bie lateinische Rir feinen Plas. 3mar erwartet au pon ber Einschwärzung, bes no wefens, fonbern von einer Evoli aber inbem er feine brei Beltalt Paraflet perfonificirt, bamitathober-nationalen philosophisch baffer, baß feine Glaven, fobalb Sientwerte ber Menfchengeschicht senen Religion bebürften: einer sungen," nicht nur, wie jablreich mfehnen, einer "neuen Ausgießu fenbern einer formlichen Incar mb bas eben, behauptet er, "fei Con Beit, daß fie fich für bie let eine Beit ber Borbereitung feyn fa far bie verroftete flavifche "Ratio benen Butunftgefchichte - Philosophe Guinben, ber einzige Soffnungeftert afer auch chenfo ungemein beruki.

parakletischen ober ben bemokratischen, erft noch harrenben Christen-Juden im Slaven, und im Germanenlande. Wir warten nicht auf Staatsstreiche ber Borfehung, und bennoch ist Riemand mehr als wir überzeugt, daß Gott die große Ration der Slaven nicht im Daseyn erhalte für die Rolle ber — ewigen Statisten.

#### XI.

Das Carthum und bie Anbereglaubigen: Ratholifen und Lutheraner.

Solche Ueberzeugung hindert uns aber gar nicht, allen europaifden Machten ale Bflicht anzufinnen, daß fie Ritolaus L. in feiner Art, flavifch-weltherrliche Butunft ju machen, faviel als möglich ftoren. Dabei meinen wir namentlich bie Bege feiner innern Politif, benn von der außern verfteht fich bie Bflicht von felbft. Bugleich erflaren wir ausbrudlich, daß diefe innere Bolitik im Grunde nur ber Gine Borwurf trifft, bag Rifolaus I. bis jest ber einzige und ber erfte Czar war, ber fein Czarthum, wie wir es gefchilbert, nach feiner gangen und vollen Bebeutung, allseitig, consequent und ohne allen auch nur ben leifesten Anflug von icheuer Tergiversation auffaßte und bis jur Stunde also realisirte. Dazu paßte bie Religionsbulbung nicht, welche Peter L statuirt, und bie unmittelbaren Borfahren Rifolaus' I., Alexander und Baul, noch fest gehalten hatten. Der Bapft - Raifer muß eben, je mehr er feiner Burbe als Summus pontisex bewußt ift, befto fefter wollen, daß die orthodore Rirche in allen Bergen fiegreich fei; und sobald er biefes Anfinnen an irgendwelche nichtorthodoren Individuen ftellt, haben biefe bem Bunfch fogleich ale Befehl nachzutommen; wo nicht, fo ift ihre Rebellion gegen die heilige Macht bes Czarthums conftatirt, also Sibirien ober Tob! Und ba folder Biberftand am meiften und jaber

ften bei ben Katholifen vorfommt, fo fprechen bie czarifchen Depeschen schon beshalb mit Recht von ber "latein ifchen Revolutionsfirche."

Ruffificirung und Berbung fur bie orthobore Rirche ift aber ibentifch; ja, es gibt feinen anbern Beg, bie fremben Elemente im Reich ju ruffificiren, ale ben, fie firchlich ju gracifiren. Roch ein Sporn mehr fur Rifolaus, bem bie nationale Ginheit und Uniform vielleicht noch ftarfer am Bergen liegt, ale bie firchliche, und ber eben bierin gleichen Boben hat mit ber altruffifden Bartei! Dag bie firchlichen Compathien ber Claven noch über bie nationalen geben, fonnte man allerbinge an ben Stammen bes alten Bolenreiches lernen; Die firchlichen Compathien übermanben g. B. Die nationalen Antipathien ber orthoboren Rleinruffen gegen bie Brogruffen und führten fie bem Carthum in bie Arme, fie trennten bagegen bie fatholifden Ruffinen ober Rothruffen, fo menig Cympathien biefe fur bie Bolen hatten, von ben orthoboren Großund Rleinruffen, und vereinigten fie mit ben gallicifchen Religionevermanbten. Mus biefen Grunben hat ber Gar bie fatholifden Bolen und Ruffen, fowie bie lutherifden Deuts fchen an ber Ditfee fur reif gehalten, gracifirt, b. i. ruffificirt au merben. Es lagen freilich volferrechtliche Bertrage inawifchen; aber im Borterbuche bes Cgarthums fteht nichts von "Bolferrecht" und "Bertrag," außer fur Auswartige, Die bamit gefeffelt werben follen; nach Innen gilt nur ein refolutes "Es ift befohlen." Blog bie ruffifchen Duhame= baner bewegten fich bisher gang frei, benn biefelbe Bolitif, welche an ber polnifchen Beftgrange und an ber Oftfee Scheibemanbe aufrichten ju muffen glaubt, will biefe gegen ben Raufajus, gegen Berfien und bie Turfei nieberreißen, won bie fataliftifche Ergebung ber Cobne bes Bropheten unter jeber llebermacht an fich fcon einladt. Die Dighand= lung ber Juben enblich, beren es übrigens im Rerne Rugs lande nicht gibt, und bie fonft, wie überall, auch bier Land

und Leute bepraviren, scheint mehr aus einer Art Geschäfts-Rivalität hervorzugehen; benn ber speculirende Ruffe weiß beren Stelle selbst nur zu gut auszufüllen, und bas gemeine Sprüchwort läßt nicht umsonst an schlauer Berechnungstunst Einen Ruffen über zehn Griechen Herr senn, und erft zehn Griechen über Einen Juden. Aurz, nur an Ratholifen und beutschen Lutheranern erprobt die ruffisch-orthodore Kirche ihre Ruffiscirungstraft.

Bas querft die Ratholifen, Lateiner ober Unirte, betrifft, fo ift es nicht unfere Abficht, bier im Einzelnen bie gegen fie geubten Gracifirunge = und Ruffificirunge Acte ber Gewalt ober jener "angeerbten Sinterlift" aufzugablen, von ber bie Allocution Gregor's am 22. Juli 1842 fprach. Das Bute bat ber turfifche Streit bereits im Befolge gehabt, baß boch auch manche ber rudfichtelofeften Freunde Rugland's bar ub er öffentlich fich entfest haben, j. B. Berr von Florencourt an ber "Deutschen Bolfehalle." Die ungahligen Thatfachen iprechen eben allzu laut: ber blutig hart verponte Berfehr mit Rom, Die verwaisten legalen Bischofsftuble, Die ju hundert unterdrudten concordatemäßigen Rlofter. ftrenge Berbot Rirchen ju bauen, ober nur bie gerfallenben auszubeffern, ber foftematifch becimirte Rlerus, bie ausgeftorbenen Pfarrfige, die für ben Orthodorismus confiscirten Schulen, milben Stiftungen, Wohlthatigfeiteanftalten, Die gepreßten Schuler und Studenten, Die Bunderte verjagter und nach Sibirien transportirten Briefter und Religiofen, Die Taufende ber von allen Beilemitteln Abgefchloffenen, und obne bas Bigtifum Sterbenben, Die unerbittliche Confignirung ber ftanbhaften Ratholifen an ihre Scholle Bobens, fo bag ruffifche Baffe fur fie nicht einmal über bie Dorfmarten hinaus eriftiren, bie Schaaren nichtswürdiger mit Gelb und Ehren überhauften Convertiten, Die überall mit Lift und Bewalt auf bas Schamlvfefte officiell getriebene Proselytenmacherei, bie gesethlichen Strafen bagegen für jebes specififc

MILLIAM ! Schisma abmahnen, überhaupt Beichtftuble, mo folde noch fteb öfter gu frequentirenben Abenb ber fanbhaften Briefter felbft ! welche ihre Rinber ben orthobore namenilich ber Convertiten ber a man jest anch bie Lateiner, beren merhin brei bis vier Millionen Ritolaus I. mit nabezu zwei Diff Selechen bie von Ratharina jum Millionen vermehrt hat. Unb nic biefe Grauel, wie fie namentlich Men bes griechischen Ritus in Th felt etwa zwei Jahren auch gegei nifchen Ritus in ben vollften Gebri beingen nur von Beit ju Beit bi wurd ber bon ben Schiematifern ein Jefuit B. Bobola canonifirt; an fage: Rufland werbe wiebet jur Tehren, fobalb Bobola einmal im Ri reigte bief noch mehr, ober mar .a

pel! Man weiß, bag bie Orthoboren absolut unfähig find, ben Beiben bas Evangelium ju predigen, nicht bemalfo bie fatholischen Miffionare in Transtaufaften; Die Czarfirche verträgt fich aber leichter mit Beiben und Teufelsanbetern, und es ift baber jenen Diffionaren bei Strafe ber Deportation nach Sibirien verboten, einen Beiben zu taufen, weßhalb g. B. Die Ravuginer ju Rutais, um fich nur ihrer Seerbe ju erhalten, alle die gablreich um die Taufe bittenben Bobens biener aus ben Suaneten und Abchafen abweifen muffen, Thatfacen, welche unglaublich icheinen burften, wenn man nicht wüßte, daß auch die Mennoniten unter den Ralmuden ihr Miffioniren aufgaben, weil bie um beren Seelenheil fonft nicht im mindeften befummerten Boven ihnen bie Brofelyten fammtlich fur bie Czarfirche mit Sequefter belegten. Run fagt man freilich, daß ber Cjar felbft größtentheils nichts wiffe von diefen und jenen Schandthaten; allein ausgemacht ift — und man fann dieß nicht genug wiederholen! — daß gerabe, feitdem Rifolaus I. das Loos der Ratholifen zu verbeffern verfprach und im 3. 1848 eine Art von Concordat mit Rom abichloß, bie Lage ber Armen vollenbe unerträglich geworben ift, unter ben neuen, einer Elifabeth von England volltommen murbigen Strafgefegen, bie man an ber Rema in bemfelben Augenblid proclamirte, ale ber Bapft ben Bertrag mit Rugland publicirte.

Aber auch Protestanten gestehen, daß der Katholicismus, trot aller unmenschlich bespotischen Berfolgung, in Rußland noch immer eine Macht geblieben, während dem nicht mit dem tausendsten Theil von Lift, geschweige denn Gewalt, angegriffenen Protestantismus "voller Untergang drohe, und zwar binnen Kurzem." Obgleich Rußland mit Bolen einen Rampf auf Leben und Tod gefämpst, fürchetet es doch heute noch die um das katholische Banner gesschaarte polnische Nationalität; das Deutschshum dagegen erstickt schweigend in den Umarmungen des flavischen Kolosses, und

gibt feine protestantifche Rirche für ruffifde Onabenerweife hin \*). Roch im Rebr. 1846 marb einer Deputation livifcher Ritter gegen bie foftematifche Ruffificirung vollfte Seilighals tung ihrer garantirten Rechte zugefichert. Aber immer gabl= reicher niften bie Bopen in ben gefegneten Cbenen an ber Ditfee, fteigen ihre Ruppeln an ben Balbfaumen auf, mab. rend bie lutherifchen Spigtburmden in Die Sugel verfinfen, und ba und bort nur noch ber Berrenhof am Baftor balt. Und auch im Abel gibt es faum mehr eine Kamilie, Die nicht orthodore 3meige hatte, bie fich, weil alle Rinder aus gemifchten Chen orthobor fenn muffen, reißend ichnell vermebren, mabrent ber lutherifche Urftamm untergeht. Schon begeichnet man officiell bie alten Schwertritter ale bie "beften Ruffen bes Reiches." Bober folche Erfolge? Bon ben "bollenfunften", wie g. B. in ben Sungerjahren 1845 und 1846 bie Sulflofen burch reiche Betreibefpenben orthobor gemacht worden, bort man wohl, aber boch nirgende von jenen Qualereien, bie man gegen bie Ratholifen anwenbet, und bamit enticulbigt, bag ber Staat feine Unterthanen bulben fonne, bie in Rom ihr eigentliches Dberhaupt fanden, Die Bebote ihrer Briefter bober achteten, ale bie Befehle bes Raifers eine Revolution, welche bie gewaltsame Lobreigung ber Lateiner von Rom volltommen rechtfertige. Den Brotestanten aber gegenüber fpricht man nie von "Berechtigung", fonbern behauptet immer , "bie Uebertritte geschahen freiwillig." Und wirflich erfolgte blog auf bas Beriprechen weltlicher Bortheile ber "maffenhafte, in ber Beidichte beifpiellofe Abfall", baß in Livland allein die orthodore Rirche im 3. 1845 an llebergetretenen 15,600 Bauern gablte, im 3. 1846 wieber 10,000, und 1847 im Gangen 58,064 Convertiten aus ben Broteftanten. Bon 3mang nirgenbe eine Spur, außer, bag binter einem etwaigen Rudtritte Gibirien fteht, und jebes Rind

<sup>\*)</sup> Co mortlich unfer Leipziger Unonhmue.

aus ber Che eines Convertiten ber ruffifchen Rirche gebort. auch abmahnenbe Schritte Seitens ber Brediger nicht gebulbet werben. Sonft aber war im 3. 1841 in Livland faum bas Berucht mach geworben, wer fich anschreiben laffe, werbe Eigenthum im "warmen gand" erhalten, fo ftromten auf bie bloge Luge bin Schaaren bes Bolts nach Riga, um "Geelenland" zu gewinnen. Alsbald wurde ber beutsche Gouverneur durch einen eifrig orthodoren Generallieutenant erfett, und schon im folgenden Jahre konnte man in dem altluthes rifchen Lande die griechische Rirche fast ale die herrschende betrachten, worauf im 3. 1846 ihr Titel: "orthodore", gefeslich eingeführt, und bem Confiftorium Die Benennung "Bopen" unterfagt murbe, weil fie bie Burbe ber orthoboren Brediger verlete, beren Aufführung freilich von vielen Ruffen felbft als ihre Rirche entwürdigend und befledend erflart wird, namentlich feitbem man aus ber Bahl ber Rationalen fonell und ohne Borbereitung Leute ju Brieftern umgeformt hatte, beren firchliche Richtung und Lebensweise ftets mehr ale verbachtig gemefen. Dem Caren felbft ericbienen bie erftaunlichen Triumphe endlich als zu leicht, und er suchte bem tumultuarischen "Befehren" Ginhalt zu thun, inbem er ein Interftitium von feche Monaten zwischen Anmelbung und Aufnahme befahl; als aber bas lutherische Generalconfiftorium ju Betereburg über neue Uebergriffe Befchwerbe einreichte, erflatte ber Minifter bes Innern, mit bem "beiligen Sunob" in Relation getreten und jur Ginficht gefommen ju fenn, baß "bie Befchwerbeführer eigentlich als falfche Untlager au einer Criminalftrafe verurtheilt werben mußten." Ceitbem bie Bauern gefeben, baß bie verfprochenen Bortheile. und bas gelobte Land ausgeblieben, haben bie Bopen nun freilich nicht mehr fo leichtes Spiel, aber bennoch ift ber ore thoboren Rirche ber endliche unverfürzte Sieg vollfommen gefichert.

Begreiflich flachelt die Bergleichung diefer fleten Siege

gegen bie Brotestanten mit ben fteten Rieberlagen gegen bie Ratholifen ju immer neuer Butherei; eine größere religiofe Dacht bicht neben fich fuhlen ju muffen, muß ein ungemein bitteres Befühl erzeugen, nachbem bas ftolge Czarthum in fataliftischem Trachten nun einmal feine gange Ibee zu erfullen entschloffen ift. Darum bat Nifolaus I. ju ben im Binterpalaft ju concentrirenben Beziehungen auf feine Berfon gang confequent auch bas Bemiffen ber Ratholifen feines Reiches gerechnet, und fich fo formlich auch jum geiftlichen Dberberren berfelben gemacht, bag man von großer zweifelerregenden Confternation unter ben eifrigften Orthodoren felber fpricht, bie fich überall ftaunend fragten: tann benn ber orthodore Batriarch auch Bischof ber Reger fenn? Dhne 3meis fel find bieß vor Allem bie Bebanten ber Altruffen ober Staromergen, Die freilich über Die Stellung bes Cgaren, als felbfteigenen Interpreten bes "gottlichen Gefetes", felber altfatholifder Reinung find. Aber vom mabren Standpunft bes Caren aus, beffen "gottlicher Beruf" bie Gutung bes driftlichen Brincips ober, politifch gefprochen, bes Legitimis tate-Brincipe ift, und zwar vermittelft ber "faframentalifchen Bermablung ber griechischen Rirche ale ruffifcher Staatefirche mit bem Staat auf ewig", ift allerbinge Jeber Rebell, ber ein anderes Saupt feiner Rirche, in ober außer Lands, als gottlich verordnet anerfennt, und nicht ben Caren. hat fich aus ber polnischen Frage, bie eine Ibentificirung bes Ratholicismus mit Sarmatenthum und Revolution nahe gelegt, bie beständige ruffifche Uebung erklaren wollen, officiell und ohne viel Behl bie gange Rirche Roms als "lateinische Revolutionefirche" hinzuftellen. Es bedarf beffen nicht; auch ohne Bolen mußte ber Bapft bem cgarifden Sochgefühle ftets als verfeterter und revolutionirter Begenpapft erscheinen!

Daher die hinneigung jum geschmeibigern Protestantiss mus, beffen Saupter sich nicht, wie bisher noch die meisten fatholischen Dynastien, ben verwandtschaftlichen Berbinduns gen an ber Rema entzogen batten. Daber barf bie ruffifche. Bubliciftit ein firchenhistorifches Recht jur volligen Austilgung bes Ratholicismus im Westen bes Reiches predigen, und die driftliche Bolitit bejauchzen, welche unter bem Scheine ber Freundschaft bie Angriffe auf ben Stuhl ju Rom unause gefest fortführe. Daber benütte man bie Anarchie von 1848. Die eine pur und bloß antichristliche gewesen sei, um namentlich die fatholischen Sofe, und die Confervativen überhaupt mit Diftrauen gegen Die wenn nicht felbft mitfculbige, fo boch ohnmächtige Rirche ju erfüllen, und ju überzeugen, bag nur noch absolute Bewaltherrichaft über Rirche und Leben ju retten vermoge. Daber ftellte bie berüchtigte Darg- Broclamation besonders die zwei deutschen Großmachte ala rettungs. lofe Opfer ber rebellirenden "Seiden" bin, und erwies man baraus "bie gottliche Sendung bes wie eine beilige Arche über biefem unermeglichen Reere von Bernichtung fcwebenben anbern noch viel unermeglichern Reiches." Daber erflärte ju berfelben Beit eine merkwürdige, hernach freilich wie gewohnlich wieber abgeläugnete, wenigstens halb officielle Dentforift: bie "romifche Rirche und ihre Diener" ruhmten fich fogar ber "Gnade ber Revolution", und feien "mit bem revolutionaren Lugenspftem in einen offenen Bund getreten"; "lage aber einem folchen Berfahren auch nur bloße Berechnung ju Grunbe, fo mare ber Umftand allein icon Beweis von Abtrunnigfeit, es geht inbeffen aus Ueberzeugung bervor, und fo ift ihr Abfall von Gott offenbar \*)." Um fo

<sup>9)</sup> Die Denkschrift (f. Fr. Paalzow's Altenstüde ber russischen Diplomatie. Berlin 1854. S. 48 ff.) wurde um die Zeit ber französischen Erpeblition nach Rom von einem hohen Beamten des auswärtigen Ministeriums zu St. Petereburg für den Czaren auszgearbeitet. Sie ftellt ferner vor, daß der "orthodore Kalfer bes Orienis" jenen von den Deutschen stets "als persönliche Feinde" mißhandelten 6 bis 7 Mill. slavischer Boller in Bohmen und den Rachbarlandern, die ihre ganze Zukunft von Rusland erz

mehr Recht bat ber Caar - Bapft wiber ben Begenvapft, bie orthobore Confervatismus-Rirche gegen bie "lateinische Revolutionefirche"; und naturlich ift jeber biefer anbangenbe Staat feinen Augenblid ficher, in Rufland auch ale revolutionar ju gelten. Mit ben protestantifchen Gummepiffopaten ftebt es um fein Saar anbers; fie baben bie jest blog ben Bortheil voraus, bie unverhaltnigmäßig unbebeutenberen Begner ju fenn. Diefes wie jenes liegt nothwendig in bem endlich allfeitig und ohne Tergiversation aufgefaßten Wefen bes Carthums ale ber abfoluten Ibentitat von Bolitif und Rirche. Es leuchtet fo neuerdings ein, bag und warum ber mabrhaften Dachte auf Erben jest und in allmeg nur amei febn fonnen: bas beilige Rugland und bie - Repolution \*)!

84

promption \$ 500. T. Sec. T. Sec. T.

warteten, nothwendig, gegen bie Dagparen gunachft, bie fie von Rugland abzufchneiben fuchten, ju Gulfe fommen muffe, "Bas in Bohmen", außert bie Schrift , "noch von feinem alten Bolfeleben übrig ift, liegt in felnen buffittichen Blaubenelehren, in ber ftete machen Broteftation feiner unterbrudten flavifden Rationalitat gegen bie Ufurpationen ber romifchen Rirche und ber beutichen Dberberrichaft. Auf biefen Buntt fann man nicht genug gurud. fommen, benn es find gerabe jene alten fympathetifchen Erlunes rungen an bie morgenlanbifche Rirche, jene Rudblide auf ben alten Glauben, bon welchen bae Suffitenthum gu feiner Beit nur ein unvolltommener und entftellter Abbrud mar, in benen fich ber weite Unterschied gwifden Bolen und Bobmen offenbart - Bob. men , welches bas 3och ber abenblanbifden Rirche nur gezwungen ertragt, und bem abtrunnig fatholifden Bolen, ber fana. tijden Schittin bes Decibente, bie ba immer bereit mar, ibre elgenen Rinber ju verrathen." Jebenfalle genuin ruffifche Unficht über bie Stellung beiber Rirchen gum Banflaviemne!

<sup>\*)</sup> Bgl, im Allgemeinen Sarthaufen II, 260. 484; - Rugland und bie Begenwart. Leivzig 1851. 1, 151. 156. 162. 166; II, 205, 226; - Dfenbruggen. G. 93 ff.; - Ami de la Religion (Paris), namentlich bie hefte vom 24. Gebr. und 10. Gept. 1853. The War War William and and pro- many Miles 2

#### XII.

### Altrufland und bie "heilige Allianz".

Mit bemfelben Moment, wo die volle 3bee bes Czarthums in's Leben trat, mußte die orthodore Rirche nothwenbig aus ihrer fruhern, ihr felbft in fich genugenben und abichließenden Stellung in eine innerhalb ber Reichsgrangen erobernbe und nach Außen offenfive Saltung übergehen, mußte fie, allen andern Confessionen gegenüber, ale ergrimmte geinbin im Angriffefriege auftreten. Der Schritt ift gefchen, und feitbem ift bas Carthum unverträglich mit bem Frieben Europa's, auch abgefehen von aller weltherrlichen Miffion ber Slaven. Diefe "grunbfatliche Intoleranz," von ber auch Graf Ficquelmont fpricht, hat aber erft Rifolaus I. vollendet, und bamit feinem Staatspapismus und firchlichen Nationalismus bie Rrone aufgefest; er, beffen "bochbergige Dagigung," "Gerechtigfeit" u. f. w. man von ben Dachern prebigte, glaubte fo allein ben felbftgefetten Lebenszwed zu erfüllen, ben namlich: ber erfte ber Cgaren gu fenn, ber alle fremben Glemente im Reiche unter fein Bapftthum gwinge, fie fomit ruffificire. Belde Früchte feine Regierungemarimen für Rufland tragen werben, muß eine nabe Bufunft lehren. Gewiß ift, baß burch Aufhebung ber berühmten, fo heilig garantirten ruffifchen Toleranggefete mittelft bes neuen Strafgefetbuches alle Richt orthoboren theoretisch mehr als helotisirt wurden; bas Strafe gefet fanktionirte bie Brincipien fener Beit, in ber Rugland noch feine anderen als zur Staatsfirche gehörige Unterihanen hatte. Es batirt von 1822; aber noch fehlte ber Mann, ber die Theorie folder tyrannischen Gewiffens-Despotie in's leben einführte, und biefer Mann erfcbien in vollftem Mafe mit Rifolaus I. Der Czar hat baburch allerdings ber altruffifchen Partel- fich gefällig erwiefen, ber bie Dulbung

bie sicherlich Anderes damit anf officielle System erstrebt, und hie So sind wir denn mit Recht der Dinge in Rußland, nach Kin Eins zusammengelaufen, viel n Schidsal seiner außern Politif. mand mehr im Unklaren seyn; Jedermann seyn, darum ift es Jedermann's Hand sich entgegi

Es gibt in Deutschland ein anderer Meinung ist. Sie ber Schwur, ben einst die drei Sauf die "ungarische Hülse", und Dankbarkeit, der Treue u. s. w. heilige Princip der blaffen Furch Procente, ihre Jagd- und andern wird sie kaum umhin können, dorthodoren Conservatismus-Rirch bes Legitimitätsprincips, Beisall zu nen andern Rettungsanker zu seh

beat fe eitle hoffnungen, die ebenfo unbeutsch, als felbft undriftlich find, eitel, weil wir, wir und fie, befteben ohne Rugland ober gar nicht. In Breugen bat fie es fogar ju einer formlichen, ber Ibee bes Czarthums burchaus angepaßten Theorie von Staat und Rirche gebracht, wie 3. B. Stahl fie in feiner befannten Schrift : "Der Broteftantismus als politisches Princip", ausführlich barlegt, indem er bie Texte ju ben Rangelreben bes Sofprebigers Rrummacher ju Potebam liefert: über ben Ronig ale unmittelbaren "Stellvertreter Bottes auf Erben" und ben Staat, ber nur gleiche fam ber Leib bes Ronigs fei. Co fpricht bie gange "Rreuggeitungepartei", in fo fern fie gewiß ift, felbft ju regieren, wobei fie, mit Gulfe Ruglands, fich ju erhalten hofft. Roch greller aber tritt bie nacte Kurcht an ber Ruffenvartei in Defterreich bervor, von ber wir jungft in ber Times lefen mußten, baß fie fich bis in bie Umgebung bes Raifers erftrede, in bemfelben Defterreich, wo man feit funfzig Jahren beffer ale irgendwo Belegenheit hatte, ben ungefchmintten Charafter ber ruffischen Freundschaft herauszufinden \*),

<sup>\*)</sup> Man hatte auch in ben Tagen vor Aufterlit feine Soffnung auf Rufland gefest, und gleich nach ber verlornen Schlacht warfen biefelben Bolitifer fich aus ben Armen Cgar Alexander's mit ber gleichen verzweifelten Singebung in bie Arme Rapoleon's, um nur Bien von ihm wieber ju befommen. Gent fchrieb bamale über biefe Leute an einen vertrauten Freund: "Ach, wenn biefe nur untergingen, welche Bolluft mare ber Sturg ber Monarchie! Aber bie Brovingen, bie Chre, Deutschland, Europa verlieren und bie 3., bie U., bie C., bie 2. n. f w. behalten ju muffen, feine Genugthuung, feine Rache, nicht einer ber Sunbe gehangt ober geviertheilt, bas ift unmöglich zu verbauen." Das Dokument fieht unter ben von Maurer . Conftant herausgegebenen Briefen von Geng an Johannes von Muller, und ift batirt: "Breslau, ben 14. Dez. 1805." Roch emporenber aber fant Gent von bem Benehmen ber allitrten Ruffen felbft fich aufgereat. In Breslau besuchte er bie Birtel ber gurftin Dolgorudi, einer geiftreichen



ten. Jest ift es anders; mas gung bilbete, bie heilige driftlic

... Brau,, aber eingefielfchien Ruf Breunde ber einzige Deutsche fi ben Farften Dolgorneti, Commi He Gefchichte ber Schlacht ber bie vielbefprochene "ungarifcht . Albend und bie Unterhaltung in noch weit überragenben Guiruffu bie grangenlofe Buth, mit welc . Angelegenheiten ber Belt nur a Begierbe, bie Defterreicher ju ft fred, une einen Blid in .... une mit Coanber erfallte mid unn befonbers mehr, als fi bunime, unverfcamte Rationala auf Denifchland, als einen verad ale Berrather und Memmen ju wehl, baf wir jest unfere Birth den barfen, bafür haben unfere !

arundgesetich, mit Ausschluß aller Anbern, für fich allein ane gefprochen, und es jum Motiv feiner Kriege gemacht. Stellungen find alfo vollfommen geflart. Graf Ficquelmont felbft bemerkt: "Unmöglich konnte einer von ben bereits fo eng mite einander verbundeten brei Souverginen bei Unterzeichnung bes Alliang= Bertrage einen feinbfeligen Bebanten gegen bie Confessionen ber beiben anbern begen; man muß barum auch ju bem Schluffe gelangen, bag, wenn ber Beift, in welchem biefer Bertrag abgefaßt und unterzeichnet worben, noch porhanben mare, wir feine von ben traurigen Berwidlungen er lebt hatten, beren Beugen wir find, und wobei wir felbst eine Rolle fpielen." Ruglands in nere Bolitif ift bie Burgel ber orientalischen Belt - Berwirrung! Aber fie ift auch ber naturliche Ableger bes ichismatischen Rational . Staats . Bavismus. so gut wie die Richtgleichstellung ber Christen die conditio sine qua non bes Rorans. Als baher ber Cjar in bie beruchtigte geheime Correspondeng mit England eintrat, mit ber unwürdigen Aufbringlichfeit bes ichmuggelnben Sanbels, Die wir seinen alten Tagen wahrlich gerne erspart gesehen batten, ba mußte er von England (23. Mar, 1853) fich mit burren Borten fagen laffen : "Die von ber Pforte gegen ihre driftlichen Unterthanen bezeigte Tolerang fonnte wohl gewissen Regierungen, die auf die Türkei als eine barbarische Dacht mit Berachtung herabsehen, ale - Dufter bienen!" Woher bier eine "beilige Allianz?"

#### XIII.

Das Carthum und bie geöffneten Archive ber friegführenben Rachte; bie beutsche Mittelftellung.

Rufland und die Revolution — die "heilige Arche" und der rothe Brander! — dieß find bemnach die zwei wahrhaften

engrane: tautete bie Untr Solche Entscheidung für Englan der Turfei angewendet, erzeugte Die ruffifche "gebeime Correfponbeng." und ich, ich und bie englische Reg bie Revolution! "England und und am Schidfal ber Turfei am n "wenn es gelingt, baß wir uns i fo ift mir an bem übrigen wenig gultig, was bie Anbern thun ob war ber ewige Refrain bes Czare Berhandlungen mit Gir Seymour Er glaubte feft, bag bie Turfei Beltfriebens untergeben fonne, fc fichtemagregeln" abgemacht feien a - Revolution.

England also hatte ber Ege ehrt, es für die hauptmacht ber 9 ber sich vorerft friedlich zu verstär reich, bemselben Frankreich, bas i selbft auf dem Altar des bosen Bei

gu marfcbiren. Rurg, es zeigte taglich mehr eine ber ameiten und letten Beltmacht nicht wohlanftanbige Beflommenheit; fagte ber Ciar: ber frante Dann am Bodvorus, er firbt allernachftens, fagte er beutlich; ich will ihn burchaus balb gestorben haben, so war die Antwort immer: er ftirbt noch lange nicht, und - "bie anbern Dachte fonnten ehrlicher Beife nicht in Unwiffenheit erhalten werben," "eine folde Berheimlichung fonne vom Czar boch nicht beabsichtigt fenn," "gemeinsame Bereinbarung ber großen Mächte fei Bfilcht!" bis es enblich am 23. Mary offen ertlarte: "iebe große Krage im Westen werbe einen revolutionären Charafter annehmen, Franfreich bie Chancen eines europäischen Rrieges magen, um ber Berbindlichkeiten von 1815 los ju werben." Schon Enbe Februare tam es ju Bormurfen, bag England in ber Beilig Statten - Frage "ju Franfreich hinneige;" inbeg ichieb man mit bem Ehrenwort bes Czaren, nichts zum Berberben ber Türkei, und nichts ohne beiberfeitige Buftimmung thun au wollen, brudte ihm ale befter Freund und Berehrer bie Sand, und machte fich baran, die - Begenminen mit Krantreich in's Reine ju bringen. Bahrend Mentschifoff auf feiner "gang verfohnlichen," "burch ihren friedlichen Charafter," wie ber Car verficherte, "mit ber brobenben Saltung bes Grafen Leiningen fehr contrastirenben Senbung" in Stambul noch 14 Tage lang nachfann, ob er mit Montenegro, Maggini und Dmer Bafcha, ober mit ben beiligen Statten, ober gleich mit ben Rechten ab antiquo überhaupt bie Banbel angufangen habe, war England geschäftig in Baris, behielt aber babei ben Mund Monate lang voll von ber "Bieberfeit ber ruffie fchen Bolitif," über die es fclau genug ben eigenen herrn ' berfelben ausgeholt, und über bie es jest endlos fcreit: "ruffifche Berfibie!"

Rufland und die Revolution! — der Czar mußte endlich wohl bereuen, nicht lieber Frankreich die Ehre angethan an haben, in thm ben Reprafentanten biefer gweiten Beltmacht auch jest wieber, wie fonft immer, ju feiern. England fceint fich freilich als ber Rechte unter ber Sant noch weiter legitimirt ju haben, wenigstens broht man an ber Rema bereite, nun auch gebeime Briefe aufweisen gu wollen, und amar von englifden Miniftern und Sofberren, bie "noch gang anbere Bemeife von viel bebeutenberer Tragweite" liefer. ten, und Franfreich über bie "Manover ber englifden Politit" grundlich belehren fonnten; und nachbem fie einmal angefangen, ihre Bebeimniffe aller Belt auszuplaubern, ift mobil ju glauben, bag fie bamit noch lange nicht fertig finb. Inbeg bat auch Franfreich feine ruffifden Beheimniffe! Es mare in ber That unbegreiflich, wenn Rugland, nach erfanntem Brrthum mit England, nicht um ein Saus weiter gegangen, und Rapoleon III. erfucht hatte, bie zweite Beltmacht fo gu repras fentiren, bag nun umgefehrt England "in bie Rothwendigfeit fich finden werbe." Birflich fpricht man in Baris bereite officiell und balbofficiell von Berfuchen Ruglands, menigftens munblichen, mit Tunis und bem finten Rheinufer Franfreich ju geminnen, mit ber Aussicht auf einen neuen Bertrag von Tilfit, ja, gang folgerichtig, auf eine formliche Theilung ber Dberherrichaft Europa's gwifden Franfreich und Rugland. Co hatten benn Rugland und England felbft ben Beg gewiefen jur Sicherung gegen beibe burch einen großen mittel europaifden Bund ; jebenfalle hat Franfreich, trop und vielleicht gerabe megen ber englischen Alliang, fein lettes Bort noch lange nicht gesprochen, feine ungeheuren Ruftungen, ben Ruin feines papiernen Reichthums nicht bloß gewagt, um für England bie Raftanien aus bem Feuer gu holen, wie ber turfifte Alliang . Bertrag es will , mit bem Baragraph : "bie Seemachte wollen feine Bortheile ans bem Rriege für fich felber gieben" - bie fur Albion namlich ergeben fich von felbft. Bie aber, wenn England noch ben gangen Drient über Frantreich vergage? England, England hute bich!

Alfo Rugland und bie Revolution, ober heiliger Dit und

antidriftlicher Weft! - und jum erftern bat ber Cjar, ohne nur ju fragen, auch - Deutschland gerechnet, in Confequeng bes Jahres 1848. Dieß ift ber funbamentale Irrthum, ber feine gange Combination ju Schanben gemacht und ben er nun ichwer zu bugen bat; Die Difgriffe mit ben Reprafentanten ber Revolution hatten wenig ju bedeuten gehabt, benn man mußte auf ben außerften Kall immer beibe gegen fic rechnen. Aber Nifolaus I. hat überfeben, bag es amifchen jenem Dft und biefem Weft eine Mittelftellung gibt und geben muß, und bag in bicfer Mittelftellung Defterreichs und Breugens europäischer Beruf liegt. Roch fteht Deutschlanb aufrecht, auf alle Falle Defterreich, und barum ift fogar jenes Dilemma felbft : Rugland und die Revolution, bloß ein Birngespinft ruffischen lebermuthes. Belde Taufdungen muß ber Car mitgebracht haben in's Berbftlager ju Dimut! als er fam, um von bem rettungelofen Sauptopfer ber rebelliren. ben "Beiben" bie Sulbigung ju empfangen, beffen Bolitif mit ber feinigen freilich "burch bas Princip einer volltome menen Solidaritat eng verbunden feyn" mußte, ba ber Gjar in feinem Ginne ja fcon auf bem Darfche nach Stambul gemefen, ale er bie "ungarifche Bulfe" brachte. Dan weiß, wie niedrig England noch vor einem Jahre von bem jest fo hoch gefeierten Defterreich bachte; bennoch fonnte Gir Ceymour fein Erstaunen faum verbergen, als ihm auf wieberholtes Erinnern ber Czar ben 21. Febr. 1853 endlich antwortere; "Dh, Gie muffen miffen, wenn ich von Rugland fpreche, fpreche ich ebenfo gut von Defterreich , was bem Ginen anfieht, fieht auch bem anbern an, unfere Intereffen binfictlich ber Turfei find vollfommen ibentifc." Conft hatte Ruglands Anficht in biefem Betreff anders gelautet, und noch bie geheime Depesche an Großfürst Constantin vom Febr. 1830 bemerkt: trop ber "feindlichen Thatigfeit Defterreiche" habe ber Bertrag von Abrianovel Rußland in ber Türkei so geftellt, baß fie "nur noch unter ber Bebingung ber rafcheften

Berwirklichung aller Bunfche Rußlands forteriftire." So bamals und noch lange; aber bas Jahr 1848 fiel bazwischen und ber Czar glaubte seine Alternative für alle Fälle und Zeiten unverrücher sestgestellt: Rußland und die Revolution. Hatte schon die Circular-Note an die ruffischen Diplomaten in Deutschland von 1834 bas Ariom aufgestellt: dem Constitutionalism Englands und Frankreichs gegenüber "könne der außer ordentliche Fall, daß das österreichische oder preußische Kadinet sein wahres Interesse ganz mißtennen und von Rußland sich trennen sollte, gar nicht statuirt werden" — um wie viel mehr jest, gegenüber Napoleon und Palmerston!

Damals, im 3. 1834, schien aber anbererseits boch noch bentbar, baß Desterreich aus ben lästigen Banden zu entstieben trachten werde, jeht dagegen absolut nicht mehr; benn bamals war eine westliche Allianz Desterreichs durch einen innern Umschwung hier oder dort noch möglich, nicht mehr im 3. 1853. Eine beutsche Mittelstellung aber hielt man im 3. 1853 an der Newa für etenso schlechterbings unmöglich, wie man sie stets mit aller Mühe zu hintreiben gesucht, und für allezeit badurch hintertrieben zu haben glaubte, daß man Preußen für völlig unauflöslich an sich gesettet erachtete. Es lohnt sich der Mühe, um Deutschlands willen, diese Schliche ber czarischen Politit in Bezug auf Deutschland zu versolgen \*); es ergibt sich baraus die fürch-

<sup>\*)</sup> Das geheime ruffische Circulare von 1834, bessen Zwed ber Beweis ift, bağ "ber bentsche Bundestag Rußland als ben
Protektor bes Bundes annehmen muffe", spricht sich
barüber bundig aus. In ber Neugeit sei bie europäische Lage charakteristet burch die Allianz Preußens mit Rußland, Englands mit
Frankreich, Desterreich "sei, um nicht ganz allein zu siehen,
genothigt gewesen, sich an das ruffisch-preußliche Bundniß anzuschließen, wodurch aber Desterreichs außere politische Stellung
höcht unbehaglich geworden, und eben die erste Differenz zwischen

terliche Bucht, mit ber bie nunmehrige Stellung Deutschlands an ber Rema nieberfällt, und bie gange ureigen czaris sche Combination: Rugland und die Revolution, mit einem Rud gerreißt. Es ergibt fich baraus, warum in ber That ber Czar feine türkischen Forberungen im Berlaufe mehr und mehr herabgestimmt, warum er noch jungft, nach ber zwölften Ctunbe, in Berlin erflaren ließ, mit ber blogen Dit gliebschaft an einem vertragemäßigen europäischen Broteltorat fich begnugen ju wollen, warum er überhaupt himmel und Erbe bewegte, um durch Breugens Abfall bie beutsche Mittelftellung im Reime ju gerftoren, ju ber Raifer Frang Joseph, im Berbftlager ju Olmut, ben erften Grund gelegt. Sie fürchtet er, sie ift zwingend für ihn; alle Flotten und heere bes Westens nicht! Und er hat fie noch vor zwölf Monaten als undentbar gar nicht in Anschlag gebracht; von feiner Seite und mit feiner Sylbe mar in ber Correspondeng mit England Breußens gebacht. Es war fein fdwerfter und hartnadigfter Irrthum, bag Breugen fconfein Leibeigener fei.

Wenn die schlaue ruffische Diplomatie scheitert, so scheistert fie an einer beutschen Mittelftellung. Als Orloff zuleht mit ben Allianz-Antragen nach Wien tam, brachte er

Defterreich und Breugen nach Außen hin hervorgerufen werden fonnte." Aber auch, wenn fich je wieder eine englischesofterreichte sche Allianz ermöglichte, die Defterreich aus seiner widerwilligen Stellung unter Rußland befreie, so — "bleibt bemungeachtet auch dann noch der größere Bortheil für Preußen, da Defterreich mehr durch Rußland, als Preußen durch England in Schach gehalten wird." "Und wenn", heißt es weiter, "es nun vollends der Talleprand'schen Politit gelingen sollte, Defterreich aus Eiefersucht gegen Rußland auf Frankreichs und Englands Seite hins überzuziehen, so ift der deutsche Bund zu einer nur noch ens gern Desensive Allianz mit Rußland genöthigt." — Aftenftüde bei Paalzow. C. 20. 34.

erdrudenden Bucht Ruflant feindlich find, und endlich mal ohne bofen Sausbamon reich ober Rufland, und in jener Bucht hat fich auch Meinung fo gang gegen & jest fieht, mahrend noch in alle Belt mit Cehnsucht bem ( bul entgegenfah. Erfteres aber bilbung: es habe bie europa wahrhafte Machte Raum: Ru gab freilich in Deutschland hi Meinung, bie jum vernunftiger ruffifchen "geheimen Correspond ringend jammern: auch bu, me fpondeng ift ein todtlicher Co feigen Confervatismus, hoffen w Ge gilt, überall bie Meinung Carthums-Ibee abfolut mahr, 1 land und der Revolution nicht n Miffion hat Deutschland: ea mi-

Mitte nicht vergeffen batte. Tres faciunt collegium. Gott fei Dank! fonft mare Europa verloren. Rie aber fann es Sache jenes Dritten fenn, Rufland ju verringern und England ju vergrößern, jenem an Ginfluß im Drient ju benebe men und biefem jugulegen, und nie tonnte es fich g. B. bie Banbe binden laffen, nicht ohne ben Weften mit Rugland Frieden zu schließen, und umgekehrt, wenn einmal der Krieg ein allgemeiner werben follte, wie noch ju fürchten ift, wenn auch feit bem 9. Apr. viel weniger. England will nicht minber icharf bewacht feyn, ale Rugland; wie Ungeziefer im durchlocherten Flaus hat es in der Türkei fich eingeniftet. Auch die elenbe "Emancipation" ber bortigen Chris ften, wenn ber Sultan, burch feinen Bertrag gebunben, fie je burchführen wollte ober tonnte, murbe, angelegt nach ber bannalen liberalistischen Gleichmacherei von Jud und Turk, Beib und Chrift, nur beibe Barteien bemoralifiren, wie England es will und braucht. Soweit hat fich feine driftliche 3bee bereits geltenb gemacht, bag ber Gultan bas Safularifiren gelernt, und nun fich bie Mofcheen . Bus ter fiscalifch gemacht bat. Bum Glud "hofft" es feine "Emancipation", bie ben Chriften nichts nutt, Die Doslim aber nicht bestehen läßt, wie sie, wenn überhaupt, zu beftes hen bas Recht haben, bloß von ber Beneigtheit bes Gultans und bes Roran, neben andern Dingen, bie es auch noch "hofft".

Rurz, um einen Krieg mit allen und ben äußersten Mitteln für bas ausschließliche Uebergewicht in ber Levante hanbelt es sich, ausschließlich zwischen Rußland und bem mehr
und mehr sich amerikanistrenden England; beibe in Schranken zu halten, ist die Aufgabe des europäischen Dritten.
Sie ist schwer, aber nicht unmöglich. Es hätte eine erste
Wiener-Rote, jenes diplomatisch-verzwickte Produkt voll Selbstbelügung und Täuschung der Contrahenten unter einander,
nach der man an der Rewa so begierig haschte, und die dem

Sultan bas Berbienft ließ, felbft ben fcmutigen Schleier gu gerreißen, und Europa's tieffte Bunbe gur Beilung aufzubeden - ce batte fie nie gegeben, wenn jenes Dritte fcon wirklich gewesen mare. Die fdwere Geburt beffelben ju beichreiben, haben wir nicht mehr Raum, aber es besteht nun bem Wefen nach in bem neuen Schuts und Trutbunbs niß zwischen Defterreich und Breugen\*). Auch inbem wir fofort feine Geschichte prufen werben, foll uns fein Digtrauen in feine Bufunft beschleichen; hoffen und harren wir, daß ber fruchtbare Reim fich frohlich auswachse zur Rettung Europa's, die in der beutschen Mittelftellung liegt. war jeder Bug unferer Feber geweiht feit Jahr und Tag, nun fei Gott gelobt! Roch fteht bie europaische Charmoche bevor. aber auch das endliche Allelujah für Alle, die nicht das Ihre jum Berberben ber Anbern fuchten, vor Allem auch fur bie armen Chriften in ber Turfei. Und wird Oftern, fo wirb es ein - beutiches Dftern!

Munchen, ben 11. April.

Mum. b. Reb.

<sup>\*)</sup> Bellig ift biefes aber noch nicht geboren!

# AXXIX = pp. 725- 762

## XL.

# Theiner's "Geschichte bes Pontifikates Clemens' XIV."

(Shluß.)

Es läßt fich burchaus nicht erweisen, bag Ganganelli icon im Conclave in Betreff ber Jefuiten irgend eine Berpflichtung im eigentlichen Sinne übernommen. Dbicon auch gerabe nach Theiner feftfteht, bag bie Sofe einen farten Ginfluß auf die Wahl von 1769 geübt (Th. I, 154. 155), und bas Brojeft, ben funftigen Bapft burch ein ichriftliches Berfprechen gur Aufhebung ber Jefuiten gu verbinden, von Seite bes bamaligen frangofifchen Gefandten in Anregung gebracht ward (Th. I, 217 — 227), was aber an bem Ehre und Pflichtgefühl ber Carbinale icheiterte; obicon ferner, auch nach Theiner (I, S. 244. 245), eine besondere Regociation zwischen ben spanischen Carbinalen Solis und La Cerba und Banganelli Statt fant, die aber ein "undurchdringliches Beheimniß" bleibt; obicon endlich bie fo oft wieberholten Meu-Berungen bes Papftes, ber von ihm geforberte Schritt murbe die Welt leicht glauben machen, man habe ihm im Conclave Bedingungen geftellt (Th. I, 257. 263. 264. 364. 402; II, 109. 110), gegen ihn einigen Berbacht erregen fonnten: fo XXXIII. 49

..... pann in benbe Bufagen. Ge fcheint werden zu durfen, bag bie nur beschränft und bet aber absolut nahmen; Be Claufeln an, mabrend er übergeht. Rachbem er bereit aus jur Abolition ber Jefuit ihn felbft fagen, er habe ni biefelbe hic et nunc in's We Clemens XIV., ber alle mogli aus der Berlegenheit gu giebe vor Allem, man folle ihm Be den Entschließung; bann fort Bofen Dentschriften über bie fuiten aus ihren Staaten; feri schöfen und Theologen ber brei Buftimmung ber übrigen Regier rin Maria Therefia \*). Was b ten betrifft, fo ward hierin be theilmeife entsprochen, ber barit gehofft haben man . .....

Frankreich lehnte entschieden die llebersendung berselben ab. Rur Spanien übersandte seinem Gesandten derlei Aktenstüde, wovon aber kein officieller Gebrauch gemacht werden sollte (Th. I, 544—546). Der Papst mußte sich damit zufrieden geben, und als der König von Sardinien, der besondere Gönner der Zesuiten, (Febr. 1773) gestorben, von dem schwachen Könige von Polen keine Intercession mehr zu besorgen, und die Zustimmung des Wiener-Hoses erfolgt war, schien die größte Schwierigkeit beseitigt.

Mündlich hatte ber Papft icon wenige Tage nach feiner Bahl die Destruktion ber Jesuiten jugesagt. (Th. I, 353); fo wenigstens behauptete ber frangofifche Gefandte Aubeterre (am 30. Mai 1769), bem balb barauf Bernis im Amte folgte. Aehnliche Bufagen wurden nach ben Berichten Bernis' öfter erneuert, namentlich als bas Breve vom 12. Juli 1769 "Coelestium munerum thesauros", ju Bunften einiger Jefuiten . Miffionare erlaffen, die bourbonische Diplomatie in Die größte Unruhe verfett, und eine fehr herbe Dentichrift berfelben (Th. I, 360 - 362) hervorgerufen hatte. fam ben Befandten vor Allem barauf an, ichriftliche Bufagen ju erhalten, und nach vielem Drangen bewogen fie ben Bapft zu dem furgen, in fehr mpfteriofer Sprache abgefaßten Schreiben an Ludwig XV. vom 30. Sept., und gu bem weit beutlicheren in italienischer Sprache an Rarl III. vom 30. Nov. 1769; auf letteres hatten ficher bie Drobungen bes fpanischen Besandten Monfignor Agpuru mit einem Bruche, in ber Audieng vom 23. Nov. (Th. I, 402), Ginfluß. Beibe Schreiben enthielten bas Berfprechen ber Aufhebung ber Besuiten, wenn bie verlangten Dofumente vorliegen würden, und maren sonft in ihrer Faffung ziemlich unbeftimmt. Daraus leiteten nun die Diplomaten eine ftrifte Dbligation bes Papftes gur Abschaffung bes Jesuitenorbens ab (ber Marquis d'Offun an Choiseul 18. Mai 1770 Th. I, 532). Bernie fagt in einer querft von Saint-Brieft mitge-

Das begonnene Werf zu voll Berpflichtung hebt Bernie in (Th. II, 125 ff.) hervor. Wer "engager insensiblement" unb ben oben angeführten Depefc auch, wenn Choifeul ben Pa "wortbruchig" bezeichnet (Th. spater in einer Schrift hervor, im Borne über bes Papftes & Staate verbreiten ließen. Sie delle corti borboniche sul Gesi gebanten: "Jeber ehrliche Mai hat schriftlich und mundlich bie heißen, und boch schiebt er un ben ben Bolljug hinaus." untersucht, bie allenfalls ben 9 Mort gu halten \*). Gegen bie ber Jesuit Rarl Benvenuti eit

<sup>\*)</sup> Es find folgende: 1) bas Stillfchn Anzahl non Vofutten in band ? Ore

1

dell' autore di un foglio intitolato: Riflessioni delle Corti borboniche sul Gesuitismo", bie mit großer Maßigung und Burudhaltung ben Bapft vertheidigte. Der Berfaffer unterfucht nicht, ob ber Papft bie Aufhebung ber Gefellichaft Jefu formlich versprochen habe, bemerft aber nach Cicero de offic. I, 10, es gebe oft Falle, wo bas Raturrecht ein Berfprechen au halten verbiete; es batte jener Autor fragen follen, ob und wie bas Wort frei gegeben ward, ob bie Erfüllung gerecht, nuplich u. f. f. fei. "Ich bin von bem", fagt er, "was bas Bublifum barüber benft, ju fehr überzeugt, als baß ich nicht eine Untersuchung bierüber für unnothig halten follte." Die Bogerung bes Bapftes fdreibt er (g. 14.) ber Reue ju, "welche bie Entbedung eines Brrthums jur Quelle bat, worin fich ber Bapft jur Beit feines Berfprechens befunden." Uebrigens bemerkt er (g. 31.): "Clemens XIV. mag ruhig leben; was er immer mit ben Jesuiten beschließt, er fann von ihrer Chrfurcht gegen feine Perfon verfichert fenn." Dennoch ward biefe zweite Schrift auf Tanucci's Berlangen verboten, mahrend die erfte, die für ben Bapft außerft ehrenrührig war, frei cirfulirte \*).

In ber That ging Clemens XIV. gegen bie Jesuiten auch "schrittweise" zu Werf; er glaubte, burch verschiebene Demuthigungen berselben bie Bourbonen beschwichtigen zu können; es sollte baburch auch bem Klerus Anlaß gegeben werben, sich gegen ben Orben zu erklären (Th. I, 376).

Osservaz. p. 38—41. hier wird Theiner's Brrifum, ber (1, 382) bie erfte Schrift, bie er nicht gelesen hat, für ein von ben Jesuiten ausgegangenes Pamphlet bezeichnet, vollständig wiberlegt, es sei benn, es ware noch eine andere mit ahnlichem Titel erschienen. Die zwei obengenannten Schriften, die großes Aufsehen erregten, wurden auch in Deutschland zusammen überseht: "Bebenken ber bourbonischen hofe über ben Jesuitismus, mit Anmerkungen bes lenchtet. Ans bem Balichen überseht." Freistadt bei Christian Lebs recht 1773.

ftalt aus Sciolien sequestrirtisei. Am 12. Febr. 1770 wa Seminars von Frascati abgibie Höse als Palliative und lan (Th. I, 547. 548). Im Les von dem Orden dirigirte: net, durch die Cardinale York, von die zwei ersten als Feiren, der letztere nur gezwung nahm. Deleicherweise wurd und englische Collegium visitir tionen auf den ökonomischen streden. Am 10. Nov. 1772 n Collegium der Zesuiten in Tus

<sup>\*)</sup> Befentliche Berichtigungen zu tion geben bie Osservazioni p

<sup>••)</sup> Auch hierüber weisen die Osser tigkeiten in Theiner's Besprech Bericht bes Cardinals Mareso

minare vereinigt (Bullar. Clem. XIV. p. 510); am 25. Juni 1773 murben bie nicht ben Jefuiten gehörigen Guter bes von ihnen geleiteten beutschen Collegiums im Bergogthum Urbino vom Bapfte in Befit genommen (Bullar. p. 602. 603). So gefchah es am 26. Juni mit ben Gutern bes romifchen College in Fiaftra (ib. p. 603. 604). Aehnliche Weisungen ergingen an anbere Bifcofe. In Bologna machte ber jefuls tenfeinbliche Cardinal Malveggi, burch papfiliche Breven autos rifirt, ben Anfang mit Aufhebung ber Jefuiten, noch bevor bas Suppressionsbefret erschienen mar \*). Bor beffen Erlag ward an feine Untersuchung gegen bie Orbensglieber gebacht; erft nach berfelben ward ein Brozes gegen mehrere eingeleitet, ber aber unter Bius VI. mit Freisprechung ber Detinirten fich endigte. Darum fonnte ber Brotestant Durt fcreiben: "Man fing ben Prozeß, nach ber jegigen neuen Jurisprudeng, mit ber Erefution an."

Sicher glaubte der Papft anfangs selbst nicht, daß es bis zur völligen Auflösung des Ordens kommen werde; aber seber Schritt, den er that, die Höse zu befriedigen, ward benütt, um ihn noch weiter zu treiben; bei seiner Unschlüssstellt war das nicht schwer. Er klagte bitter über Karl's III. Ungestüm (Th. I, 386); einmal äußerte er sogar, wie Bernis 7. Mai 1770 berichtet (Th. I, 547): wenn der König von Spanien ihn so zu bedrängen fortsahre, so werde er resigniren, und sich in das Castell St. Angelo zurückziehen; einmal sprach er davon, sogar nach Spanien und Frankreich reisen zu wollen, um den Monarchen die Schwierigkeit seiner Lage auseinanderzusehen, und sie zu bewegen, sich mit einer Resorm des Ordens zu begnügen (Th. II, 200). Spanien suchte er mehrmals mit der Canonisation des Bischoss Balasor \*\*) binzuhalten (Bernis 9. Nov. 1771 und 22. Jan.

<sup>\*)</sup> hierüber find bie in ben Osservaz. p. 73 - 90 vollftanbiger, ale bei Theiner (II, 327 - 331) vorliegenben Aftenftude ju vergleichen.

<sup>\*\*)</sup> Auch unter Plus VI. ward bie Beatification beffelben von Spanien

jerne gu halten, beffen Folge tet" (Th. II, 107). Um sid fandten einigermaßen zu entw ben Plan gehegt, bireft mit b feriren (T. I, 555 ff.), wie e und Don Manuel be Roba ci über aber die Dofumente fehle plomaten ben Gebanfen in Al nahme von fpanischen Truppe II, 254); die Restitution von und Pontecorvo machte man ber Jesuiten (Th. II, 55 ff.). Sache gemeffener, ale Spanien Auftreten Choifeule, ber bem B bis acht Bochen gestatten wolli fich, namentlich feit bem Stur Dez. 1770), bas franzöfische Min in Franfreich wurden Soffnung fuiten erhalten (Th. II, 105. 10

noth fehr eifela Katalakan.

bie Rudfict auf Spanien, die das Pariser-Kabinet zu fortgeseten Bemühungen in dieser Sache bewog (Th. II, 111).
Spanien aber, das vom Papste sogar ein Breve verlangte,
worin Alles, was es gegen die Zesuiten versügt, approbirt
würde (Th. I, 399), bestand um so hartnädiger auf einer
gänzlichen Aushebung der Zesuiten, und als der Gesandte
Azpuru, Erzbischof von Balencia, der Karl III. viel zu gemäßigt war, durch seine ganz geschwächte Gesundheit zum
großen Leidwesen des Papstes (Th. II, 199) in seine Heimath zurückehrte, solgte ihm der starre und rücksichtese
Don Jose Monnino, der schon in Rom gesürchtet war, ehe
er noch daselbst austrat (Th. II, 208—211).

Als Monnino in Rom erschien (4. Juli 1772), waren bereits brei Jahre feit ben erften Busagen bes Papftes in ber Cache, bie er vor Allem betreiben follte, verfloffen. Man beforgte, es habe Clemens XIV. fein Berfprechen gereut. Unterftust von bem verschmisten Azara und zahlreichen untergeordneten Spionen, mißtrauifch gegen bie Bertreter von Franfreich und Reapel, Die jest nicht mehr fo genau in ben Stand ber Cache eingeweiht maren, wie vorher, begann Monnino mit aller Energie fein Bert. Der Bapft verschob feine Audieng wegen Unwohlfeyn um acht Tage; ber ftolge Caftilier gab fich mit allgemeinen Berficherungen nicht aus frieden, und beutete an, eine fortgefeste Beigerung Er. Beiligfeit konne die Unterbrudung aller geiftlichen Orben in Spanien zur Folge haben (Monnino an Grimalbi 16. Juli 1772 bei Saint-Brieft p. 153). Er verlangte einen bestimm. ten wochentlichen Audienztag, um bas Aufsehen ber außerorbentlichen Audienzen zu vermeiben, mas ber Bapft vorerft noch ablehnte aus Rudfichten auf feine Gefundheit. zeigte Clemens feinem Dranger ben entblogten Arm, um ibn von seiner Sautfrantheit zu überzeugen (Th. II, 220). Bernis mußte ben Bapft por langerem Berguge marnen; bie Inftruttionen von Mabrid wurden immer ftrenger; Monnino

juguen courbonifchen Bofen & bruches \*) gieben; murbe er felben auf bas Epiel gefett h lition ber Zefuiten von Anfan In ber Audieng vom 23. Aug regeln gegen bie Befuiten in ? "Balliative" jurud; er wollte ausgerottet" miffen. Begen all er taub (Th. II, 234). 21m 3( anfangs eine Denfschrift über t porlefen; Clemens, mit Recht hierin noch meiftern wolle, weig ren, gab bann nach; boch verfc ihn ju fehr ju beleidigen ober bem Bapfte eröffnen, wenn er fo werbe er ihm in ben anbern Stuhles beifteben; aber Clemet voll, er pflege nicht mit ben ben, und bas Gine ju thun, 1

<sup>\*) 3</sup>n Bernie fagte ber franifice.

langen \*). Bernis mußte versuchen, ben Bapft fur ben Blan bes Spaniers zu gewinnen, und biefer versprach, ihn im Caftel Banbolfo zu brufen, beflagte fich aber über Monnis no's Benehmen, und ließ ben frangoftichen Sof bitten, er moge bie Site Rarl's III. etwas ju mäßigen fuchen. Monnins fandte nun bem Bapfte feinen fehr umfaffenben Blan ein. In einer weitern Aubieng wies er auf ben ftrengen Inhalt feiner Inftruktionen bin, auf bie Gefahren ber langeren Bergogerung und auf die entscheibenben Dagregeln, welche im Kalle eines Wortbruchs die Sofe nehmen wurden, um fich bagegen Gerechtigfeit zu verschaffen (Th. II, 241. 242). "Die falichen Soffnungen" - fdreibt Bernis am 16. Gept. 1772 - "mußten bem Papfte zuerft genommen, und bie brobenben Gefahren ihm begreiflich gemacht werben." Bontempi fanb fortwährend mit Monnino in Berbindung; ihm fagte man basjenige, was man bem Bapfte nicht in's Angesicht fagen wollte (Th. II, 244).

Rach der Rudfehr von seinem Herbstausenthalte in Castel Gandolfo gewährte der Papst, der inzwischen ein neues
brängendes Schreiben Karl's III. vom 13. Oftober erhalten
hatte, am 8. Rov. dem spanischen Gesandten eine neue Aubienz, worin er die Bersicherungen seiner Willsährigseit wieberholte, Besorgnisse wegen der übrigen katholischen Höse
aussprach und sich entschuldigte, daß er bisher den Plate
bes Gesandten noch nicht habe lesen können. Monnino, darüber äußerst ungehalten, beklagte sich nicht nur bei Bernis,
sondern auch bei P. Bontempi in wenig bemessenen Ausbrüden und mit abermaliger Androhung eines völligen Bruches. Bernis und Almada bearbeiteten den Papst, indem
sie ihm die Größe der drohenden Gesahr schilderten, und

<sup>\*)</sup> Monnino an Grimalbi 3. Sept., Bernis an Aiguillon 6. und 9. Sept. 1772 (Th. II, 237—239. 241. Crétineau-Joly Hist. de la Comp. de J. t. V. p. 351).

ihn fo wenig, baß er gegen Clemens und beffe ger, ben P. Bontempi, die heftigften Drohun (Th. II, 257—260).

Clemens fonnte nicht wieber gurud; er mu fdreiten. In ben Aubiengen bom 15. und 22 Monnino bereits feinen letten Biberftanb gebi ben. Er ftellte in einer langeren Erorterung Bater vor, Die Motive bes fo gewiffenhaften Monarchen und bas Berlangen vieler fpanife feien hinreichend, um bas Gemiffen Gr. Seilig bigen; nach breifahriger Dulbung ber Jefuiter mand Diefelbe eines porber im Conclave ju be abgefchloffenen Battes beichulbigen; es fei bes f les unwurbig, Die Buftimmung aller großen unt tentaten in einer Sache ju forbern, bie einzig v ligfeit abbange; übrigens fei bas Stillichmeigen Fürften ale consensus tacitus ju betrachten; et Bergogerung ben apoftolifden Stuhl in Gefahr fich aber auch gar nicht barum, ben Gliebern bi Befu etwas Uebles jugufugen, im Gegentheil fie nuglicher ju machen, bas Brandmal ber Br

einmal Zeit, bie Belt aus ber Ungewißheit ju reißen, in ber fie in Betreff bes Schidfale biefer Befellichaft ichwebe; biefe Berlegenheit wirte ftorent ein auf alle anderen Orben, und werbe Anlag ju Sag, Streit und hochft nachtheiligen Berbachtigungen. Der Bapft - fo ergablt Bernis - wis berfprach ihm nicht, und gab noch bestimmtere Berficheruns gen, ja er las ihm balb barauf ben Gingang bes Supprefe fionebreve por, bas er ben Sofen querft jugufenben verfprach (Th. II, 260-262). Monnino fanbte voll Jubel über bas Refultat ber Audienz vom 22. Rov. 1772 einen außervrbentlichen Courier nach Mabrid, und am 29. und 30. Rov. eroffnete Clemens ben Gefandten ber brei bourbonischen Reiche und Bortugale, unter bem Siegel bes Beheimniffes, bie in Balbe bevorftebenbe Aufhebung bes ihnen fo verhaße ten Institute. Rachbem bann im Marx und April 1773 bie Bralaten Zelada, Caraffa, Cafali, Aquaviva, Delci, Braschi, Simoni, wovon die brei erften nachber Mitglieder ber Congregation fur bie Angelegenheiten ber fupprimirten Gefells fchaft wurden, ben Burpur erhalten, und bereits in Bologna und an anbern Orten verschiebene Bewaltmagregeln ausges führt worden waren, welche die Bevolferung auf bas Bevorstehende vorbereiten follten, marb am 21. Juli bas Suppressionebreve unterzeichnet, aber erft am 16. August in Rom publicirt. Auffallend ift es, bag ber Bapft, ber ficher mit Absicht nicht die feierliche Korm einer Bulle, sondern die des Breve wählte, barin ganz genau ben Borschlag Monnino's befolgt hat. Bernis melbete bereits am 2. Dez. 1772 bem Bergog von Aiguillon, ber Bapft habe Monnino's Blan gu bem feinigen gemacht, und wirklich entspricht bas Breve Dominus ac Redemtor gang genau ben 18 Artifeln bes von Benem überreichten Planes über bie Durchführung ber Suppression (bei Theiner II. S. 251-254). Es erleibet feinen 3meifel, daß Monnino icon vor bem August und vor beffen Beröffentlichung in Rom genaue Runde bavon batte, obicon unfange ves Augusts noch im Dut 335. 338), war eine große Demüthi plomaten. Welchen bedeutenden Ei in Rom sich errungen hatte, zeigt noch deutlicher. Man verlangte, obsc eine Irregularitäts-Erflärung widen Rußland, wo das Breve von den girt ward, noch fortbestehenden Zest zur Bestätigung des Suppressionsbrei der Freilassung der eingekerkerten Zes nien auf das Neußerste zu erbittern, nicht öffentlich durch einen schristliche und russischen nicht in der ersten Zeit se

1.

<sup>\*)</sup> Die bei Flaffan VII, 102. 103 note habe durch Bontempi das bereits dem obschon vergeblich, zurückverlangt, ent Relation des Grafen Marco Fantuzz Colonna di Stigliano beruft, der fie felbst gehört haben foll (Osserv. p. 1

Bas nun die Jesuiten felbst betrifft, fo baben fie teinen Grund, bei bem urtheilsfähigen Bublifum fur bie Folgen ber Beröffentlichung bes Theiner'ichen Berfes, in Bezug auf bie Ehre ihres Orbens, beforgt ju fenn; fein einziges ber beigebrachten Dofumente erweiset eine Schuld ber Besellicaft. felbft wenn alle die Unbesonnenheiten wirflich begrundet maren. Die Theiner einzelnen Bliebern berfelben gur Baft legt. Rire gende geben die Diplomaten auf eine eigentliche Beweisfuhrung ein, fonbern fie fegen überall bas ale unumftofliche Thatfachen voraus, mas man bereits unter Clemens XIII. bem Orben vorgeworfen hatte; wie es fich aber bamit verhalt, bas zeigen die flarften Dofumente, und vor Allem die zahlreichen Erlaffe biefes Bapftes felbft. Bon Clemens XIV. aufgeforbert, Die Motive ber Ervulfion ber Jesuiten aus Frankreich zu bezeichnen, damit er daran eine Grundlage für feine weiteren Schritte gegen fie finde, meint Lubwig XV. (Th. I, 394. 395), ber heilige Bater folle fich bamit berubigen, baß fo gut tatholifche Fürften, wie er, ber allerchrifte lichfte Ronig, fein toniglicher Better und fein toniglicher Reffe fie für gut befunden, einzelne Dofumente feien unnus, und konnten Inconvenienzen nach fich gieben. Rarl III. ließ amar feine Beweggrunde angeben, aber ber Beweis bafur lag in feiner subjektiven Ueberzeugung, und kein anderer ward geltend gemacht. Es waren folgende: 1) ber Aufruhr in Mabrib, fur beffen Urheber er bie Jefuiten bielt, 2) die schlechte Moral und die fonftigen, burch fie in Cpanien feit Jahrhunderten verbreiteten verberblichen Lehren 3) bie von ihnen ftets gegen bie beiligften Manner ber Do-

Calafanza bei ber 1646 erfolgten Ausbebung seines Orbens biente bier zum Beispiel. Man vgl. noch Sohr: bie Unterbruckung bes Jesuitenorbens in Schleffen (Schleffiche Provinzialblätter 1836) und R. Ab. Menzel's Renere Geschichte ber Deutschen XII, I. S. 58 f.

narchie ausgeübte Verfolgung. Demnach hätten also bie katholischen Könige bis auf Karl III., trop ber Inquisition und
aller Mittel ihrer Gewalt, die Ausbreitung gefährlicher Irrthümer und die schändlichste Verfolgung ihrer ebelsten Unterthanen nicht nur gedulbet, sondern auch gehegt und begünstigt, und Karl III. selbst noch, zu einer Zeit, in der Bortugal längst den Sturm gegen jenen Orden begonnen, und die
Welt mit antijesuitischen Manisesten erfüllte, die damals noch
Spaniens Inquisition verbot.

Merkwürdig ist aber bas Verfahren gegen die Jesuiten in ben einzelnen Ländern. In Portugal hatte man, auch in den officiellen Erlassen des Ministeriums, den Zesuiten-Orden selbst als ein heiliges und verehrungswürdiges Institut bezeichnet, die Individuen aber, als vom Geiste desselben total abgekommen, auf das schärste getadelt, während die französischen Parlamente das Institut in sich selbst für ein gemeinschädliches, unsittliches, gottloses erklärten. Nun hateten aber gerade, seit dem Bestehen der Gesellschaft, die Päpste die auf Clemens XIV., in einer Reihe von Bullen und Breven, die Heiligkeit des Ordens, seiner Gelübbe und Constitutionen in einer so seierlichen Weise ausgesprochen, wie ihn auch das Concil von Trient (XXV. Situng c. 16 de regular.) für ein "pium institutum" erklärt\*), das man vom kathe-

<sup>\*)</sup> Daß an biefer Stelle bes Tribentinums eine eigentliche Approbation bes Orbens ausgesprochen sei, hat ber Bersaffer ber "Osservazioni" (p. 151—159) gegen Theiner (II, 397) treffend nachgewiessen, und zwar 1) aus ben Umftanben, unter benen jene Neußerung gemacht warb, und besonders aus ber Bergleichung mit ber früher projektirten Fassung bes Dekrets (Pallavic. Storia del Conc. di Tr. XXIV, 6); 2) aus ben Briefen bes damals so einstußreichen Karl Borromeo, besonders bem an Lainez vom 4. Aug. 1563; 3) aus ben Neußerungen bes Papstes Plus IV., ber selbst jenes Dekret veranlaßt, in seinem Schreiben an Karl IX. von Frankreich, wo es heißt: "Societatem ... propter pia et laudabilia

lifchen Standpunkte aus nicht mehr feinen Geift und seine Gefete antaften, sondern nur einzig und allein die lebenden Bertreter besselben, die Individuen anklagen konnte. Aber gerade in der Zeit, wo die Suppressionsfrage am eifrigsten

sua instituta et ab Apostolica Sede confirmatam et nuper a S. Concilio Tridentino approbatam esse"; 4) aus ben übereins ftimmenben Erflarungen ber folgenben Bapfte, befonbere Gregor's XIII. in ben Bullen "Quanto fructuosius" vom 3. 1582, "Ascendente Domino" 1584, Lis herab auf Clemens XIII. in ben Breven an ben Konig von Portugal vom 11. Aug. 1759, an ben Ronig von Franfreich 28. Januar 1762, an bie frangoffichen Bifcofe vom 9. Juni 1762 u. f. f. 5) Dagu tommen noch bie Meußerungen ber namhafteften Theologen anberer Orben, wie bes Ratalis Alexander, bas romifche Brevier u. A. m. Wenn baher bas Suppressionebreve \$. 24 jene Stelle bes Concils in ihrer Bebeutung berabzubruden und ju fcmachen fucht, worauf Theis ner allein fich ftagen fann, fo fteben bem bie beftimmteften biftorifden Bengniffe entgegen, bie man bei ber Rebaltion bee Breve aberfeben bat. Aehnlich verhalt es fich mit ber auf §. 21 tes letteren geftuten Behauptung einer "Ertorfion" ber berühmten Beftatigungebulle bes Orbens von Clemens XIII. "Apostolicum pascendi munus" vom 3. 1765, worüber bie obengenannte italies nifche Schrift febr intereffante Details gibt (p. 15-23). Die bourbonifden bofe foutien allerbings biefe "Ertorffon" vor, unb verbreiteten Brofchuren , bie fie beweifen follten; aber bie romifche Inquifition verbammte biefelben burch eigene Defrete vom 4. Sept. 1765 und 12. Darg 1766. Rach jener Anficht mußten fammtliche Erlaffe Clemens' XIII. in ber Jefuitenfache extorquirt fenn; benn alle fprechen biefelben Gefinnungen aus, und bas gange Berfab. ren biefes Bapftes ftimmt bamit überein. Das romifche Bullarium (Clem. XIII. tom. III.) enthält allein über zwanzig Antwortichreis ben biefes Bapftes auf bie Gratulationebriefe verfchiebener Bie fcofe, bie biefe Bulle mit hoher Freude begrüßt; barin fpricht er felbft bie Grunbe, Die ibn ju biefer Bulle bewogen, in fo abergeugenber Beife aus, bag an beren Erforfion nicht mehr gebacht werben tann. Biele anberen Schreiben bes gleichen Inhalts von Bifchofen find auch fonft noch gebruckt, barunter eines vom heil. Alphone Liguori. (Bgl. Ami de la religion. 26. Febr. 1853.)

Die Jeimen jummingen,

Tugenben und Talente für fich und Al rend fie als Corporation stets verfolat fagte ju Bernis, wie biefer am 26. "bie Individuen find nüblich, bas 3 In abnlicher Beife foll nach Bernis mens XIV. felbft gefagt haben : Gin batten Gutes fur bie Rirche und bie ftet, ber Orben als folder aber hab Ein folder Fehler inbeffen lag in approbirten Inftitute felbft; nach feine Rampfe berufen, und Brotestanten ui ihm ben gefährlichften Feinb; will n fomeit er in murbiger Beife geführt machen, fo vergißt man, baß in Chriftenthum felbft ber Unruheftiftu beschuldigt merben fann, und auch ! worben ift. Daß bie Aufhebung bes teftanten ber Rirche naber bringen foung, ber auch bamale nur Beni manbten fich, in Anbetracht ber Art mehr von ihr ab, und Anbere fahe reformatorischen Principien, wie bei

. Cham sout 47ton Pafirfi

Clemens' XIV. barftellt, fo ift vorerft ju erinnern, bag bei einer fo weit verbreiteten Genoffenschaft es nicht Bunber nehmen fann, wenn einzelne Blieber ihrem Schmerz und Ilnmuth über bie ohne alle Untersuchung erfolgte Unterbrudung ber ihnen fo theuren Gefellschaft in einer folden Form auch bismeilen auf bittere Beife Luft machten; ferner ift zu beachten, bag, wie aus Theiner's Schrift felbft bervorgeht, Die meiften ibr Loos mit mufterhafter Rube und Ergebung trugen, und bie Babl biefer bem väpftlichen Dachtivruch unbebingt fich unterwerfenden, an beren Spige ber Beneral felbft ftand (vgl. Th. II., 340), die ber vorgenannten bei Beitem überwiegt. Aber wir haben noch bagu eine Reihe von Ungeborigen bes Orbens, bie mit ber größten Mäßigung unb Delitateffe, mit ber gemiffenhafteften Rudficht über jene ibnen fo harte Epoche fich geaußert haben. Dafur zeugen, außer bem gemäßigten Siftorifer Berault Bercaftel, Die von ber Turiner "Armonia" angeführte "Memoria sulla soppressione della Compagnia" bee gelehrten Julius Corbara, bie lateinischen Briefe bes B. Partenio (Osserv. p. 96. 97), und bie ju Freiburg in ber Schweiz gehaltene "Trauerrebe auf Clemens XIV." von P. Simon Mattgell. Diefe treffliche Rebe verdient vollständig gelesen ju werden; wir heben baraus nur Beniges bervor. Rachbem ber Rebner mit Beift und Barme ben verftorbenen Papft geschildert, und mehrere der gangbaren Einwendungen widerlegt, ihn mit dem Rauffahrer verglichen, ber beim Seefturm felbft feine beften Baaren ben Wogen Preis gibt, um nur bas Schiff und mit ibm bas leben ju retten, mit bem Bachter auf ber bochften Barte, beffen weithin reichender Blid Bieles mahrnimmt, was in ben Riederungen nicht gesehen wird, feine Dachtrollfommenheit in der Aufhebung geiftlicher Orben und feine Sorge fur ben Frieden ber Rirche hervorgehoben, fahrt er (S. 34) fort: "Ach! wenn ber Friede, aber ber mabre Kriebe, wenn bie Einigfeit in ber Rirche Gottes nicht anbers von den ehemaligen Zejuiten an schrieben haben möchte, der hatte der Gesellschaft, aber nichts von

Bas die von Theiner fpeciel Jefuitenorbens angeht, fo mar er ten Beifpielen fehr ungludlich. ber Bertreibung ber Jesuiten aus Befellicaft an; de la Brillière t ben gelehrten & E. Feller, ber bella Benga mit ihrem Bertrauen Brund megen einiger ihm jugefd fcmabt \*); bem berühmten Bacca tigfeit wiberfahren (II, G. 488. . ebenfalls als theologischer Schr ber eine allerdings für Clemens fition ber nach Unterzeichnung be ftattgehabten Borgange nieberfe nicht erweisen, bag er jene Borf fich bemuht hat, eine folche Qui verbreiten. Er felbft beruft fich . Simone und bes Bralaten Maci

Theiner's zeigt fich bier eben fo auffallend, ale bei ber Beschichte bes Conclave. Dort entschuldigt er bie frangofischen Carbinale be Luynes und be Bernis, falls fie wirklich nach Berfailles geschrieben. Ganganelli babe bas von ihm verlangte Billet an ben fatholifchen Ronig unterzeichnet (I, S. 257. 258), womit aber sehr schlecht harmonirt, wenn er bie vermeintlichen Zesuitenautoren, die daffelbe gesagt, als fluchwurdige Calumnianten bes heiligen Stubles brandmarkt (baf. 252. 253). Bas bei Mitgliebern bes Bahlcollegs au entschuldigen ift, findet alfo bei Colchen, die bem Conclave ferne ftanben, feine Entschuldigung. Benn ferner Theiner bie von Bombal errichtete Schismatische Universität von Coimbra preist (Th. II, 190), fo hat er gang und gar vergeffen, mas ber Runtius Bacca aus eigener Anschauung berichtet, und mas er fruber felbft im Sinblide auf beffen Bert gefdrieben hat \*). Aehnlich verhalt es fich mit feinen flaglichen Defla-

April 1780 (Osservaz. p. 185 - 189) acht, fo hat ber Rachfolger Clemens XIV. baffelbe ausgefagt. Daffelbe borte aber auch ber Carbinal Bacca 1813 aus bem Munbe Bius' VIL in Fontainebleau, als biefer über feine furg vorher bewiefene momentane Schmache gang betrübt und confternirt mar. Bacca ergablt wortlich von Bius VII. Folgendes: "Proruppe in proposizioni di eccessivo dolore, conchiudendo, che non poteva scacciar dalla mente quel tormentoso pensiero, per cui non prendeva riposo da notte e gustava appena tanto di cibo, quanto bastava per tenerlo in vita; onde -- sono le sue parole -- sarebbe morto pazzo come Clemente XIV." — Damale (1813) lebten noch viele Carbinale, bie, wie Bacca felbft, beim Tobe Clemens' XIV. (1774) in Rom maren. Bir wollen bamit teineswege bie Richtigfeit ber Thatfache als über allen Zweifel erhaben barftellen; aber es erhellt offenbar Theiner's Unrecht, wenn er ben einzigen Bolgeni fo hart wegen einer Aeußerung tabelt, in ber jebenfalls viele Beitgenoffen mit ihm übereinftimmten.

<sup>\*)</sup> Theiner lieferte in ben "Annali delle scienze religiose" 1836. n. 5. p. 171 sq. ein Referat über Bacca's "Notizie sul Portogallo" (Volletel 1833) in ben Ausbrucken ber vollften Anerkennung. In biefem Bette, sowie in seiner eigenen Besprechung beffelben könnte

von Wien, der Cardinal Pacca ten ihrer literarischen Thätigfeit aus, und der Abbe Maynard hat angegebenen Berfe eine Reihe ! gen diese Ansicht gesammelt, w Schriften selbst gethan hat.

Wir könnten noch eine bet Biberfprüche, Inconsequenzen u namhaft machen, ware es uns b bieses von gewisser Seite her so Werkes aufzuzeigen, bas zwar it tet in Ansehung ber mitgetheilten Ansehung ber Kritif seines Berfe

er bie Biberlegung feiner jest bi nachfchlagen. Bgl. Osservaz. p.

<sup>\*)</sup> Bgl. R. A. Mengel's Reuere Ge 45 ff. Ueber bie Jefuiten in De biefer Blatter.

<sup>\*\*)</sup> In Deutschland hat die "Allgem 142. 143) Theiner's Schrift sehr

von biefen, nichts weniger als erfreulichen Erorterungen Ilmgang genommen, hatte nicht bas voreilige Triumphgefcrei über Theiner's Buch, und bie fur feinen 3med febr gut ausgepreßten Ertrafte bes Lugerner Bropftes Leu uns ju einer naberen Brufung und Analyse Diefer Schrift aufgeforbert. Co viel fteht fest: Theiner's Buch bat am allerwenigsten bie biftorischen Fragen über Clemens XIV. jum Abichluß gebracht, aber feine Dofumente haben ihn wefentlich gefördert. Die Auffassungen von Theiner und Cretineau-Joly reprasentiren zwei Ertreme; beibe zu vermeiben, ift möglich, und nicht fo fcwer, ale es auf ben erften Anblid ericeint; man barf nur unbefangen prufen und ficten, nicht aber die Geschichte ju einem Banegprifus meber für Clemens XIV., noch für bie Jefuiten benüten und umgeftalten Wir vertennen nicht im Minbeften, bag auf Seite ber Jesuiten Diggriffe und Fehler begangen worben find, wie g. B. in Franfreich bie temporare, wenn auch halb eramungene Unterwerfung unter Die gallifanischen Artifel mar; aber biefe find verhaltnismäßig nicht gablreich, und in Theiner's Dotumenten finden wir feine Thatfache von auch nur einigem Belang, die eine Schuld bes Orbens und beffen Berbammlichfeit herzustellen vermöchte. Bor ber Auflosung fand feine richterliche Untersuchung im Rirchenstaate Statt, bie wenigen abgerechnet, bie über ben öfonomischen Stanb einiger ber Gesellschaft anvertrauten Anstalten, und auch ba von nicht gang unparteilschen Richtern geführt wurden, und Die nachher gegen Gingelne eingeleiteten Brogeffe ergaben fo wenig ein ungunftiges Resultat, baß fie unter Pius VI. mit Freilaffung ber Gingeferferten fich endigten, wie bereits oben ermähnt worben ift.

Ift nun die Geschichte bem Jesuitenorden bas Zeugnis schuldig, daß sein damaliger Bustand keineswegs einen hinreichenden Grund zu seiner Auflösung barbot, wie es auch
ber General Ricci in seiner Todesstunde eiblich versichert hat,



aboptirten Bolitif ber Concession gen und Droben, in ber Furch feben und in Balbe ein gefähr billio gu vinen Coritte fic en Winus abglich was, ferne gu b will mile auf fiebengigften Bebend Billiffgente Rathgeber, fchivach un stab fampfgerufteten Diplomatie fant, ber immer noch burch fein Projette, Burd feine Conbescen gen die leibenschaftliche Site ab bung: bis auf empigere Momente ber aber, fottgetiffen von ber u amfanigs argive, und mehr als i geten, wie von einen unerbitt buth Seinen feinen Biberftanb per Sith in bas, wie es fisien, unver timen folibon Mann fonnen wir benen Genoen ber Rinde feben, wicht bieb bes Mitfelbs, fonber

bens ") verantvortlich machen, bas sicher seinen, in bem Breve ausgesprochenen Intentionen entgegen war; wir werben auch über seinen Schwächen bas Gute nicht vergeffen, bas er sonst in seinem Staate, wie in ber ganzen katholischen Kirche gewirft hat. Für bas Lettere bietet Theiner's Werf reichhaltiges und treffliches Material, bas alle Berudssichtigung und Anerkennung verbient.

Bang anbere ale Clemens XIV. fteben bie bourbonifden Fürften ba. Gie maren bie Bertzeuge ber undriftlichen Umflurgpartei, Die Berfolger ber von jener geachteten Corporation, und bie nachften Urheber ihrer Unterbrudung, mahrend Jener nur fcmer bem feine Buftimmung gab, mas er in ber bebrangteften Lage für bas fleinere Uebel und für eine relative Rothwenbigfeit erachtete, ohne bie er ficher gang anbere gehandelt haben wurde. Die beutschen Regierungen nahmen am wenigsten an ber Cache Theil; Maria Therefia erflarte, fie habe feine Rlage fiber bie Jesuiten ihrer Staaten (Th. I, 383). Biele erwarteten von ihr ein Auftreten ju Bunften bes Orbens, und vielleicht Clemens XIV. felbft. ber es ftets bei ben bourbonischen Diplomaten berporbob, bas er nicht ohne bie Bustimmung ber Raiferin-Ronigin banbeln wolle, und barin einen Rudhalt fuchen zu wollen ichien. Aber fie hatte ben Bourbonen bereits ihre Reutralitat jugefichert, und ale fie endlich ihren Beitritt erflarte \*\*), war ber völlige Sieg für jene entschieben. Manche fleineren beutschen Fürften, wie ber von Sobenlobe-Schillingefürft fprachen fic in öffentlichen Dentschriften für ben Orben aus. Die Germanen hatten fur fich fein Intereffe an beffen Bernichtung; es war gang bas Berf ber Romanen, beren Abfall baburch gebinbert werden ju muffen ichien. Die Romanen, für bie

<sup>\*)</sup> Bgl. Osserv. p. 90 - 95. Crétin. Hist. de la Comp. V. p. 387. 388. Riffel Aufhebung bee Jefultenerbene G. 191 ff.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes garften & Rohan an ben herzog von Aiguillon 27. Jan. 1773, Bgl. R. A. Mengel a. a. D. G. 37.

hebung ber Zejutten die ihm gejeste Statte bereits feierlich im Consistorium is (Bullar. Clem. XIV. p. 666 seq.) die Zittorien verfündigt; und boch ward die ten, während der Papst von Tanucci so erfuhr, was auf seine Gesundheit nacht II, 469. 510). Balb (1791) gingen die ven dem heiligen Stuhle wieder verloren Rücksicht und Nachgiebigkeit gegen die Büberall den schlechtesten Dank.

llebrigens war auch in biefem folg beklagenswerthen Ereigniß eine höhere i nicht zu verkennen. Die Jesuiten wurd und baburch neu gefräftigt; ihre im und bemüthige Unterwerfung gab der Beispiel des christlichen Gehorsams in Autorität auf das Tiefste zu erschütter Untergang ihrer Gesellschaft hat Bieler über den Abgrund, an dem die europä die bourbonischen zunächt, angesommen

Jesuites" bas Signal gab? Dieselben Elemente, bie ben Sturm miber bie Jesuiten beraufbeschworen, brangen weiter por und betämpften julett offen, mas fie unter verschiedenen Devifen querft beimlich befampft. Die unterbrudte Befellfcaft aber erhielt nachher gerabe in Reapel, Spanien, Bortugal und Frankreich eine glanzenbe, wenn auch meift vorübergebende Genugthuung, und Pius VII. ftellte fie feierlich wieder her, und zwar, wie er in ber Bulle "Sollicitudo omnium ecclesiarum" felbft fagt, auf Bitten vieler Erzbischöfe und Bifcofe, auf bas einmuthige Berlangen ber fatholischen Belt\*), nach bem Rathe ber Carbinale und in Rudficht auf bas größere Wohl ber Rirche, bas burch beren Aufhebung amar beabsichtigt, aber nicht erreicht worben war. Satten fich; wie bei Allem, mas menichlich ift, mahrend einer glangenben Wirffamfeit burch mehr als zwei Jahrhunderte bem Orben einzelne Mangel angeheftet, fo gingen biefe unter im Strome ber Beit, und ein neuer, fraftiger Unlauf jum Beil ber Geelen und jur Berbreitung bes Glaubens marb bem grofartis gen Inftitute gegonnt, beffen reiche, felbft unter fortbauerns ber Berfolgung und bei vielfachen hemmniffen feiner freien Entwidlung herangereiften Fruchte in ber neueften Beit felbft bie Aufrichtigen feiner Begner anzuerfennen fich gebrungen feben. Die fatholische Rirche bedarf nicht absolut ber Jesuiten, wie fie feines anderen Ordens bedarf; aber in ihrer mannigfachen, alle Beburfniffe befriedigenden Entfaltung bilbet biefe Befellschaft ein hervorragendes Blied, mas ihr, wie ber menschlichen Gefellschaft, bebeutenbe Dienfte ju leiften vermag, und beffen bobe Bebeutung bie gafterungen feinet Keinde nur besto mehr an das Licht zu bringen vermögen.

<sup>\*)</sup> Mehrere beutschen Fürsten ließen 1793 und 1794 Denkschriften über bie Wieberherstellung ber Gesellschaft Jesu absassen, die ber bamgslige Runtius bella Genga an Plus VI. übersandte. Das Schressben des Runtius an den Papst d. d. Augeburg 9. Nov. 1794 ift abzebruckt in den Osservaz. p. 192.

## Motivirte Gebanten über o

XIV.

Singularitaten bee Belfecharaftere, ber Ruflanbe; bie Familie und bie Gemeint Abel, bie Bureaufratie im r

Gine focial = politifche

Bor einigen Jahren, als geral gebeckt hatte, über bessen bröckelnber bemnach die brennende "sociale Fi nung war, über der wir nun wiede: gessen eingesullt sind, da waren man That nahe daran, ihre consesssonell winden, und dem lebel auf den eige Die ganze romano-germanische Ges allen und jeden Gemeinsamkeits-Ges

von ber Einheit ber Rirche, ber bas Brincip bes Subjettie vismus in ber Religion, und folgerichtig allmählig im gangen Leben, herrschend machte und fo, indem biefer protestantifche Beift alebalb alle ftaatlichen und focialen Ginrichtungen mehr und mehr burchbrang, an bie Stelle bes alten driftliden Communismus ben egoiftifchen Individualismus feste. Die unüberwindliche Bucht bes Rudichlags von biefer veranderten Stellung - bas ift eben unfere fociale Frage. Die ruffifcheflavifche Befellichaft bagegen weiß von ihr noch gar nichte! Den Abfall ihres Rirchenwesens vom centrum unitatis carafterifirte nach feiner rein religiofen Seite bas gerade Gegentheil vom protestantifchen Cubjeftivismus, namlich ber fcrofffte, in fich tobte und jebe Entwidlung absolut verunmöglichenbe Trabitionglismus. Diefes Rirchenwefen binberte auch ben menschenwürdigen Uebergang vom inftinftiven Bemeinsamfeite-Befühle in bas moralisch-freie, und bamit freilich jugleich bie Entartung bis jum Ertrem. Allein ber ruffifche Socialismus ift ein pures Raturgemachs, bem eigenthumlich gemischten Slavenblute entsproffen, aber verblaßt, weil bie orthobore Rirche bas geiftige Licht ihm abgefperrt; biefes Licht wird fruher oder fpater boch burchbrechen, und wenn ber Durchbruch ohne forgliche Borbereitung geschieht, fo wird bie garte Bflange bes ruffischen Socialismus bie - rothliche Branbfarbe bes bemofratischen annehmen. Ber bie Berhaltniffe fennt, wirb uns beiftimmen. Rirgenbs erprobt bie Senteng, daß bie Ertreme fich berühren, ibre Bahrheit augenfälliger, ale in ber Entgegensehung biefer beiben Socialismen, bes bloß naturwuchfigen ruffischen und bes pur boctrinellen bemofratischen, bes innerlich inftinftiven und bes außerlich octrovirten. Die folgende Schilberung wird biefe unfere Behauptungen erflaren. Rur bie Ermas gung fügen wir hier jum Ueberfluffe noch an, bag auch in Diefer Beltfrage bie natur wie menfchenwurbige, weil positiv moralische freie Gestaltung immer einzig und allein

nur unter bem Bilbe, fonbern unti gen von Eltern und Rinbern. mus formlich Religion, und wie b und Blut fur bie beilige Roma op beilige Rufland. 36m ift bas La erften Gemeinde, aus ber feine umber wie aus mutterlichem Cho Berfon und wirfliche Mutter: Die bes Großruffen, Die heilige Mutter f. w. Durch Gottes Fugung ma Stammvater bee Bolfes angetrau bem Ctammhaupte fteht, wie in über Alles bie Berfugung ju; Die jebesmalige Ggar, ohne ben bas S wie auch ohne bie Ginheit mit 2 Mitrecht an ber Rugung bes Bobe Befammtgut ber Bolfefamilie unter allmählig entftanbenen einzelnen Sa delt fich binwiederum in vaterlicher fociale Bau bes Ruffenthums vom milie bis gur oberften Spipe ab. frei über alle Rinber und über bas renben Bater fo nothwendig baben.

beglieb; es folgt fobann ber Butsberr, Der ebenfalls "Bater" ift, ob er nun feche ober fechezig Sabre gable, und endlich ber Bater ber gangen Bolfsfamilie, ber - Cgar. Für alle Borgefetten, vom leiblichen Bater bis jum Czar, hat ber Ruffe nur Gine und biefelbe Anrebe: batuschka, b. i. "Baterchen", und jeden Ruffen, er mag ihm befannt ober unbefannt fenn, nennt er: brat, b. i. "Bruber"; babei berricht in ihm in ber That bas Gefühl ber ausgebehnteften Gleichhelt aller Bolfbangehörigen, Ehrfurcht und Dbebieng jedem "Bater", ber aber immer, bis auf ben Cjar, felbft wieber Rinb eines größeren "Baters" ift. Benn ber Bauer' baher vor ben Czaren tritt, bewegt er fich am allerfreieften, in bem tiefften Bewußtfeyn, bag vor bem Alle gleich finb; jutraulich. leicht und ohne Stoden fpricht er mit ihm, was ber Bornehme und Gebildete felten vermag, weil fein Bewußtfeun, bem Caaren gegenüber, ein gang anderes ift. meinen auch, wenn wir hiemit ben ruffichen Gocialismus ichilbern, als feinen Trager eben nur bas eigentliche Bolt ber Ruffen, nicht bas zweite und ihm frembe Bolf ber Bebilbeten, beren Socialismus freilich feine Fafer mit jenem gemein haben fann. Go befeelt g. B. ben gemeinen Ruffen gang folgerichtig bie tieffte Berehrung vor allem, mas bem Caren auftebt, namentlich auch bem Cgarengut, benn faft ohne Beispiel ift, bag bie Rronabgaben-Ginnehmer auch in ben entlegenften Begenben, wo fie mit offenem Beutel und ber bentbarften Sorglofigfeit von Dorf ju Dorf geben, jemale angegriffen ober beraubt worden maren, ja, fo baß fle bie eingehandigten Betrage, ficher nie betrogen gu werben, gar nicht nachzugablen brauchen; bie Bornehmen bagegen und die Berren Bureaufraten berauben und befteh. len bas Carengut ohne Scham und Scheu in Dimensionen, bie sonft überall völlig unerhört find \*).

<sup>\*)</sup> Gering befolbet und boch begierig, an Lurus ben reichern und vornehmern Rlaffen, beren verlodenbes Beifpiel fie vor Angen haben,

Hier ist, wie vor bem Czar, Gleichheit; ber Bauer hat ben Tschinosnis und zittert vor bem weicht ber Gemeinste bem Borund Leibeigene brängt sich vor b in der Regel sieht man die Baud die Bornehmen hinten. Dieses jeder höhern Instanz, verbunden einheit und Familiarität, ist auch lären russischen Umfangsformen. derten Biedertäusern herrscht ei die aber der sonst steisen, ungelen sognomie des Deutschen seinen !

ï.

ce nachzuthun, find besondere bimoralität versunken. Erft noch it
terley Review, nur die häusigen,
Czaren in Berson hätten den Sch
jagt, und daher rühre unter An
zeigte große Golzbrand im Arsenal
nämlich von großen Unterschleise:
Schiffsvorräthe zu einem Thor die
bet einem Seitenshor sie wieder 1

bas Bert augenblidlicher Refferion, mogegen beim Ruffen bie gange Ratur in eine innige Berglichfeit aufgegangen ift, bie gur fuße und umarmungefüchtigen Bartlichkeit in bem Rafe wird, als etwa ber Branntwein ju Ropfe fteigt. Der gemeinfte Bauer ift voll ceremoniofer Soflichfeit und liebreis der Artigfeit gegen feines Bleichen fo gut, wie gegen Bobere: man tann ben Beleidiger ju ben Rugen bee Beleidigten Staub leden feben, nie aber wird biefer verfaumen, beim Beggeben jenen höflich mit gezogener Duge zu becomplimene Co gang ift bie freundliche Stimmung bes Ginheites und Bleichheitsgefühles jur andern Ratur bes Ruffen geworben, daß auch die Thiere bavon profitiren; anftatt mit ber Beitiche barein ju folagen, fpricht ber Ruticher im fanf. teften Tone jur Stute: "lieb Mutterchen! nur biegmal lag mich nicht im Stiche, bu follft bafur frifch Graschen und golbenen Safer haben", und jum Bengfte: "gutes Bruberchen! mach mir fein Leib und benf beiner Ehre, mas murbe bie Belt fagen, wenn bu im Drede fteden bliebeft."

Reben biefer Bebulb und Sanftmuth, verschwiftert mit unerschöpflichem Leichtsinn, finden fich aber im Charafter bes Ruffen eben foviel Celbstgefühl und unermubliche Rraft, bie bas Wort "unmöglich" nicht fennt. Man glaubt barin munberlich widersprechende Buge ju erkennen; in ber That bilben fie bloß bie gemeinsame Signatur bes ruffischen Mangels an moralischer Freiheit und geistiger Gelbstftanbigfeit, und treten baber die erfteren Buge bervor, wenn ber Ruffe fich felbft überlaffen, die letteren, wenn er von den 3meden der Besammtfamilie und bem Befehl bee Czaren getrieben ift. In Diesem Kalle raisonnirt er feinen Augenblid über bas Warum und Bogu, noch zweifelt er an feinen Rraften. ihm bann ju fdwer. Dber auch wenn ber Gutsherr unter ben Rindern ber Leibeigenen, ohne lange nach ben Anlagen bes Rnaben ju fragen, pur burch bie Laune bes Bufalls beftimmt, wer Soufter, wer Schmieb, wer Roch, wer Schreiber 2c.,

secrete une gennuter perpor, Macht festgehalten, bei bem ein ben. 3ft ber Ruffe bagegen is mablt er ein Sandwerf, fo m für's Leben; von regelmäßigen feften Arbeitepreifen, Ehrgefühl gen ift bei ibm nie bie Rebe; e etwas, lagt fich jahlen, mas gleichgultig gegen ben guten R es mit bem Einen Sandwerf n nem andern, ober wird Raufma eben einfällt. Bon Ratur nicht mentlich ben umftanblichen Arbe zeichnet er fich bafur burch lebhi ungemeine Beweglichfeit aus; lung im Leben feinb, bewegt e bunbenheit, wo immer er fich be gieben burfen, ju Saufe bleiben wie es ihm ansteht; an nichts Die ruffische Besammtfamilie unt ihr fann er nicht herausfallen; realen Schranfen, allein ift bie

pon 50 Millionen ber liebens

sondere Ordnung und Sparfamfeit in Kamilie und Saus gang unleidlich; fremde Einmischung ift ihm hier ebenfo unbentbar, ale andererseits eine freie Stellung nach Dben. Er banat an feiner Art bes Befiges, verliert mit Gleichmuth bas eben Erworbene, weil er faum je Alles verlieren fann, und morgen wieder ein Mehreres ju erwerben hofft; nirs gende schwebt baber alles Eigenthum an fo lofen Kaben, und wechselt mit folch rasender Schnelle, wie in Rugland. Man erwirbt und vergeubet fast gleichzeitig, betrügt und wird bes trogen, fliehlt mit ber Ginen, idenft mit ber andern Sand; bas Rehmen liegt bem Ruffen nahe, aber ebenfo nabe bas Beben. Denn er ift von Natur gutherzig, wohlthatig, gaftfrei, verschwenderisch in Effen und Trinfen; nie fnausert er mit feinen Borrathen, er liebt ju magen, ju fpielen, ju fpeculiren, und ba ihm viel Geld burch die Sand geht, achtet er ben Rovet nicht; der Rramer betrügt ben Nachbar ohne ben mindeften Gemiffenssfrupel um 20 Ropefen, und ichenft im nachsten Moment einen Rubel jum Aufbau einer fremben Dorffirche. Fur folche 3mede ber Bolfsfamilie und ber Nationalfirche hat ber Ruffe immer gang besonders offene Sand; die firchlichen Bedurfniffe merben nirgende libergler und fplendider befriedigt, als in Rugland, ja, ber Gifer fur fie, je nachdem er mehr ober weniger bezeugt ift, bewirft in ber allgemeinen Bolfsgleichheit allein einen und ben eingis gen Unterschied \*). 3m Abenblande erftidt nur ju oft bie

<sup>\*)</sup> Das russische Landvolk seht eine besondere Ehre barein, im Dorfe eine steinerne Kirche zu besitzen. Die alten hölzernen Rirchen nehr men daher immer mehr ab. Aus einem Dorse mit einer steiners nen Kirche in ein Dorf mit einer hölzernen Kirche ziehen, gilt für eine Degradation, ja man wurde sich kaum auf eine heirath mit Bewohnern oder Bewohnerinen solcher Dörfer einlassen. Rurz, die steinerne Kirche gibt dem Dorse einen Rang; eine solche kostet 10 bis 30,000 Silberrubel, aber nichts ist leichter, als diese Summe herbeizuschaffen. Ein Dugend rüstiger Bauern machen sich

an Die Chone lellen bent ar fein Beimathegefühl, eigentlich at wenn man biefe raumlich eingran mit feinem gangen Befen an bie A meinbe und ber Bollofamilie getei an Die et feine Gebnfucht, feine & innerungen feiner Rindbeit geflebt Geburteftatte ift bei ibm unbentbar Heineren ober größeren Bolfeeinb baller feiner unftaten Banberluft t fucht geiftig im Bege; Jeber von 1 fich ale Ballfabrer, ober in manni bas Reich nach allen Richtungen 1 wieber feine "Bruber", und Jeder feinem Leben bie große "Mutter" Der gemeinen Banberli Mosfan. Buffficen Staateeinheit unbedingte alles Bolt aus minber gunftigen ( ten bin in beffere auszog, unb bem Ukas vom 21. Rov. 1601 fid

auf, vertheilen fic nach allen Beit banung ber Rirche; an allen Begen

Freizugigfeit aufhob und bie Bauern an bie Scholle feffelte, auf ber fie am verschienenen St. Juriems - Tag gefeffen maren. Roch blieben fie fonft verfonlich frei, und erft allmablia fam bie Leibeigenschaft auf; aber über biefe vollige Unterbrudung flagen bie ruffifchen Bolfelieber nicht, bagegen befingen fie jenen bofen Jurieme-Tag ale ben ungludlichen Benbepunft, ale ben "Tag ber verlorenen Freiheit." Dit ber Banberfreiheit mar, wie bem Bolfe vorfam, alle Freiheit genommen. In ber That gibt es, wie feine focialere und geselligere, fo feine mit ftarferm Colonisationstrieb begabte Ration, ale bie ruffifche; icon in ber Dammerung ihrer Befdicte finden wir fie uber bie gange ungeheure Ebene zwischen dem Gis, und faspischen Meere, bem Ural und Ungarn, zwischen finnischen und senthischen Bollern verbrei-Aber nirgende fiebelten fie in Kamilien vereinzelt fich an; überall in ber gefchloffenen ruffifchen Bemeinde colonifirend, engverbrudert mit allen andern Bolfegenoffen, bemahrten fie treu ihre Rationalitat und bie Ginheit mit bem übrigen Bolle ber Ruffen. Ihre überwiegenbe Rationalitat hat nirgenbe bie Ureinwohner verbrangt ober vertilgt, fie hat fich auch nicht mit beren Nationalität, wie die Deutfchen gethan, vermischt, um in ihr unterzugeben, sonbern gegentheilig biefe nach und nach gerfest, und fie nach Sprache und Sitten völlig ruffificirt, ein Broces, ber noch täglich vorgeht mit ben finnischen Reften, ben Rarelen, Ingren, Mordwinen, Sprianen, Ticheremiffen und Tartaren. Selbst biefe brei gabeften Stamme erliegen allmählig, bie Gemeinen, indem fie bireft in's ruffifche Bolfsthum, bie Bornehmen, indem fie in die ruffifche Rirche übergeben.

Wo die Individualität mit der Scholle fest verwachsen ist, da gedeihen die Bäume und Wälder; sobald im Abendlande dem Bolke nimmer wohl ist auf seinem Fleck Erde, es an der Zukunft mehr oder weniger bewußt verzweiselt, da sinken die lustigen Wipfel. Man lebt dann nur bloß für



benn bie eines Baumes. nicht, ja, bem gemeinen Ruffen wi irgenbwo: fteben ju laffen; felbft nach i eis er colonifirent nach be bie menigen Baume, Die et ann neue zu pflanzen; fo macht er es Manlich genug mit getrodnetem D in feinen Dörfern finbet man ein Schatten, ben Rinbern Spielplas oft giertiche Baufer auf, aber alle lebe lebenbige Sede, mit ihren gre well melancholifchen Ginbrude. C Ruffen in ben baumlofen Ebenen, rabelinigter Strafen binlaufend, burd ibre monotone Uniform, Remanis von ber in ber gangen walt ihrer Boltseinheit und Bolte Chen fle ift es auch, bie in icaft ber ruffifchen Sprache be Batois bat, für Bornehme und C gebilbete gang gleich, und bie B Manne vollfommen geläufig ift. 9

nach ber gangen außern und innern Bboftognomie ber ruffifche Denichenichlag bem althellenischen fei; aber nur um fo mehr muß andererfeite bie burchgangige Monotonie feines Befens Davon abgesehen fteht er allerbings ben ebelften Racen alter und neuer Bolfer, wenn nicht voran, fo boch jur Seite. Bohlgebaut und von feltenem Ebenmaß ber Blieber, ben größten Strapagen bes Banberns, ber Sige und Ralte, bes Rlima's gewachfen, außerft wenig mit verfdres benen Rruppelgestalten vermischt, völlig ungeschwächt, soweit nicht ber Branntweingeift, biefe mahre Beft bes ruffischen Reiches, Die Quelle unermeglicher Berwüftungen im Bolle, gewuthet hat, wie befonders unter ben Beigruffen gefcheben - ift er mit entsprechenden Beiftesanlagen in berfelben 200gemeinheit ausgestattet. Beweist icon bei bem muntern und rafchen Großruffen bie hervorstechende Reigung, überall Bergierungen angubringen, bobe Culturfabigfeit, fo find inebefondere die finnig nachdenklichen, fcmarmerifch grubelnben, überaus frommen und andachtigen Rleinruffen geborne Runftler; ihr scharfes Dhr und Gedachtniß lagt fie ohne Unterricht gang portrefflich und pracis mit ihrer vollen Gloden-Stimme fingen und verschiedene Inftrumente fpielen, richtiges Gefühl für alles Dag und praftischer Geschmad ohne Unleitung im Beichnen und Malen oft unglaubliche Fortidritte machen. Schon ihre gewöhnlichen Sandwerfer-Bereine zeigen bas Talent, mit unbebeutenben Berfzeugen und geringen Sulfemitteln bie tuchtigften Berte auszufuhren; die Blotnifi's g. B., ober Bimmerleute, beren achtruffis fcher Rern fogar bie Gage verschmaht, und ben gangen Baum von beiden Seiten fo lange behaut, bis er bas benothigte Brett hat, machen mit bem plumpen Beile und bem einfach groben Meißel jum Erftaunen zierliche Sachen. Dabei zeigt fich im Bolfe fehr lebhafter Drang nach intellektueller Bil-In neuester Beit find in mehreren Rreisen viele Bopen ber Krondomainen burch namhafte Gehaltszulagen zur Beforgung von Elementar-Schulen bewogen worben, die ben allgemeinsten Anklang finden; überall brängt sich das Bolk zum Unterricht, und es bedarf nirgends eines Zwanges, um die Kinder zur Schule zu treiben. Wo für solche Anstalten nicht geforgt ist, da geben selbst minder bemittelte Bauern ihre Sohne den Winter über dem Popen in die Lehre, und zahlen ihm 25 bis 30 Silberrubel für den Cursus, so daß man in manchen Kreisen bereits sehr viele des Lesens und Schreibens kundigen Bauern trifft. Weitere Folgen stehen freilich dahin, die ein allgemeineres Abgehen von dem bisherigen firchlich-politischen System nach sich ziehen wird, einem System, zu welchem gerade ein solches Volk gehörte, wenn es nicht völlig verthieren sollte.

Wenn nun ber gemeine Ruffe mit feinen ungebunbenen Reigungen und vielseitigen Talenten auf Beit einem beftimmten 3med fich wibmet, irgend ein Sandwert ergreift, fo thut er es nicht auf eigene Fauft, nicht auf bem Wege unferes abenblanbifden Individualismus, fonbern ber naturliche Bolfs-Socialismus hat ju bem Enbe eine Art von nationalen Affociations - Rabrifen gebilbet, benen er fich nur einzuverleiben braucht. Ratharina II. gab fich viele Muhe, bas beutsche Bunftwesen einzuführen; es mußte aber in Rußland nothwendig immer eine erotische Bflange bleiben, ba es ein positiv moralisch-freies Gemeinsamfeite: Gefühl voraussent, und barum auch im Abenblanbe nur einft unter bem Schute ber fatholischen Rirche gebieh. Seitbem ihr Beift im focia-Ien Leben erlag, ichmachten wir unter bem egoiftischen Inbividualismus bes Kabrifmefens, bas auf ben Rauf producirt und bas perfonlich freie, felbftftanbige Sandwert ruinirt; und wie benn die Ertreme fich berühren, fo hat Rugland bieselbe Form ber gewerblichen Brobuktion als naturlich nationale, aber mit bem großen Unterschiede, bag ihre inftinttive Affociation vom egoiftifchen Individualismus frei ift, und baber in ber 3bee formlich mit ben boctrinellen Arbei-

ter : Bhalanfterien ber weftlichen Social - Demofraten aufammenfällt. Die fabrifartig organisirte Sandwertegemeinde bes Ruffen ift eine zweifache. Erftens eine mobile: wie g. B. bie Motniff's in Mosfau fie bilben, in Rraft bes achtruffifchen Princips vom unbedingten Gehorfam, in abftufenbe Orbnungen gegliebert, unter gewählten Sauptern und gemeinfamer Deconomie, mufterhafter guhrung und Difciplin, in jeber Sinfict völlig frei von aller Anordnung und Befet von Außen; ameitens eine immobile: wie die vollen Ginmobnermaffen ganger Dorfer und Fleden fie bilben, bie alle Gin und baffelbe Sandwert treiben, g. B. nichts ale Stiefel, nichts als Tifche und Stuhle, nichts als Thontopfe ac. machen, ober auch einzelne gamilien mit fabrifmäßiger Theilung Diefe Affociationen haben dann ber Arbeit untereinanber. ihre Rieberlagen in ben großen Städten und auf ben Martten, bie in Rufland von ungemeiner Bebeutung finb; und fo acht ruffifch-national ift bas Affociationsmefen, bag auch ber Bettel nicht anbere ale in biefer fabrifmäßigen Korm im Brogen betrieben wirb. Außer auf ben Gutern bes Abels, ber feine Leibeigenen betteln ju laffen für schimpflich halt, gibt es wohlhabenbe Dorfer, Die gang vom Betteln leben; mit bem officiellen Bettlercoftum Dann für Dann verfehen. ftellt jebe Familie ihr Contingent jum Auszug in ben erften Frühlingstagen nach bem in genau abgezirkelte Reviere getheilten gand, und die Erpedition dauert, von parlamentaris fchen Busammenfunften an bestimmten Orten und Beiten unterbrochen, bis im Berbit, wo die Familien ber Beimgefehre ten über ben Binter bie Früchte bes Geschäftes ju vergebe ren beginnen.

Wie gesagt, unterscheiben sich bie russischen Affociationen von den westlichen daburch, daß diesen das Princip des egoistischen Individualismus zu Grunde liegt, jenen das des reinsten Communismus. Will ein Petersburger ein Haus, oder selbst einen Balaft bauen, so schließt er bis in's Gin-

Schreibens fundigen Bauern tri freilich dahin, die ein allgemeiner rigen firchlichepolitischen Switem : Syftem, zu welchem gerade ein f es nicht völlig verthieren follte.

Wenn nun der gemeine Ruj Reigungen und vielseitigen Talftimmten Zweck sich widmet, irge so thut er es nicht auf eigene Funseres abentländischen Individua liche Bolks-Socialismus hat zu nationalen Affociations-Fabrisen einzuverleiben braucht. Natharindas deutsche Zunstwesen einzusühre land nothwendig immer eine eroti ein positiv moralisch-freies Gemein und darum auch im Abendlande n der katholischen Kirche gedieh. Sien Leben erlag, schmachten wir u vidualismus des Fabriswesens, de

ter : Bhalanfterien ber weftlichen Social - Demofraten aufammenfällt. Die fabrifartig organisirte Sandwertsgemeinbe bes Ruffen ift eine zweifache. Erftens eine mobile: wie a. B. Die Plotnifi's in Mosfau fie bilben, in Rraft bes achtruffifcen Princips vom unbedingten Gehorfam, in abftufenbe Ordnungen gegliebert, unter gemählten Sauptern und gemeinfamer Deconomie, mufterhafter guhrung und Difciplin, in jeder hinfict völlig frei von aller Anordnung und Gefes von Außen; zweitens eine immobile: wie die vollen Ginmobnermaffen ganger Dorfer und Rleden fie bilben, die alle Ein und baffelbe Sandwert treiben, g. B. nichts als Stiefel, nichts als Tifche und Stuble, nichts als Thontopfe 2c. maden, ober auch einzelne Kamilien mit fabrifmäßiger Theilung ber Arbeit untereinander. Diefe Affociationen haben dann ihre Rieberlagen in ben großen Stadten und auf ben Dartten, die in Rufland von ungemeiner Bedeutung find; und fo acht ruffisch-national ift bas Affociationewefen, bag auch ber Bettel nicht anders als in Diefer fabrifmäßigen Form im Großen betrieben wird. Außer auf den Gutern bes Abels, ber feine Leibeigenen betteln ju laffen für schimpflich halt, gibt es wohlhabende Dorfer, Die gang vom Betteln leben; mit bem officiellen Bettlercoftum Mann fur Mann verfehen, ftellt febe Familie ihr Contingent jum Ausjug in ben erften Frühlingstagen nach bem in genau abgezirkelte Reviere getheilten gand, und die Expedition bauert, von parlamentaris fchen Bufammenfunften an bestimmten Orten und Beiten unterbrochen, bis im Berbft, wo die Familien ber Beimgefehrten über ben Binter bie Fruchte bes Geschäftes ju verzeh. ren beginnen.

Bie gesagt, unterscheiden sich die russischen Associationen von den westlichen badurch, daß diesen das Princip des egoistischen Individualismus zu Grunde liegt, jenen das des reinsten Communismus. Will ein Petersburger ein Haus, oder selbst einen Palast bauen, so schließt er bis in's Ein-

nehmer auf fein Wort überlaffen. es nun zwar im Weften auch, vori men : Mobeitern - ben Taglohn, ober Mesorb: geben, ben Bewinn bes 1 behaltent: in Bufland bagegen fin bilbete Leute, bie bei ihrem technife cher fchreiben tonnen, und ben 9 gieben, fondern mit ben Ramerad Meilen. Es ift in ber That unber Bouvernement feit Beter I. Diefe men: überfeben, und anftatt bloß, i an forbern, mit bem unabanberlich ber Berbienbung alle Strange an Sabrifmefen bes egoiftifchen Inb einenbargern. Man hat anfangs Weliden au gabrifanten nach m und bie Bauern ale Leibeigene Material in ihren gabrifen gu 1 ber freien Affociation allmählig ve fie nicht in ber octropirten Form; Fabrifen maren ber Aufgabe nich beiter auch im Salle ber Arbeiten

Auf bemfelben inftinftiven Gemeinfamteite Befühle, wie Die nationale Affociation, beruht bie Familie und bie Bemeinbe bes Ruffen; bie völlige Unterjochung bes Rechtes ber Inbividualität unter bie 3mede bes Socialismus charafterifirt beibe, und nach biefem Ginen Brincip find in Rufe land bas Kamilienrecht, bas Bemeinberecht und bas Bolfe-Recht consequent ausgebildet , ihm analog die brei Gewalten bes Kamilienvaters, bes Gemeinbevaters und bes Bolfevas ters, in einer Grabation nicht nach bem innern, fonbern nur nach bem außern Umfange ber Autorität, vom pater familias burch ben Staroft bis jum Cjar. Es gibt in ber ruffifchen Kamilie fein Erftgeburterecht; ihr Erbgut ift Stammgut, allen Kamiliengliebern gleichmäßig, aber ungetheilt angehörenb, unter unumschränfter Disposition bes Batere über bie Rugungen; die väterliche Gewalt ift überall, nicht nur in ber Bauernfamilie, Die unbeschränftefte aller Gewalten \*), fo febr, daß fie nicht einmal auf das Blut allein gebaut ist; ein sterbender leiblicher Bater fonnte auch einen bem Blute nach Kremben jum Rachfolger ernennen, wie es anbererfeits oft portommt, bag er einen jungern Cohn jum Erfigebornen ober Kamilienhaupte erhebt, vor bem fich bann ohne Biderfpruch felbft ber Aeltefte voll Ehrfurcht neigt. Dringt ein Kamilienglied auf Theilung, so befommt ce feinen Untheil, ift aber bamit vollig ausgeftoßen, und bilbet eine neue Fa-

<sup>2)</sup> In ber ruffischen Familie überhaupt verfügen Bater und Mutter unbedingt über alle ihre Kinder. Bei der Fürstin M. z. B. mußte ihr Sohn, der als General Armeecorps commandirt, als Gesandter, als Generalgeuverneur gedient hatte, jeden Morgen zur Auswarztung erscheinen, wenn er in Betereburg war. Einst hatte er selbst: ständig einige Dispositionen in ihrem Stalle vorgenommen, ein ihm schliccht scheinendes Bferd ausrangirt und ein besseres eingestellt; das Wagniß betam ihm herzlich schlecht, er ward am andern Morgen von der Mutter mit ganz soliden Ohrseigen regalirt, die er demüthig hinnahm. Rach demselben Berhältniß richtet sich dann auch der unbedingte Gehorsam gegen den Czar.

nicht geben fann, ohne zugleich liegt bas Princip ju Grunde, b. bungen, Bache, Deiche zc. eine als einer Ginheit gebore, und je auf gang gleichen Antheil an al ber Gemeinbe neugeborne Rnabi auf einen Untheil mit, mogegen an bie Gemeinbe gurudfällt. Jagb und Fischerei bleiben gur theilen ungetheilt, Meder unb ! unter bie Mannepersonen Ropf theilt; bie Aderarbeiten verlaufe meffen, ohne bag irgend eine E ber größten fast militarischen Di Tage, jur felben Stunde alle gen, jum Eggen ic., und eben fehren. Dem Brincip nach mu wechseln, wie benn auch ursp ber Gefammtgrunbbefit, mit gen litat, unter fammtliche Chepaare ben follte; aber bie ungemeine Agrifultur lagen auf ber Sand

einen Reservefond por, aus bem neu bingutommenbe Berechtigte ihren Antheil erhalten, und an ben bie Antheile ber Berftorbenen gurudfallen, mobei man jedoch thunlichft vorforgt, daß die Theile bes Batere wieber auf ben Sohn tom. men, und die vorhandenen Aderwirthichaften möglichft wenig alterirt werben. Berade barum bleiben auch die Kamilien gerne ungetheilt beifammen; wenn g. B. ein Bater von feche unmundigen Cohnen wegstirbt, fo baust die Bittme meift in der bisherigen Art fort, bis die Cohne heirathen und alfo neue "Taiglo's" bilben, worauf fie fich nicht etwa in ben vom Bater bisher benütten Bodenantheil theilen, ber vielmehr an die Bemeinde heimfällt, fondern jeder von ben feche Sohnen mit allen übrigen Gemeinbegliebern gang gleichen Antheil erhalt, alfo mitfammen vielleicht bas fünf - bis fechsfache von bem, mas ber Bater befeffen; und auch wenn ber Bater am Leben bleibt, forbert er fur jeden ber feche beiras thenben Cohne ben gleichen Antheil am Gemeindebefit, obgleich fie mit ihm in gemeinsamem Saushalt fortleben, wie namentlich für Lebzeiten bes Familienhauptes die Sitte es mit fich bringt. 3m geraben Begenfat ju ben Berhaltniffen im Beften ift bemnach eine gablreiche Kamilie, viele Rinber ber größte Segen und Reichthum bes ruffischen Bauern; eine Ausheirathung, die bort das Bermogen zersplittert, bringt bier einen neuen gandantheil, und in der Schwiegertochter eine Arbeiterin mehr. Chelofigfeit ift baber bei bem gemeis nen Ruffen faft unerhort \*), und ba bie ruffischen Chen ge-

<sup>\*)</sup> Das Drängen zu frühen Geirathen hat bis in bie neuesten Zeiten eigenthumliche Migbrauche veranlaßt, die für die nationalfirchliche Moral bezeichnend find. Die Knaben murben so früh verheirathet, daß man häufig fräftige Beiber von 24 Jahren sah, welche ihre Chemannchen von 6 Jahren auf ben Armen umhertrugen. Erft jüngst hat die Regierung Trauungen vor dem achtzehnten Jahre bes Mannes befinitiv verboten. Bei der frühern Sitte, mannbaren Beibern Kinder anzutrauen, entwidelte sich in der Regel ein



unfere zwei anberen Folgerungen nachbem er aus ber moralischefrei tiven Socialismus in Die Erbfur bualistus verfunten, au fenem mehr: aurfieffebren fann : am eite: bes iruffichen Socialismus bie freien Bewußtfeyns aufbehalten i von ber fatholifden Rirde bi Die eigentliche Taufe, empfangen publit bes Social Demofratismu Brownfon, eine gelehrte Bierbe b bat fingft in feinem Retworter faat: "Rusland begunftigt menia wie gethan, ben Rabifalismus un folimmften Feinbe, gegen welche bigen bat, unb bas ift viel"; er bere Geiftreiches gefagt ju haben. Realtion gegen ben protestantifche bivibualismus, ein europäischer S trate, wer weiß, ob Rufland fühlte, als ber fatholifden Rirch Extreme berühren fich, und ein

Eine folde Revolution, meint Sarthaufen, wie fie Europa von ben Socialiften brobe, fei in Rugland unmöglich, weil bier ibre Buniche icon erfullt feien. Aber Die ruffifche Bauerngemeinde bat bis jest nur ihren inftinftiven Charafter erprobt; auf ben erften Befehl von Dben mare fie nicht mehr, und eben weil fie ein bloges Raturgemache ift, bat fie nicht Biberftand zu leiften vermocht, als man Bentnerlaften ber Ungebuhr von Dben berab auf fie malgte. Rommt bas ruffifche Gemeindeleben einft jum Bewußtseyn, und reagirt bie gegen, fo ift eine "folche Revolution" mehr ale ju furchten. Bir brauchen wohl blog bas Bort "Leibeigenschaft" gu nennen, die ber bislang freien Gemeinde gerabe ju einer Beit octropirt murbe, ale fonft überall im driftlichen Europa bas Borigfeite - Berhaltnig nabeju verschwunden mar. folimmer aber wurde ber Drud ihres Joches in bemfelben Mage, ale die westliche Kabrifation und Lurusinduftrie im Reiche überhand nahm. Früher, ale Rugland noch ein Aderbauftagt und fein Abel Landadel mar, blieb die leibeigene Bemeinde bloß mit einem Ropfgelb belegt, übrigens in engfter Berbindung, gleichsam eine freie Republit, abhangig nur burch ben feften Tribut, ben fie bem herrn gablte; als aber Rrone und Abel moderne Fabrifanten wurden, anderte fic bie Sache. Man bemerfte zuerft, daß alle Arbeit bes Leibs eigenen im Grunde bem herrn gehore, und ale er, jur Frohnde in den Fabrifen gezwungen, nicht befriedigte, dafür aber Anlagen zeigte, ein trefflicher Bewinner zu werben, wenn es auf seine eigene Fauft gebe, ba wendete man ben Grundfat in ber Beife an, bag man jest bie Leibeigenen, nach ruffischer Liebhaberei, speculirend herumziehen läßt, wie fie wollen, nachdem jeber Gingelne nach Alter, Bilbung, Rraft, Talent ju feinem Capitalwerth abgeschätt, und nach ben entsprechenden Binsen mit einem jährlichen Tribut beichlagen worben, ben man "Dbrof" nennt. Bon großen ganbwirthschaften bes Abels ift unter biefen Berhaltniffen feine XXXIII. 5**2** 

Rebe; meift im Dienft, ober in ben Stabten lebenb, ift er ein Stadtadel geworben, wie ber italienifche, und gehrt von jener Sclavenfteuer. Dagu nehme man, bag unter bem ameiten ober vornehmen Bolfe gerabe bie bem mabren Bolferecht entgegengefesten Brincipien berrichen, namentlich ein Erbrecht mit unbedingter Theilbarfeit bes Befiges, welchem Grundfas felbft bie Ginheit ber Gemeinde weichen muß, fo bag bie geplagten Dbrofpflichtigen, gerfplittert unter zerfplitterter Berricaft, bann gar feinen Rudhalt mehr haben; bag um bie Daffe verarmten Rleinabele immer untergeordnete Gubjefte aus ber Bureaufratie lauern, um ihnen fleine Sauflein Leibeigener, wo möglich in gewerbfamen Begenben, abgutaufen ober abjupachten, 5, 10, 20 Bauern, Die fie bann auf Dbrot fegen, neu icagen, und ale bie furchtbarften Blutfauger qualen - nehme man folche Buftanbe, und es ift leicht gu errathen, warum ber Caar erft jungft, in ben weftlichen Bropingen menigftene, bie Berpachtung ber Leibeigenen verboten bat. Unfer Gemabremann außert fich im Allgemeinen febr milbe über bie Leibeigenicaft, bie, bejondere fo lange bie alten Dorfgemeinden burch bie Theilungen noch nicht gefprengt maren, vielleicht fogar ein fur bie ftaatliche Entwidlung Ruflands nothwendiges Inftitut gemefen \*); aber auch er

<sup>\*)</sup> Sang anbere fpricht fich freilich j. B. ber englische Reisenbe Dliphant aus; er verlangt schleunigste Emancipation in Maffe, wenn Rußland in Agricultur, Industrie, handel emporfommen foll. Ge seit unglaublich, welche bemeralifirenden Wirfungen bas unfelige Spstem auf die unterworfenen Bauern außere, so seine z. B. die Leibeigenen an der Wolga bas moralisch am niedrigsten stebende Wolf, unter dem er noch gereidt fei; heirathen wurden, ohne den Willen der zu Berheirathenden zu befragen, auf Beschl des Cigenthumers und nach Unordnung bes haushosmeisters geschloffen; der Capitan bes Reisenden selbst habe seine Bamille schwanke zwisschen Zehnen gehabt; ber Preis einer Famille schwanke zwisschen 250 und 400 fl.; Schulen feien auf dem Lande verboten, einzelne Dörfet ohne Kirchen ze.

urtheilt, daß sie nun zu unerträglicher und unhaltbarer Gestaltung sich ausgewachsen, für nicht weniger als 24 Millionen Menschen. Allein Riemand sieht einen Ausweg, sie aufzuheben, ohne eine große sociale Revolution herbeizuführen. In sosen hat auch Rußland seine "sociale Frage", und je nachdem sie entschieden wird, vielleicht durch gewaltsame Reaction von Unten, gewinnt Rußland gerade an jenem gesährlichsten Proletariat zuerst eine Uebermacht, an dem vornehmen, das in Frack und Glacehandschuhen revolutionirt. Wir haben bereits früher erwähnt, daß die höhern Klassen in Rußland gestig schon jeht so großartig dazu disponirt sind, wie nirgends in der Welt, und noch einmal! wer weiß, so das rechte Heerlager der Communisten nicht einst — Ruße land heißen wird?

Ronnte aber die an fich gewaltige Organisation bes ruffifchen Gemeindemefens, eben weil fie bloß instinktiver Ratur ift, beliebiger Berunftaltung von Außen fich nicht erwehren, so war fie auch unfähig, mahren Fortschritt ju forbern, ber eben immer bie Signatur moralifch freier Entwid-Dieß zeigt fich an ber ruffischen Agricultur. lung trägt. 3wischen ber agricolen Bollenbung bei ber Gebundenheit und Untheilbarfeit bes Grundbefiges in England, und bem agricolen Berfall bei ber fdrankenlofen privatrechtlichen Theilbarfeit beffelben in Franfreich, burfte Rugland bei feinem Princip an fich einen fehr achtbaren agricolen Rang behaupten fonnen, namentlich wenn es fein Affociationstalent auch bier consequent burchführte. Aber weit entfernt; Die Agris cultur ift vielmehr fehr jurud. Man hat nach außern Grunben bafur gesucht, bie wohl Manches beitragen mogen, wie der Mangel an Groß - Brundbefit, und die Abichließung Ruflands jur Bebung feiner Induftrie, Die aber in Bahrheit nur beren maßlose Bertheuerung, und folgerichtig bie Entwerthung bes Aderbaus bewirft, ber freilich nicht bluben fann, wenn er eine verbaltnigmäßig fo folechte Rente ge-



terften Mangel preisgegebe der Gegenden dagegen ve in fruchtbaren Jahren, n Sinten der Preise verhinde Borrathe auffpeichern, fo bi wohlhabender find, als bie alfo fogar auch in diefer Be Leibeigenschaft bie größten & bin ift auf bem überreichen feslichfte Sungerenoth bereit burch einen andern llebelftan tive, bloß fur ben Augenblic Schwunges entbehrenbe Ra verrath. Es mangelt naml gang an ben rechten Commu hinweifung auf Rorbamerifa gleiche; es fehlt hier bie ftai Monarchie, und boch, welche Berfehr haben hier bie rein ; tereffen gefchaffen! Rußland famfeite : Befühle, bas an n Welt basteht, wie ift es mit i

Die Ertreme berühren fich; eben bas, mas als bas foliefliche En be bes egoiftischen Individualismus unserer weftlichen Cultur und beren Untergang uns täglich furchtbarer bebroht, namlich bas Berfdwinden ber burgerlichen Dit telflaffe und bamit die unvermittelte Entgegenftellung von Soch und Rieber, Reich und Arm - baffelbe ift es, mas in Rufland bas principielle Resultat bes Anfanges einer entlehnten Cultur bilbet, bie einen Theil bes Bolfes gang unberührt ließ, dem andern außerlich anflog, ohne je fein geiftiges Eigenthum werben ju fonnen. Der unter bem Cjarthum fo fruh wie nirgende fonft ausgebrochene fchroffe Dualismus amifchen bem eigentlichen Bolfeleben, bas bis jest jum Blud von ber mobernen Befeggebung und felbft von ber bureaufratischen Abministration fast gar nicht alterirt wurde, und bem in die westliche Cultur vollig versuntenen höhern Stande hat vor bem socialen Difere bes Westens Eines voraus, mas an fich freilich viel mare. Er fucht, burch Schaffung eines Mittelftanbes fich von fich felbft erft au befreien, und in die Triplicitat ber focialen Gefundheit erft einzutreten, mahrend ber Beften fein fociales Mittelglieb Jahrhunderte lang hatte, es aber nun übermunden, von Rrebegeschmuren angefreffen und hinfiechen fieht, Schritt fur Schritt ber Rataftrophe fich nahrend, wo eben beshalb und burch ben absoluten Dualismus die socialistische Revolution unvermeiblich ift. Aber auch Rufland hat bis jest wenig Aussicht und noch weniger Erfolg fur feine Bemuhungen um bas erft zu schaffenbe sociale Mittelglieb, b. i. um einen Burgerftanb. Der ruffifche Bolfecharafter und bas driftlich ftolge, in fich freie und nach allen Ceiten berechtigte Burgerthum, wie follen biefe zwei Momente fich jusammenfugen ? Der Burgerftand ift ein Rind bes fatholischen Geiftes im focialen Leben; ale biefer Beift im Beften wich, verfummerte fein Brobuft, und weil er in Rugland nicht geweht, ift es bort unmöglich. Er mar bie schönfte Bluthe ber moralisch-



thodore" Rufland, bas Ggi Burgerstand!! Def ift mahrli

Der Bunsch ift jeboch Um von bem Treibhausleben bas bloß ben 3med zu habe führen, indem bie jum Luru huten, ruffifche Fabrifate gu Gewerbe noch jest, nach 13( reaufratie, auf einer Ctufe, allerbings übel anfteht. Es g Gewerbestand ju bilben, ber & verberbliche Chaos ber ungehe Commers bringen fonnte. 26 ber Ruffe erfahrungemäßig ein Rreise seines unbefangenen Da halb bie niebere Claffe ber ifoli fleinen Gewerbeleute burchgang etwa zu einer höhern quafiburg fällt noch bagu ftete früher obe: zusammen. Dabei ift und ble

als 62 Millionen : Menfchen, jest, anderthalb Jahrhunderte nach ber Brundung Betereburge und ber von Dben becretirten Errithtung von Manufafturen aller Art, meniger Sans bel als London ober Liverpool; ber englische Berkehr mit Rufland ift in ben letten 20 Jahren gang ftationar geblies ben, und was hier an eigentlichem Sandel noch eriftirt, ift bas Wert ber Fremben. Geringer und ftagnirenber Sanbel eines folden ganbes zeigt aber nicht von focialer Stärke, fondern von socialer Comache. Die gleiche Signatur ift naturlich ben ruffischen Stabten aufgebrudt, in fo geringer Babl fie auch, größtentheils fummerlich, vegetiren \*). Diefe czarifchen Runftpflangen haben baber eine gang anbere Phys fiognomie, als die westlichen Städte, wie fie denn hier aus bem Bedürfniß gewerblicher Corporationen hervorgewachfen, bort von oben berab befohlen und auf Bufunft gebaut find. Danche ermachfen gwar febr fcnell, andere leben bloß als Site ber Bureaufratie, allen fehlt aber ber eigentliche Rern ber ftabtifchen Bevolferung, ber Burger - und Sandwerferfand; ba die fleine Industrie in Rugland mehr auf bem Lande als in den Städten fich befindet, auf den Dörfern gee ' werbemäßig betrieben und auf Marften verschleißt wirb, fo ist selbst in großen Städten fühlbarer Mangel an Handwerfern; man findet z. B. in Et. Betersburg Mobelmagazine, bie an Elegang ben Barifern nichts nachgeben, bagegen fcmer einen Sandwerker, wenn es fich um eine kleine Reparatur

<sup>\*)</sup> Das Berhaltniß ber Stabte jum flachen Lande betrachtet, kommt Gine Stadt auf 130, Quadratmeilen; in Defterreich kommt Gine auf 15, in Preußen auf 5, in Frankreich auf 10. Uebrigens find die freilich größtentheils fehr schlecht gebauten ruffischen Stadte meift große, so daß hier die durchschnittliche Bevölkerung einer Stadt 7300 beträgt, in Preußen nur 4640, in Defterreich 6076, in Frankreich 7114. Die Junahme der Bevölkerung in den Stadten beträgt nur ein halb Procent, weil sie in einigen ftagnirt, in aus dern durch Krankheiten fogar zurudschreitet.



bes Lebens eine Bilbungsichule bu bann auch Beamte, Officiere, vo merben. an Arbeit und Entfagung g Matterade auf Wohlleben und Lus Mitad bon einem folden Groft Muber nicht bie Rebe. Wenn bei Biller Bartruffe mit gefcheiteltem S Auftant auftritt, fo boch gewiß ber Bath 'es nur irgenb angeht, ftrost Wie eineralichem Lurus, und bie miliebilbet, wie ein Stad Baumi Die elegante Dame; Die Familie manffen in eurobalfder Glegans Der Mobe und bem Lurus; mas fund neunen fonnte, trachtet bie W beingen, und es gibt füt fie Bein unfeligen 3wed bet einfeitig Michplaubern, Muficiren, Tangen acht altruffische Rramerefrau thi lang nichts, und gerath im DR Excesse aller Urt, wie benn ebet Liberlichfeit nur allgu haufig finb men in ben fogenannten Burge Eultur in jener moralische focialen Entartung fieht, welche man mit bem Ausbruck bes "über seinen Stand hinaus Bollens" bezeichnet, so ist an dieser Entartung, und zwar in einem aller Orten und Zeiten unerhörten Umfange, die ruffische Cultur schon — in den Windeln tobtfrant.

Der allgemeinen Sucht bes "über feinen Stand hinaus Wollens," mit ber bie entlebnte Cultur bas ursprungliche Bleichheite : Gefühl im Bolte vergiftet hat, biente bie Regierung mit ber langen Leiter ihrer Rangelaffen ober, mas baffelbe ift, Ab elsgrabe. Bas von bem intendirten, "Burgerftand" einigermaßen aufzuschäumen vermag, reicht alebalb an bie erfte Abeleftufe hinan, und andererfeits ift ber alte Erbabel völlig in biefem neuen Abel aufgegangen, ber im Brincip ein reiner Berbienstabel fenn foll. Gin Brobuft ber liberalen Ibeen Beter I., fann er nicht vom Cjar nach Billfur verliehen werben, fonbern fallt nach gewiffen gefetlichen Bestimmungen ju, fur bie Jeber aus bem Bolfe fic qualificiren fann, querft ale perfonlicher, im Berlauf bes Avancements aber als erblicher Abel. Co ift aus bem iebenfalls wenig zahlreichen alten Erbabel ein formliches Bolt ber herren ermachfen, über beffen Bahl munberlich fcmanfenbe Angaben eriftiren; bie niedrigfte ju 500,000 wird mitunter bis auf 12 und 15 Millionen Seelen gefteigert, bezeichnent genug für ein Abeleinstitut. Es gibt freilich g. B. auch eine Art begrabirten und ganglich verbauerten Abels (Die Obnobworgen), welche je nach Umftanben mitgegablt merben fonnen, und baneben einen fehr gablreichen Rleinabel, in manchen Gegenden fo bicht gefeffen, bag einzelne Dorfer unter 10 bis 15 folder Abelichen gerfallen, beren manche auf ben Befit von zwei bis brei Bauernfamilien ober Taiglo's beschränft, fast alle aber tief verschuldet und ber Fluch je

<sup>\*)</sup> Bgl. Die faftifchen Bemerfungen bei Garthaufen. I, Bort. C. 8. C. 187. 66; III, 18; I, 10. 164, 189; II, 518.



mann, jeder Edelmann ein verti noch eine fo fcroffe Trennung g hervorbringt, ift erft bas Singul in ber namentlich bie Frauen vergeffen, fo bag fie einen ru foreiben vermögen; fonft aber biftinguirenben fittlichen Abelefte wie im Weften, gewiffe burgerl fur unmurbig feines Stanbes er Scrupel wirkliches Mitglieb ein Eines verschmaht er in ber Rege Die allgemeine Berweichlichung ift fprudmortlich geworben, uni besonders marfirt, ift eben die eigentlich ruffifche Gemeinsamfeit tiven Cocialismus gepflanzten ber mobernen Civilisation: unter men eine burchgangige neibifch Scheelsucht, bie alle naturlichen gens in ben Grund vergiftet.

Was ruffischer Abel heißt, fatur beffen, was wir unter Al

absolut verfagte ift; wohl aber ift fie ein specifisch fatholisches Raturlich fann ber ruffifche Abel bei folchem Befen auch weber die politische noch die sociale Bedeutung bas ben, die man ihm von Dben herab noch bagu mit aller Gewalt aufzubringen zu suchen icheint. Nirgende in gang Europa hat der Abel so große materielle Rraft in ausgebehnten Bermogeneverhaltniffen, wie in Rugland; mehr ale bie Salfte alles mirflich cultivirten Grundbefiges gehort ihm als unbefchranttes Gigenthum, mehr ale bie Balfte ber Bevolferung ift ihm leibeigen. Rirgende fonft hat er fo weite perfonlichen Brivilegien und Freiheiten, wie bier, wo er fur feine Berfon fteuerfrei, der Militarpflicht, ber Ginquartirung überhoben ift, auf feinen Gutern mit Fabrit = und Induftrieanlagen aller Art völlig unbehindert schalten fann. Rirgende hat ber Abel fo große politischen Rechte bezuglich ber gangen innern Reiches verwaltung, wie in Rugland; die Regierung hat eigene Abelscorporationen geschaffen, fle hat biefelben erft jungft noch burch Ausschließung bes ju fleinen Befiges vom attiven Bablrecht reformirt und die hemmenbe lebermacht bes gang roben armen Abels baburch gebrochen; furg, fie ift nach Rraften beftrebt, die Rechte bes Abels auszubilben, namentlich bas Inftitut ihrer felbstgemählten Beamten, ber Joprafnite, in beren Banden die gange Administration liegt, fo bag bei einigem Selbftgefühle eine ftanbifche Berfaffung erwachsen mußte. Aber icon alle Dube von Oben ift verloren, die Ariftofratie aus ihrer Dhnmacht nicht herauszueleftrifiren; wenig esprit du corps, fein corporatives Bewußtseyn mit bestimmtem Denfen und Wollen, furg, fein politisches Leben, bochft unbebeutenber Ginfluß auf bie Boltsmaffen, nach obenhin nur foviel moralifche Berfonlichfeit, als bas Gouvernement munfct, hervorlodt, ja formlich heraus zwingt, fo bag bie ganze politifche Abelsorganisation feinen anbern Einbrud macht, als wenn die Corporation nur aus Gefälligfeit gegen bie Ibeen und Intentionen ber Regierung bestebe, und nur bes leifen



emwicht, augenschemlich unt gegen welchen er benn auch Er meint, ber ruffifche Abel von der Regierung angeblid einer ftanbifden Berfaffung weniger frangofifch ale beutf bieuft mehr als eine Durchg bem Lande lebe, und ben Dbi großen Landbaus mehr in Fri glaubt er, fei von ber jungerr namentlich feitbem ber Brand ben Abel über bas Land verfd eine gabrifftabt gemacht. Alleit felber feinen eigenen Soffnung Sabrifen auf bem Lande rebe: zwar abermals nicht vom Lat Brovincial - und Gouvernemen bern ju glauben, mare jer "Jungrußland," und biefer & Brovincialstädten anschwellende innere Anbahnung befferer Buft ler eine Unmöglichfeit, reforma Beg zu noch größerm Raffinem

benfelben Berichten fame ber Ruffe von ber 3bee, bag bas awilden die Bemeinbe und ben Cgar in ber Buteherrfcaft eingeschobene "Baterchen" ein rechter, mabrer und nothwendiger "Bater" fei, mehr und mehr ab, und burfte man fagen, baß feit 1843 bie Bauernaufftanbe gerabegu in Bermaneng feien. Cogar bie Jahresberichte bes Minifteriums bes Innern ergeben barnach bas furchtbare Refultat, baff alljährlich 60 bis 70 Guteberrn von ihren Bauern ermorbet werben; und fie morben ben milbern Leibherren fo gut, wie ben harten, bloß weil er ein Abelicher ift, und überall lenchten babei bie Ibeen von 1525 bervor. Es berricht thatface lich burch gang Rugland berfelbe Buftand, wie ihn 1843 ein baltifcher Baron in einer Rreisabelsconfereng mit ben Bore ten bezeichnete: "Der Raifer burfte es ben Bauern nur erlauben, nicht befehlen, und morgen lagen wir alle ermorbet auf ben Branbstätten unserer Ebelbofe" \*).

Berwundern darf der allmählige Abfall von jener Idee nicht; ift ja der "Bater" Czar durch seine Bureaufratie dem Gemeinde su Bater" und dem Familien sudter" überall ges genwärtig, wozu also noch ein so wenig zweideutiges und nur allzu fühlbares Mittelglied. Wie fame überhaupt eine solsche Bureaufratie zu einem Abel, der es nicht bloß titulariter wäre? Es war consequent, daß sie im Westen seine politissche Bedeutung vernichtete, und in Rußland sollte sie so uns sinnig seyn, ihm eine solche erst anschaffen zu wollen? Ja, wenn sie mit Selbstmord umginge! Aber Herr von Harthausen hat sie, wie es scheint, misverstanden; es fällt ihr nichts ein von "ständischer Bersaffung", und mit der "politischen Bedeutung" des Abels meint sie bloß: es solle kein

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie Daten harthausen. I. Borr. S. 13; II, 81; III, 59. 57. 42 ff.; II, 119; III, 56; — Rohl's Betersburg. III, 105. 112 ff. 145. 173. 164. 179 ff.; — ben Leipziger Anonymus in ber Schrift: "Rußland und bie Gegenwart" I, 390. 342. 367.



fein Amt geabelt, und fteigt Matrifel; und weil mit bei Anfpruche an bas Leben fteig Solibaritat mit ber gefbmach allgemeine Corruption. Aber gewinn ift er von ihr nicht ; Ratur überhaupt nicht fähig len und Thun. Selbst ber bi lig jum bloßen Bedienten be beren Spite frember Abel ftel ferer Schilberung bes natione nehmen. Ueber bie ruffifche genug, daß von Beter I. bis und faft auch im Militar, fre Leiter und Mufter für bas ei und die einheimischen Ramen Maffe biefer fremben fteben. 3 Unentbehrlichfeit ift eben, ger ihr größtes Berbrechen. Aber mal eingerichtete bureaufratifche erhielten, und andererfeits bewi fticitat bes eigentlichen Boltel unmöalich mohr foun

Die ruffice Bureaufratie bat auch bie Sauptbeftime mung, bie gange Rlaffe ber "Gebilbeten" ju beberbergen, ift baber schon beghalb an Zahl und Umfang noch viel unger heuerlicher, ale die gange westliche. In furchtbaren Broarefe fionen flets machfend, hat fie fich in ben letten funfzig Sabe ren bereits verbreifacht; Bureau machet aus Bureau, Collegium aus Collegium, und wofür bei uns Giner bestellt ift, find bort menigftens brei bezahlt. 3hr Kormen-Befen, Controlen - und Tabellen - Rram ift noch unendlich complicirter und weitläufiger, ale in Preußen, bas man jum Dufter genommen, ohne auch die Bildung, den Fleiß und die Recht lichfeit ber Beamten mit binübernehmen zu fonnen; hemmniffe in allem Berfehr find unermeglich, und bis in bie tiefften Regionen bes Bolfelebens ift bas Schreibermefen icon binabgeftiegen; Die Bauerngemeinde felbft wird balb fcreibend regiert fenn, und Jaroblam g. B. mit feinen 21,000 Seelen lieferte in Ginem Jahr 984 ftabtifche Acten mit 20,732 Ein - und 35,064 Ausläufen; baber fteht bie Bae pierfabrifation allenthalben in ungemeinem flor. Bon bet Bureaufratie untrennbar ift bie militarifche Uniform, in bie fie alle Begiehungen bes Lebens ju fteden weiß; ber Gyme nafift icon bat militarischen Rang, Montur und Degen. ja Quafi Drben, wie die Lehrer beggleichen; Lehren und Lernen läuft auf glanzende Eramen - Speftafel binaus, wie beim Ramaschendienst Alles auf blenbenbe Baraben und wohle einflubirte Evolutionen. Alfo gebrillt und in Formen vere flacht, finden fich bann die Beamten aus allen befannten Rreifen hinaus ba und borthin gefchleubert im ungeheuern Reiche, ihr Gemuth verborrt in ber Ifolirung, und um fie her bilbet fich bas bitterfeinbliche Berhaltniß zwischen Bureaufratie und Bublifum in ihrer unbedingten Scheidung, Die jene noch mehr hart, falt und inhuman macht, als ber aute bureaufratifche Sochmuth felber. Alles außer ben Rangclaffen Stehenbe ift eben nur willenlofes Material jur Formung

,...., und in die itels Art ber naturmuchfigen Rofate litar - Colonien bilden helfen, freiung von andern gaften Gin nimmt und verpflegt, mogegen schaft beihilft, beibe unter bem Commando. Muffen heut ober hunderttaufend Coldaten-Baueri gehörigen ber freigeistigen Gefte fluß verlaffen, und bas raube nifiren; muffen bie fleinruffifc legen, fich ben Bart fcheeren muffen bie Bolen ruffifch lerne in ben Schulen von Liv-Efth. Tartaren in ber Krimm, bie fe bauen, weil ihnen biefe Cultur bauen, erhielten fie zu bem End bem Tartaren, ber es magte, e Belder unausbenfbare Rußland, und bem im außerfte genen Rorbamerifa! ruft ein Sahre lang, fährt er fort, haben 1

benen ber ruffifche Doppelaar bie

erbrudend, an Größe ohne Beispiel; die Pyramiden des: Cheops, die große Mauer des Himmelssohns, wie gleichen sie kindichen Spielereien neben dem russischen Reubau! Ein wenig schauerlich ist die Methode immerhin, nicht nur freie handelnde und denkende Individuen, sondern ein ganzes Bolk, ja hundert Bolker zu absolutem Gehorsam zu bannen und den Einzelwillen zu brechen; aber mit diesem System hat der russische Staat ein Fundament gebaut, wie kein Weltreich, vor ihm\*).

Aber mas für ein "Rundament!" Der inftinktive ruffische Socialismus, soweit er bewegt fenn foll, bewegt von einem Suftem ohne jeden Runten von Recht und Moral, von Religion und Freiheit, in bem bie Ausnahmen gegen bas Princip geben! Ruffifches "Recht" ift ein Unding, und bamit ift Alles gefagt. Ruffifches Befet ift nur ba, um bintergangen zu werben. Wollte man die endlos verworrene Maffe jum Theil fich widersprechender Gefete in juriftischem-Sinne "Recht" nennen, fo ift boch baraus trot aller neueren "foftematischen Sammlungen" faum ju finden, quid juris sit. Es bedarf auch beffen gar nicht. Braucht Jemand ein Befet für fich, fo findet er unfehlbar einen ihm paffenden Ufas, und es ift blog noch ein entsprechendes Summchen nothig, damit die Behörde nicht einen entgegengesetten Ufas in Anwendung bringe \*\*). Gefes ift, mas befohlen wird (Ukasa), und,

<sup>\*)</sup> Morig Bagner in ber Allg. 3tg. vom 25. unb 26. Febr. 1854.

<sup>\*\*)</sup> Dien brüggen erzählt (S. 85 ff.) ein mertwürdiges Beispiel: 3m Gouvernement Mostau erbte ein junger Mann ein großes Lands gut. Ein Gutenachbar benuste beffen Geschäftsunkenntniß, um einen Anfpruch auf eine bebeutenbe Waldftrede von ihm zu erhalten. Diefer ging beshalb zu seinem Onkel, welcher ber Thef berjenigen Gerichtsbehörbe war, bei ber die Sache zur Berhandlung kommen mußte, und gab ihm die Sachlage an, um zu erfahren, ob er einem Bergleich eingehen, ober es zum Proces kommen laffen sollte.



ein — "Unglüdlicher."
minalibus fann die sittliche?
Bolfe jum Bewußtfenn fomm Birfungen bes Systems, wi
bemoralisirt, jeder neue Ufas
nun aber erst die Praris!,
bei dem alleingeltenden höchste
aufhörlicher Wechsel in der!
bie schrofffte Tendenz äußerster

Der Onkel erwiberte: "Sow bu ben Proces gewinnen, benn titela; er versprach, ber Sach Reffe reist getroft nach Mos hort er, sein Proces sei verlo chert ihn, sein Onkel habe sid er nimmt Postpferbe und tri vor ben Onkel. Ruhig fragte sertig?" und auf Bejahen suh best beinen Proces verloren, b nem Gegner mit 10,000 Rubel Sieh, beinem Gegner lag seh nen; ich ersuhr genau, baß

von Biderforuchen, in der ein von der Idee feiner moralischen Aufgabe burchbrungener Beamter verzweifeln mußte. unter biefen Umftanben einzig noch mögliche ftetige Brincip erhalt alle am Leben; es beift; ber eigene Bortheil und die eigene Billfur; follte in irgend einem Ropfe Die Caprice ber Unbeftechlichfeit in hartnädiger Auflehnung gegen foldes Brincip verharren, bann muß bie Bureaufratie einen alfo verfehrten Beamten beizeiten ausstoßen, wie mirflich fcon mehr ale einmal vorgetommen. Gin "Es ift befohlen" vom "Bater" Ciar ift für ben Ruffen ein Bauberwort, bem er nie miderfieht, und felbft thorichte ober ungerechte Befehle verbietet die findliche Chrfurcht auf die Bagichale ju legen; aber auch harthausen gesteht, bag bie Tichinofnit's alles Bolf verberben, jebes Rechtsgefühl erstiden, indem ihre Befehle überall ale bie Willfur fleiner Despoten erscheinen, niedrige Sabsucht ober folge Ueberhebung überall burchbliden, nirgende vaterliche Fürforge ober auch nur vaterlich ftrenger und unbedingter Bille. Daber machfe ber sclavische Gce horsam, nicht ber kindliche, und bieß eben ift bie Befahr, von ber wir gesprochen. Wollte Rugland feine Beamten-Legionen anständig bezahlen, fo mare es über Racht finanziell ruinirt; fo aber erhalt ein Bolizeibireftor g. B. mit reicher Uniform, Equipage und entsprechendem Saufe, beffen Lurus erorbitant theuer ift, 380 Thir. Gehalt, etwa ein Behntel bee Bebarfe; um fo plausibler macht fich jenes Princip. Und je naber bem Bolfe, um fo niebertrachtiger ber Mann; ber verhaßtefte und verachteiste Beamte ift ber Landrichter ober Jeprafnif, ben bie Abelscorporationen mablen und ber bie fechsjährige Dauer seines Amtes nach Kräften ausbeutet, um feinem verborbenen Abel aufzuhelfen; ber vifitirende Bouverneur felbft braucht ihn als Borreiter und behandelt ihn als Lump, und bie heidnischen Acheremiffen haben ein eigenes Bogenbild Ramens Schuomi, b. i. Jeprafnit, im Balbe, bem fie ale einem boshaften Gotte Opfer bringen, bamit er fie nicht ju fehr peis



Suvatternen nämlich, bem Eitelträger felbft, von ben Rarr, fo muß er in ben 6

Genug, um zu bewei lismus über die westliche Ende seiner Geschickte ist, derselben steht. Bielleicht Kinder, werden einem erstalweicher Ausweg offen steht werde, ist keinem Katholiken diesem Drama im Often, wspielen. Rußland von deialismus, Nordamerika des egoistischen Individualit rechten Mitte hinstreben, od Gegentheil beider.

<sup>\*)</sup> Bgl. über bie behandelten 219; II, 221; I, 122. 219; manenthum. I, 268. 272. 2. III, 120. 125; — Dfenbr

## XV.

Die europäische Iwidmuble von gestern und heute; abermals bie beutsiche Mittelstellung; wahrhaftige historia bes beutschen "Schut und Erubbundniffes", mit angehängter neupreußischer Nativität.

3m Grunde hat alles menschlich Gesette brei Seiten, bie ben genannten Belt - Socialismen entsprechen, ober umgefehrt. Der ertreme Erceg ift nach rechts und links bin möglich, die furchtbare Fünfgahl, welcher ber fociale Berfall mirflich bereits juguftreben icheint. Wenn es bier nicht wie Bedankenspielerei ausfahe, fagten mir, politifch habe Europa schon lange an dieser Kunfzahl gelitten, fie brobe zunachft, die Situation breier Welttheile ju merben, und erft nach ihrer Rudfehr gur Dreiheit werbe fie, wie bie beiligen Beissagungen uns verfunden, ber rechten Mitte guftreben. Die Türkenfrage hat fruhzeitig die Ahnung einer folchen Beltftellung ber Bufunft in und erwedt, und bei aller Unmaggeblichkeit unferer beffallfigen Ibeen war une boch fo viel gewiß, daß wir heute ober morgen an ber Schwelle einer fo grandiofen Rataftrophe fteben, wie fie felbft im Sturge bes alten Romerreiches nur annähernb ba war. Reuerbings hat fich jene Ahnung gestärft an ben von verschiedenen Seiten ber bestätigten Berichten von einer ploglichen und binreißenben Diverfion Rorbamerita's zu Gunften Rus land's, die man in England, wie in Franfreich, mit panie fchem Schreden betrachte; und jedenfalls burften manche Bos litifer endlich vom Erbalobus zu ertorquiren fuchen, mas Enben benn jene beiben gusammenfommen fonnten, wenn auch nur ber gehnte Theil ber Umtriebe mahr ift, bie ber Caar in Rorbamerifa aufgewendet haben foll. Er mare in biefem Falle eben vom Beften Europa's über ben atlantischen Dcean gegangen, um enblich ben rechten Reprafentanten ber "Revo. lution" als zweiter Beltmacht ju finden, und als Preis bes

Bundniffes anzubieten, mas gerade so menig Sein ift, als Meanyten und Canbia. Aber fehren wir zurud auf ben Boben bes weiland beiligen romifden Reiches! Er mar einft bas Centrum ber politischen Beltftellung, und Strome Blutes bungten feine Auen, bis endlich in ihm bie Reime ber ungludlichen Runfzahl fproften, Die und feitbem plagt. Beil wir nicht verzweifeln wollen, bag er wieber werben fonne, mas er mar, tommen wir immer wieber auf ihn gurud. Die Mittel gur Rudfehr find taum auf einer Seite ber 33 Banbe biefer Blatter nicht angezeigt; immerhin wird Berr Juftia-Brafibent von Berlach uns nicht beschulbigen, wenn bie "Dfterrundichau" fo tieffinnig von bem fur Gemiffe allein noch übrigen negativen "Bleichgewichts-Confervatismus" rebet. "welcher, weil ihm in ber Racht bes 3meifels bie tiefere Bahrheit abhanden gefommen, an bas, was besteht, mit gebrochenem Bewiffen fich antlammert."

Die Turfenfrage hat aufgebedt, wie bequem ber Car bie Kunfgahl zu einer europäischen 3widmuble fich eingerichtet bat. Rur Eines fann fie fverren: wenn nämlich bie beutfcen Dachte jusammenruden ju einer freien Mittelftellung amifchen ben verbächtigen Großgewalten in Dit und Beft. Richt, um bafur England die Situation zu öffnen, wie es mochte, und wofür fein hauptblatt an Desterreichs gutes Schwert" fogar icon ben beutschen Raiserthron versprochen. Sie haben fleißig gelodt und abwechselnb gebroht mit Bolen, Ungarn und Italien; die Börfen find gestiegen und gefallen, je nach ben Biener-Berüchten, und Clarenbon erflatt England's fcmankenbes Baubern burch ein volles Jahr für nicht verloren, wenn bamit bie beutschen Machte gewonnen seien. Aber es handelt fich fur biefe nicht, Die Suprematie gu taufchen, fonft mare jebenfalls ber feftere Berr ber beffere; und wenn im Drient A. B. Rufland fpricht: ber fultanifche Suchteler flirbt burch mich! England aber replicirt: nein, er lebt burch mich! fo haben gwar beibe Recht, aber biefes Re-

ben und jenes Sterben ift für Deutschland gleich gefährlich. Darum mar feit Monaten unser erftes und lettes Bort: "Richt England, nicht Rußland, fonbern Defterreich und Breu-Ben!" und wir ftanden bamit faft verlaffen mitten in ber beutiden Breffe. Darum priefen wir Defterreiche That im Berbftlager ju Dimit ale bie erfte Grundlegung "ju einet freien beutschen und naturgemagen mitteleuropaischen Bolitif" \*). Es gibt eine "fatholische Bolitif", die Schlachtengemalbe will, in benen bie Rampfenben Ronnenhabite. Die Marschälle Scapuliere und Rosenfranze als Instanien tragen; anftatt "Beitung" ju ichreiben, prebigt fie, vergeffent. baß fatholischerseits bie "innere Diffion" feine freie Runf ift. Bas gludfeliger als jenes? aber es ift nicht, unb bann maren es auch nicht - Schlachtengemalbe. Bon Seiten jener Bolitif nun entgegnete und bas Coo im eigenen Lager faft hohnifch: "Defterreichs That?" Allerdings, ante worten wir, unb, wie ihr burch euch felber beweist, eine - große That, fich endlich nach Generationen wieber frei und beutsch zu fühlen!

Man urtheilt die deutsche Mittelstellung furz ab mit dem einzigen Wort: Unmöglich! Und so unmöglich, daß sie auch nicht einmal eines bloßen Versuches werth ift, der vermessene Tollfühnheit wäre. So weit ist es gesommen, daß Demostraten und Liberale Deutschland an den Westen verrathen, die fromm "Conservativen" aber, zu Schus und Trutz gegen diese, bloß zu erinnern wissen, es sei schon lange endgültig an den Often verrathen. Rehmen wir z. B. Reupreußen\*\*), die tapfern Ritter bes Kreuzes und ihre muthigen Bastoren;

<sup>\*)</sup> Bgl. über biefes und jenes Bb. XXXII, 628 und XXXIII, 19 ff.

\*\*) Um Disverständnissen zu begegnen, ift zu bemerken, baß wir die zwei großen nicht bemokratischen preußlichen Parteien, ber Kurze halber, mit ihren eigenen Parteinamen: Reupreußen und Altspreußen benennen. Die erftere ist jest gerade so wichtig, als bei einer eiweigen Openacherung die lehtere sein wurde. Inne, mit

gegen bie Darmftabter Bollvereine - Coalition wußten fie ben "letten Sauch von Mann und Ros" aufzubieten, ben fonft endlos raffelnden Gabel bes unüberwindlichen heeres von 400,000 Mufterfriegern; jest aber proclamirten fie ben 19. April: gang Europa fonne gegen Ruflands "unermefliche Sulfequellen" nicht auffommen, und bie Conclusio mar icon am 16. April gezogen: nur Rußlands Gnabe im beutschruffifden Bund fonne verhindern, daß Rufland mit Krantreich coalifire, b. h. "mit Borfcblagen jur Berftellung bes Bleichgewichts auf Roften Deutschlands querft hervortrete, und fo ber oft an die Wand gemalte und muthwillig beraufbeschworene Teufel wirklich lebendig werbe." Alfo fordere bie "gefunde beutiche Bolitif" - Ergebung! Schanbenhalber bat man ein volles Jahr lang bas heilige Bort "Recht" miße braucht, um ber "gefunden beutschen" ein marmenbes Dantelden umzuhängen; aber nachbem man in ber erften Salfte Aprile abwechselnd noch bas mahre und achte \*) ober bas vor-

ber "Rreuggeitung" ale ihrem Sauptorgan, umfaßt ben griftofratifch:hochfirchlich-confessionellen Theil ber "Innern Diefe, mit bem "Breußischen Wochenblatt" ale Drgan, reprafentirt ben bureaufratifchenieberfirchlich: unioniftifchen Theil ber "Innern Difffion"; ihr gubrer, Geheimrath von Bethmann:Bollmeg, ift in ber Mabiai-Sache mit ben Englandern nach Florenz gegangen, und auch in politifcher Sinficht fteht fie fur England gum Behuf "befis nitiven Sturges ber ruffifchen Braponberang". Sie ift aber auch bie eigentlich gothaifche und unverbedte Begemonie: Bartet, und ihr Programm, bag Preugens Bortheil und Aufgabe immer im Ruden Defterreiche fei. Gine befonbere Ruancirung biefer Bartel glaubt benfelben Bortheil bereits befinitiv erfehen zu haben, in birefter Alliang mit England; man benennt fie gewöhnlich nach bem Bringen von Breugen. Bruber bes Ronige und Thronfolger, ber fcon jest in öffentlichen Schriftftuden fich bas Amt beilegt, "burch Rath und That bas Bertrauen zwischen Ronig und Bolf, in welchem bie Dacht liegt, ftete fefter ju fnupfen."

<sup>\*) &</sup>quot;baß es ein wefentliches hoheitsrecht jeder felbstftandigen Große macht fei, schließlich allein über den Umfang ihrer Rechte zu bes

gegebene und unachte\*) "Recht" Ruflands befenbirt, ift endlich am 22. April bie Ginficht- burchgebrochen: "in ben Anfangen bee 3miftes ift, wie wir nicht laugnen wollen, von allen Seiten fo vielfach gefehlt worden, bag es fcmer ju ermitteln, auf welcher Seite bas Recht, auf welcher bas Unrecht fich befand." Rurg, es ift ein verwandtes "Recht" bier wie bort, und beißt eigentlich : gute Belegenbeit. bem Bertrag von Rainarbichi j. B. fcbien es fich erft nach achtzig Jahren zu finden, und zwar nicht etwa fur Reclamationen gegen specificirte türfifchen Ueberfahrungen bes Trattate, sondern für die Forderung einer neuen und vermehrten Auflage bes alten "Rechts," will fagen: ber guten Belegen. Bei Reupreußen ift es gleichfalls fur Alles gut. Als 3. B. bie geheime englisch ruffische Correspondenz von feiner Seite und mit feiner Sylbe Breußens gedachte, ba fleifete man fich wieder auf jenes "Recht," und zwar alfo: last nur Die Turfei an bie übrigen vererben, wir find bann aller "Erbe in ber Begemonie ber Civilifation," inclusive Deutfch. land natürlich! \*\*) Allerdinge burfte über foldem "Recht"

finden, und bag bie verbleibenden Differenzen endgultig nur burch bie ultima ratio regum als burch ein Gottesurtheil entschieden werden tonnen." Rreugzeitung vom 1. April.

<sup>\*) &</sup>quot;Aus ber Pflicht, dem öcumenischen Batriarchen zu Constantinopel, als bem haupte ber griechischeorthoboren Rirche, treu, helb und gewärtig (!:) zu fenn, hat Rufland von Alters her bas Recht abgeleitet, auf ben Schut biefer Kirche in ber Türkei bebacht zu fenn." Rreuzzeitung vom 6. April.

<sup>\*\*)</sup> Den 15. Marg schreibt die Rreuzzeitung aus Conton: "Aus gespresten Lippen haben wir das Bekenntniß gehört, daß die westliche Colonie des germanischen Stammes (England) vielleicht der öfilischen (Preußen) ihre Rolle werde überlaffen muffen, daß die gestliegen Erben des Culminationsjahres 1846 nicht an der Themse, sons dern an der — Spree zu suchen seien." — Den 24. Marz ebens daher: "Preußens geschieht (in jener Correspondenz) auch nicht ein einziges Mal Erwähnung, und es kann jedem Preußen nur lieb



wenterfeening ein; unmegnig, mig ferer - Reigheit! Unmöglich, wei Boamden find gegen ben herrn be Cibe, blaleid font bie Erben in Matin's tunniglic and metr, wel ten, juiteen fin fillen Rammerlein b mener Mafterftein-Diftatur mit obl Dr. Les in Salle & B. wieber ein et dans gewiß fure und gut an bann wie fest "Bogel friß obereftmall fruber ober frater nicht ! eranblich, als wir mit Rusland beffegten, tonnen wir es allein ni fere beutsche Mittelftellung ift an fi forocen einzig und allein fie, wahren und wirflichen Grabe be man ferner, weil es fich nicht alle innern Revolution in ber Bufun amlichen awei Reuern im nachken Weber England und Franfreich no Stellung bulben. Aber, ben Stab ber Beiben gegen ben anbern beba

wollen, es muste benn nur ber Beften ober ein Theil besfelben ben formlichen Revolutionefrieg intenbiren, in welchem Kalle ohnehin jede Berechnung aufhört. Jener Ginwurf fallt alfo aufammen mit bem letten und fcwerften Unmöglich, bas man triumphirend in die Frage einfleibet: Deutsche Mittels ftellung! nun und mas bann? Unfere Antwort ift einfach. Die Anbern ruhmen fich ihrer Uneigennühigfeit in bem brennenden Streite, und nun geht ihr hin, und be weist ibr fie mirflich! Cagtaum Weften: Bis bieber! fagt aum Dften? Richt weiter! fagt's ju beiben als bittere beutiche Ritter, ge ftust am rechten Blage auf euer gutes Schwert, und wenn ihr gegen ben erften Ueberfahrer bes Rechts Garantien mit Bewalt nehmen mußt, fo foll es zugleich feyn gegen ben eventuellen letten Ueberfahrer. Bebenft, auf welche Sobe euch Bott gestellt; bie Strafe mußte furchtbar fenn fur jeben, ber bem gottlichen Bertrauen ein - Dementi gabe!

Der Cjar hat der beutschen Mittelftellung felbst ihre Aufgabe gewiesen, indem er wiederholt in Bien und Berlin bie lette Entscheidung über bie Ordnung ber Dinge in bet Türfei fomeichelnb anbot. Er hat eben mehr Ginfict über Deutschland als bislang Deutschland über fich felber; er weiß, bag ber Beften nur in ber hoffnung ben Rrieg une ternehmen fonnte, bie beutiden Dachte murben für beliebige weftlichen 3wede forberlichft in's Feuer geben, bag Rugland hinter bem beutiden Bollwert ber Seegewalten fpotten mag. Darum fpannte er feine Forberungen an bie Turfei junga in bemfelben Mage herab, wie er nicht mehr als herr und Meifter ber beutschen Stellung fich fühlen ju burfen glaubte. Darum thut bas Obercommando an ber Donau, feltbem es in ben Sanben bes Fürften Pastiewitsch ift, bas Möglichke, um ben Defterreichern aus bem Bege ju geben, um nur ja fie nicht zu reigen. Darum noch in biefer Stunde bas verzweifelte Werben in ber Diplomatie, in ber Preffe, auf allen Wegen und Stegen um beutsche Gunft. Darum, barf man

annehmen, hat Orloff sich wohl gehütet, die geforderte Verpflichtung, daß Rußland nicht nach territorialen Eroberungen trachte, Ramens des Czaren zuzusagen, während die russische Diplomatie sonst unerschöpflich in solchen Zusicherungen war, und der Czar selbst damit den Engländer Seymour so splendid trastirte. Darum wäre er noch heute zu den liberalsten Concessionen, ja ohne Zweisel zu halb Part, bereit, wenn nur die deutsche Aufstellung für ihn wäre. Aber nirgends sind Garantien gegen llebergriffe von Ost oder West, als die Deutschland sich selber zu nehmen weiß; und kurz — nur so viel soll mit dem Czar anders werden, daß er mit Schmeischeln nicht mehr zum Zwecke soumt, so wenig als mit Orohen.

Die Stipulationen bes Wiener Protofolls ber vier Machte find negativer Ratur : bie beutsche Mittelftellung hat fie ju pofitiviren, fonft murbe fie blog ben Buschauer machen, wie England, Rufland und Franfreich, jum Bernichtungefrieg bis an die Bahne gewaffnet, mit der Turfei bas umgefehrte Schidfalespiel aufführen: "ftirbt ber Fuche, fo gilt's ben Balg." Jene Stipulationen befagen Richt befconeibung bes turfifchen Gebiete und Richtunterbrudung ber Rajahe; beibes fann in Gines zusammenfallen und, positiv ftatuirt, auch für ben Kall jur friedlichen Reubildung bienen, bag ber Buche, wie er wirb, unter ber Bege flirbt. Es gilt ben freffenden Rrebs ber Emancipations - Gaufelei auszuschneiben. mit ber Englands feile Riebertracht Turfen und Chriften vergiftet, es gilt, biefen gang bestimmte und specificirte Rechte und Freiheiten ber Abministration, Des Selbstgouvernements nach ben einzelnen Stammen, jur Barantie zu bringen. Denn ) "nur eine Borbilbung ber innern turfifchen Buftanbe fur bie endliche Auflofung und bestimmte Garantien für die Ginwir-

<sup>\*)</sup> wie eine, von ihren voreiligen hoffnungen auf Frankreich abgefes ben, vortreffliche und uns als competent wohlbekannte Feber aus Berlin in ber Allg. Big. vom 7. April fagt.

tung von Deutschland und Franfreich auf die freie Gestaltung in sich geschloffener flavischen und griechischen Gebietstheile ber Türkei können ben Schluffel zur friedlichen Beilegung ber Frage geben."

Aber ichwarmen wir nicht? Ja, bie beutsche Mittelftellung, wenn fie moglich mare! - fo mahnt uns eine allerlette aber gewichtigfte Stimme - allein Breufen bleibt ibr nie und nimmermehr treu! Und leider ift diese Stimme fast vox populi, und gegen fie haben wir nur - Refignation. Biber bie ichleichenben Gesbenfter im beutschepolitischen Befen gab es fonft einen unfehlbaren Talisman, ein Bauberwort gegen bie Berudung, lautend: "von ber preußischen Politif prafumire immer bas benfbar Schlimmfte." gerne fchidten wir unsererfeits bas publiciftifche Rleinob alserften Maifafer bes neuen beutschen Frühlings an bas Bureau ber "Rreuzzeitung" zur Erecution! Allein - aber und ftets wieder aber! Breußen bat im Wiener Brotofoll rom 9. April ju ben Brincipien ber westlichen Bolitif in ber Turfenfrage fich befannt, und Rugland rechtlich aufgegeben; weil bie Beftmächte bie projektirte "Zauberpolitik" nicht bulben wollten, blieb ihm nichts übrig als Anschluß an Defterreich, und es hat am 20. April bas feit einem Monat verhandelte "Schut . und Trutbundniß" mit Defterreich gezeichnet. Roch ift von letterm bie Ratififation nicht erfolgt, vielmehr beflagt man neue Anstände; aber es wird endlich boch in die Wirklichkeit treten. Richt viel ift damit gethan, und was geschehen, geschieht fpat, febr fpat; aber boch beffer als gar nicht, und unzweifelhaft mare in jenem Bunbnig ber Boben für unfere beutsche Mittelftellung bereitet. Es ftellt gang beftimmte galle jur Beibulfe feft. Reupreußen aber ju glauben, hingen schon dem Bertrage selbst "Separatbestimmungen" an \*),

<sup>\*)</sup> Sie fcheinen die öfferreichische Ratifitation bis jest (27. April) verhindert zu haben. Ann. b. Reb.

die in die Hande Preußens traktatmäßige Befugniß legten, in jeder Stunde der Entscheidung die ganze Vereinigung illusorisch zu machen, und die andererseits wie eine formliche Sanktion des preußischen Programms von der "negativen Bundespolitik" aussähen, welche da vorschreibt: Deutsches, wenn je, doch niemals durch den Bund zu thun"). So ist denn zum wenigsten von Neupreußen klar, daß ihm das Drama: "Kürst Schwarzenberg's Reue von Olmüß oder wie man Einen in der Noth gutherzig laufen läßt," mit Luft noch einmal in Scene ginge; gebe Gott, daß die deutsche Mittelskellung dennoch sich redlich auswachse! Es ist wahr, wir has ben bloß diesen frommen Wunsch gegen jene vox populi, aber er ist doch nicht ganz ohne gegründete Hossfnung!

Die beutsche Allianz Preußens ift nämlich ber absoluten Rothwendigkeit zu banken, die keine andere Wahl mehr übrig ließ, und es ist zu hoffen, daß diese Rothwendigkeit, treu bei Desterreich zu stehen, durch Gottes Langmuth fortdauern werde. Ein Blid auf die Geschichte der Allianz ist daher trostreich; denn man hat alles Andere versucht und ist mit Allem gescheitert. Desterreich dagegen ist sichern und geraden Schrittes ans der Verrottung herfommlicher Diplomatis hervorgegangen, die alle sünf Mächte nochmals den saulen Frieden um jeden Preis, auch den des Gewissens, versuchen ließ, aber Gottlob an Englands Tüde und der türlischen Blindheit unterging; nur einmal hat die officiöse "Destern. Correspondenz," überwältigt von Entrüstung über die preußischen Conse

<sup>&</sup>quot;) Erftens, "baß Defterreich nicht einseitig erkennen taun, wann es im beutschen Intereffe in die Aggreffive überzugeben hat, baß es vielmohr dagu der besonders einguholenden Buftimmung Breußens bedarf"; zweitens aber, daß "ber Bertrag nicht dem Bundestage behuf Beltritts der übrigen Bundesftaaten, sons dern den lehtern einzeln zu diesem Iwede mitgethettt werbenfoll" — diese Bestimmungen find für die "Arenzzeitung" am deutsschen Allianz Bertrag die — Sauptfache.

tretanze, fich beitommen lassen, von ausschließlich öfterreichtschen Interessen im Orient und deren exclusiver Bertretung zu sprechen, momentan vergessend, daß Desterreich nicht aus Belieben, sondern aus Pflicht uns den Kaiser schuldig ist. Betrachten wir im Gegenhalte die Hauptmomente des preussischen Irrfals, soweit sie am Tageslicht liegen, und in der Kürze, die bloß Ahnung von einem diplomatischen Gebahren ohne Beispiel gibt, zugleich neuen Beweis, daß kaum ein Land der Welt so gründlich, wie Preußen, in diametrale Parteien zerrissen ist, dis auf die Stusen des Thrones. Der Eindruck ist sant unabweisbar, daß selbst die Gesandten in London und Paris zweierlei Instruktionen empfangen: neben der legalen noch die von einer Art Winkelregierung, etablirt im Rückindes Thrones.

Die "Bolitit bes Bumartens" nahm mit Enbe Februars ein Ende; die brei Dachte ber Biener-Confereng hatten beren Refultate in eine völlig unverfangliche, im Brincip aber antiruffische Convention gefaßt und brangten ben vierten Collegen Wird verweigert; eine bloße "Formaur Unterzeichnung. fache," fagte Manteuffel fpater, aber bennoch gab er jest feine Entlaffung. Schwägerliche Briefe vom Bort ber Legitimitat an ber Newa hatten also Revanche für die Abweisung Dre loff's; aber icon waren Briefe von der englischen Monarchin im Laufe an ben "Bort bes Broteftantismus auf bem Continent," und Manteuffel blieb. Defterreich in fchlimmem Unbenfen; eigene Gefandte Preugens ba und bort in Deutsche land, namentlich aber Agenten an ben mittleren Sofen. anfragend und bedauernd: "Defterreich fei ja burch Drohungen ber Westmächte bahin gebracht, in ber Borberreihe gegen Rufland ju tampfen;" ber "Boltshalle" (vom 22. Darg) zufolge allgemeine "plogliche und ehrenhafte Ermannung" in Munchen , Stuttgart , Dreeben , Rarleruhe zc., in Die Arme ihres "uneigennubigften und fraftigften" Schugere ju laufen, burch einen zweiten Rheinbund ihre Erifteng nothgebrungen

zu verkaufen," und burch eine eigene Armee bewaffnete Reutralität ju behaupten. Alt preußen in tiefen Bebanten: alfo endlich Segemonie, und wie führen wir nun die Segemos nirten mit Profit bem - Beften ju ? Reupreußen in noch tiefern Bedanfen :. ftatt "ruffifche Alliang" lieber "unbedingte Reutralität" auf die Kabne, und bann fammt ben \_neutralen" Mittleren mit Sac und Bac gen — Rußland! Alt preußen hat auch ageheime Correspondenzen," und behauptete nachher, feine Bolitif fei "vom Deg. 1853 bis gur neueften Benbung ber Dinge (vom 18. Marg) Regierungs - Bolitif" gemefen : Reupreußen ließ abnliche Reclamationen bezüglich ber Sofpolitif errathen. Mitte Marg; Die Aug. 3tg. ftedt voll Berliner Jammer von "überaus rathlofer Stimmung" megen bes Ausfalls aus bem "europaifchen Concert," von "unaussprechlich bufterer Bermirrung," von "mahrhaft fcauerlicher Ungewißheit." Specialgefandte gehen nach London und Baris mit ber preußischen "Reutralität," und um bie liberalen Buficherungen ber orbentlichen Gefandten (Bunfen und hatfeld) an die Weftmachte zu bementiren, um die unterderhand icon abgemachten Raufpreise zu besavouiren und in London besondere zu erflaren: "Breugen werde fich nie faufen laffen." Co bie "Rreuggeitung" (24. Marg); fie brang auf Bunfen's Abberufung, aber Bunfen wollte nicht einmal in "Urlaub;" fein Cohn verdient ein hubiches Cummchen mit Brivatftunden bei verschiebenen Brinceffinen, er felbet fist verichangt binter Inftruftionen und ruft Altvreußen gum Beugen an; fo viele Relche find feit 1848 an bem biplomatifchen Kalftaff vorübergegangen, er hoffte nicht umfonft: auch biefer! Inbef geht bie "Reutralitat" über Meer und Rhein als Rrebs retour. Schon juvor lag bas Wiener Circulare vom 14ten Darg vor, erflarend: "bie Intereffen, um bie es fich handle, feien auch biejenigen ber beutschen Staaten, und Defterreich werbe alte Sympathien ben gegenwärtigen Intereffen feiner Bolfer und bes beutschen Bunbes ju opfern wiffen; "Manteuffel junior geht zur Borforge von wegen ber westlichen Arebse bonauwärts ab mit berselben Proposition und um ein "Reutralitätsbundniß." Dritter Arebs. Entschluß, wegen bes bafür angetragenen "Schut, und Trutbundnisses" mit Desterreich zu unterhandeln; nütt es nichts, so schabet's doch nicht. Englands Plotte in der Ostssee, vielleicht mit versiegelten Instrustionen, sast an der preußischen Grenze! ruffischenglische Correspondenz ohne ein Wörtslein vom "Hort des Protestantismus auf dem Continent!" zahlreiche preußischen Abressen wider Ausland! 30 Millionen Thir.-Bedürfniß, und eine vor Reugierde über das Wohinaus berstende Kammer! Herr von Manteuffel muß reden, und er that's am 18. Rärz. Herr von Florencourt") voll Freude:

<sup>\*)</sup> Wir wollen ben Ramen biefes Bubliciften nicht nennen, ohne wieberholten Proteft, ale wenn fein Standpunkt in ber Turfenfrage mit Anfchauung, 3med und Mitteln ber Neupreußen irgendwie ibentifch mare. Berr von Florencourt vertritt ebenfo aufrichtig unb redlich, ale muthig und beharrlich biefenige preußische und beuts fche Politit, welche allerbinge bie corrette mare, wenn bie Forberungen Ruglande ale unzweifelhaft und unverbachtig rechtlich begrundet fich barftellten, wie er ftete annahm, und Reupreugen anzunehmen fich lange ben Anschein gab. Ueberbieß - mas er im. erften Anfange fagte, bas bentt er offenbar noch: Raifer Frang Joseph hatte sofort ben Degen ziehen, die Ruffen nach Stambul geleiten, und ben Caar in die Sophia einfuhren follen, womit bie driftliche Belt pacificirt, Defterreich felbft gerettet, bas Schiema in bie Einheit ber Rirche jurudgenothigt worben mare. Reben einem wunberbar garten unb, wie felten, fonurgeraben Rechtsgefuhle hat er eben einen gewiffen ibealiftifchen Bug, eher verftartt als herabgeftimmt, ju uns mit heruber gebracht, und ba Rugland in ber Ferne glangt, andermarts in ber Rahe bagegen Manches febr abftoft, fo verlette ihn bie Collifion nur noch mehr, felbft, wie biefe Gematherichtung immer mit fich bringt, bie zu momentaner Bitterfeit gegen Berfonen und Sachen, am meiften bas biplos matifche Berftedensspiel ber Biener-Confereng um ben faulen, feis XXXIII. 54

"endlich in ber eilften Stunde bas lette entscheibenbe Bort," "ber Bauberbann gelost," "Breugen ale Ruhrer an ber Spite Deutschlands." Dimut und 1850 "in gleich ebler Beise" revanchirt, "Desterreich ber Weg gezeigt, auf welchem es fich aus bem Labyrinth feiner jungften Politif berausfinden Rurg, er verstand die Bremier-Rebe - ruffifch; Rreuzzeitung fillvergnügt; Altpreußen verstand sie westlich, marb aber bitter bofe, bag "beibe beutschen Dachte fich activ auf eine ber beiben Seiten ftellen follten;" faft gang Subbeutschland verstand fie beutsch, und mit bem gleichen Recht, wie alle andern Berftanbniffe, verftanden wir fie hegemonisch für die Mittelstaaten, die ja biefelbe bier fünftlich umschriebene Reutralität begehrten, bewunderten übrigens bie Bewandtheit im Berfteden ber mahren Abficht, überhaupt nicht nach Grunbfagen, fonbern nur nach ber Belegenbeit bes Moments zu handeln.

Folgt bas beutsche Stadium, jur Zeit der einzig mögs liche Ausweg, um nicht so fort entweder den Westen oder Rußland auf den Hals zu bekommen! Also deutsche Erwärmung unter Angst-Kataplasmen und wachsende Sympathie für ein deutsches "Schutz- und Trutbündniß;" Kreuzzeitung will am 24. März "schon wiederholt " ganz deutsch consultirt has ben, und predigt am 26. von der "Schamröthe des Patrioten" über die westmächtlich Gesinnten, die nichts merken von der durch "gesunden Menschenverstand und Rechtsgesühl zugleich" gebotenen "selbstständigen und gewichtvollen Politif des grossen mitteleuropäischen Staatenbundes." Manteussel im examen rigorosum vor der 30 Millionen Thir.-Credit-Commission.

gen Frieben. Alfo Unrecht — fagt er — hat Rufland! warum wolltet ihr benn felber ihm Recht geben? — Indef find gerade wegen feiner entschieden rufflichen, aber durchaus ehrenhaften Stellung zur preußischen Politit die Anfichten des Chef. Redatteurs ber "Boltshalle" uns von großem Gewicht.

Atteft-Roten: famos beutsch ju lebhafter Befriedigung ber Eraminanten, aber mahricheinlich bloß auswendig gelernt, jebenfalls in ber Auffaffung "Beranberung von einem Tag gum andern," "fortlaufende Biberfpruche" im politifchen Brogramm, fcreibt heimlich bas veraltete Spftem ber "Reutralis tatepolitif" aus. 3meiter Candibat: ber Rriegeminifter Bonin; Frage: mas ift preußisch ruffische Alliang? Antwort: "Unmöglichkeit ober an Deutschland und Breußen verübter Batermord;" Rote: cum eminentia; Altpreußen (übrigens abmefend) proteftirt ichriftlich und proponirt: von hof aus politisch verbächtig, ergo consilium abeundi. Hohngelächter; Deutschthum im Bachfen. Manteuffel's disputatio pro facultate legendi (bie 30 Mill. namlich) por ber Kammer (8. April); "Morning Chronifle" barüber: ihre Bhrafeologie gefliffentlich bunfel und nichtsfagend; forbert Bertrauen gum Minifterium, "ob aber beffen Bolitif fich von Sofintriquen ober vom Rationalgefühl leiten laffen wird, gang ungewiß und wird wohl ungewiß bleiben, bis irgend eine glangenbe Baffenthat zeigt, welches bie rechte, b. h. bie geminnenbe Seite, im europaifchen Streite ift;" Berr von florencourt: "Es ift etwas Bahres in biefem Raifonnement." Ein Theil ber Rammer will antiruffifche Garantien fur bas Beld; von Berlach broht ben Defterreich gegenüber fonft fo oftenfibel gepriefenen "liberalen Inftitutionen" bes preußischen Conftitutionalism mit ber "Grange bes Möglichen," wenn bie Rammer nicht fofort "als Rammer ihre Unfahigfeit befenne, etwas auszusprechen, mas irgent einen Ginfluß auf bie preufifche Politif haben fonnte;" Binde rebet von "nebelhafter Romantif" höchften Orts, Rugland ließe boch jedenfalls Breugen die Beche bezahlen, und icon Friedrich U. habe eingefeben: "batten bie Ruffen erft Conftantinopel, fo ftunben fie in zwei Jahren in Ronigeberg." Larm, Trommeln und Bifchen, mit Aussicht auf Berfektionirung bis jum englischen "Grungen," rechte; Crebit ohne obiofe Bebingungen.

Den 9. April unterzeichnet Breugen bie in ein "Brotofoll" permanbelte, principiell antiruffifche Biener-Convention. Altpreußen: dazu habe Defterreich genothigt, und tadurch Breugen "aus hochft geführlicher Ifolirung gerettet." Berr von Klorencourt (11. bis 15. April): "man mag bie Runft bes Einlenfens und Revocirens nun in noch fo großer Birtuofitat befigen, gang ungeschehen fann man boch feine eigenen Sandlungen nicht immer machen;" bas Manteuffel'iche Spftem treibe bas Schisma "mit unausweichlicher Rothmenbigfeit in bie allerausgebehntefte Eroberung", aus ber es "riefengroß und gestärft burch eine politifch correfte Stellung" hervorgeben merbe; alfo fort mit ben Miniftern! "was fie mit Anftand nicht wohl vermogen, bas vermogen bie Rachfolger" \*). Reupreußen ift bereits ber prattifchen Sanftion des Protofolls im neuen "Schut - und Trutbundnis" jugemenbet. Commissionen verhandeln in Berlin mit bem öfterreichischen Bevollmächtigten; eine alt preußische über ben militarifchen, eine neu preußische über ben politifchen Theil; ber Lettern Berfuch, bie ruffifche "Reutralitat" in ben Bertrag einzuschwärzen, ift abgeschlagen; man wirft fich auf "Separatbestimmungen", bamit "Desterreich mit feinem gefammten ganbergebiet als ein Ganges" nicht bie beutichen Staaten "für feine specifischen Conberintereffen gefangen nehme." Der Abichluß verzögert fich; halebrechenbe Unftrengungen ber ruffifchen Agenten; neue toniglichen Bergleichevorschläge an bie Mächte; ben 18. April erscheinen England und Franfreich mit bem munblichen "Ultimatum": wo Breußen endlich hinauswolle? Am 20. Beidnung bes Allians Bertrage. Reupreußen balt fich für leiblich berudfichtigt; Altpreußen hat icon am 14. April Breußen vor Defter-

<sup>\*)</sup> Aber, bas ift ja eben bie Frage: ob bie preußische Politik mogslich und wirklich ift wegen Manteuffel's, ober ob herr Manteuffel möglich und unvermelblich ift wegen ber preußischen Politik?

reich und — Defterreich vor Breugen gewarnt, und bes züglich ber Bertrage. Claufeln bas Biener : Rabinett zu "gerechtfertigtem Diftrauen" aufgemahnt.

So ift ber Rern ber beutschen Ginigfeit fur bie Belt ber Tobesgefahr und ber ber europäischen Mittelftellung in ben mutterlichen Schoof ber beutschen Butunft gelegt worben. Reupreußen gerirt fich nordbeutscherseits ale Dbergartner; vierfach find bie Aufgaben feiner Tagebordnung. Und amar Erftens: in Anbetracht, bag "ber Ronig nicht weniger Menfch, sondern mehr Mensch ift, als jeder Andere", bas Baterland also allerdings einen ruffischen Schwager hat, zu bemonftriren, daß Rifolaus I., "bem Mannsftamme nach, fein Romanow, sondern ein Herzog von Holstein", ja, nach Beblut, Beift und Sympathie ein beutscher Raifer fei; baß er als folder nicht nur ber "hort gegen bie Revolutionen bes Weftens", fonbern auch (bort! bort!) "namentlich ber Bort Europa's gegen bie absolutiftischen Raturtriebe feis ner eigenen Ration und bes Slaventhums" fei, und baß er Rufland fur bas Bereich "beutscher Berbindungen" gegen ben Banflavismus fefthalte \*); bag endlich Gott biefem feinem mahren Stellvertreter auf Erben, im Sinblid auf fothane schwierigen Aufgaben, ausnahmsweise erlaubt habe, breibunbert Jahre lang auf Erben ju leben.

3 weitens ift aber Preußen seinerseits "ber Hort bes Protestantismus auf dem Continent", und daraus resultirt eine doppelte Aufgabe, denn wir haben umsonst gehofft, daß wenigstens dem schweren Berhängniß der jetigen Weltfrisst gegenüber die protestantische Propaganda schweigen werde. Man muß also ad a geltend machen, daß es der protesstantische Zweck sei, der die ruffische Freundschaft fordere, und etliche Britten nicht umsonst das Parlament vor unwill-

<sup>\*)</sup> Ofter Runbichau und Rummer vom 23. April.

des Papstes, und als das entspri-Richenregiment des weltlichen & Interessen! Ad b ist zu trachten, thien" die "wohlberechtigten en "benn vielleicht", sagt Herr von nicht fern, wo wir an Waterloo erinnern haben, wie heute an 1 nämlich, wenn England die A1 ber "papistischen" Umarmung F in die gerade Linie der drei n nentalen und außercontinentalen ten Schisma gegen den "papisti

Drittens ist Preußen Hor inclusivo Deutschlands. Daher , gegen ihre Verstrickung in die i essen Desterreichs; der czarische sentire, und anderwärts seien thätig. Rur Griechenland nen unerlaubten "slavischen Indenn einmal könne Bayern, itaten, der deutschen Allianz unr tien "für die Sicherstellung Gr

Prinz von Cambridge, unterwersen zu sehen \*), kurz, aus beiden Gründen ben Rechensehler Rifolaus I. zu berichtigen, ber bekanntlich hoch und theuer geschworen, daß die "systesmatische Mißregierung Griechenlands" nicht nur nicht byzantinisiren, sondern auch kein Haar breit über ihre Branzen, wenn solche überhaupt noch zulässig seien, rüden solle. Bon Reupreußens Freundesmund ist an der Rewa seder Wunsch Befehl, und der Czar räuchert wirklich bereits der sonst oftensibel verurtheilten griechischen — Rebellion mit Wort und That!

Biertens, und vor wie uber Allem, muß man beftrebt fenn, bem Cgar einen Sauptfehler in feinem politischen Argument zu corrigiren. Er fieht nämlich fo gut, wie andere Leute, daß die franzöfischenglische Allianz mehr als alles andere Menfchliche bem Gefet unterliegt: heute roth, morgen todt; daß biefe englisch-französisch-türkische Alliang, und ber entsprechende Rrieg, in Francia ausnehmend unpopular, bie Kinang am vollen Ruin, und eine Schwenfung balb bei Berluft ber Raiserfrone geboten seyn wird. Urguharts, bes berühmten englischen Agitators, Brophezeiung ift mehr als mahricheinlich: England werbe endlich Streit mit ber Turfei felbst und Rrieg mit Frankreich haben, bann eine Revolution über Europa, und schließlich über fich felber bringen. Dennoch berudfichtigt man an ber Rema gerabe Frantreich mit einer gegen bie Behandlung bes "treulofen Albion" feltsam abstechenden Schonung; es ift flar, bag man bort, wenn je eine weftliche Alliang, auch jest wieder eine franjösische hofft. Traurige Berirrung! Ift nicht ber neupreufifche "Bort" in Esse, um bas Freundschaftsband zu bilben zwischen ben protestantischen und quafiprotestantischen "bor-

<sup>\*)</sup> Bgl. Kreuzseitung vom 19. und 23. April; Allg. Sig. vom 19. April.



von Florencourt, feit langem "anti fra ngo fifche" bezeichn ober antienglisch-französische? sehen warum und wozu? Co

Bis die vierfache Aufgewird, ift unsere beutsch-europ weil bequem gegen die Bul rathlosen Westens. Wir ab erfte Angschipe gegeben, werdregen nicht sparen, und schien Köpfe.

### XLII.

## Benno Maier,

Probft bes regulirten Chorherrnftiftes Ranshofen \*).

Aus bem Rlofterwefen bes 17ten Jahrhunderts.

Es dürfte vielleicht nicht außerhalb der Sphäre der Hiftorisch-politischen Blätter liegen, im Folgenden mit einer kurzen Charafteristik eines Mannes sich zu befassen, der zwar bei großen politischen Aktionen nicht mitgewirkt, nicht zu jenen gehört, unter deren händen die Ereignisse im Großen, gleichsam im Lapidarstyle sich formen, um welche sich dann die Alltagsbegebenheiten des Jahrhunderts wie die Markthuben an die gothischen Dome ankleben: der aber in einem beschränktern Wirkungskreise eine Thätigkeit entfaltete, welche und bedauern läßt, daß ihm nicht zu größern Gebilden Hamsmer und Meißel in die Hand gegeben waren. Den Ramen des Mannes, den wir meinen, haben wir an die Spise diesses Aussaches gestellt, der hauptsächlich auf das Manuscript eines Stiftinventars basirt ist, das einst auf Besehl Probst Benno's angesertigt worden, und sich bis jest — 43 Jahre-

55

<sup>\*)</sup> Am rechten Innufer aufwarts von Braunau gelegen, und von beis ben eine halbe Stunde entfernt.



nauen Inventar vom Jahre feiner Refignation ju Sande nem summarischen Inventar bei ben Bahlcommiffaren; e joglich baverifchen Urfunben. bet eine Borrebe, welche bi Soluß ein Memoriale, "n herrn Praelatens ju thuen, anfonft ber Chrf. Commisss signationis competentia, b. ten. Der Titel bes Buches rum praecipuarum monasteri et 1687. quibus Benno 1 suscepit, operose gessit, Cum Appendice quorundam cretorum.

Es war eine fritische 3 30jährigen Krieges. Blieben auch theils von feindlichen ! ber Kriegszustand doch der ! daß viele sich davon nicht mi wir schon alte und neue Ar churfürstlichen Beamten, vom Pfleger an bis herab zum Ueberreiter, auf die Stifte abgesehen, und ertorquirten von ihnen, soviel sie nur vermochten, unter jeder Form, bei jeder Gelegenheit, auf die unbilligste Beise. Bequemste Beranslassung dazu boten die Bisitationstage und die Prasatenwahslen, wo die Commissare unter der Form freiwilliger "Bersehrungen" und Gastereien den Convent ordentlich brandsschaften. Die Sache wurde zulest so arg, daß der Landesfürst mit Ernst gegen den Unsug einzuschreiten genöthigt war\*). Sogar die geistlichen Wahls und andern Coms

<sup>\*)</sup> Unfer Inventar bewahrt barüber felbft mehrere Erlaffe. 3. B.: "Bon Bottes genaben Albrecht Pfalzgrave ben Rhein, Bergoge in Dbern und Ribern Bayrn etc. Thuen thunbt meniglich mit bifem offnen Brief. Nachbem wur in erfahrung gebracht, baß fich ains Thaills, vnnfer Afleger, Cafiner, Richter, Gerichtschreiber, Beberreither, Jager, Borft: und Ambifnecht, auch in gemain ander unfer Ambileut bub Diener, ben unfern Cloftern mit taglichen ab und Buereithen und beschwerlichen Bncofften, wiber bie Bebur ergaigen, unnb biefelben vnnfere Clofter, jum bochften, mit bem taglichen anfal, unb ber Enferung, fur Ir Berfonen vnnb Bferbt, befcweren, barauff ban biffber unfern Cloftern nit geringer nachthaill unnb abfahl ervolgt. Dieweil unne ban folches verner jugeftatten nit gelegen, fonber wur mehr mit Onaben genaigt fein, vnfere Clofter, auch all andere unfere Unberthonen, bei ber Billehait, handt ju haben, ju fcugen, vnb in aufnemen zu bringen. Go wellen und bevelchen wur Guch, allen und veben amtleuthen, und Dienern etc., befigleis chen auch allen andern personen, so nit ber Rotturfft und geschäfft halber, ben vnfern Gottebaufern zu thuen haben, bag 3hr Guch bes ab und Buereitens, wiber alt herthomen und bie gebur, auch ber befchwerlichen Berung, in onfern Cloftern, enthaltenb. Bubem wöllen wur, baff 3hr vunfer Abt, Braelaten, Brior, Abbtifin, Briorin, ond all unfer Clofter Bermalter, unnb Bermalterin, bey Bermeibung vnnser Straff vnb Ungnab, obgemelt vnset gebott, nit übertretet, noch bemanbt, ob bie gleich vnnfere Clofter ersuechen, und fich auffer unfere Befelche, unnb ohne alte herthomen, au-Zaigen wurden, die luferung und Underhaltung gebet." Dünchen,



wellen, ban Br bag ain ! an ein Tafel leimen, und Much beffelben inhalt alle Muguft 1569 referibirte De bings an bie Riofter: "U anfueden vnnb aigennusia ben vufern Cloftern fürgeer richten, ob und von wem feb ban icanthung ober anl ober burch anbere Braftiffe bem allem es treff an wen ment ober fonber, Rath, 9 leuth, Banbfaffen, ober a außlenber weren, Colt ihr wegen jum wenigiften nichte aber hurpber mas muffentli entfezung von ber Bralatu gegen Guch anbten, bavor 1 - In Betreff ber Brafeni Bablcommiffare verorbnete fürberbin fo woll ben porf. alff ben anbern bergleichen eingezogen, infonberheit ober quet onb mallzeiten, Inglei rung gang abgeftellt, onb ' regulariter in benen refect chig, ober ba es Je ainem

ner Stiftscorporation, Abwendung ihres materiellen und moralischen Ruins tein Rinderspiel war, und daß diesenigen Rlöster vom Glude zu sagen hatten, welche tüchtige Pralaten erhielten, leuchtet von selbst ein. Dieses Gludes erfreute sich Ranshofen. Den Pralatenstuhl dort nahmen nache

ber Burbig und Bochgelehrt vnnfer Rath unnb Dechant ju St. Beter albie Doctor wolfgang Sannemann bergeftallt beidrait more ben, baff er ein zeithero etliche unnfere, unnb Innfonberhait auch Gur anbevolchenes Clofter mit einnemung, Ja wol einforberung ber schanth vnnb verehrungen ain Beithero nit wenig beschwert haben folle, also baff man ben 3me alff directore beff geiftlichen Rathe schwerlich ju ainem beschaib gelangen mogen, es feben bann fcans thungen vorhero geloffen, ober boch bernach ervolat ac." - Schon am 10. Nov. 1614 erging von ben durfürftlichen Anwalten und Rathen ju Burghaufen an ben Propft Gilarius Steperer ein neuer Erlaß: "Bnferm Onebigften herrn, Bergog Maximilian, mull glaubwurdig fürfhomen, maff gestalt von ben beren Orbinarien, vnnb berfelben abgeordneten, bei ben Glofftern bero ganb : und gurftens thumben, ain fonbere aigennuezigthait in Berehrungen bnnb anbern aufgewendten Bntofften auf Malgeiten bei ben electionibus aines Braelaten ober Brobftene, und fonften unberm fchein ber Visitationen gefuecht werben folle. Beill aber obhöchftgebacht Ihr Doldit. bife, wie ce hierinnen befchaffen, zuemahlen folches ben Clofftern zu Merthlichen fchaben geraichen murbe, gnebigft ju miffen vonnötten, und babero unne fonderbar anbefolden, furberlich vneinftelligen bericht einzunemmen" etc. - Der vorlette Paragraph einer Inftruftion beffelben gurften vom 1. Juni 1620 lautet: "Ce follen auch bie Berrn Praelaten barob fein, bamit bie Glofter mit vnnothwendtig übrigen Boften nit befchwerdt, vnnb fovil muglich abgethetiget werben." - Dbwohl nun einige biefer Berordnungen um 40 ober 50 Jahre alter find, ale bie Regierungezeit Brobft Benno's, fo burfen wir boch mit Grund annehmen, bag auch in feinen Tagen noch bie gerügten Uebelftanbe nicht gehoben maren, ba ber Refignant gerabe biefe Berordnungen, mit Umgehung aller anbern, in fein Inventar aufzunehmen für gut fanb. Gine rabis tale Cur aller Schmutigfeiten, welche bie Rlofter feit Jahrhunberten über fich ergeben laffen mußten, mar freilich erft beren Aufhebung.

ward die Aufgabe, bie flaffende Schiff wieber fegelfertig zu mac

am 17. Marg 1665 wurd tigften Mannesalter (41 3abre) paffauifden Orbinariatecommif Santbilier, bem durfürftl, geiftl U. Q. F. ju Dunchen, Barthol beiben weltlichen Commiffaren, ninger und Wilhelm von ber ! porhandenen Rirchens und Ri porgelegt und überantwortet. 2 wir baraus: 3 filberne Monftrai ein großes filbernes Augustinib Baftorale, ein Sanbbeden, 18 Tafeln - alles von Gilber \*) Defgewander und Rirchenleinn poralien : eine Baarfchaft von Landschaft und bie durfürftlich haben von 4200 fl., 1600 fl. E von Silber, 37 Silberlöffel, Chalen von Silber, 12 Bunb! 135 Schäffel vericbiebenen Ben

Die erfte Sorge bes neuen Pralaten ging nun babin, bie Grundbebingung bes flofterlichen Bebeihens, Die Orbenszucht, fowie fie von feinen beiben Borfahrern loblichermeife eingeführt, berzustellen. Sein Sauptmittel bagu mar bas eigene Beispiel; "vir suit virtutibus et omnigena vitae integritate insignis . . . pulcherrimarum virtutum exemplo suis prae-· luxit . . . in conservanda regulari disciplina strenuus." beißt es auf feinem Grabfteine \*). Wohl wiffend, daß die wiffenicaftliche Bilbung außerhalb bes Rlofters nur gar ju leicht auf bie moralische Integrität und ben Orbenssinn bes jungen Rlerifere nachtheilig einwirfe, errichtete er theologische und philosophische Sausftubien, mahrend ehebem bie Stiftecanbibaten auf ben Universitäten Salaburg ober Ingolftabt absolvirten. Brobft Benno fchidte nur mehr feine ausgezeichnetften Ropfe jur Erlangung ber miffenschaftlichen Grabe an bie bayerifche Universität. Die Sausstudien befanden fich in ben erften Jahren feiner Regierung in ber nahen Stiftepfarre Reutirs den, julest im Stifte felbft. Bei ber Refignation bes Bralaten maren es zwei Drittel ber Conventualen, welche ihre Bildung ju Saufe genoffen hatten. Benno fucte aber nicht im Rlofter allein, sonbern auch bei ben Laien bes Archibiatonatebezirkes ben frommen Sinn und bie Freude an ihren Gotteshaufern zu weden und zu nahren. Er führte in allen Stiftepfarren bie Bruberfchaft jur Anbetung bes h. h. Altarsfacramentes ein, und forberte befondere bie Andacht gur felige ften Jungfrau, unter Anderm burch bie bei ber Stiftefirche feit 40 Jahren bestehende Erzconfraternitat jum bl. Rofenfranze. Er schmudte bie incorporirten Rirchen und Rapellen

<sup>\*)</sup> Es befindet fich im Pfarrhofe zu Ranshofen noch ein handschriftlisches Fragment, welches, den Schriftzügen nach, aus den Zeiten Probft Benno's, oder feines unmittelbaren Nachfolgers herrührt, und die damalige klösterliche hausordnung enthält, die freilich gar fehr von jener abweicht, welche bisher in dergleichen Inftituten in Uedung blieb.

wurden auf 77 gebracht; für ward auf mehr als ausreichende mals in dieser Kirche allein ai nem Silber vorhanden war, 500 Mark. In eine einzige ! Ametyste, Granaten und andere gefaßt. Der Mann konnte vor decorem domus tune."

Macht Wissenschaft ohne macht Frömmigkeit ohne Wissenschund bort verächtlich. Namentlie bas ist ein Verläumen, die Wisse Probst Benno, selbst ein Resenditions et omni doctre Grabstein), ausgezeichnet durd ber Theologie, suchte auf ber horsams und ungeschminkter wissenschaftliche Bilbung bei se sieren. Bei Uebernahme der Pr

Canonifern ber Brobstei nur 5 curat. Eine seiner erften Anordnungen mar, bag er ber Mehrzahl berfelben bie Berpflichtung jur Cura auferlegte, um ihnen einestheils Belegenheit au geben, ihr theologisches Biffen gehörig anzumenben, anbrerfeits ihre Ausbildung immer auf bem Laufenden zu erhal-Bur Beit feiner Refignation maren 13 Curaten unter 20 Brieftern bes Stiftes. Da ferner bie Abspiranten icon nach absolvirtem Symnafium aufgenommen, alfo in ben Sausftubien Philosophie und Theologie gelehrt murben, fo fann man fic benfen, mas ber fleine Rorper für wiffenschaftliche Anftrengungen gu machen hatte, um bie benothigten Lehrfrafte bisponibel ju machen, gesetht felbft, bag biefe Dottrinen nicht in ber heutigen Bollftanbigfeit behanbelt murben. Lehrfrafte ju vermehren, fuchte Brobft Benno bie tuchtigften Junglinge fur bas Stift ju gewinnen. Dreißig Betenten fanben mahrenb feiner Abministration Aufnahme. Das war für jene Beit nichts Geringes, wo bie heftigen Angriffe ber Reformatoren gegen bie fatholischen Orben felbft auf fatholische Rreise gurudwirften, namentlich in Bayern uralte Stifte gang entvolferten, und bie Abneigung gegen bie Rlofter unter ben jungen Leuten faum geringer mar, als zur Beit ber josephinischen Abklarung im vorigen Jahrhunderte. Auch auf bie literarifden Sulfemittel richtete fich Benno's liberalfte Kur-Die Bibliothet, icon von feinen beiben Borfahrern reichlich ausgestattet, murbe unter ihm um 914 Berfe ver-"In bibliotheca mortuos dilectissimis voluminibus magno pretio exquisitis disputare fecit," fagt ein Chronist von ihm. Diese Werke gehörten nicht etwa nur ber philofophischen und theologischen Disciplin an; gegen 300 berfelben geben auf civilrechtliche, politische, profanbistorische, mebicinifche, chemifche, ofonomifche, mufifalifche und andere fconwiffenschaftlichen (wenn wir bieß Wort fur bie bamalige Beit gebrauchen burfen) Betreffe. Unwillfurlich fiel uns bei Durchlefung bes Buchercataloge, ber auf fo vielfeitige gelehrten zur Körderung der Heilfunde, sowie franken eine Apotheke, endlich eine E äußern Ausstattung des acquirirten allen diesen schönen Dingen ist nur Die Bibliothek wurde bei und seit di geviertheilt, zerriffen, verschleppt, besti die physikalischen Apparate. Was von i baue der ehmaligen Stiftskirche vorlieg an das Verlorene den richtigen Maßstater anzulegen. Selbst die Lokale, i der Sammlungen dieuten, sind größten war ein Akt ungeheurer Barbarei, Attila und Alarich würdig, diese Sschaft und Kunst dem blinden Ha

Besondern Werth legte Probst B archiv. Sammtliche papstlichen, bischöft fürstlichen Dokumente, mochten sie auf ben, ließ er aufsuchen, und in mögli bringen. Er achtete es eines Pralatei Dingen, die so wichtige Interessen des Fremdling zu fenn. mahrend die matel

Rotten preiszugeben.

lebrten Brobft feine Anficht barüber felbft aussprechen. "Die maifte Privilegia, donationes, ober anfauffebrief, Abschib und recess. Decreta generalia et particularia hab ich laffen abschreiben vnd zusammenbinden, welches hinfiran nuzlich mechte continuirt, vnb mas noch nit geschen, supplirt werben. 3m Maffen Documenta literaria propter suam compertam utilitatem von mir algeit bocher, ale Baargelt nestimirt werben, ceu validissima pro Petitorio et possessorio armamenta. Und ware woll zu winschen, baff beff Conradi I. Praepositi loblicher Intention a successoribus boffer ware nachgelebt worden, welcher in hoc genere fir fich felber vill gethon bat, volens, consulens, rogans suos sequentes, ut et ipsi eo modo sua Gesta annotarent, ne eorum negotiatio daretur in oblivionem Posterorum. Beill aber foliches Uberfechen, in beme man ainte weber wenig aufgezaichnet ober baff aufgezaichnete nit alzeit wollvermahret, ift nit allein fast all ihr negotiatio, fondern auch Personarum Nomina et Praepositorum numerus, cum Juribus, factis et rebus in Bergeffen gerathen. fan fagen, wie termini Parochiales amplissimi usque in Haunsperg etc. also constringirt, capellae Nospach, Neunkirchen etc. jure Parochiali liberae abstrahirt, bie hofmarch Elling im gericht Eggenfelben verlohren worden? Und taufend andere Cachen, beren Bnwiffhenheit antecessores et Posteros au ichanben macht.

> Si pereunt Numi, redeunt: scriptura reverti Nescit: et acta Dies cum percunte perit.

. . . Da boch bie haiben ichon vor alten Beiten alle ihre Gesta mit ben Consulibus, Ludis etc. gezaichnet haben: wo-

menter urgeant et importune extorqueant, dubio procul, ut eadem suis archiviis inserant, ut tempora temporibus conferant etc.: absurdum sit, Praelatum esse in domo sua jejunum hespitem etc." — fagt \$3. Benno unter ben Granben ber Anslegung foines Inventors.



Cloftere begebenheiten fleiffig begehren Gie auch, baff mans balt miffe: zemalen ex hac ig aum öffteren groffe jactura ju et Bonorum erfolget. man abi fentlichen Buedern, fonbern au turis bergenemen, murbe nit t nistration recht gefihrt werbe, fteber felber in allen documen ober ainen fleisigen vnb geti banb, welcher bas gange arc pro rerum emergentia ains vi riren, vnb feliciter aufzuschle quendum praestat liberalem quam incurium in eruenda V conservandis." In Folge bie ber archivalisch en Urfunden en nebft bem, bag baraus Gottes er mabrend feiner Regierunge follte es hauptfachlich bagu bier ritas secure transeat ad Poster negligentia in transmittenda his ber Mann mar, ber gutwillig eines ber wohlerworbenen Rechte feines Stiftes batte fahren laffen. Seine Beit, Die Tochter bes breißigjahrigen Rrieges, wo fich bie ichlimmften proteftantischen Grundfage über Rirchenrecht und Rirchengut auf fatholifches Gebiet berübergeschlichen, wo namentlich bie Sade ber Rlofter felbft vor bem geiftlichen Forum nicht felten arge Wiberfacher fanb, biefe Beit gab ihm Gelegenheit genug, feine Starfe in gerechter Rothmehr ju erproben. Die geiftliche und bie weltliche Jurisbiftion über bas Stift und beffen Bugehörungen murbe feit einigen Jahren bem Brobfte ftreitig gemacht; Benno behauptete bie Civilgerichtsbarfelt gegen ben Churfürften, Die geiftliche Berichtsbarfeit und bie Eremtion gegen ben Bifchof von Baffau. Seinen Anftrengungen gelang es überbieß, bag ber jeweilige Brobft vom romischen Stuhle in ber Burbe eines Archibiafons neu beftatigt, und von Bapft Innoceng XI. im 3. 1670 in ben lateranenfischen Berband aufgenommen wurde. Daf der Rechtshandel Benno's noch mehrere gemefen feyn muffen, geht aus ber Rotiz bes Inventars hervor: "Plures causae litigosae cum victoria obtentae", und fein Leichenftein fagt von ibm: "In asserendis monasterii juribus assiduus."

Es trifft sich nicht häusig, daß gelehrte Leute ein ökonomisches Berwaltungstalent entwickeln; man sindet sie da meistens unpraktisch und linkisch. Probst Benno jedoch war auch auf diesem Gebiete zu Hause, und Ranshosen hat wenige Prälaten auszuweisen, die ihm in der temporellen Absministration gleich gekommen wären, keinen, der ihn übertroffen hätte. Er war, wie sein Panegyrist auf dem Gradssteine sagt, "In re samiliari augenda indesessus." Wie man sich erinnern wird, wurden ihm von den Commissären nur etwas über tausend Gulden Baarschaft, 4200 st. uneindringsbare Aktiva und 1600 ft. Schulden, Getreidevorrath nur sur den eigenen Bedarf, Kirchen und Wirthschaftsrequisiten im bloß zur Rothdurft ausreichenden Stande übergeben.

parate geforgt, 13 Mart Bruch . und Schapfi 241 Schäffel alten Getreibes

winn aver auch t fein Borwurf trifft, fo and öfonomischen Stande bes Ric flugen Saushalt angewiesen. gibt bas Inventar Beugniß, ju Sanben feines Rachfolger auf Rirchengier über 300 DRc wenbet, nachbem er bie Baran Stiftelofalitaten mit Gemalb fcafft; nachbem er bie Biblio reichert, für Anfertigung ber 1 gange Stod! Sammlungen und ber Apothel mark Reufirchen von 12,000 fl., Behenden vom gan bas Fischereirecht in ber En Rammer ale Leben, erworben, und Grunbftude angefauft, b pelt, die Wirthschafterequifiten bem er 13,000 fl. auf Binfe: noch im Stande, 65,122 fl.

Bas er als getreuer haushalter erworben, wollte er auch im Besipe bes Stiftes sichern. Damals schon bewiesen die weltlichen Regierungen für die Klostereinfünste eine Sorgsalt, zu der man sich nichts Gutes versah. Namentlich vindicirte sich die baperische "die Inspection bei dem Temporalwesen in denen Klöstern." Wie dieß zu verstehen sei, zeigen nicht nur die Regierungsvorschriften über den Haushalt in den Klöstern, über die Llebung der Gastsreiheit, Beschränfung des Lurus u., sondern auch die Weisungen, daß ohne Erlaudnis des Churssürsten kein bedeutender Bau geführt werden durste \*), und daß seit 1687 jährlich wenigstens eine summarische Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Klöster abgelegt werden mußte \*\*). Probst Benno äußert sich selbst über den

<sup>\*)</sup> Die einschlägige Berordnung vom 10. Rov. 1682 lautet: "Bon Gottes genaben Maximilian Emanuel etc. - Unnfern Grueff jus vor, Erfamber in Gott, Lieber gethreuer, Baff Guren Borfahren beraithe im Jahr 1605 ben 7 July und 1811 ben 7 Merg wegen ber Cloftergepeu, baff nemblichen ohne Lanbesfürftl. Bewilligung thaine Reue gepeu, welche in bie 100 ober gum maiften 150 ff. pauvnfoften anlauffen mechten, follen angefangen, ober vollfibrt werben, fur gemeffene Bevelch juegefertigt worben, werben fich auf nachsuechen funbten. Bann nuhn verlautten wull, baff Thails Clofter unfere Rentambte Munchen bie obangezogene Bevelch, wie fich geburth hette, nit beobachtet, fonbern auffer acht gelaffen has ben, bifes aber unferm gnabigften will und mainung guwiber Laufft, Alf wollen wur hiemit bie verher ergangene Mandata wiberholt, vnnb Guch anbevolchen haben, hinfuran ben Gurem anverthrautten Clofter, thaine Reue gepeu, welche verftanbtenermaffen bie in bie 100 = ober meiftene 150 fl. Cofften wurben, nit angufangen, ober ju vollfiehren, Che und Buvor Ihr unff foldes mit pberichithung ainer Biffer und Deberschlage, auch' benennung ber werkhmaifter, welche baff vorhabendte gepen machen follen, vnnb ainer Specification, waff bar que fur mitl vorhandten, ober moher felbe ohne fcaben ber Bottebaufer ju nemmen, umbftenbtig berichtet, unb beffwegen bie Bewilligung habet."

<sup>\*\*)</sup> Unterm 17. Juli fam an bie Rlofter ber Befehl: "Demnach war

tesfegens nicht in ganzer Bollfta ein zweites fummarisches Invente feines Rachfolgers anfertigen, gestellt waren, "ne Heliodoris, si salivam moverent: Tob. 12, 7.

Rachbem Probst Benno so stere geordnet, legte er ein Al Ernste und der Würde eines I feit des Ordenspriesters, mit de Haushalters, mit der Klugheit hatte. Am 17. Oktober 1687 wi Rachfolger gewählt; er selbst t an, wo er, wie der Chronist scribendis libris pietatique impe

von vanfern zu benen Electione sarien abgelegten relationen e men, baff thaille vanfere Ciofft Rechnungen zu halten pflogen haubisächlich gelegen; Alf ift vand wollen, baff 3r von Zeit bentliche vand formbliche Re

fictige Bralat bei Beiten auch barauf bebacht, fich fur bie noch übrige Lebenszeit, gegenüber ben Mitbrübern im Stifte. eine honette Behandlung ju fichern. Er verfaßte einen eigenen Leibgebingsbrief, ben er am Babltage von feinem Rache folger, den Stiftsministerialen und den Bablcommiffaren bestätigen ließ. Bu biefer Borficht, fagt er, habe ihn befonbers bas Schidfal bes berühmten Bischofs Barbofa veranlaßt, welcher nach feiner Refignation nichts als Undanf gu befahren hatte, nicht einmal bie jugeficherte Benfton ausbegablt erhielt, und von Richter ju Richter laufen mußte, um ben Benfionegeber ju Erfüllung feiner Bflicht ju nothigen. In bem Leibgebinge ift festgesett: freie Berfügung über feine Beit burch gangliche Eremtion von allen Funktionen; eigener Tifch, Rahrung und Kleidung, wie fie fich für einen freiwilligen Resignanten giemen; bequeme Bohnung mit zwei Bimmern, nach Belieben entweber im Stifte, ober in einem andern bem Stifte gehörigen Orte, a. B. Reufirchen; ein Rammerbiener nach eigener Auswahl, ber vom Stifte ernahrt werben muß; bonette Bervflegung allenfallfiger Bafte, ober eines benothigten Arztes; "folle fonnen einen trunth anschaffen benen, fo mir Dienft erweisen, vnb auch ben Tifch"; eine Equipage jur Sin . und Berfahrt von Reufirchen, ober auch ju weitern Reifen; freie Benunung ber Barten, auch außer ber Refregtionegeit; ein eigener Schluffel gur Bibliothet; bann jahrlich 200 fl. vom Stifte, und jahrlich 400 fl., wenn er aus irgend einer wichtigen Ursache sein Domigil in einem anbern Rlofter aufschlagen murbe, und über alle biefe Bunfte gefetliche Siderheit.

Eilf Jahre nach diesem Acte, am 20. Dez. 1698, ftarb Benno im 74st en Jahre seines Alters. Wir haben hiemit aus der siebenhundertjährigen Geschichte der Probstei Rans-hosen einen Abschnitt von zweiundzwanzig Jahren herausge-hoben, und das Andenken eines Mannes, der mit Unrecht xxxIII.



Stift guiebente in fich gufar fullt maren, und es unter ? Mobifaner verblutete \*).

\*) Das Inventar enthält nech bem vorgestecken Ziele nat bursten. So z. B. über bi latenwahlen, über einzelne i gebrauchlichen Dienstbotenlo Zahrhundert von ben Herz Communio aub utraque: von Chenholz mit Cleinol 3, ain Silbers, vnd 2 silbern sacro sanguine more priori anctoritate principis."

#### XLIII.

## Ratholicismus und Seibenthum .

III.

#### Die heiligen Engel.

Es gibt in ber heiligen Kirche, neben ber Berehrung Maria's, wenig so reich und schön Entfaltetes, als die Lehre von den heiligen Engeln, besonders dann, wenn wir neben dem Dogma auch die Tradition verfolgen, die sich in wunderbarer Fülle entwickelt hat. Hat doch diese Lehre auch so viel Tröstliches für den Menschen, so viel Erhebendes und Beruhigendes in dem Kamps gegen Welt und Sünde, greift sie doch auf allen Seiten so tief in sein Leben ein.

Die heiligen Bucher geben uns ein erhabenes Bilb von ben Engeln. Sie find die Boten Gottes, daher angeli, fie vermitteln den Zusammenhang der Geifters mit der Menschens Belt, sie find vollfommene Seelen, wie die Seele ein uns vollfommener Engel ift. Ihr Berftand und ihre Erkenntniß

<sup>\*)</sup> In der Rummer II. dieser Aufsate, S. 353, dieses Bandes, bei der Besprechung des Dr. Sepp'schen Buches, hat sich ein Fehler eingeschlichen, welcher einen ungerechten Borwurf für diesen Geslehrten involvirte. Statt "Schöpfung der Welt" 3. 6 v. u. foll es naulch heißen: "Schöpfung des Menschen."



---- with mithet gurud. bem Bilbe bes Baters ge find fie wie ein Gleichnif Thron umschweben fie, und in größter Chrfurcht, Angeficht und ihre Fuße fliegen fie, Gott in inbru trachtenb, 3hm naber ju und flehen ber Menfchen und unterftugen es burch i Freunde ber Menfchen, ut Schut nabe; Jeber hat fe ihm rath und hilft, ber, ne Rirche, Die Seele einft vo find fie die Rampfer bes H unter ben Bolfern, Strafe

Das ist die Lehre der Kird von ihr abweichenden Befen früherer Jahrhunderte haben sie wenigstens, so wie die au heil. Engel und ihre Anrusuu mit zu beseitigen, daß man sie schiedenen abttlichen Giernschniger gleichgültig und felnbselig war das Heibenthum gegen die Lehre; in ihm, und zwar in seinen ebelsten Formen, hat sie sich erhalten und lebte, ja lebt sie noch theilweise fort, denn sie liegt dem armen Menschenherzen zu nahe, sie tommt zu vieslen seiner Bedürfnisse entgegen, als daß das Heibenthum sie leichthin hätte aufgeben können. In ihm ist sie selbst so tief begründet und so sehr verbreitet, daß wir aus den Mythen einen consensus gentium für sie gewinnen können. Uns am nächsten liegt das deutsche Heidenthum, in welchem wir die Engel aufsuchen wollen.

Wir benken sie uns als mannliche Geister, wenn ber Geschlechtsbegriff überhaupt bei uns auf Geister anzuwenden ist. Bei den Heiden ist er von größerer Bedeutung, weil sie, in die Materie versunken, sich zu der Vorstellung eines reisnen Geistes nicht mehr erheben konnten; ihre Götter und die ganze Götterwelt waren nach dem Bilde des Menschen und der irdischen Welt geformt. In dieser aber war es des edeln, freien Mannes unwürdig, zu dienen, Frauen dienten und Stlaven; das göttliche Wort, "er soll dein herr senn, ift auch im heidenthum unverschollen. So konnten benn dem Deutschen auch die den Göttern dienenden Geister nicht mannlich gedacht werden, es mußten nothwendig Frauen seyn.

Außer bem, daß sie ben Göttern bienten, hatten sie auch ben Menschen zu verfündigen, ihr Dienst schloß bas Botenamt in sich. Dieß forbert Bertrauen auf beiben Seiten, und so erscheinen benn auch die Engel als theilweise Bertraute ber göttlichen Geheimnisse, wenigstens die der obern Stusen. Dasselbe gilt auch von dem Heibenthum, und badurch siel ein göttlicher Schein auf die Dienerinen der himmlischen, die als eingeweiht in die Jukunst betrachtet und verehrt wurden. Die Berehrung wuchs durch die Bürde des Dienstes, die hohe Stellung in der Götterwelt, mit der natürlich auch höhere, als menschliche Kräfte verbunden waren. Dieß

und ber erhabene Rang ber Göttinen warf auch auf die irdischen Frauen einen Abglanz zurud, und führte zu bem schönen, folgereichen Glauben, "aliquid divini et providi seminis inesse", wie Tacitus sehrt. Der Deutsche war nicht unempfänglich für die Milbe, Reinheit, Opferfähigkeit und ben ebeln Muth seiner Frauen. Ihr stilleres Leben im Hause führte sie eher zur Beschaulichkeit; die so hochgeachtete Keuschbeit, die mit dem weiblichen Priesterthum und dem Botenamt bei den Göttern unaussöslich versnüpft war, gab ihnen als Jungfrauen etwas Unnahbares, den Göttern Bertrautes, mit ihnen selbst Berwandtes, und durch dieß Alles wurde die Stellung der deutschen Frau eine weit günstigere, als die der Frauen anderer Bölfer.

Co find bie Engel ber Deutschen ausschließlich Frauen, und fie theilen fich in bie einander verwandten Balfprien und Elben.

Der Bater ift une bas Licht, bie Engel find wie Musfluffe von 36m, Die Strablen ber Conne ber gangen Beifterwelt. Darum ericbeinen fie auch leuchtenb und weiß, und wenn bie beilige Runft fie in vielfarbig ichimmernbem Bemanbe barftellt, fo will fie bamit bie prachtigen Regenbogen-Farben andeuten, in welchen bas Licht fich bricht. Much Dobin, Boban ift bas Licht, aber nicht bas ber Beifterwelt, fonbern bas ftrablenbfte ber Rorperwelt. Er ift in feinem weiten blauen ober gefledten, mitunter felbft gerriffenen Mantel ber weite himmel, Die Sonne fein einziges allichauenbes Muge ; bas andere hat er fur einen Trunf aus Mimire Born ber-Geine Dienerinen find Tochter bes Dftens, bes auffteigenben Lichtes, barum tragen fie auf bem ichneeweißen Rorper golbene Brunnen, auf bem Saupte golbene Belme, und reiten auf golbenen Roffen, benn Golb ift bas Detall ber Conne, feine Farbe bie bes Lichtes; auf altbeutichen Bilbern fteben barum Gott und Seilige im Gologrund, und im Rinberglauben tragen bie Engel golbene Flugel.

Die beilige Runft tonnte, wenn fie bie fonelle Bemegung ber Engel burch bie Luft ausbruden wollte, bieß nicht anbere und nicht beffer fagen, ale indem fie Alugel an ihre Schultern heftete. Sie hatte um fo mehr Recht baju, als bie Engel im alten, wie im neuen Bunbe mit Alugeln verfeben bargeftellt werben; fo bie Cherubim über ber Arche, fo die Engel in der Apocalppse. Auch jene Dienerinen bes bochften germanischen Gottes trugen glügel und flogen mit großer Schnelle, nur ging ber Beibe weiter. Gin mit Blugeln versebener Menschenleib, ober ein bloges geflügeltes Saupt lagen ihm zu ferne. Die Seelenwanderung, von ber fich Spuren im beutschen Cultus finden, gab ihm Menschen-Seelen, in Thierleiber eingeschloffen, an die Sand, nur ruhte auf ihnen ber Bann, baß fie bas Thiergewand nicht verlaffen fonnten. Der fiel bei jenen himmlischen Frauen weg, fie konnten die Thiergestalt annehmen und ablegen, und biefe Beftalt mar bie bes weißen, eblen Schwans. In ihr fliegen bie Baltyrfen ju ftillen Balbfeen jum Bab, werfen fie am Ufer ab, und fpringen ale munberschone Jungfrauen in bie sviegelflare Kluth. Dann naht meiftens ber Selb, nimmt einer bas Kluggemand meg, und bat fie nun in feiner Be-Einem folden Raub folgt die Vermählung, also eine geschlechtliche Berbindung ber Tochter bes Lichtes, bes bochften Gottes, mit ben Sohnen ber Menschen. banke geht burch fast alle Mythologien, und er erinnert an Genef. VI, 2, 4, nur mit bem Unterschiebe, bag bas geschlechtliche Berhältnig umgekehrt ift. Wie bort bie Sohne Bottes die Tochter ber Menfchen beschliefen, fo verbinden im Beibenthum fich bie Tochter Bottes mit ben Sohnen ber Menichen, und bort wie hier zeugen fie ein helbengeschlecht, Bie bieß zu vereinigen ift, barüber fonnen wir an anderm Orte mehr fagen.

Einige Baltyrjen faffen felbft von bes Helben frühefter Rindheit an Liebe ju ihm, fie find ftete um ihn, fie fougen



Daß mein Engel Deiner (
betete Baterunser mit seine
auf ber Welt, ber mit b
weint; man fühlte seine be
bendigkeit. Bor Allem abi
die seines Schubes bedarf,
die schönsten Borstellungen
heiligen Engel, ihrer Engi Baters schauen; ja die Ki
gele" genannt. Droben i
fürbittend thätig für das !
sche Lied:

> Es geht a Th Laufet Engele Betet für mid Daß ich felig

Mit Liebern von ben Engel gebracht; fo im Oppalanb:

Schluof, Jengla, j D' Engelan lohn b D' lohn bir a gubi Morne warren fe b

Im Traum fehen Ginher bi

Billt bo, liebes Kinbel, fahn, Bos an himmel thut geschahn, Dou schließ bo lieben Gudel zu Und schlouf ai lieber, füßer Ruh. Dort hurft bo schiene Engel fingen, Und viele guldne horfen klingen, An himmel, och, muß schiene sain, Dort werb'ch mat Kinbel racht erfrain \*).

So der Bohme; der Schwabe welß schon mehr von den himmelsfreuden:

Im himmel, im himmel Sind ber Freuden so viel, Da sihen die Engel Und haben ihr Spiel. Sie singen, sie springen Und haben einen Muth, Sie theilen mit einander Das ewige Gut \*\*).

Aber nur frommen Rindern wird ihr Schut, barum fingt ber Rordbeutsche:

Schläpft tu fau, so wirft bu fromm'n, Sau ofh be Engel tau bid tomm'n Un währn bid bewahren, Dat bid nischt kann webberfahren.

Er muß in Schwaben bas Rind felbft weden, und zwar zu bestimmter Zeit:

Engele fumm, Wed me jur Stund, Et ju früh und et ju fpat, Wenn bie Uhr auf fechfe fteht.

Am schönften aber ift ber Gebante bes englischen Schutes bei ber Racht in bem befannten Lieb von ben zwölf ober vierzehn Engeln ausgebrudt, beffen reichfte Berfion fich in bem altfatholischen Münfter in Westphalen finbet.

<sup>\*)</sup> Firmenich: German. Bolferftimmen.

<sup>\*\*)</sup> Reier a. a. Drte.



Amce an be rechte Amee an be linke ( Amte, be mi bedet, Amee, be mi wedet, Jesus in min hiats Maria in minen Si In Namen Gaches

Das ist wohl ber schi heiligen Frieden, ber über geben kann. Es tritt in M Jesus und Johannes halten Engel, die es von allen Se beden und es weden zum! bieser Bersion, ber sich in all vierzehn Engel zählen, nämli

3mei bie mich weisen In's himmlische Para

benn auch bas ift bas schön bem Sterbenben entschwebenb pfangen und gen himmel tra von bem himmlischen Sang u heiliger Menschen gehört wur in lichtem Engelgeleit burch bi Ueberlieferung gehen brei Haufen von Engeln vot bem Heimsgehenden her, und geleiten ihn zum Throne Gottes. Und auch des gefallenen beutschen Helden Seele zog nicht einsam nach Balhöll hinauf, die Balfprie empfing sie beim Ausgang aus dem Körper, und trug sie zum Pallast des Siegvaters; da af der Held mit den andern Einherien jeden Tag von dem Fleisch des immer neulebenden Ebers, während die Balfprie ihm den Becher fredenzte mit föstlichem Meth; da zog er zur Jagd und zum Kampf mit seinen Genossen, in dem er zwar fallen konnte, aber bei dessen Ende er wieder in frischer Krast erstand.

Dieg Mahl ber Belben ift aber auch driftlich, es ift bas Simmelemahl, ein symbolischer Ausbrud fur ben Benus ber emigen Anschauung Gottes, welche bie Freude bes Simmele ausmacht. Sinnlich aufgefaßt lebt es u. a. im Darchen von bem frommen Rnaben fort, ber lange fein Studchen Brod mit bem Bilbe bes Jesusfindes theilte, und von biefem ju feinem himmlischen Gaftmahl geladen murbe; in ber Bifion eines Minoriten, ber ben himmel offen unb, Chriftus an ber Spige, Die Beiligen bei einem foftlichen Mable fab, wobei die Engel bienten. Rach dem Talmub fommen die im Gericht als gerecht Befundenen auch jum Mahl; jeder hat feinen Thron, vor fich einen Tifch von Berlen, in ber Sand einen Becher mit Burge bes Lebens, und brei Engel ju feinem Dienft, beren Saupter Strablen ber Berrlichkeit umglangen.

Die Engel sind Boten Gottes, die Balfyrjen Botinen Allvaters. Er sendet sie aus, wenn der Kampf entbrennt, damit sie den Sieg demjenigen zuwenden, dem er ihn bestimmt hat; sie bringen Entscheidung des Kampses. Aber nicht thatenlos schweben sie über den Reihen der Streiter, sie greifen thätig mit ein, wie die Legende auch die heiligen Engel über den Häuptern der Gottestämpser mit leuchtenden Schwertern die Feinde schredend schildert, und die heilige

vielen Chuk nicht mehr tannte.

Schon bie früh im Mittelal tanei nennt die heilige Gottesn rogina sanctorum omnium, bet Diefen Rang hatte gewissermaß sich Alterhum, benn sie war die jog selber in den Kampf, ui gin des Sleges; sie war die Gift die schönere Mutter der susen hampt die vorgeahnte Maria.

Wie fo Balfprjen und Eng ungen berühren, so finden wir da helbnischen Elben mit den Engel Elben der höchften Rangflusen, b

In Obhin ober Buotan ift einheit zu erkennen, die andern ( tionen seiner verschiedenen Kräfte rum auch ebensowohl von ihm, waltet sinden. Wie er als Krieg bes Wetters Donar, so wurde i dis Sonnengott Freyr, in Deu Perzerfreuende, Fruchtbarkeit spend

ausgestrablte Leben in ber Ratur, Die erwarmenben und befruchtenben Strahlen bes Tagegestirns; barum verlegt ber Mythus ihre Wohnung auch in lichte glangende Ballafte. Da fie nicht nur im himmel ju walten baben, wo bas Rinberauge in ben Sternen noch Augen ber Engel fieht, fonbern auch und hauptsächlich auf ber Erbe, fo theilen fie fic in amei Rlaffen, beren erfte in ben weiten Gebieten ber Luft umschwebt, mahrend die zweite auf ber Erbe wohnt. find burchaus frei; fie fliegen, fie baben bas Schwangemanb ber Balkprien; fo ber Engel, ber ber Gubrun ale Bote Gottes gesandt wird, und ben bas Epos einen Bogel nennt, fo bie an icattigen Balbbrunnen erscheinenben iconen Jungfrauen, die fich Ronigstochter aus Often nennen u. a. m. Die zweite Rlaffe ift weniger frei; fie find gleichsam in bie organische, halbbelebte Ratur gebannte Tropfen ber Quelle alles Lebens, und als Gebannte feufgen fie nach Erlofung. Wenn auch auf ber einen Seite mit höherer Macht, als bie Menfchen, begabt, benn wie ben Engeln, find auch ihnen alle Rrafte ber Ratur erfchloffen, fo find fie boch weit unvolltommener, ale biefe, benn fie entbebren ber Seele, ober biefe ift unvolltommen, wie im umgefehrten Berhaltniß bie bes Menichen gegen bie ber Engel. Die Bflange, ber Baum lebt, benn fie machfen und grunen und bluben, bie Duelle lebt, benn fie fpringt fed wie ein frohliches Rind aus bes Berges Schoof; aber bas ift nur ein Leben niederer Art, bas Edlere, Seelische mangelt ihnen, die Scholle feffelt fie. Rur bann fonnen biefe Elben ihre Umbullung verlaffen, wenn die Sonne im reichften Blang, in vollfter Rraft vom himmel leuchtet, ober wenn fie ihn gang verließ, um Dit tag und um die Zeit ber Racht. Dann tommen fie freudig bervor in ihrer lodenben Schonheit, mit langem, fliegenbem Baar, baben fich in flaren Brunnen und Bachen, und fuchen bie Liebe ber Menfchen ju gewinnen; benn wenn biefe fich mit ihnen verbinden, wenn beren Ruß ihre Lippen breimal



bann wieder in voller Kraft, hauen und ist die Wiege darau wie getreue Schuhengel, das de 188 und pstegen es, warnen und 1881, Sesonders vor dem Berluft find rein, wie Gold, und nur erlösen. Aus diesem zarten, inniergeben sich oft rührende Scener

Mit dem Schus hängt auch Mrt, selbst in häuslichen Arbei Mensch ift ein Glüdstind, ihm fen ihm überall und Segen waseleien und im Stall. So find gel den Frommen zu Dienste, the Gegen auch in jenen alten, from benen ihr Schus am Morgen un

Bir erwähnten Eingangs, ter in heiligen Liebesgluthen umf ber finnlichern Auffaffung bes A ber Engel zu erflaren, ber auch fommt. Ihm eint fich ihr in 1 wird ba ein Saus gebaut, fo zieht Friede und Glud mit ben Bewohnern ein.

In jedem Jahre halten die Elben ju beiligen Beiten feierliche Umguge, bei benen auch ihre Ronigin erscheint. Das ift in Deutschland die garte Gottin ber Liebe, Bolba, von ber auch bie Elben Bolben genannt werben. Dazu flingt voll und rein die icone Sage, welche Bangfofer (bei Schoppe ner, bayerifches Sagenbuch Rum. 1127) ergahlt. frauensommer gieht Maria mit ben elftaufend Jungfrauen und ebensoviel Engeln burch alle Lande, über Fluren und Berge. Bor jeber Jungfrau fliegt ein Engel mit golbenem Roden ber, ber mit Silberfeibe umwunden ift, und bie Jung. frauen fpinnen und überfpinnen Alles mit ben filbernen gaben bes Berbftes, und hangen nedisch Jebem einige an Rod und Sut. Segen wir nur ftatt Maria Solba, ftatt ber Engel und Ursulajungfrauen elbische Jungfrauen, fo haben wir ben alten Mythus in vollfter Reinheit; bie alte Elbentonigin ift jur Ronigin ber Engel und Jungfrauen umgewandelt, und bieß wirft ein icones, reines Licht auf bie alte Bottin; Benus hat biefe Ehre nicht.

Diese Zusammenstellungen ließen sich noch weiter führen, aber es genügt an ihnen, die genaue Uebereinstimmung der Lehre der Offenbarung und christlichen Tradition mit der des deutschen Heibenthums über die Engel darzuthun, und das war für dießmal unsere Aufgabe. Möge man die Kürze der Andeutungen mit dem Reichthum des sich von allen Seiten aufdrängenden Stoffes entschuldigen.

# Motivirte Gebanten üb

X١

Rufland in Afien, G

"Dhne die asiatische Ste zu ziehen, sind die Verhältnisse die Englands, gar nicht re wahrer als dieser Ausspruch der aber mit nichts besahren wir a zu begegnen, als wenn wir Hinterasien und Nordamerisa zu Jahre vielleicht wird es ander daß es in unserer Zeit der Telle einen europäischen, d. i. bloß e mehr gibt. Das Areal unserer hunderte lang stabil geblieben, ungeheuren Dimensionen. an bem, daß die Welt verbrannt werden solle durch das Feuer' Amen. Was wurden sie erst jest sagen, wenn sie die Erben des obscuren Großfürsten der Mossowiter und des wüsten Inselsonigs, der seinen Ruhm in theologischem Diletztantismus suchte, hätten handeln sehen um das Principat über die Cultursite der ganzen alten Welt, hinter dem Rüschen der einst allgewaltigen Rationen der Deutschen und Franzosen? Und Berge von Wenn und Aber liegen noch dazu zwischen der von diesen und allen andern Umständen gebotes nen Bereinigung der beiden Letztern!

Dhne Betrachtnahme auf Die affatische Stellung Ruße lands und Englands ift namentlich die berühmte geheime Correspondeng faft unverftandlich. Man mag im Uebrigen fie beurtheilen, wie man will, so viel ift flar, bag ber Czar nur zwei Intereffenten am Schidfal ber Turfei fupponirte, fich und England, und baß feine Anerbietungen fillichmeis gend ben - Frieben mit England nicht nur in Europa, fonbern auch in Afien involvirten. Er wollte fagen: find wir nur in Europa einig, fo fonnen wir in Afien noch lange um une greifen, ohne gerade absolut nothwendig zu collidis ren. Er mar bereit, Canbia und Aegypten aus bem türfischen Erbe an England ju vergaben. Gine boppelt bochft bebeutsame Thatsache! Denn einerseits fprach er bamit bie Barantie ber englischen Stellung in Indien aus. Andererfeits aber jog er nur ju beutlich, wenn auch vielleicht wider Wiffen und Willen, Die eventuelle Granglinie von Weft nach Dft zwifden fich und England, mas norblich liegt fur Rußland refervirend, bem Belthanbelevolt bloß ben Beg im Guben offenlaffenb, nach bem Lebensquell feiner Dacht, fic bas Land, biefem bie See, junachft bie fcmale Strafe burch ben arabifchen Bufen. Bas aber liegt nicht Alles norblich von jener imaginaren Linie? Bang Rleinafien, bas fcmarge Meer, Sprien, Mefopotamien, Armenien, bie fammtlichen Abjacenten und Landzugange Berfiens im Beften! Die



fpektive noch fo lange ftill in voller Raferei auffprang, letten Mann. Aber es hat Rugland bagegen bie Cache Cein Bunfc, burch f jum 3mede ju gelangen, ift geheure dunnbevolferte Reid Mann ju verschwenden; ab Taufdung über bie Möglid hatte vielmehr gegolten, Engl auglich ber Streitobjefte in natürlich ftete bie benothigte und Borberafien gerechnet wi ber gufunftigen Streitobiefte feine Dacht und feine Intere in Afien gegen Rugland. Motto: "Ich Czar und Eng bie Cituation gang richtig, Spiele ift, und nie andere, pung. Die Intereffen ber t Erbe in Europa, und bie & Rufland unverbachtig ficher

nem Ziele. Rur Eine politische Machtftellung ift jest und in Zufunft unmöglich: russisch englische Freundschaft. Für ben Moment aber hat bas "England und ich" sich verkehrt in: "Ich und Europa". Der Glückfall ift für Albion unersmeßlich und fast über alles Berhossen, und es weiß ihn zu schäten, wird ihn ausbeuten bis auf ben Grund. Mit ber ganzen europäischen Türkei wäre es kaum mehr zufrieden; benn es bedarf des ungefährdeten Besiges in Asien, und muß zu dem Ende Rußland um hundert Jahre zurückzuwerssen trachten. England führt den Bernichtungskampf; aber nicht so die übrigen Mächte, und darin liegt der einzige Trost, der Rußland baran geblieben. Sie bedürfen nichtrussischer Ehristen Bölfer in der europäischen Türkei; sie haben aber keine Welt-Blutegel-Teiche in Asien zu assecuriren. Dieß ist der Kern der Frage!

Sibirien - mit biesem Worte beweisen wir die Eris fteng antienglischer Intereffen Rußlands in Afien. Celten hat man noch gebacht, Sibirien anbere als unter froftelnbem Grausen und mit Buchthaus-Gedanken in ber Bolitif in Unichlag zu bringen; und boch fcmebt es wie ein überhans gender geleriefe über allen ben fcmacheren afiatifchen Bebilden von Syrien bis Japan, erfüllt es erft ben gigantis fchen Leib bes ruffifchen Roloffes, neben bem ein Blid auf bie Rarte alles Richtruffische von Portugal bis China faft nur wie phantaftischen Treffenbesat erscheinen läßt. Dan mag fagen, noch fei Sibirien flein, eine Welt mit faum brei Dillionen Bewohnern; aber es ift ein ganb, vielmehr ein Belttheil, beffen nahende ganz unberechenbare Entwicklung nicht ju verfennen ift. Bas man an Rorbamerifa erfahren, wirb man in nicht geringerem Dage, und vielleicht in reißenberen Progreffionen, an Sibirien erfahren; bie Beit wirb fommen, wo bie Emigrationefluth ber germanischen Bolfer nach Amerita aufhören muß, und bann wird ber Strom fich nothwendig oftwarts febren, Sibirien die Losung feyn für



herrührend, über welche bie Außtaufen baber allen jett ! ftanblich bleiben. Gie find c Jahre alt, und noch im & mußte man in Rufland felb bas 3ahr 1584 von etlichen ren entriffen, und bann an allmählig eine colonisirende 1 oasenartia über alle vorläuf ungeheuren Areals gerftreut, über bis nach Ramtichatfa u ftebend aus ben urfprunglich den Kronbauern Große und rowerzen und andern Rosfol lereien ber officiellen Rationall Befangenen, bie fich bier fre ten, auslanbifden Coloniften ben befliffen war, endlich al Theile aus bem Material ber dern und Bermiefenen bes neue Colonisation lebt in Gi eines ber iconften, fruchtbar gefiebelt, find bie Leute gewöhnlich icon in ber ameiten Beneration mobihabend, oft reich, in trefflicen Saufern unter einem Ueberfluß an Bieh und Bobenproduften aller Art lebend, fo bag hundert Bferde, hundert Rube, taufend Schafe noch feinen reichen Bauern machen, ohne Belb gwar mit Tauschhandel fich behelfend, aber eben im Austausche mit blühender Induftrie versehen, ba Jebes ber verschiebenartigs ften Elemente mit fich bringt, was ihm an Renntniffen in ber Beimath eigen geworden. In natürlichem Proces haben fich bier alle ruffischen Rationalnuancen ausgeglichen, und ju einer fehr bestimmten fibirifden Rationalitat verschmolgen, ju einem eigenen Bolfe, ausgezeichnet vor bem eigentlich ruffifden burch Intelligeng, Sittenreinheit, Bohlthatigfeit und Chrlichfeit, fo bag man nirgende ficherer reist, ale in Sibis rien, und an feinem Saufe ein Schloß zu finden ift, Alles trop ber Abstammung von Berbrechern und Berwiesenen, welche, wie eine hundertiährige Erfahrung erhartet, einmal angefiedelt, fehr bald friedliche, fleißige und ordentliche Leute werben \*). In neuester Beit nun ift ein folgenreicher Um-

<sup>\*)</sup> Eigenthumliche Umftanbe haben biefe Berbrecher:Colonisation, bie übrigens icon lange vorher in Uebung mar, feit hundert Jahren fehr erweitert. In Rufland ift feit 1751 bie Tobesftrafe fast gang, nur mit Ausnahme ber Attentate gegen ben Gjar, abgefchafft. Sibirien erfest fie und alle anberen fcmereren und leiche teren Criminalftrafen, nimmt aber unter ben brei Berbrecher : Ras tegorien auch die wegen bloger Luberlichfeit Berwiefenen auf. Rur bie fcmerften Berbrecher werben nicht angefiebelt, alle anbern fte: hen ale Coloniften nur unter mehr ober weniger ftrenger Solbatens welche aber ichon in ber zweiten Generation ges Regierung, mablten Staroften Blag macht. In ben Jahren von 1823 bis 1832 gablte bie Deportation 72,904 Manner, 10,795 Beiber, Summa 83,699 Seelen, und mit ben Beibern, bie bas Recht haben, ben Dannern ju folgen, wie umgefehrt, felbft auch fammt ben Rinbern, burfte bie jahrliche Bahl 10,000 betragen, wovon freilich immerhin ein Funftel auf bem befdwerlichen Trans:

an ber fibirifchen Grange ; Jablonoi - Rette, große Sch aur Entbedung eines fo u Reichthums geführt, bag 1 übertroffen, und Berobot's bie bort oben im Rorboften feine Marchen mehr fenn eventuellen Cultur-Biegen 1 Umstand, daß gerade jene Stromgebiet bes Amurlan ichen Rufland und China gur Stunbe weber von bem erhoben find. Aber fcon Deportirte ben Goldmafcher ber Umfturg, und balb wi Grange Sibiriens nicht mehr Reiches ber Mitte herrichen,

.

porte zu Grunde geht. Le Moralität an, so ist er üb hen von Mord und Raub : Leibenschaften, ober bem vol jurudgeworfenen flüchtigen und geschlagenen Geschlechter ber Mandschu-Raiser, deren letter bereits seine Staatsgelder borthin in Sicherheit bringen läßt — Eventualitäten, beren unberechenbare Folgen wir ahnen, die man aber in London genauer abzuschäßen weiß.

Wir mußten nach Rraften anzubeuten fuchen, mas mir meinen, wenn wir bas ichwere Wort aussprechen: "Rugland in Affen." Der modernifirte Czarenstaat bat fich zwar bislang allgu fehr, berufen und unberufen, mit Guropa befchaftigt, ale bag er feiner Diffion im Innern Affens gebubrenb hatte nachkommen fonnen; bas Unglud fur ihn felbft unb Unbere murbe complet, wenn er auch noch jur Regliffrung feiner ehrgeizigen Phantafien in ber europäischen Türkei ge-Wirft er fich bagegen mit feiner unvergleichlichen nationalen Bolfefraft auf bie Erschließung ber großen Reiche und ganber Innerafiens, in ber Linie von Rleinaften bis China, fo hat gang Europa Urfache, ihm in aufrichtiger Freundschaft ben Ruden ju fichern, nur mit Ausnahme -Englands, feines affatifchen Concurrenten vom Guben ber. Der europäische Continent hat baber fein Intereffe an einer Schwächung ber ruffischen Dacht; er will fie nur mobimollend vor ber Gefahr bewahren, ihre Miffion ganglich ju verfennen, und durch ben thoricht begehrten Befit ber Turfei in die europäischen Wirrniffe endlos und ficher ju ihrem eis genen enblichen Untergang verwidelt ju werden. England bagegen ift es um Bernichtung ber carifden Machtgrunblage in Europa ju thun, gerade jum Behufe ber Lahmung bes ruffifden Fortidrittes in Affen; fein Sieg mare eine Belt-Calamitat in majorem gloriam ber englischen Pfeffersade, und ihm mußten bie übrigen Machte um ihrer felbft willen mit berfelben Entichiebenheit in ben Weg treten, wie jest ben übelberathenen Strebniffen Ruglands in ber Türfei. Die Keueregefahr Englands in Aften ift far unfern Continent nur befruchtenbe Barme; und es ift unfer Glud, bag jene



Ben und butu, Cubitbirien, europäischerufischen Berfehr wohl, baß es felbft nur Gir tig ift, bes fublichen in Dft gur Linfen in Berfien, aur ju probiren gelungen, bafi por verschloffenen Pforten ft ben Sauptichluffel zu allen g und mit Sibirien befitt, baß und politische Entwidlung bie fclagen, bag es vom Raufaf rien her in Bothara und Chi: ben Marften ju begegnen b Uebergewicht etwa hergenomme Rufland ift in Bezug auf Aff Culturlander Indiens und Chi turland. Selbst feine Rational gur Berbreitung bes Chriftenth teftantismus. Denn wenn aus nicht erfüllt wirb, baß bie be mutheauffaffung ber driftlichen fenen, contemplativen und jugl Eingang finben werbe, als je

ein bezahltes Beucheldriftenthum die armen Beiben nur noch mehr in Grund und Boben verberben. Die Ahnung liegt nicht fern, daß gerade Rußlands welthistorische Mission in Aften bas Grab bes Schisma werben muffe; jebenfalls aber ift fo viel flar, bag in ber alten Wiege ber Menscheit Rußland vom Landwege her biefelbe Aufgabe fur Chriftenthum und Civilisation hat, wie England fie vom Seewege her batte. Bie fie beibe biefe ihre Aufgaben bislang überhaupt erfüllt, ergablen fie einander gerade jest felber, indem bie Betereburger Beitungen ichredliche Schilberungen über bie blutige Barbarei ber Englander in Oftindien, die Londoner-Rournale entsprechende Gegenbilber von ber Barbarei und Riebertracht ber ruffifchen Bolitif im Allgemeinen liefern, und beibe vollfommen Recht haben. So qualificirt, muffen fie früher ober fpater auf afiatischem Felbe Bruft gegen Bruft. fich begegnen; Sarthaufen glaubt amar: es fei bamit nicht gefagt, bag bieß feinblich gefchehen muffe, England felbft aber ift augenicheinlich anberer Meinung.

Subfibirien, b. i. bas affatische Rugland mit feiner großen Butunft, muß um biefer felbft willen nothwendig bas Meer fuchen, und zwar nach zwei Richtungen. ben europäischen Sinterlandern Rußlands mar ber gall gang berfelbe, nur tommt bei Sibirien auch noch ber Umftanb bingu, bag bem graffen Menschenmangel felber nur auf bem Bege an's Beltmeer-Ufer grundlich geholfen werben fann. Jene weiten Striche allerfruchtbarften Bobens von Benfa bis Riem fonnten nicht gebeihen, weber bebaut noch gehörig bevölfert werben, fo lange Rufland nicht im Befige ber Cub-Ruften und Steppen am fcmargen Deere mar; fie erftidten juvor fo ju fagen im eigenen Kette; jest aber wirfen bie Subhafen felbst über biefe Binnenlander binuber bis auf Polen und Ofigaligien jurud, welche gander ehemals feine andern Absahwege hatten, ale bie Safen ber Oftfee, und noch vor fechsig Jahren all ihr Getreibe nach Dangig, Ro-



burch bas trefflich gelegen fchen Golf, andererfeite bie phrat und bes Tigris gefcf Bolf, ale an bas offene D so mehr, wenn bie frisch ber Turfei nicht zu bem ( Bermanblung aller Gemäffe Meeres in ruffifche Dar an ber dinefischen Grange 1 an ber nörblichften Fortfegu ten burch bas einft ftreitige, an China verlorene Stromge bas ichwarze Meer fur ben Oftsee-Geftabe für ben Rori Bedingung ber Cultur ma Amurland, bas bem Cjaren zwischen St. Betereburg und bien und Amerifa jum Ang Position, bie icon Beter I. vergeblich, ju erobern fucte. Amurland, nach europäischen waltiges Raiferreich, von be beifchen mirh, hoffimmert und

nicht unterlaffen, unfer eigenes Staunen über ben in ber ganzen Beltgeschichte unerhörten Umfang ber ruffischen Belts Miffion vollftanbig einzutragen, und fehren, unter aufrichtigen Schauern über bie Tiefe ber göttlichen Rathschlüffe, zus rud auf jenes Gebiet westsibirischer Tenbenz meerwarts, bas ber "orientalischen Frage" nahe liegt, wenn nicht sie selber ift.

für Außland freilich sehr ungunftig find, abschlägige Antwort erfolgte, sam es zu friegerischer Sprache. Spater ging, obwohl nicht gerade best halb, eine Berftärfung ber öplichen Flotte von Kronftabt ab. Erkt vor einigen Tagen traf serner die Nachricht ein, daß dieselbe Flotte von dem hermetisch verschloffenen Japan Handelsprivilegien erhalten habe, Concessionen, welche die colosfiale nordamerifanische Erpedition nach Japan vom vorigen Jahre befanntlich vergebens angestredt hatte. Ja, man vernahm bereits von rufsichen Ansiedelern, die von Ochopt herab famen an die Gestade der Manbichurei und Städte am japanischen Meere bauten, als vorgeschobene Bosten gegen den Golf von Tatary, die Insel Jeso und das übrige japanische Reich.

Diefe und andere mertwurbigen Berichte ruhren fammtlich von fatholifchen Diffionaren ber, bie mit ihren blogen gugen bes fanntlich viel weiter vorbringen, ale bie geschätten Lebermateria. lien ber protestantischen Bibel : Dedel. Aus ben Relationen ber frangofischen Patres in China hat ber Ami de la religion schon am 8. Nov. 1853 unter Anberm mitgetheilt: "Das Grund: unb hauptfireben bes St. Betereburger Rabinets, bem auch ein glad: licher Erfolg mit Sicherheit bevorzufteben icheint, ift bie freie Schifffahrt auf bem Amur-Fluß, an beffen Dunbung es bann bie Infel Saghalin befeten wirb. Mit biefer Stellung wirb es gugleich ben Schluffel ju ben großen Wafferftragen nach allen Lanb: ftrichen im Innern Chinas (burch bas an Auslaufern überreiche Amur-Stromgebiet namlich) in Banben haben, und einen unübertrefflichen Baches und Operationes Boften über gang Japan. Rufs land hat in jenen Gewäffern schon eine Fregatte zu 50 Ranonen, nebft einem Steamer, und man fagt, bag es bie Station verparien werbe. Sur mere, donc, comme sur terre elle est en mesure d'agir."



lems aufgeftapelt: ob eine fucht faftisch eriftire und t. bifpenfiren une von ben Chima, Rabul, Bofbara, biefen Blattern feit einigen Andererseits ift ein Theil Ruglande Sanben und mi Rirde munidensmerther & bar einen Schluffel fur Bo Stromgebiet bes Tigris. Eu Aralfee nach ber Cubipite be in bas Berg bes "franken 9 mit geübten Rranfenmarteri tranfer Bruber am Bosporus von Tiflis und Eriman ger baffelbe Berfien, und trieb ruffifche Umarmung, bag ber waren, ob ber Schiiten-Chal Sympathien pflege. Darüber baß eine Bebundenbeit Berfi ober indireft, nörblich ober r gifen., Turfmanen . Chanater officiellen Berheimlichung ber hochst bebenklichen Sachlage in Persien, brobte sie zähnefnirschend, binnen Jahressrift könne Bersien sehr wohl eine Annere der Brästdentschaft Agra seyn. Gelangt Rußland noch die paar Schritte weiter gegen den Taurus und Tauris, so ist England in Indien zum Losschlagen gezwungen; das ist kein Geheimniß, denn es hätte sonst im Westen und Norden eine endlose Reihe kleiner Kriege, durch russisches Geld unterhalten, im Naden, die ihm bald den letten Tropfen Blutes aussaugen müßten. Dieß meinen wir, wenn wir Rußland und England als Nachbarn in Asien bezeichnen; es bedarf zu dieser Situation weder einer unmittelbaren Berührung der Grenzen, noch eines russischen Einfalls im Norden oder Nordwesten Hindostans durch die Pässe Afghanistans und Kabule.

Bon jener Rachbarschaft aber war in ber gangen gebeimen englischeruffischen Correspondeng mit feiner Culbe bie Rebe; überhaupt warb bie ganze afiatische Seite ber Frage mit einer Sorgsamfeit umgangen, bie bas Daseyn einer bocht empfindlichen Bunde am projektirten Bund gur Theilung ber Belt verrath. Rur aus bem Anerbieten von Egypten und Candia icheint, behutfam angebracht, eine czarische Ans frage ju fluftern: unfer Begegnen bort in Aften, auf bem Kelde unserer Weltmiffionen, muß es benn nothwendig ein feindliches fenn? England hat geantwortet. Man borte vor einiger Zeit, baß es einen Theil feiner indischen Armee ,bem Sultan ju Bulfe" herbeiziehen wolle; wenn je, fo waren biefe Schaaren ficherlich über bas gewaltige Stromgebiet von ben Quellen bis zu ben Mundungen bes Euphrat und Tigris nicht hinausgegangen; und wenn die neuesten Rachrichten vom Bosporus einen auffallenden Gifer bes englischen Theils bet turtischen Erpedition anzeigen, ihre Lagerplate nicht auf ber europaifchen, fonbern ber afiatifchen Seite ber Meerengen ju fuchen, wenn bas Augenmert ber englischen Riefenflotte por Stambul ftets augenscheinlich faft ercluftv auf bie fuboft



bie czarische Macht nun ir hat dazu mehr als Einer immer die Haupt-Operatio ber affatifchen Geefeite ma: möglich; es vermehrt unv tifchen Gemäffern, und man Sauptwaffenplat Bombay fifchen Bombarbement gefich Bled ift ber Birmanen. nicht gelingen will; alfo Ge westlich Indien und China Salbinfel her, von ber es ben andern Theil bes alten laffen wollte, weil fein inbi etwa ein Stud von ber E Aber Ava will nicht ohne Pi gefchlagen, wie man glaubi einen europäischen Rivalen & telft eines genialen und lan tains, ber ben Birmanen b in mpfteriofer Beife in Inbie Paris und London (1852) fe Theilen Afiens, beren Anzettelungen erft im Laufe bes Kries ges fich entwideln werben \*).

Der hauptschauplat ber ruffischen "Sendungen" war übrigens ftets im Norden Indiens, bas Land ber Afghanen und ber Sof ihres Chans Doft Mohamed, mit feinen Sinterländern von Chiwa, Rabul, Bothara 2c., die man im Spatherbfte 1853 fammtlich, im Parlamente ju London, wie in Calcutta und Bombay, bereits für Ruflands formliche Allierten hielt. Doft hat fich nun gmar England angetragen, bem er hochft willfommen ift, obwohl in Indien Jedermann weiß, daß ihm Rugland nur nicht ausreichend und ficher genug ju bieten vermochte; aber gerabe bieß, und bie gewaltige Ruftung und Aufftellung an ben norblichen Stationen beweist, bag jene Beruchte nichts weniger ale leer maren, und man jest noch ploglichen Umschlag fürchtet. 100,000 Ruffen werben freilich nicht wohl in Afghaniftan auftreten fonnen, aber vielleicht burften auch 15 bis 20,000 als Sulfstruppen jener tapfern Barbaren, beren Schwerter icon bas Blut von mehr ale 20,000 englischen Soldnern getrunken, nicht zu unterschähen fenn, wenn man bebenft, bag bas gange angloine bifche heer faum 20,000 Europaer neben 300,000 eingebornen Colbaten gahlt, und felbft einzelne indifchen Bolfer nur mit morberifden Berluften ber Englanber gebanbigt murben. Rury, noch vor 30 Jahren traf verächtlicher Sohn bie Warner vor Ruflands mit schlauester Consequenz verfolgten Blanen in Afien; jest fieht man in England felbst bie Sache anders an, und betrachtet bie Turfen - Roth am Bosporus mit allem Rechte nur ale bie Gine Seite ber großen Frage. Und ber Bortheil ift auf alle galle fur Rugland, ob es nun in Europa zu seinem Willen gelange ober nicht.

<sup>\*)</sup> S. ben unten citirten Artifel bes "Auslands".

..., and in silitin ! Erfolge befolgtes Enftem ber Bela fegen." Bum zweiten aber, m fo ift allerdings auch bann ein ruf bien nicht mabriceinlich, allein .r. mit Unrecht Conftantinovel bas 3 Conftantinopel barnieber, fo ift Berf Mefopotamien nebft Sprien eine B fien aus fann man bann alle mogli angetteln, und bie Englander beicha einen Mann maricbiren zu laffen. I ift baber bas allgemeine Befprach ir fellichaft, er bat alles Andere in be: und man betrachtet ihn ale ten Anfa wie lange England Indien b beutet bie gange Wichtigkeit an, bie legt, und man beginnt icon fromm ; alten gegen Indien begangenen Gui tragen. Dieß find bezeichnenbe Cym lanber in Indien felbft miffen am bebrudt; fie wiffen recht gut, bag ge feinen Reind aufftellen fann, bem mai ben Garaus machen fonnte, fie mi

40E1-11

Diesem todtlichen Keinde sucht England fest an ber Donau, in ber Office, am ichwargen Meere guporgufommen; mit feiner blogen Bertreibung aus ber Turfei ift ibm nicht ge-Es wird ihn wo möglich und nothig auch in Afien felbft verfolgen, und bier allein ift bie brennenbe Frage recht und gang zu erfaffen. Die Dinge werben bort vielleicht, wie in Europa obne 3meifel nicht, ju einer fcnellen, burchareis fenden, großartigen Entscheidung und jur Beit vollig unberechenbaren Reugestaltung treiben. Rebenfalls bat fich jest fcon Alles fo machtig veranbert, bag Unfichten über affatische Kragen, die vor 20 Jahren noch richtig waren, es jest burchaus nicht mehr finb. Wenn wir nun aber ben. Blid erft noch, über Europa jurud ober öftlich über Affen binaus, nach bem Beften, auf Nordamerifa richten, bas mit jebem Tage langere Schatten über beibe Belttheile wirft - wo mare ein armer Bublicift, bem nicht vor bem Bedanten fdwinbelte, bie politische Entwidlung einer naben Butunft burchschreiben au muffen?

Erft noch Enbe April überraschten bie englischen Blatter ben noch immer barum, "wie weit hinter ber Turfei bie Bolter aufeinander schlagen," wenig beforgten Continent mit fonberbaren Betrachtungen: über Ruglande permanente Flottenftation im Rorden des ftillen Meeres, wo fonft nur vorübergebende Besuche von ein paar Fregatten alljährlich belachelt worben, über bie leiber unaufbedbare Starfe und Stellung bes Gefcmabers, über bie ebenfo unangemelbeten ale ungenirten Bifiten ruffifcher Fregatten bei ben angloinbifchen bafen von Singapur und Sibney, über bie verbachtige Erpes bition nach Japan, über brei neue Fregatten, bie burch bas norbliche ftille Meer von Kronftadt aus jugefegelt feien, über bie Rraft und Dacht ber jur Uebermachung ber Ruffen im ftillen und dinefischen Deer aufgestellten englischen Schiffeftationen, welche hoffentlich vor bem czarifden Befdmaber von ber Rriegserflarung erfahren, bie ficher fich mahnenben Ruffen



bel im und am ganzen stillen wäre unberechenbar, und daß sicher glauben darf, liegt ein chen der Regierung in Wastrussische Raperbriese den Amilen, und an Englands "un Ehrenhaftigkeit," wie seine Dauch den Preis des Bersprech England, wie von Rußland ir amerika überall zur See überseine Berbindung dieser zwei diesem Moment die Träger se bis an die Ostfüsten der Atl Gestaden Amerika's die Austra pan zu Tode jagte.

Diefe Berbindung gegen lands größte und angstlicht Agenten in Amerika Alles aufb paar Feberstriche hatten Engliunterschrieben, und wenn auch noch nicht gefommen glaubt, fo fart, als daß sie nicht früher i

ben ift: daß ben vereinigten Staaten bringend noththue, bio Englander von ihrem Festland gang ju verjagen, bas unter englifchem Cous noch für fpanifch geltenbe Cuba ju befegen, bas herrliche Ca n'a ba England zu entreißen, vielleicht auch gleich Derifo lieber ju erobern als ju taufen? In ber That predigte man bereits überall in ber Union, bas Enge lande jegige Berlegenheit eine unvergleichliche Gelegenheit und bestens gu benüten fei; bie "Rreuggeitung" bejubelte. über Rufland augenblidlich fogar ihrer "evangelischen" Enme pathien vergeffend, am 19. April icon ben ausgemachten und absoluten Total - Umichwung ber öffentlichen Meinung Rordamerifa's für ben Ciar, und verhöhnte ben 5. Dlai bie langfamen Truppentransporte Englands nach bem Bosporus, benn, fagt fie, wenn es nun erft einmal gelte, "binlangliche Streitfrafte nach Canaba ju fenben?" Inbef hatte in Bafe hington England gefiegt, aber unter Opfern, Die ben Sieg jur Rieberlage machen. Es mußte, für bie Reutralitat ber Union, fein altes Seefriegerecht aufgeben und gur humanen Doctrin Franklins fich bekennen: bag bie neutrale Flagge Schiff und Ladung frei mache, mußte felbft auf bas Durche fudungerecht vergichten, und ben Reutralen nicht nur übere haupt ben Santel mit bem befriegten Rufland freilaffen, fonbern ben Amerifanern inebefondere fogar auch ben nach ben blofirten Bafen. Die Union bejubelt vorerft biefen unvergleichlichen Triumph über ben altern Rivalen; biefer aber hat fic ble Banbe jur Cee gebunden, fein Meerprincipat ift untergraben, und möglich, baß ihm noch im gegenwärtigen Rriege ber Dreigad fo gut, wie bas erclufive Scepter über bas civilifirte Afien entfällt. Die "Rreuggeitung" hofft noch bagte jebenfalls, daß ber Cgar feine Raperbriefe in Amerita tros Allem bennoch an Mann bringen werbe.

Brattifches Resultat unserer langen Untersuchung ift, wie von selbft in die Augen springt, wieder — die deutsche Mittelftellung. Der Rrieg um die Türkei ift nur bas

eriore merition theo theo the friedlich und frei als bas mahr lice Civilisation ju behuten, un bend nach Often, wie bislang nad englische Luchs bagegen ift mit tudifden Sinterhalt berab bem fe fcen bie Borner gesprungen, und bings, ihm am Raden fich einzube: auch von Franfreich ift nicht a tereffe es bagu belfen follte. I freilich burften in bem brennenb erfeben haben, vielleicht Megypten Ristus und Barteinahme an bem 9 Aber fie fteben in ber Luft unt ftarten Trager; auch bie neugesc entsprechenben Bolen und Mame fces Cfelett, bas bes Lebensober biefer ? Franfreiche Bolf finde bernatürlich frembe lage gebrach Stimmung; fein natürlicher Blas fcen Mittelftellung, und wir erfah täglich tiefer fich in ihm eingrab. bas Rapoleon III. por ben man

4

aber bleiben in ber nächsten Zukunst nur zwei politische Mogelichteiten übrig, und beibe find identisch mit dem befinitiven Untergang der "napoleonischen Iden" (ob auch der Rapoleone ist nur in dem Einen Fall die zweite Frage). Entweder schließt es sich in der Türkei und fortan der dent schen Aufgabe an, oder es überträgt die Realisstrung der bedüglichen "napoleonischen Ideen" der Revolution und gegen England. England und Frankreichs conservatives Bolk, dieses Bolk und die napoleonischen Ideen, diese Ideen und England — sie wollen zwar jest gezwungen werden, sich zu vertragen, aber sie vertragen sich nicht. Immerhin ist die deutsche Mittelstellung für Frankreich Zusluchtshasen oder Klippe, ganz je nach seiner eigenen Wahl.

## XVII.

Eigennühige und uneigennühige Aufgaben in ber Turfei.

"Es ware gewiß beffer gewesen, wenn bie funf Großmachte fich verftanbigt hatten" - fo rechtfertigt man bie geheime ruffifch englische Correspondenz. Richts ift mabrer; aber barum handelte fie nicht, und eben ju bem Ende ift vorftebend bie affatische Stellung ber europäischen Dft- und ber Beftmacht beschrieben, bamit flar fei, wie burchaus verschiebene Intereffen babei die zwei Mächte gegen die brei, und wie absolut unvereinbare bie zwei untereinander hatten. Uneigennutig fonnte blog bie Unichauung ber brei fenn; zwischen ben zweien bagegen fragte es fich immer nur, ob nicht bie augenblidliche Machtftellung ein fluges Rachgeben ber Gigenfuct für ben Moment bei ber einen ober ber andern rathlich mache. Der Char feste bieß von England voraus, bem er barum bloß Aegypten und Canbia anbot; und gang folgerichtig erflärte er, ben anbern breien nichts nachzufragen,

wenn nur England gufrieben feyn wolle. Benn fogar ber bodft eigennußig Betheiligte ihm nachgeben mußte, um wie viel mehr erft bie uneigennutig Betheiligten? Aber eben ber Dberfat mar falich! Mentichifoff barrte in getroftem Bertrauen ber Unfunft Lorb Rebeliffe's ale feines Beiftanbes in Stambul entgegen, und war, wie ruffifche Stimmen verfichern, über beffen wirfliche Bolitif wie aus ben Bolfen gefallen; England hatte ingwifden, wiber Bermuthen, und Danf ber allerfeite unerwarteten Wenbung in Baris, gefunden, bag eine Rothwendigfeit bee Rachgebene nicht eriftire, ba eine ber uneigennutig betheiligten Dachte fich auf feine Ceite ftellte, und von biefem Mugenblide an mar feine Bolitif nothe wendig und confequent, weit über bie Turfei binaus, barauf gerichtet, fich von bem leibigen Concurrenten im Drient moglichft zu befreien. Es ift barum auch jest vollig ermiefen. baß ber eigentliche Bertreter ber acht englischen Bolitif, felbit gegen bie furgfichtigeren Erager bes Minifteriums Aberbeen, baß Lord Redeliffe von Unfang an burch alle möglichen 3ntriquen bei ber Pforte ben Rrieg fuchte, und in bem englift : frangofifch + turfifden Alliang . Bertrag ift biefe Bolitif außerft geschidt eingetragen, inbem er bestimmt, bag ber bereinftige Friede gwifden Ggar und Gultan "bauerhafte Grundlagen" haben, "durable" fenn muffe. Die Enticheibung, ob und wann bie "Grundlage" enblich "durable" fei, gebenft England möglichft weit hinauszuschieben, und barum verbietet ber Bertrag ben beiben anbern Compaciscenten Geparat-Friebensunterhandlungen; unter ber Borausfegung aber, bag ber Car bis jur gahmung niebergefriegt werbe, fonnte es im Art. 4 gar leicht fich felbft und Franfreich verbieten, "befondere Intereffen" in ber Turfei ju fuchen. 216 ob nicht jeber Couf über ben territorialen Status quo ante binaus recht eigentlich "particulier" fur England mare, und es überhaupt in ber Zurfei fur England irgend andere Intereffen gabe, ale gang fpecififch "befondere"! Db aber Frantreich burch ben Art. 4

abzuhalten ift, bag es fich nicht auch "befonbere Intereffen" an ben turfischen Meeren mache, ift eine anbere Frage.

Bu bemfelben 3mede, wie es ihm unerflarlichermeife mit Franfreich bis jest gelang, aber auch ju jeber Stunde nur bis jest, wollte England bie beutschen Machte berbeigieben, und ale die Wiener - Protofolle vom 5. Dez., 13. Jan. und 9. April unterzeichnet maren, mahnte es in unfinniger Berblendung auch bereits, ihrer versichert zu fenn, wie benn namentlich von jenem 5. Dez. schon bie noch jest nicht zu ertobtenbe Luge batirt: ale fei Defterreich ju Beiten in engerer und ju enger Berbindung mit bem Beften gewefen. biefe Brotofolle verpflichten aber blog zu ben zwei Bunften: "aufrecht zu erhalten die Territorial-Unabhängigfeit ber Türfei als conditio sine qua non," und "burch jebes mit ber Souverginetat bes Sultans vereinbare Mittel bie burgerlichen und religiöfen Rechte ber driftlichen Unterthanen ber Bforte ju fichern." Dieß ift auch bas Programm ber beutschen Alliang; aber nicht bas ber Westmächte, und außerft nais entladet fich nun bie Buth ber Englander über ben Bertrag vom 20. April, ber nur ben Schut fpeciell beutscher Intereffen jum Bicle habe, bie abfolute status quo ante-Bolitif, und nicht - fpeciell englische. Ja, fo ift es allerbinge und fo muß es fenn! Deutschland wird bem Begehren ber Times niemals entsprechen, wird niemals "eine genugenbe Gubne fur all bas Unbeil, welches bie ruffifche Berrfcaft über die civilifirte Belt gebracht," nur in ber Claufel erbliden, in ber bie Bestmächte fich "bas Bort gegeben, nicht nur bas turfifche Bebiet vom Reind zu faubern, fonbern auch Europa gegen bie Bieberfehr einer ruffischen Friebenefterung ju fichern; " ebenfowenig ben gleichlautenben Boraussehungen bes Moniteur. Richt als wenn Deutschland biefen 3 med an fich nicht anftreben mußte; aber es weiß, was er in Englands Dund befagen will, und hat mit ihm weber Abficht noch Mittel gemein. Rufland ju be-



bis jum Enbe.

England will feine Rugland will feine felbf baben ihre Unftalten barne bebarf einer felbftftanbi nach Unftalten ju treffen, feine gange Aufgabe. Gie preußen ihr manchmal bas um ihres ichmablichen Ber bas banale Schimpfwort "! ftalten barnach ju treffen, gi faces gemeinschaftliches Bro Tag ein vielleicht driftlichet Sottle, jum enblichen befch ftenblute und jur ichnellern & flede! fanb Rugland feine & lanbe geheime Diplomatie bi felbft und ruffifche Stimme foldes Broteftorat, bas fle möglichfeit erflart hatten;

. . 1

nach Ruflands 3wed getroffenen zeigen, wie fie mutatis mutandis allerdings zu erreichen ift.

England bat die fultanische Integrität vorangeftellt, und als am jungften Charfreitage feine Borbut in Stambul landete, famen fie ale bie eigentlichen Bundesgenoffen bes Salbmonde, bem bafur nur alle und jede Freiheit ber Bewegung vertragemäßig abgenommen ward. Wenn bie Moslims über bie freifinnigen Bafcha's ichimpfen, bag fie ben 36lam an ben Giaur verrathen, und ber Gultan felbft ftete Caar und Lord Redeliffe nebeneinander gurnend nennt, fo ift es nur, weil fie endlich fuhlen, daß England bloß vorgezogen, lieber bie Turfei ale Bafallen gang ju beherrichen, ale vom Czar mit Aegypten und Canbia fich abfpeifen zu laffen. Chriftlicher Gifer war es nie und nimmer, mas Anftos gegeben; er liefe auch völlig wiber ben englischen 3med. Rie hat England fur die Leiden ber Rajahe Aug ober Dhr gehabt, von ihnen ift in allen feinen hundert Roten mit feiner Cylbe die Rebe, und als es endlich mit benselben Tiraben, wie fonft Ruglant, um fich ju werfen begann, mar es nur biefem jum Trut, ben Bellenen jum Rober, und mit Bergunft bes Roran, b. i. vorerft eitel Splegelfecterei. Dan gerirte fich anfänglich, ale wenn die Chriften-Emancipation Die conditio sine qua non ber orientalifchen Tripelallianz mare, aber am 7. April erflarte Ruffel im Parlament ben betreffenben Ferman gar bloß für eine reine Privatarbeit Rebeliffe's, ber für feine Berfon, "treu ber Politif, die er feit 10 bis 15 Jahren verfolgt, die türkische Regierung bringend aufgeforbert habe, bie Lage ihrer driftlichen Unterthanen gu beffern und alle ungeitgemäßen Befete abzuanbern." Der Ferman gewährte beme nach Abichaffung ber Ropffteuer, bas Recht vor Gericht ju zeugen und gemischte niebere Criminal. Senate; Baffenrecht, fogar Anspruch auf ben Staatebienft ftanb auch in Ausficht; bie Chriften follten ,ausländischen Schubes nicht mehr bebürfen." Allein von allen wesentlichen Formen, welche bie



bie Flotten in Stambul ten, und geschah das in die Absehung des sonst thronenden Musti; aber willen, sondern weil die gegen die Moscheen. Corp bald barauf erfolgte Sac ein Unterpfand liberalen über das die "Times" vor waren die Flotten gut, ur Macht in der Partei der ihrem Fanatismus religiös Fanatismus, wie die Welt

Boll Indifferentismus u verstandener Doftrinen, wie ihnen der Gedanke an ein mischte Republik nicht fern, 1 Barlament war wirklich schie die jüngere Generation der den Samen seiner Ideen Muße hatte, mit der Rehr Bwifden ihm, Rebeliffe und Saus Bogoribes follen bie ber fannten Kermane verabrebet worden fenn, und jedenfalls führt England beibe, Reform-Türfen und Junggriechenland, an bem Leitseil berfelben 3been, beren Rrone unzweifelhaft eine conflitutionelle Turfei ift \*). Dann mare Englands Einfluß unbestritten, seine Berrlichfeit in ber Turfei gefichert. ber enormfte Rriegsfoften-Betrag bezahlt, nur etwa noch zwei neue Gibraltar ju Gallipoli und in Thracien baju gerechnet, ben Schritten Ruflands in Afien ein grimmiger Feind in ben Raden gefett, eine permanente Schutwache fur bie affatifche Profperitat Englands. Rury man fann nicht fagen, bag es England mit ber Emancipation nicht ernft fei, aber nur mit einer allgemeinen liberal - conftitutionellen Gleichmacherei pon Chrift, Jub und Turf. Der fultanische Kerman bat barum auch bas Sauptftud einer acht confervativen Rechtsorbnung und bie Sauptbeschwerbe ber Rajabe: bie ganglich willfurliche und jebe Entwidlung verhindernde Abministration, mit feiner Sylbe berührt. Jebe andere als jene liberaliftische Emancipation broht eben England ben türfischen Boben unter ben Fußen wegzugiehen; baber bis fie moglich ift, lieber gar feine!

Englands Plan und Partei ist start am Bosporus. Was wir vom Anfange an behauptet, gestehen russische Stimmen jeht selber zu. Der ganze höhere orthodore Rlerus, die griechischen Rotablen und Gebildeten überhaupt standen für England: das ihnen mit Rusland gegen Frankreich Vorwrechte über die Lateiner erkämpfen geholsen, andererseits aber mit der Pforte gegen jeden Schein russischen Protestorats grimmigst gestritten habe, wodurch ihm selbst ein so ausgesbehntes Protestorat zugefallen, wie man es in St. Peters.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie zwar ruffifch infpirirten und zubem eiwas langweilig gespreizien, aber intereffanten und mertbar gut inftruirten Artifel: "Bur Aufhellung ber biplomatifchen Schachzüge in ber orientalifchen Brage." Aug. Big, vom 17. April u. f.



pranonis, bas neuerbinge wirrung zeigt, die burch Rugland hereinbrechen mu Grunden \*) ber niebere ; plebs für Rußland; a für fich gewinnen, bie 2 lleben Friedens willen na mub bes Eroberere Beiter ration, in die fie freilich fi Chriften-Corporationen be ftellung geftüht, hatte Ruf ropa ben englischen Landsc fclagen fonnen, wenn ee von Rainarbibi bie "Chrifte und pofitiver Falle vertrete jene ruffenfreundliche Stim fein ausführt \*\*), nicht für

<sup>\*)</sup> S. Band XXXII, S. 78
\*\*) Sätte Rufland gleich Anf
verlangen, die Mifbräuche
rottung bes griechischen Ki
schen Schukes vor Auger

in's Unendliche behnbaren Rechte angesprochen, und babei ber bestimmten und speciellen Ansprüche ber contribuirenben Orthodoren an Rufland und die Pforte zumal, wie volle achtig Jahre lang, so auch jest wieder, völlig vergessen hatte.

Bare bas czarifche Begehren alfo acht driftlich-confervativ. und nicht fo offenbar eigennützig auf beliebige, willfürliche Ausbeutung berechnet gemefen, bann batte fich bie ruffliche Diplomatie bie Comach erfpart, ihre eigenen attenmäßigen Worte und Thaten fed ablaugnen ju muffen, g. B. jett von einem "Reclamationerecht in ben religiofen Angelegenheiten, bas allein bie ruffische Miffion bezwedte," zu reben, während Mentschifoff diese Interpretation selbst noch am 21. Mai 1853 für eine "Beleidigung Ruglande" erflarte. Sie brauchte nicht die freilich hochft leidige Reffelrobe'sche Depefche vom 7. Sept. ju besavouiren, wie Dr. Stahl in ber Berliner Rammer that, und ber Berfaffer ber "Schachzuge" besgleichen, ber fie als einen, "wenn nicht unprovocirten, boch völlig unnöthigen, Die Gegner nur aufftachelnben, alle Belt befrembenben Commentar jur Biener-Rote" verurtheilt, in bem "ber vorsichtige Reffelrobe ploglich redfelig murbe, und eine Auffaffung ber Conferengnote burch bie Belt laufen ließ, welche seinen Feinden bochft ermunicht fam, und feine Freunde flugig machen mußte." Allerdings! aber alle biefe "Rebseligfeiten" maren nicht gemesen, nicht alle 3meibeutige feiten und Tergiversationen, und ber jezige schlecht verbecte Rudjug vom angeblichen "Rechtsftandpunft" besgleichen, wenn Rugland beffen Forberungen positiv, fpeciell, unzweis beutig flar formulirt hatte. Man mare bann vor allen Dife

chat, bas ohnehin aus felbstfüchtigen und klerikalischen Gründen ruffischer Einmischung nicht holb war, konnte jest die Umwandlung ber allgemeinen Stimmung zu offenen Schritten benühen, welche in ben bekannten Abreffen an den Sultan, zur Ueberraschung des ganzen Abenblandes, tie ruffischen Absichten als rein politische und landesseindliche darftellten."

verständniffen, Enttäuschungen, die man jest endlos beklagt, ganz sicher gewesen, vor diesen Klagen, die dem unsehlbaren Czarthum bei den Ruffen selbst unberechenbaren Abtrag thun muffen, um so mehr, als ganz Rustand sich selber bezeugen muß, die Resselven Noten von Ansang an nie anders verstanden zu haben, als die beklagten boswilligen Interpretationen sie eben auch verstanden. Zest aber, nachdem der Resselve be'sche Commentar und Anderes einmal erwiesen, wie man in Petersburg die Wiener-Note verstehen kann oder könnte, ist diese Note als "Basis der deutschen Mächte" (Dr. Stahl) — wie sich von selbst versteht—unmöglich, auch wenn der Zustand des "franken Mannes" nicht sofort ihr selbst die "Basis" entziehen sollte.

Bas England nicht gethan, mas Rufland nicht gethan - bas nun ju thun, ift bie Aufgabe Deutschlands. Bir haben gefehen, wie bie Weftmachte bas burch Unnahme ber ibentifden Rote vom Enbe Decembers ben Bieren von ber Pforte zugeftanbene formliche Uebermachungerecht felbft ber politifden Abminifiration blog jur Schmach bes driftlicen Ramens benütt. Unbere hoffentlich bie beutschen Dachte! Die generelle Emancipation gabe bie Turfei England, bas fpeciell orthodore Proteftorat gabe fie Rugland in ben Schoof; nur eine porzeitige gewaltsame lofung fonnte fie letterm entreißen, und auch unter biefer Borausfegung tann fie es nur bann, wenn bem Drient vorber eine abfolut anbere Geftalt gegeben mirb; fonft triumphirt ber Ggar, Sieger ober befregt, bennoch in allmeg. Bei ber Reugestaltung fonnen aber nicht nach ruffifchem Brincip bie religiofen Richtungen maggeben, fondern bie politifchen Bolfeftamme muffen Cubftrat fenn. Richt liberale Freiheit fur ben gangen Saufen icafft ibr ftaatliches Gebeiben; fonbern je ihre bestimmt umschriebenen Rechte bes Einzelnen und bes Gangen, privilegia et libertates, muffen bie einzelnen Chriftenftamme in Bulgarien. 211banien, Theffalien zc., ebenfo in Rleinaften, garantirt erbal-

ten, nach bem Borbilbe ber Stellung Serbiens g. B. Je specificirter die Organisation auf solcher mahrhaft conservatie ven Grundlage wird, besto beffer, und fo allein ift es moge lich, für ben ploglichen Tob bes "franten Mannes" vorzu-Sout Ruglands, Sout Defterreichs, foweit er erclufiv fenn foll, ift bann eine erledigte Frage; benn unter Die fer Boraussekung fann bie Türfei allerdings Theil baben an ber europaischen Staaten Barantie und Solidaritat, fann eintreten in Die fogenannte europäische Staatenfamille, aber unter feiner anbern. Specialien ber neuen Drganifas tion ju besprechen, ift nicht unfere Cache. Benug, bag unter Chriften und Turfen Alles, was noch einfachen und unberudten Sinnes ift, felber ju tiefeft fühlt, mas noththut, und die mahre Sulfe von - Deutschland erwartet, Bellenen und Subflaven fo gut, wie die tief gebemuthigten Altturfen, fo bag es auf bem gangen Gebiet bes alten Bygane tiums balb feinen popularern Ramen mehr geben wirb, als: Frang Joseph.

## XVIII.

Die geheime Correspondeng und die hellenen; der Bnjantinismus und Judastuffe.

Wir bachten uns die heilbringende Reugestaltung faum schwer, geschweige denn überhaupt unmöglich, wenn Frankreichs Stellung nicht eine so gründlich abnorme wäre, noch
dazu ohne eine sichtbare Anlage zur Besserung. Es ist wahr,
baß die kritische und aussichtslose Lage der westmächtlichen
Expeditionen, die in der Türkei dem Berhungern näher stehen,
als dem Feind, der zweideutige, außer Sinope aber doch einzige, Triumph vor dem friedlichen Obessa, kurz die Gewisheit
ungeheurer Opfer für vielleicht sehr geringe Exfolge, bei den

Frangofen Born und Giferfucht gegen bie unnaturliche Alliang täglich riefenhafter anmachien machen, und Rapoleon III. nolens volens feine Bolitif wird wenden muffen, wenn fie nicht andere an fich fcon bie Bolitif ber Wendung ift, b. i. porbebachtermaßen eine Art von politifch - biplomatifchem Inbasfuß. Roch ift nicht enticbieben, welche Dacht am Balfan commanbiren foll: Raglan, Berome ober Dmer Bafcha \*), weiland ber Selb binter Schumla's Mauern, und icon gebeiht es gwifden Baraquen und bem Tyrannen von Stambul, Bord Rebeliffe, über ber frangofifchen Interceffion fur Die Tatholifden Grieden nabeju jum Bruch. Riemand burfte fic vermundern, wenn ber Telegraph aus Gallipoli eines iconen Morgens melbete: "Die Rothrode von ben Rothhofen auf ihre Schiffe gejagt, Abmiral Samelin bei Racht und Rebel bavon"; und aus Baris: "bie Schiffe in ber Diffee beimlich abberufen, frangofifcheruffifche Alliang"; es fragte fich bann blog noch: ob mit ober ohne Maggini-Roffuth. Much bie einfache Alliang mit ber Revolution ift noch eine febr beachtensmerthe Eventualität; bagegen bochft unmabriceinlich, bag Franfreich unter einem Rapoleon je erfenne, wie es gwifden und gegen England und Rugland im Bereine mit Deutich. land eine glorreiche Diffion im Drient batte. Frangofifche Sirtenbriefe reben von einem "tatholifchen Rreugug", prebigen neue gesta Dei per Francos; aber bie Bolitif feiner

<sup>\*)</sup> Bor einem halben Jahre nannten wir einmal blefen Namen, und zwar, ber "Areuzzeltung" folgend, unter Angaben über beffen Untecebentien, namentlich seine Abstammung als Ungar, frühere Resligion und Lebensstellung, die sich nachträglich als unrichtig erwiesen (s. Bb. XXXII, 306). Wir bemerken dieß auf gutiges Erinnern eines unserer verehrlichen Leser in Grat. Später ließ sich die "Areuzzeltung" aus Wien schreiben, daß ber Renegat ein Create sei, und durch seine Frau, eine gedorne Baperin Namens Simos nie, einen Wieners "Tanbler" zum Schwager habe, ber vielleicht nähere Ausfunft geben könnte, da ber Bezier mit ihm in vertrautem Briefwechsel stehe.

Racht schwebt unzuverlässiger und unsicherer, wohin fie von heute auf morgen falle, in der Luft, als die Frankreichs; und weil man Positives über sie nicht sagen kann, ist sie für ein Journal auch nahezu todt, dis jedesmal die Zeit ihrer nächsten Wandlung da ist.

Mit welchen Augen ferner England jene Reugestaltung ansehen murbe, ift nicht zweifelhaft. Aber Rugland? Der Czar hat herrn Seymour fategorisch erklart: "eine Bersplitterung ber Turfei in fleine Republifen, Bufluchtsorte Roffuth's, Maggini's" ic., werbe er am wenigsten gugeben, und baraus ichließen seine beutschen Unbanger: also will er Bilbung mehrerer monarcifden Staaten, und bagu mare iene Reugestaltung ber ficherfte Weg. Er fpricht auch wirklich gang fpeciell von folden "unabhängigen Staaten", aber, ja nicht zu überseben - "unter meinem Schut" \*), womit bie "provisorische Besetung" von Byzang gang auf Gines hinaus fommt. Der ungludlichen Lage ber Rajabs, für bie man jest ben "Glaubensfrieg" predigt, ift faum flüchtig gebacht, bagegen ihr "erceptioneller Schus" als für Rugland "läftig und unbequem" beflagt; aber nur ber "erceptionelle" Schut ift leidig, nicht mehr ber orbentliche und befinitive; bieser ift vielmehr conditio sine qua non. Rufland fann baber jene Reugestaltung nicht wollen, benn bei ihr gabe es über furg ober lang feine ju "fcupenben" Drthoboren mehr,

<sup>\*)</sup> Eine neue und befriedigende Territorial-Anordnung, ructe er am 21. Febr. endlich heraus, ware nicht so schwierig, als man ges wöhnlich glaube: "bie Donaufürstenthümer sind in der That ein unabhängiger Staat unter meinem Schut; dieß könnte so bleiben; Serbien könnte dieselbe Regierungsform erhalten; auch Bulgasrien, und es scheint kein Grund vorhanden, weshalb nicht diese Provinz einen unabhängigen Staat bilden sollte"; dafür will er Aeghpten und Candia, deren "Wichtigkeit für England er vollskommen begreift", an England hinüber lassen; er sieht nicht ein, weshalb sie nicht englische Besthungen werden sollten."

Aber! feit bem 12. April liegt 1 rung über bie geheime Correspond nur Benige behaupten, bag burch unerwartete und nur allzu gewif neuerbings bestätigt fei, bag bie fa Difbeutung nicht bie Sache noch n nicht fogar bas Eingeständniß fpa Kranfreich beffelben Tenore heraut bie Erflarung boch bie Gine und e gung , bag "bie Befprechungen , u: vertraulicher Beise gur Renntniß be reich und Breugen gebracht word fragten wir uns, und bie Antwo beutig: erft nach bem Kalliment leicht mit Franfreich), ja, erft im ! bochfte Roth fcon brangte. England und ich, ich und Englan mere ich mich nicht? auch Aegypten garien ac. "unter meinem Cous"! Befegung" von Byjang? und bie bie brei Dachte? Bum Glude ub

fcließen beliebe, wie herrn Seymour ungefähr angebeutet Je gemiffer aber biefe Ignorirung Deutschlanbs und die übrigen Thatsachen ber Correspondenz find, befto ficherer ift, bag Rugland eine politische Befreiung ber Rajabs, außer in feine Tafche, nur gezwungen bulben wirb. Es mußte fonft immer furchten, bag "ein machtiger Staat, ftark genug, Rufland zu controliren und zu beunruhigen , irgendwo erwachse, und bag es bieg "nicht bulben fann", hat der Czar bezüglich Constantinopels und Griechenlands ausbrudlich erflart; bei bem Anbern verfteht es fich fcon "unter meinem Schut" von felbft. Diefer Schut follte urfprunglich wohl fogar über Epirus, Theffalien und Macedonien ausgebehnt, Sellenismus ebenfo menig, als Byzantinis. mus gebulbet werben; benn es ift boch nicht angunehmen, bas ber Caar auch nur an eine folde Ausbehnung bes Staatsförpere bachte, ben er ale entschieben antiruffisch ober englisch-liberal fannte, und gornig ale "foftematische Difregierung Griechenlands" benannte. Ueberhaupt ward nur Conftantinopel ausbrudlich von "meinem Schut" ausgenommen, und ihm die halbnegative Bestimmung "provisorischer Befepung" jugebacht.

Die Frage um die Stadt Constantins ist auch die schwierigste bei jener Reugestaltung, sobald nämlich der "franke Mann" einmal todt ist. Indeß gibt es ein Zauberwort, das diese und andere Anstände hebt; es heißt: "Raiserthum Byzanz", und ist auch unsern deutschen Ruffenfreunden, besonders den protestantischen, welche Rom gerne noch ein mächtiges Schisma recht nahe auf den Hals brächten, so geläusig und hochtheuer, daß sie Ritolaus I. ernstlich verargen, es sich selerlich verbeten zu haben. Sie mögen übrigens getrost seyn! Er hat sich auch die hellenische "Wisregierung" verbeten, und nie sonst hat sein Gesandter, in legitimistischer Consequenz, deren kirchliche Freiheitsseste anders, als durch seine Abwesenheit verherrlicht; jeht aber, wo die neue griechische beres beiße, als "zu Gunften bes Rreug und Bygang befriegen" (Alle obwohl ferner mit foldem 3mede Rluchtlinge einverftanden find, und ! ibres Anftoges, gleichfalls ju befrieg bagu eifrig Bulfe bieten. Die Rreuge haft, daß England ben Bringen vo Afropolis ju placiren gebenfe; marum baß man von einem ruffifch solbenbur ber ben von ber foniglichen Schwefte und bie erweiterte "Digregierung" a Seite bestimmt fei? Wir haben freilid Briechen - Aufftands ftete niebrig gen: bober aber bie Frage: mo hinaus r Und abgefehen von allem Andern, bi felbft ein hellenisches "Raiferthum Rufland relativ angenehmfte Reugeft.

Aus benselben Gründen, die unlaffen, die armen Rajahs möge Gott Millionen Slaven von ein paar Milli fraftige zum Theil und vielversprech bislang föniglichen hellenen und de

englischen Danger Beschent einer rabitalen Conftitution gufdreibt, aber ohne ju bebenten, bag fie beffelben fich vollfommen wurdig erwiesen; bie Andern in ber Levante nach ber gleichen "Freiheit" ftrebend; bie notabeln Spigen, liberal in Religion und Bolitit, fo lange nicht bie jungften eisfalten Blumpheiten ber englischen Bolitif ben Saß paralpfirten. Rufland grimmig feind; bas Bolf biefem geneigt, aber fein Rlerus hinwiederum in unheilbarem Biberftreit mit ber ruffifchen Rirche; bie gange Rationalitat, felbft ber Liberalen, fo unverträglich im Schisma untergegangen, bag bie fatholischen Rationalen nicht einmal mehr als hellenen erscheis nen; furz lauter acht byzantinisches Material; bie zu beberrfcenben Gubflaven bagegen, 10 Millionen gegen etwa 3, unter ruffifchem Ginfluß geboren, fo baß ohne Defterreichs Beto fie alle, felbft die freieften, auf ben Bint aus ber fleinen Balachei jum Aufftand gegriffen hatten, fogar auch bie Serbier, und bie erimirten Montenegriner auf ein orthodores Brieflein bin fofort wirklich losschlugen - mabrlich! ein "machtiges Reich" aus folden theils miferablen, theils wiberftreitenben Elementen mare allerbinge nie "fart genug, Rufland ju controliren und ju beunruhigen." Es mare nur ein ruffifches - Interregnum. Wohl moglich baber, baß Rußland noch fur ein hellenisch-bogantinisches Raiserthum gu fcmarmen anfangt; bei Daggini foll bieß bereits erfolgt fenn. Die beutiden Dachte aber haben an ben Rajahs fein orthodores, fondern ein mahrhaft driftlichepolitisches Intereffe!

Bolitif bezüglich bee Streitobic bie absolute Gigenheit beutiche muffe benn boch allgemein ein Aber weit gefehlt; vielmehr ift ung ber ruffifchen Bolitif au geschoffen, und wir find weit en foulbung an biefer erfdredenber ift fur bie Erager ber beutscher Beit gur entschiedenen Umfehr! gibt ber eigenthumliche Charaft gludlich acclimatifirten ruffifden als bie fpecififch und confequent bes absoluten Sacrilegiums ber fratie. 3hre Fundamental=Unid beugfamen Strenge ausgebilbet ; fives Berbienft ift, haben wir mehr zwei reelle Großmachte in bie Revolution, und alle We fich Rugland anschließen will obe maß gibt es nur zweierlei Staa "confervative", b. i. fcugbefohl Beute und Satelliten ber Revolu

1

"conservativ," b. i. Freund Rußlands pour jamais, bem infallibeln Czarenwillen ganz ergeben, ober er ist dieß nicht, also revolutionär ober Beute der Revolution. Ein Drittes ist überall — unmöglich, welches nicht participirte an Rußland ober an der Revolution. Diesen absoluten Dualismus aber kann man auch bezeichnen als: Drient und Occident, als: Gräcismus und Latinismus.

Db biefe politifche Grundanichauung mahr fei, bas ift ber Streit mit unfern Ruffen-Freunden. Sie fagen ja; bie turbeffifden Confessionaliften g. B. find jest fogar mit Saffenpflug gespannt, weil er bas beutsche Bunbnig bevorwortete, bas Rufland, bem legen Sort einer jeden Autoritat, ber firchlichen wie ber politifchen, zuwiber fenn muffe; und bie "Rreuggeitung" g. B. ichreit über uns ohne Unterlag: mas thut ihr andere, ale Chorus machen mit ben Rothen? Diefer eben fo bequeme ale nichtige Einwand ift bie Sauptwaffe gegen ben beutschen Standpunkt, vielfach bie einzige. Man fonnte obenhin ermibern: si duo faciunt idem non est idem. Dber: Rugland hat allerbinge in ber Regel ben Beifall ber Demofratie nicht für fich; wie ift es aber g. B. mit Rapoleon III. ergangen? und wie nun, wenn Rußland und Maggini fich ploglich für ein hellenisch - bngantinisches Raiferthum erflarten? Dber, um grundlich ju fprechen, wenn Rufland und England bamale handeleeinig geworben maren, Franfreich aber und Defterreich pflichtgemaß fich gewehrt hatten gegen folche Belttheilung? Ber, fagt boch! wer fchriee bann mit ben Rothen? Bir nicht; unfere Anficht von der politischen Grundanschauung Rußlands bliebe fich gleich, und fur une fragt es fich immer nur, ob wir biefelbe Für ein volles lautes Ja haben wir jest richtig aufgefaßt. einen merkwürdigen Beweis in Sanden. Gin beuticher Ebelmann nämlich, ale verehrter Gonner biefer Blatter, bat uns jur beffern Information Auszuge aus Privatbriefen eines ihm nahe ftehenden, mit Deutschland und feinen verschiebenen

Ł

36 mar gemiß einer ber allererfi rafter biefer grauenhaften Rrifis erfannt bie Welt aum Bermalmen und gum Um boch, als traumten wir nur einen g wenia auch noch eine Mufion barüber fich gurtet zum Ringfampf mit gang G nur babin fommen? Dabin mit einem lang feinem Glude ben Ruden gefehrt, 1 Intereffen berrathen, um bie Intereffen gu mabren? tabin, bag es nun auf et gebeuren Berichmorung auf fein Berg ge biefer Conflift unvermeidlich. Das aber nicht allein bie fcmutige Celbftfucht E erhorte Erniebrigung bes in einem Abe reichs, ift ebensowenig bas rom Damon ber Revolution binübergejagte Deutschle Urfache ift eine viel tiefere und verhangn Antagonismus zwischen - ich bruden - bem Decibent unb be Decident! wenn er Gins mare, maren au amei: ber rothe und ber, ben Mierzia Lahre lana haken wie han lat

Galfte biefes Jahrbunderts barüber bingeben wird. Es mag Stillftanbe und Baufen im Berlauf ber immenfen Umtehr aller Dinge geben, aber Europa wird nicht anbere ale ganglich umgeftaltet baraus bervorgeben. Die orientalische Frage in ihrem nunmehrigen Stabium ift nichts Beringeres als eine Frage um Leben und Iob breier Botengen, beren gabes Leben bie Welt mohl kennt. Die brei Botengen find: die orientalifche Rirche, bas Glaventhum und Rufland. Untergang ober Triumph jener beiben ift unauflöslich geknüpft an ben Untergang ober Triumph Ruglands; bas wiffen bie Feinde ber brei Botengen und baber ibre Buth. wer find benn mit Mamen biefe Feinbe? 3ft es bas Abenblanb? Bielleicht; jebenfalls aber bie im Abendland incarnirte Revolution. Bibt es in biefem Occibent auch nur ein einziges Element bes Lebens, bas nicht burchbrungen und erfüllt mare bon - Revolut tion? Die Rirche etwa? Ihr Rlerus benebicirt im 3. 1848 bie Freiheitebaume, im 3. 1854 bie turfifche gabne! Die Drbnung erma ? Ihr Reprafentant ift Louis Bonaparte, ber "Bruber" aller occidentalen Souveraine! Die Freibeit etma? Sie ift die Revolution felbst, hand in hand mit Mazzini und Muselman! Bas immer aber im Decibent nicht Revolution ift, fann bas fic als politischer Begner Ruglands erflaren, ohne unvermeiblich ber Allierte, b. i. die Beute ber Revolution ju fepn ? Darum handelt es fich um nichts Unberes, als um einen letten Rampf zwischen bem gangen Abenbland, b. i. ber Revolution, und Rugland. Letteres fann unterliegen, wenn es Gottes Wille ift; mare es aber nicht ber unterliegende Theil, ginge es als Sieger aus bem Rampfe bervor, fo ginge es bervor nicht mehr als Rugland, fonbern als bas große griechisch-ruffische Raiferreich bes Drients (Grand Empire d'Orient gréco-russe). Bor biefes Dilemma fieht Europa fich geftellt!"

Ueberschaut unser herr Staatsrath bie Stellung ber Mächte im Einzelnen, so erscheint ihm die haltung bes "perfiben Albion" ganz natürlich. Ueber Frankreichs Blindheit ärgert er fich, bas sein Aeußerstes aufbiete, um bas maritime Uebergewicht ber alten und unversohnlichen Rivalin zu affereuriren und zu verewigen, und nicht bedenke, baß, sobath

so viel mahr, baß Rußland in Berl tigfeit entwicklt, bamit, was noch ni es jungft noch Handelsvortheile ar Exemtion vom ruffischen Gelb-Austum die englischen Blätter Lügen zu f vom 20. April eifrig priesen, weil er vor einem preußischen Einfall von Vor Entrüftung, aber auch vor Sche im Leibe gekocht, während wir aus dzöfischen Briesen vom 14. Febr. und übersetten:

ţ

Graf Orloff's Mission hat die let Mußland steht abermals allein, und gang C genüber, denn die angebliche Neutralität Oth nur ein Anlauf zu erklärter Feinbschaft, und nur Dummköpse oder Verräther kom Die deutschen Mächte verdanken Rußland viel, als daß ste nicht quitt zu werden hat ja Außland seitdem sie gezwungen, unter sithnen nicht zugelassen, Deutschland der und der Invasion von Ausen als Reure se

fung unter bas revolutionare Gestirn Frankreiche; er ift bie Ginflüsterung seiger Niebertracht, verbunden mit hintergebanken aller Art, voll Berrath nach Innen und wider einander. Rur blinde Berläugnung aller Evidenz und der ganzen Bergangenheit kann bie Ueberzeugung verreben, daß es für Deutschland keine feste Basis mehr gibt, als in und durch eine rückhaltlofe Allianz mit Rußland, daß dieser so sehr verabscheute russelche Ginfluß seine hand von den deutschen Geschieden nicht abziehen kann, ohne daß er alsbald ersetzt wurde, durch eine Art von neuem Rheinbund, für die Zetzeit zurechtgemacht, d. i. bonapartistisch und roth zumal."

Defterreiche gahnen alfo werben wir gur Seite ber gabnletn jener ungarifchen und italienischen Flüchtlinge feben, beren Auslieferung es noch vor Rurgem reclamirte, und bie es im Falle bes Sabhaftwerbens ohne Gnabe aufgehangt hatte zc. Und folche Romobie fpielt im Namen bes europäischen Gleichgewichts! Als wenn es ein folches Gleichgewicht noch gabe, als wenn zu biefer Stunbe im Abendland noch eine andere Dacht aufrecht ftunbe, als bie Re volution! Die Revolution, die in ben Tuilerien thront, auf bem burch bas allgemeine Stimmrecht fanktionirten Meineib als ihrem Rechte fußend, auf alle Malcontenten und Schiffbruchigen ber gangen Welt geftust, mit ihrer Avantgarbe in Biemont und ber Schweig, ben Erzbischof von Paris jum Sofcaplan, Die Rabitalen unterftu-Benb gegen bie Ratholifen ju Freiburg in ber Schweig, bie Ratholifen unterflugend gegen bie Regierung ju Freiburg im Breisgan. England mehr und mehr in ihre Rreisbahn glebend, und im Begriffe, unter ihre Fahnen Defterreich und Breugen einzureihen!"

"Ueber das Endresultat bin ich nicht in der geringsten Sorge. Rufland wird triumphiren. Wie es aber mit Deutschland in dem Anprall der beiden Principien (Rufland und Revolution) werden wird, das ist nicht schwer vorauszusehen — mit diesem Deutschland, bessen Souveraine bald wieder, wie im Jahre 1812, dahin kommen werden, daß sie sich nach dem Absall ihrer eigenen Soldaten sehnen. Dieses Deutschland muß wieder in die Schule, um einen neuen Cours über Geographie zu nehmen, denn ich süchte sehr, die Karte eures Landes wird basselbe



ich fie miserabel finde, miserabel Dummheit ist. Die beiden Sin sich selen sie ftark genug, uaber bas ist ja eben bie Lüge, bi fie nicht einig find, und bes nicht fenn können. Auch Reutralität, sondern um Unabhäns der deutschen Bedurfnisse und Interstehen Bedurfnisse und Interstehen Benarrten! Breußen von vorne anfangen (varecom reich aber — —

"cette infortunée Autriche" halten; es ist von schwachen Fübie bem armen Desterreich noch bie nothige Stüte in ben starfen wie es ohne Zweisel verschmähen bes Herrn Staatsraths beuten ba taste, als baß sie hier stehen kön ihm genug gehört, um fragen zu unseren Behauptungen von ber s sischen Politis?

#### XX.

Rriegeminifter Bonin und unfer Drudfehler.

Der Rriegsminifter Bonin ift entlaffen, er war in Breugen ber fefte und treue Reprafentant unferer beutichen Mittels ftellung; ber Pring von Breugen hat feine Demiffion gegeben, er bevorwortete beharrlich bie weftliche Alliang. Satten wir uns nur einen Augenblid Berlin ohne bas altehrmurbige General Fragezeichen gebacht, fo mußten wir nun icon wieber in Blamage ben Leichtfinn bugen. Bir haben une aber vorgefeben, fo gut ale unfer ruffischer Staaterath; nur ift babei (S. 815 bes letten Beftes 3. 9 v. o.) ein finnftorenber Drudfehler eingeschlichen, ber zugleich eine Injurie und Calumnie argfter Qualitat involvirte. Reupreußen, nicht "Alte preußen," muß es bort beißen, wo von bem Minifter-Eramen vor ber preußischen Rammer-Credit-Commission bie Rede ift, und wie herr von Bonin zu beren behaglichfter Befriedigung eine preußischeruffische Alliang als "Unmöglichkeit ober an Deutscha land und Preußen verübten Batermord" charafterifirte. Rew preußen war es, bas, weil in ber Commission nicht vertreten, burch feine Rreugeitung bagegen "fchriftlich proteftirte und proponirte: von Sof aus politisch verbächtig, ergo consilium abeundi." Alfo Reupreußen hat's verdient! Und Reupreußen - nur ju! fo pflangt man in ber That, was man nicht pflangen will - beutsche Ginigfeit. Aber nicht minber von unten auf, als an bem 18. Märzen unvergänglichen Unbenfens!

Munchen, ben 13. Mai.

### XLV.

## Briefliche Mittheilungen.

Mus Baben.

Den 6. Daf 1854.

Gie wundern fich vielleicht, icon langere Beit nichts von mir gebort gu baben. - Es gab und gibt allerbinge Dinge genug aus Baben ju berichten, allein fangt biefe enblofe Confiftie-Beschichte mit ihren ernften und lacherlichen Geiten und Gpifoben nicht allmählig an, langweilig ju merben ? Bir baben in ber That eine Beitlang gefürchtet, Die gange Cache tonnte einschlafen, fich nach und nach vermaffern, und in ber hauptfache murben fich bie Erbarmlichfeiten in ber alten Beife forticbleppen und verfnochern. Die Regierung forgt, Gottlob! bafur, bag biefer 3witterguftanb, aus welchem fie, ale bieberiger beatus possidens, Rugen gieben fonnte, nicht erhalten wird, wofür ihr bie fatholifche Welt gewiß gu Dant verpflichtet ift. Bir leben im Gangen bier allerbings fortwabrend in einem quaff-infularifchen Buftand, ohne erlaubte vermittelnde Berbindung mit bem Festlande, ober, um mich profaifcher auszusprechen, in immer fteigenber, wenigftens officieller Abgeschiedenheit von aufen. Die Biftoriich-politifchen Blatter g. B. find mir feit vielen Bochen nicht gugefommen; Die Tagesblatter bon fatholifder Farbung gelangen gum Theil gar nicht, jum Theil

nur nach forgfältiger und doch nicht consequenter Sichtung in das Land. Auf die sich ganz außerordentlich mehrenden Broschüren wird, se nach dem Diensteiser der Beamten, an manchen Orten mit unerdittlicher Strenge gesahndet, Gesängnisstrasen, Hausdurchsichungen sind hier und dort deshalb noch immer an der Aagesordnung, werden von den Glücklichen, welche die Bersolgung trist, mit Ergebung, oft sogar ganz heiterm Sinne, getragen. So ist z. B. der tressliche Lektor Sing er an der Universität zu Freiburg, bessen schon östers rühmliche Erwähnung geschah, wegen Bersendung der gleichfalls viel besprochenen Petition an den Regenten sieden Wochen, sage sieden Wochen lang, im Gesängnis gesessen, in welche Beit gerade heilig Ostern siel, die er, getrennt von seinner Familie, seinen Geschäften und den Uedungen eines erhebenden Gottesbienstes, wohl aber zur Ehre Gottes, dort in Geleskebeiterseit verlebte.

Die Folgen bes Probibitivfpftems zeigten fich in Bezug auf bie ftaatsgrundgefetlich freie Breffe auf mahrhaft glangenbe Beife. Die Nachfrage nach tatholischen Baaren wurde fo fart, baß, wie oben angedeutet worden ift, die Production einen entsprechenben Aufschwung nimmt, und ber Berkehr, namentlich ber Schmuggel, nie lebhafter betrieben wurde. Der Bauer liest befanntlich, außer bem Gebetbuch und bem Ralenber, nicht viel, Beitungen find namentlich feine Sache nicht, benn mas er liest, muß vor Allem mahr fenn; nun fagt ichon bas Sprichwort: \_es luge einer wie ein Beitungsblatt." Die officielle babifche Sprache bat fich aber feir bem Conflift zur besonbern Aufgabe gemacht, mundlich, gebrudt und gefchrieben ben Bauer und Burger in biefer althergebrachten Meinung vollends zu beftarten. Diefe fleinen, fo bochlich verponten Flugschriften bingegen, namentlich jene popularen, wie bas "Pagt auf" und bas jungfte Stud "Babifcher Rirchengefchichte aus ber letten Beit", liest ber Landmann mit befonderem Behagen, weil in biefen Schriften ber Ragel, wie man fagt, auf ben Ropf getroffen ift, indem die focialen Schaben, bie frebeartig unter bem funfzigjährigen babifchen Unwefen an bem Mark unseres paradiesischen Landes, und an bem herzen eines unverwuftlich gutmuthigen Bolfsftammes nagen, barin fo mabr als scharf, und für den gemeinen Mann verständlich, geschildert find.



Erziehung und Sitte vermogen, ge babifchen Landestheilen, welche vor Sheber angehört batten, wo man, teln, Beffredennung nicht gerftoren milie Megiment ber babifchen Begier them Conflang langft fcon welblich Die gefinnungslose Erbarmlichkeit bei 1848 und 1849 im Spiegelbill bungsweise, auch in Freiburg und bente, Bunb. Man barf bie Gingeine befchulbigen, es liegt barin vielmeh Berurthellung eines gangen Spftems, bellagen, und an bem vielleicht Riemani und ben Billen ju fainpfen haben. 1 hereithen Staaten gleichen einem Sch und Anter. Sie haben fich einft losger ben bon bem reichen Raube ber A Mithig, fle balflos auf unbefannten M m ben riefenhaften Bewegungen auf gibiete, in ben innern Berhaltniffen be ichen aus Bapier und Tinte nicht b with fie erreicht und verschlung fionen find, ihrer Borftanbschaft enteleibet, und biefelbe auf bie Burgermeister übergetragen. Die Antwort
wird erfolgen. Binnen fürzester Frist sieht man einer umfassenben
neuen Organisation bes Stiftungswesens von Seiten
bes Erzbischofs entgegen, von welcher zu erwarten steht, daß sie bie
Mängel ber seitherigen Verwaltungsart heben werbe; dafür bürgt
uns eine Reihe trefflich burchbachter erzbischöflichen Verfügungen
verschiedenen Inhalts, welche der Elerus meistentheils willig, mit
Achtung und Ehrsurcht vollzieht, und beren Wirkungen das Verstrauen bes Volkes neuerdings der Kirche gewinnen werben.

Die nachfte, taum vermeidliche Folge eines Busammenftoges auf einem für das Bolt so empfindlichen Gebiete, wie das tatholisiche Stiftungswefen, muß wohl eine granzenlose Verwirrung sehn. Biele Stiftungsrathe werden sich möglicher Weise auflosen, viele Rechner ihre Entlassung nehmen, um, eines kleinen materiellen Vortheils willen, sich nicht den Schlägen von zwei entgegengesetz-

<sup>\*)</sup> Der betreffenbe 3. B. lanbamtliche Erlaß, ber mir aus Freiburg fo eben gutommt, lautet wie folgt: "Die Bablungeanweifungen auf fatholifche milbe Fonde betr. Rum. 14,634. An bie Bargers meifter ber fatholifden Gemeinben. Den bortigen Berrechnern von fatholifden Rirchen : und Stiftungefonde ift ju eröffnen, bag ihnen bis auf Beiteres alle Bahlungsanweisungen von bier aus burch bie Bermittlung ber Burgermeifter, nicht mehr burch bie betreffenben Pfarrer gugeben werben. Rur in biefer Beife ben Berrechnern jugekommene Berfügungen burfen biefe annehmen und vollziehen. Die Eröffnung biefes haben bie Berrechner zu befcheis nigen, und bie vom Burgermeifter beurfunbeten Befcheinigungen find alsbald anher vorzulegen. Freiburg, ben 1. Mai 1854. Gr. Landamt. Bez. Chrismar." - Gine weltere Berfugung lautet: "Dem Burgermeifteramt . . . wirb aufgegeben, ben Rirchens, Almofen: und Intercalar:Berrechnern borten gegen urfunbliche Befcheinigung ju eröffnen, baß fie einfeitigen Beifungen ber Rirchen-Behörde bei Bermeibung eigener Saftbarkeit keine Folge leiften burfen. Die Eröffnunge Befcheinigung ift binnen acht Lagen ans her vorzulegen. Gez. Chrismar."

ten Geiten auszufegen. Die Weinung bat obnebin im Bolfe tiefe Burgeln gefaßt, bie Regierung tonne ibre Cache auf biefem Bege nicht burchfeben, alfo will felbft ber Bauer, abgefeben von allen bober liegenben Grunben, fich nicht ba mit verichlingen, wo fo wenig hoffnung mehr vorhanden ift, fich mit balber Ehre noch berauszugieben. Manner aus befreundeten Regierungs. freifen fogar erflaren offen, man brange fle gleichfam mit Bewalt in bie Reiben ber Regierungegegner; icon beginnen bie gegenfeitigen Unflagen und Entichulbigungen, und nur jene um Stellung und Lobn befummerte Feigheit, welche gar jo viele eifrigen Ratbolifenverfolger von 1853 und 1854 in ben Jahren 1848 und 1849 gu eilfertigem Ciobruche trieb, balt viele Beamten vorerft noch auf bem eingeschlagenen Bege feft. Diefes gefinnungelofe Beichlecht frummt feinen Ruden bente por Wechmar und Rubt, wie es por Brentano froch, und fich jum Sofling eines Beben erniedrigen wirb, ber feine Gelbftfucht befriedigen tann. Dan ergablt fich eine Befchichte, welche bie Gluth biefes Gifere fur jebes, fei es auch ein Gintageregiment, bebeutenb gu fublen geeignet mar. Giner biefer gefälligen Catelliten Bechmar's rubmte ibm feine Singebung in ber Confliftsangelegenheit fur Die Buniche ber Regierung. Der Minifter, beffen bariche Art obnebin ibm bei Untergebenen feine Unbanger gewinnt, erwiberte boll Unmuth : "Gie geboren alfo auch biefen Beamten an, welche burch ihr Berfahren uns biefe unfaglichen Berlegenheiten bereitet baben?" Berburgen fann ich bie Cache, weber in Folge perfonlicher Mittheilung von Geite Bechmars. noch von jener bes Beamten, naturlich nicht; ich abstrabire aus bem Referate nur, bag man ungern, aber nothgebrungen auf ber Bahn fortwandelt, bie man einmal betreten und fcmer verlaffen fann, weil bie Berfon bes Regenten in bie Frage mit verwidelt wurde, wie es allen Regeln ber Rlugbeit, ber Berechtigfeit und ber conftitutionellen Gitte wiberfpricht.

Die Einen betrachten bie oben genannte unbegreiflich fehlgegriffene Magregel, nach fo langem Schwanfen, Bor- und Rudwartofchreiten, vielfach als einen letten Berfuch, um durch eine unmittelbare Einwirfung auf das Bolf, deffen Entgegenkommen zu feffeln und es gewaltsam von ber Kirche abzuziehen. Daß biefer Ber-

MILES.

fuch jest weniger als je gelingen tonne, erscheint mir außer aller Frage. — Andere wollen in bem entscheibenben Schritte nur ben Unfang einer feftern und nunmehr rudfichtelos vorschreitenben Bowegung gegen bie fatholische Rirche, Priefter und Laien begrüßen; es bestehe eine nicht unmachtige, theilmeife aus gothaischen Elementen gufammengefeste Partei, welcher bie bermaligen Minifter als viel zu nachgiebig und mild erscheinen. Diefe Anficht werbe nur vorerft noch burch die Erwartungen von anderer Seite beschwichtigt, ober wurbe fich etwa, in Folge ber Senbung Leiningen's, ju Bugeftanbniffen bequemen. Diefe hoffnungen foll man jeboch fogar in ben beschränfteft bochften Rreifen nicht mehr theilen. Ift bieg einmal ficher, fo feben Manche ben Erzbischof in ben Casematten, Briefter und Laien gefopft ober gehangt, bas Rirchenvermogen in ben leeren Staatsfedel auch ausgeleert, und Unteres mebr. In Baben ift alles moglich, fagt ein Sprichwort folang fcon, als Baben beftebt, Ein folimmes Omen fur bie Rudfebr bes por einigen Monaten versuchsweise ausgeübten größern Terrorismus ift jeboch ber Umftand, bag mehr und mehr bie Acuferungen rober Gewalt bem Gefpotte und ber Berachtung bes Bolfes, felbft unmittelbar Betheiligter, verfallen. Man wird Ihnen wohl fchen g. B. von ber Abfchließung bes Convifte zu Freiburg berichtet haben , wohin ber Erzbischof bie Studenten ber Theologie berufen hatte, um von bem Bebaube, bas feit 5 bis 6 Jahren feinem Brede entzogen mar, wieder Befit ju nehmen. Die Mehrzahl ber Conviftoriften war namlich von bort ausgezogen, um fich gur Beit ber Revolution ber provijorifchen Regierung anguschließen, mabrent ber Ergbifchof, unter Digbilligung vieler feiner Unhanger, für bie babifche Regierung laut und muthig, mit Gefahr für fein Leben, fich aussprach. mit ber ehrwurbige Greis ja nicht in bie Lage fommen fonne. pflichtgetreue Priefter auszubilben, fonbern vortommenben galles bie ftubierenbe Jugend um fo ficherer bie rechtmäßige Regierung nochmale vertreiben moge, wurde auf hoben Befehl ber Gintritt ber jungen Leute in eine beffer zu leitenbe Erziehungsanftalt gewaltfam gehindert. Bu bem Ernft ber That gefellte fich jeboch eine lacherliche Art ber Ausführung. Dan ergahlte: eine gewiffe Angahl von Schloffern wurde in Gile berufen, um in fürzefter Frift, nicht etwa

ben einzigen Saupteingang ju fperren, fonbern an alle 40 und einige einzelnen Thuren bes Saufes Gifenbanbe angulegen; eine Angebl Bolizei - Colbaten und Genebarmen wurden ale Bache in bas Innere und bei ber Thure untergebracht, um allenfallfige Bewalt mit Bewalt ju verbrangen. Schermeife begaben fich nun Schagren von Stubirenben an bas Gebaube - bes Bergnugens megen, abgewiefen ju werben. Die Aufgabe ber gebarnifchten Bachter ber babiiden Rube und Dronung ift nicht leicht und fubrt ju gabllofen Berlegenheiten, wobel bas Unfeben ber Dbrigfeit immer mehr bem Sohne und ber Berachtung verfallt. Wabrent ber Grabiichof obige Bewalttbat einfach ju Brotofoll aufnehmen ließ und bagegen proteftirte, mar in Rarlerube bie Dadricht verbreitet, er babe gewaltfam Befit von bem Conviftegebaute ergreifen wollen , Militar fei audgerudt, babe ben Beborfam verweigert, in Freiburg fei offener Aufftanb ausgebrochen u. f. w. Ginige fleinen Unordnungen, welche a cfestichen Bormand gu Ginidreitungen bieten tonnten, maren in Rarlerube vielleicht febr willfommen, um über bie machienben Berwidlungen, welche ber paffive Biberfiand erzeugt, binwegungleiten, Soffentlich wird es bagu nicht fommen. Das Drama muß fic friedlich abspicien und bie Regierung in bie Lage gerathen , feinen anbern Unemeg mehr gu finben, ale ben einzig möglichen, ben ber Berechtigfeit gegen bie Rirche.

Married St. , seed on any other water

to Providence Of and

The state of the s

### XLVI.

# Sind die erlauchten Glieder des preußischen Königshanses Hohenzollern oder nicht?

Eine Frage aufzuwerfen, burch welche bie allgemeine Annahme ber Abstammung eines ber alteften und in ber beutschen Geschichte verdienteften und berühmteften gurftens Baufer in Zweifel gezogen wird, fann aus Boswilligfeit, fann aber auch aus reinem wiffenschaftlichen Intereffe gefcheben. Leider ift, ale im vorigen Berbfte Gr. Baas feine Schrift "über ben Rangau, feine Grafen- und altere Rechts., Orts - und Landesgeschichte mit neuen Forfchungen über bie Abstammung ber Burggrafen von Rurnberg" (Erlangen, Balm'iche Berlagehandlung, 1853) erscheinen ließ, bie erfte Annahme, ber Bormurf ber Boswilligfeit, gleich fo ftart in ben Borbergrund getreten, daß man noch jest Unftand nehmen muß, bei fo großer Brritabilitat ber Bemuther bie wiffenschaftliche Erörterung aufzunehmen. Es schien wirklich, nach ben Artifeln, welche bei Belegenheit ber Berfammlung beutscher Geschichtsforscher und Archaologen ju Rurnberg in Rurnberger Blattern ericbienen, ale wenn Gr. Saas allein und zuerft 3meifel in eine über allen 3meifel erhabene Thatfache ju bringen bie Bermeffenheit, und fein Buch fpeciell 6i" XXXIII.

teine andere Tendenz habe, als die burchaus gediegenen Forschungen des Freiherrn von Stillfried grundlos zu versdächtigen, ja geradezu umzustoßen. Die Erwiderungen des heftig angegriffenen Berfassers dienten dann wieder in ihrer personlichen und ungerechten Haltung auch nicht dazu, die Streitfrage auf ein rein sachliches Gebiet zu retten, und man mußte deshalb Anstand nehmen, den Gegenstand früher aufzugreisen, ehe nicht alle personlichen Leidenschaften verraucht waren.

Dem Leser bieser Zeilen wird aber wohl von felbst einsleuchten, baß man eine recht verdienstvolle Geschichte bes Rangaues schreiben kann, und nichts bestoweniger die urstundlichen Forschungen von Stillfried, die Resultate der Monumenta Zollerana in ihrem vollen Werth bestehen konnen. Hr. haas kann die Wissenschaft, und vor Allem die frankliche Geschichte, in vielen Punkten wirklich bereichert has ben, und doch in Betreff der Abstammung der Burggrafen von Rürnberg sich im Irrthum besinden.

Dag bie Burggrafen von Rurnberg, nachherige Dartgrafen und Churfürften von Brandenburg, und nun Ronige von Breußen, nicht Sohenzollern feien, haben icon vor Brn. Saas felbft Manner behauptet, Die ein unftrafliches Leben im eifrigften Dienfte bes preußischen Ronigehauses jubrachten. Bas nur immer jur Ehre feines theuren gurftenftammes, jur Erbartung feiner Anspruche auf Bohmen, Defterreich, bas Elfaß ic. auf bem archivalifchen Bebiete aufgefunden werben fonnte, hat ber berühmte Plaffenburger Ardivar, Regierungerath Spieß, reblich und eifrig, wie wenig Anbere, gethan; und boch mar er ber ficheren Ueberzeugung, es muffe fich noch eine Urfunde finden laffen, welche die Abftammung ber Burggrafen von Rurnberg von ben Grafen von Abenberg barthue. Rapinam non arbitratus est. Der Beh. Rath von Lang, fo viel ich weiß, bes Archivar Spieß Schuler, gleichwie ber bayerifche Archivar Defterreicher mas

ren ale Renner bee geheimen Saus - und Sofardives bes brandenburgifchen Saufes gleichfalls nicht ber Deinung, bas bie Burggrafen Sobengollern feien, und hat bie Meinung bes Berfaffere biefer Zeilen irgend ein Gewicht, fo barf vielleicht ermahnt werben, bag auch er fich lange nicht von ber Saltbarfeit ber Unficht überzeugen fonnte, bag bas hohenzoller'iche und bas burggräfliche Saus identisch feien. Richt als ob er bie Meinung getheilt hatte, welche S. Ludwig von Bayern - Lands hut vom Ursprunge bes Saufes Sohenzollern mahrend bes Rampfes mit M. Albrecht von Brandenburg aussprach, und bie in Ludwig von Enb ju finden ift, ober gar jene fur begrundet erachtet hatte, melde gegen Ende bes 15ten Sabre hunderte unter bem markgräflichen Abel circulirte, und beinabe auf die Ansicht hinausging, die Dante vom Ursprunge bes tos niglichen Saufes von Franfreich hegte. Allein fo lange nicht eine gang vollständige Sammlung ber zoller'ichen Urfunden erschienen war, fo lange einem goller'ichen Cober nicht ein abenbergie fcher jur Ceite ftanb, und bie abenbergifchen Urfunden felbft bie obenermannte Meinung ju bestätigen ichienen, mar füt einen bedächtigen Forscher mohl Grund vorhanden, die intereffante Frage forgfältig ju prufen; aber fich gegen bie berte fchende Meinung auszusprechen, hinderten wenigftens ben Berfaffer biefer Beilen nicht politifche Bebenten, noch viel weniger ber Muth, mit einer gewonnenen ficheren Uebergengung hervorzutreten, sondern nur Mangel an flaren und vollständigen Beweisen. 3mar mußte man, bag ber 3meifel auch höhern Orte fich, wenn auch nur vorübergebend, eingeschlichen habe, wie benn eine Tradition vorhanden ift, Se. Maj, ber König Friedrich Wilhelm III. von Preußen habe felbft über bie von ben ermahnten Gelehrten vorgebrachten wiffenschaftlichen Bebenfen fich Bericht erftatten laffen. bann ferner aus Autopfie g. B. ber außerft mertwurdigen libri burgguttariorum ecclesiae Bambergensis etc. ersab, wie so viele intereffanten Rotizen über ben frankischen Abel im 13ten Jahrhunderte noch nicht gedrudt sind; dann wieder bedachte, daß umsichtige und nüchterne Forscher der Rurnberger Geschichte, wie Lochner, ungeachtet aller neueren Erslärungsweisen noch immer an dem, was über die Burgsgrasen von Rurnberg urfundlich sest steht, mit jener Jähigsseit verharren, die keine Transaction zuläst, letterer z. B. noch 1853 den im J. 1190 erwähnten Burggrasen Friedrich als "vielleicht ein Joller, am wahrscheinlichsten ein Abenberg" bezeichnete — konnte sich wenigstens sagen, daß für benjenigen, der Einwendungen gegen die hohenzoller'sche Abkunst der Burggrasen von Rurnberg suche, ein ziemlich ergiebiges Feld noch offen stehe.

Burbe bann weiter verfichert, bag ber grundlichfte Renner beutscher Geschichte bie Authenticitat ber Urfunde bes Gpenrer-Cober von 1210 in ben Monum. Zoller., auf welcher vorjugemeife ber Beweis ber hohenzoller'ichen Abfunft ber Burggrafen von Rurnberg beruht, und die fich bieber nicht im Driginale, wohl aber in abweichenben Copien vorfand - bin ich recht unterrichtet, auch in einem anbern Speprer-Cober beffelben Inhalts gar nicht enthalten ift - in 3weifel giebe, fo war es gewiß nicht Boswilligfeit, unvernunftiges Borurtheil ober Uebermuth, wenn, wie es in ber Ginleitung ju bem Codex Fridericianus geschah, barauf hingewiesen wurde, baß noch nicht alle Schwierigfeiten gehoben werben fonnten. Bewiß wird es benn boch Mannern, welche allem politischen Barteigemuble ferne fteben und in ber Beit, mo ber gange Schwarm ber politisch Abgehausten fich wie tollgeworbene Befpen auf die Geschichte wirft, die Unabhangigfeit der Forfoung ju bewahren boppelt fich verpflichtet fühlen, erlaubt fenn, basjenige auszusprechen, mas fie nach reiflicher Prufung für mahr erfannt haben, und basjenige aufzugeben, was fie nach umftanblicher Prufung als unhaltbar erfennen. Steht boch benjenigen, welche fo handeln, fein anderes Schidfal bevor, ale ben Einen zu viel, ben Anbern zu menig gethan, und es Riemanden ju Dant gemacht ju baben.

Die Argumente bes hrn. haas wiber ben Kreiherrn von Stillfried laufen bem Befentlichen nach auf Die Beftreitung ber Mechtheit jener Speyrer-Urfunde vom 28. Auguft 1210 binaus, in welcher ein Conradus de Zolre qui et Burggravias de Nurinberg ermähnt wirb; 2) auf ben nicht ungegrundeten Mangel an Beweisen einer Guterverbinbung bes fcmabifchen 3meiges ber Sobenzollern mit bem frantifch. nurnbergifchen, eine Thatfache, welche, fo viel mir befannt ift, icon im 17ten Jahrhunderte ju fruchtlofen Rachforicungen in Sohenzollern führte, wo man auf bie martgräflicher Seits gestellten Anfragen mit ber bei bem Branbe ber Bura flattgehabten Bernichtung ber alten Urfunden antwortete; 3) auf bie Beifepung ber alteften Bollern in bem anerkannt abensbergifchen Beilebronn; 4) auf bie Erflarung ber alteften nurnbergifch - hobenzoller'ichen Giegel und Bappen als auf Bollrecht bezüglich, bie Burggrafen fomit ale Burg - und Bollgrafen, nicht aber ale Grafen von Bollern (Sobengollern) ermeisenb.

Man mag namentlich über bie lettere Spoothele urtheilen, wie man will, fo fieht man bereits aus bem Benigen, beffen Mittheilung une ber 3med biefer Blatter erlaubt, bas man es mit einem Forfcher ju thun habe, welcher jebenfalls Beachtung verbient, und bem es gilt, wenn möglich, wirtliche Schwierigfeiten zu erheben. Belingt es bann, bie erhobenen 3meifel zu befeitigen, fo ift die hobenzoller'iche Abstammung gefichert, und fallen mit ben Ginwendungen bee orn. Baas bie Zweifel eines Spieß, Lang, Defterreicher ic. Referent hat beshalb, fo lange es ihm vergonnt mar, frantifchen Studien fich ju widmen, mit Spannung bem Erfcheinen bes zweiten Banbes ber hohenzoller'ichen Forichungen bes Arhrn. von Stillfried und bes f. preug. Hausarchivars Dr. Marter entgegengefeben. Beibe Berren find gewiß weit entfernt, bie wirklichen Luden, welche fich in ber Benealsgie bes preußischen Konigehauses in bem Uebergange bes 12ten jum 13ten Jahrhunderte finden, nicht jugefteben gu

moles, me bie grejen me unmberiegen feridumen, webde feit ben Erifeinen tet erfen Bentet ter Nomm. Zoll. tore finen fant geineten beben, berevien, bei bie Griffman. med Genment zu finden, mich anfurgeben wurde. Michal belanciae: with of ferm minist iers, after Consisies ge begregen, die auf einem is liebenheiten Gebiete über alle mislifez Cimentunes beirinipente Anfeltife ar arles se enten ennicht, überhant de, we um unbeimme Laten rectiones. Nete und Ancorec que defen um de feineren ift. je actrificularies men nerfliet, und wo eben das Lacun des Sand ater ber Schret icht, besiebe immer wie mit bem Bog der honerfeie fernim merten lann. Ni aber mich fich, wie Defenricher behannte, ber abentbergiche feine ber burgmitifc bebenzellerite, wernen ber er bann bas leuer Baren nicht nie ten Buren ter Griffe me Mass vernfichen, die ferficht nur mehr in Abbilbungen voohanden find, afer bod in procesifigen? Dr. Cant feelich fenne tiefe Eruren nicht verfelgen, wie ihm auch ber von Epicj gejammelte obenbergiebe Coter unbelannt burt, unt welchen ber bifferliche Berein von Bambene abenbengiste Meachen au ficiera verirereben fat. Um je weniger fann man aber der von ihm misaerbeiten Nachielae der seminres und juniores uner ben Burgerrien, wie fie Se. Saat me Erlingerma bet abenberguden Stammbannet auführt, je unbetinge beipfichten. Beingt er nicht zu ben alten Schwierinfeinen neme. und wantt fein eigenes Gebante nicht gennte baburd. bas er, we er ben Ramen Zollern nicht wegtermiren fann, bund cine Sypothetic eine burthens nicht finlinglich begrindere Umahne, fich aus ber Berlegenbeit berantzusieben fucht!-Sr. haad gefieft felbit, bas fein Berfud fic auf bie finformen des finificum fitte, inten in der Mut ern durch blefen eine wahrhaft wiffenfchaftliche Befanding ber wichtgen geneulogischen unt publicitischen frage miglich wurde. Der Trimph, welchen bie Stillfriediften fierichungen aus bem Befenniniffe bes Gegnere feiern, icheint mir von benen nicht genug gewürdigt ju fenn, bie frn. Saas de haut en bas abzufertigen, ober fein Buch mit ber ben Deutschen innemobnenden Birtuofitat zu fecretiren, fich berufen fühlten, mab. rend boch gewiß unter Allen, welche fich mit ber wichtigen Frage abgeben, Riemand fenn wirb, ber nicht bie Mcten erft bann für geschloffen erachten wirb, wenn B. Stillfried bie Debatte resummirt. - Bereits ift auch ofterreichischer Seits in Betreff ber obichwebenben Frage nicht Unwichtiges geiches ben, ba fowohl nachgewiesen wurde, daß jene Grafichaft Ret ober Rot, von welcher bie Stammmutter ber bobengoller'ichen Burggrafen fich ichrieb, nicht bie Stadt Ren, fonbern Ragg, babenbergifches Allobialeigenthum, ale auch baß Die Grafen von Rags consanguinei ber babenbergischen Berjoge von Defterreich maren. 3ch lege aber hierauf besbalb fehr großen Berth, weil ich mir baburch bie Rolle erffare. welche 1236 Burggraf Friedrich II. als Reichshauptmann in Defterreich, und bann Burggraf Friedrich III. fpielte, als es fich um ben Stury Dtofare Breempel handelte (val. Friebrich III., ober Hohenzollern und Sabeburg von Schonhuts. und Brn. v. Riebel's Behandlung beffelben Gegenstandes); vielleicht burfte biefes auch noch einen Fingerzeig in Betreff ber uralten Befitungen ber Burggrafen in Defterreich gewähren, mabrend eben baburch erflart wird, warum R. Friedrich II. und R. Rubolf, ber eine einem aufrührerischen Babenberger, ber andere einem Bratenbenten bes babenbergifchen Erbes gegenüber, einen Burggrafen von Nurnberg aufftellten. Es ift ferner außerorbentlich auffallend, bag bie Burggrafen, wie ich in ben frankischen Studien nachgewiesen zu haben glaube, fo fruh in Berbindung mit bem Saufe Ortenburg - Bergogen im ehemals bajoarischen Rärnthen — gegen bas erft zum herzoglichen Saufe erhobene mittelsbachische Gefchlecht traten. Dochte bas Alles nicht auf einen ftarferen Conner mit bem Often als mit bem Weften foliegen laffen?

fic borfindet.

ungleich höherm Grabe entgegen goller'ichen Beweisführung gur wahr fenn fou, baf bie erfte Johenjoller'fchen Stammes fich 1 Buc, 19. f. in ben von ihnen aufgefunbenen Documenten (uni tunbe bes 36. 1210), fo genngt Bollgrafenamte nicht, ju erflaren, was Bollern fcreiben, mabrend nes Bollgrafenamtes meines 29

Referent ift fomit weit entfern fennt, nicht jebe Berechtigfeit wibi abgefeben von feiner antihohengolle Bormorte feines Buches viel Schon Franfen ein Berg bat, ju ber Darftell bie Erörterungen aber ben Rangau find und bleiben eine wichtige Be Gefdichte. Gerabe aber, weil Refer rechtigfeit ju erweifen bereit ift, a fdichteforider Uniprud maden fan fing einige Luden in ben Mon 7. ihnen gebührt. Richt bloß weil wir und erft burch bie Monumenta in Betreff ber frantischen Beschichte, wie in Betreff ber Geschichte bes fo tief im beutschen Bolfe murgelnben Stammes ber Sobenzollern auf festerm Brunde bewegen, fonbern auch, weil burch fie ber Weg gezeigt murbe, auf welchem allein in Betreff ber frantischen Geschichte, wie ber ber Opnaftien überhaupt noch meitere Resultate gewonnen merben tonnen. Die Duellensammlung für frantifche Geschichte, welche nach bem urfprunglichen Blane auch Abeleregeften geben follte und fie nur nicht gab, weil bas Unternehmen materieller Unterftugung entbehrt, hat ben Bfab betreten, ber burch ble Monumenta fcon geebnet worben war, und wenn wir in ben frantischen Stubien einige Luden ber Monumenta auszufüllen fuchten, fo fonnten wir bas eben nur baburch, baß die Mauer von andern Sanden bereits aufgeführt morben, die Sauptarbeit somit por une und ohne une geschehen war. Uebrigens fragen wir jeben unferer Lefer, ob bie Ghre eines uralten Stammes baburch leibe, bag Schwaben, Franfen und Defterreich fich um feine Abfunft ftreiten; in einem gewiffen Sinne gehörten ja bie Burggrafen von Rurnberg biefen brei Stammen jugleich an, wie es benn ju nicht geringer Ehre von (Dber :) Deutschland gehort, bag Sobenjollern, Sabsburger, Babenberger, Belfen, Bittelsbacher, Bahringer, Burtemberger und Sobenftaufer, fast alle großen Baufer Deutschlands im Suben ihre Beimath haben, bie herrschaft in Deutschland von bem Guben ausgegangen ift.

the weather the first has transfer 12 and the sensor are Armendame and school Comme the best to the same of the sa

- I'm I diet my ton the ther hay this aveline a and the Country of the second second

### Can a sudpletion of countries are from the conditions of the conditions are the maning appropriate wrong means about the free and new Process The Commissionerships for Scholleber Street

### SOUTH THE WALL WALLE AND THE WALL CON MINISTER.

totad? Com-annia wagatoming of the Com-annia

brieffer Canternigung embehnt, but ben Diot bet.

mone. Melangons remore near telecte materer from of

THEY AMERICA

### Quasi-fatholifche Glaubens: und Lebens: Unfich: ten protestantifcher Perfonlichkeiten.

mensuality linbow, to formign war has then that a port the Plant wen anders School Section mileties

### Graf Ricolaus Lubwig von Bingenborf.

elined mattern Scientiff barried britain San Sarahan bridge Buge aus Bingenborf's Jugenbleben ; allgemeine Charafterifit feiner religiöfen Richtung.

of most by sopp, on mislage statement. Nicolaus Ludwig Graf und herr von Bingenborf und Pottenborf murbe geboren ju Dresben ben 26. Dai bes 3ahres 1700. Gein Bater, Beorg Ludwig von Bingenborf, mar durfacfifder Conferengminifter, und in zweiter Che bermablt mit Charlotte Juftine Freiin von Gereborf, Die ibm fcon im erften Jahre ber Berbinbung ben Cohn gebar, ber bei ber Taufe ben Ramen Nicolaus Ludwig und ben bem vaterlichen Saufe befreundeten, bamale nach feiner Entfernung aus Sachfen ale Propft in Berlin angestellten frommen Spener jum Taufpathen erhielt. Balb nach ber Beburt erfranfte ber Bater, und ale er im Sterben lag, brachte man ibm fein faum feche Bochen altes ichlafenbes Rinb, bamit er es noch fegne. Er fagte ju ibm: "Dein lieber Gobn, ich foll bich fegnen, und bu bift fest icon feliger ale ich, ob ich

gleich bereits halb vor bem Throne Jesu stehe." Dann sprach er mit nachdrucklichen Worten seinen Segenswunsch über ihn aus: "daß er wandele nicht etwa nur wie ein frommer Graf, sondern wie ein völliger Jünger Christi." So war also Zinzendorf's erste Kindheit von dem belebenden Hauche tiefer Frömmigkeit angeweht, und die Kraft des väterlichen Segens offenbarte sich auf's herrlichste darin, daß er gleichsam die Losung seines ganzen Lebens wurde.

Nach bes Baters Tobe jog bie Mutter mit ihrem Rinde nach ber Oberlaufit, wo ihre Familie ansehnliche Buter befaß, vermählte fich aber nach einigen Jahren jum zweiten Male mit bem bamaligen preußischen General, spater Relbmarschall von Ratmer, mit bem fie nach Berlin jog, und überließ ihren noch nicht fünfjahrigen Cohn ber Dbhut und Leitung feiner in Großhennereborf wohnenden Großmutter. Die verwittwete Freifrau von Gereborf, welche auch bisher fon ihrem Entel die gartlichfte Sorgfalt gewidmet hatte, wurde feine zweite Mutter; fie mar ausgezeichnet burch Frommigfeit und Tugend, gebilbet, bestimmt und ficher im Sanbeln; ihre Einwirfung auf ben jungen Bingenborf mar enticheibend, fie befestigte ibn in ber Richtung, Die er gemiffermagen in bem Segen seines Baters icon empfangen hatte, und nie in feinem Leben verließ. Mit ber Großmutter wirkte in gleichem Sinne die Tante Benriette auf ben Anaben ein, und oftere Befuche bes Bathen Spener aus Berlin, bes frommen Franke und des Freiherrn von Canftein aus Salle blieben nicht ohne andauernde Eindrude und tiefe Anregungen. folder Umgebung entwidelte fich bei bem Rnaben fehr fruh bie fortgesette Uebung bes Gebets als eines vertraulichen Bergens : Umgange mit bem Beilanbe, bem er Alles, unb wenn es auch noch fo fcblecht mare, vortragen ju burfen glaubte, weil Er ja unser Bruber und fur uns geftorben In diesem traulichen Berkehr mit Christo wurde bet Rnabe besonders von feiner Sante Benriette geforbert, ber

er fein ganges Berg, fein Gutes und Bofes fagte, und bie es bann gemeinschaftlich mit ihm bem Beilande portrug. Er fcblog mit bem Beilande einen Bund: "Gei Du mein, lieber Beiland! ich will Dein fevn"; und biefen Bund erneuerte er oft. "3d fontinuirte mit 3hm ju reben, wenn ich allein mar, und glaubte von Bergen, baf Er gang nabe um mich mare. 3ch fonnte viele Spruche auswendig, ba ftanben bergleichen Wahrheiten brinnen. 3ch bachte auch: Er ift Gott. und fann mich verfteben, wenn ich mich auch nicht recht erplicire. Er bat ein Befuhl bavon, was ich 36m fagen will." - "Co bin ich viele Jahre finberhaft mit 36m umgegangen, habe ftunbenweise mit 36m gerebet, wie ein Freund mit bem andern, und bin in ber Debitation bie Ctube vielmal auf = und abgegangen. In bem Befprach nun mit 36m mar ich fehr felig und bantbar fur bas, mas Er fur mich mit Ceiner Menschwerbung gethan hatte" u. f. w. "Ceine innere Richtung", ergabit Barnhagen von Enfe, "bemabrte fich auch im außern Benehmen; er ichentte bas Belb. welches er empfing, gleich und Alles ben Armen ; er mar voll Gifer, bienftfertig gegen Jeben, und fur empfangene Dienfte berglich bantbar; er liebte beftig bie Berfonen, Die ihm mohl wollten, ober mit ihm bemuht waren; er befannte willig feine Tehler und fuchte fie abgulegen. In biefen Gis genichaften und Bemühungen hatte ber Anabe icon fruh eine gewiffe Starfe erlangt, bie auch nach Mußen Ginbrud machte. Ale im Jahre 1706 ber Ronig von Schweben, Rarl XII., mit feinem Beere nach Sachfen vorgebrungen mar, fam ein Trupp ichwedifcher Golbaten, um Rriegegelber einzuforbern, nach Großhennereborf; fie rudten in bas Schlog und uns aufgehalten in ben Saal, mo ber fechejahrige Knabe eben feine gewohnte Betftunde hielt; ber unvermuthete Unblid und Bortrag bes rebebegabten Rinbes wirfte aber fo machtig auf biefe Rrieger, baß fie, ihrer Abficht faft vergeffenb, an ber Unbachte = lebung fogleich mit Innigfeit Theil nahmen."

Diefe fo frub icon eingelebte llebung bes fteten Gebeis im vertraulichen Umgang mit Chrifto blieb auch in ber gangen Kolgezeit ber eigentliche Bulbichlag in Bingenborfs geis ftigem Leben, Die Seele feiner Sandlungen im Rleinen, wie im Großen. Der Umgang mit Chriftus behnte fich auf Ale les aus, mas nur irgend an feine Berfonlichfeit berantrat. mochte es auch an fich ber Religion noch fo fern zu liegen, ihr frembartig, ober gar wiberfprechend icheinen; alle Ungelegenheiten, große und fleine, wurden in ben Umfreis bes Berfehrs mit Chrifto aufgenommen und als Sachen behanbelt, die feineswegs ihn allein, fondern in bem Diener auch ben herrn betrafen, und baber Seiner Furforge überlaffen werben fonnten und mußten. Um dieß zu zeigen, wie Bingenborf auch in ben allerperfonlichften Angelegenheiten, feinem herrn gegenüber, eigentlich nichts Privates fannte, und auch bas Einzelste und Unwichtigfte gleich in Die Gemeinschaft erhob, in ber er mit Chriftus lebte, erlauben wir uns einige Buge aus feinem fpateren Leben, mit Ueberfpringung ber Beit, gleich bier beigufügen, wie wir benn überhaupt burch bie Intention diefer Besprechung von vorn berein barauf angewiesen find, uns mehr an bie Einheit ber Begenftanbe im innern Busammenhange ber Sachen, als an Die Contis nuitat ber Ergahlung in ber Aufeinanberfolge ber Beit gu balten.

Da Zingendorf als achtzehnsähriger Student in Wittenberg durch die Borschrift seines Bormunds, eines Oheims väterlicher Seits, genothigt war, Tanzstunden zu nehmen und ben Fechtboden zu besuchen, wendete er sich auch in dieser Angelegenheit an seinen göttlichen Helser und Rathgeber: "Man sucht, denke ich, eigentlich eine Ridicule darin: ich sinde es aber nicht. Ein pietistischer junger Herr, der einen geraden Berstand hat, weiß, daß, wenn ihm seine Bormunder und Hosmeister einen Fechtmeister, Tanzmeister und Bereiter zuordnen, keine genugsame Entschuldigung zu sinden ift, biese



Conderes, und feiner Konvenableres zu went fibent hat mich auch hi

Doch nicht allein ( und allgemeine Anliegen fer und in großer Ausbi Enfe ergablt aus ber 3 Franfreich nach beenbigte Bebet, welches er fich lange Reihe von Fürbitte für alle driftlichen Ronig unter beren Schut er gere Angeborigen, für feine & Rranten und Sterbenben, für alle ber Theologie bestij fitaten Salle, Bittenberg 1 Janfeniften in Franfreich, fü res ber Art, in mehr als hi der Rennung ber Berfonen,

Bon Zinzenborf's vertra lande finden fich auch in feine Züge, die ebenso anziehend.

gen einen Separatiften in Krantfurt, ber mabrend eines bortigen Aufenthalts Bingendorf's beffen Birfen entgegentrat, und namentlich fein Befehrungswerf bei einigen Separatiften binbern wollte. Bingenborf ließ biefen Mann wiffen: wenn er bas Unglud haben follte, eine jener Seelen von ihrer Onabe wieder abzubringen, er gewiß noch bieß Jahr ein Rind des Todes fel. Wirklich ließ fich ber Dann burch biefe Drohung von feiner Gegenwirfung abhalten. Epater er-Harte ibm Bingenborf in einer besondern Schrift, er fei in ber Aufnahme neuer Glaubenefreunde nicht nur fehr gleiche gultig, fonbern auch fehr furchtfam und bebenflich; es fei ibm auch gang unmöglich, einen perfonlichen Begner ober Beind zu haffen; wenn er aber fehe, bag Seelen, bie in ber Enabe ober auf bem Wege baju feien, von Anbern geargert ober verführt wurden, fo ergrimme er im Beift, und er ftebe in dem Salle teinem Menfchen fur bas, mas er feinethalben mit bem Seilande reben merbe; er marne aber porber u. f. m. Bingendorf wußte felbft, bag. biefe Art ju benfen und ju hanbeln nicht eben fehr gut, noch fehr fromm war, und wir baben fie ficher nur als eine aus übergroßem Gifer entspringende Schmache und Sundhaftigfeit bei ihm aufzufaffen; aber in den gehlern der großen Manner offenbart fich vielfach auch ihre Große, wenn, wie hier bei Bingenborf, bei ber einzelnen Berirrung im Sintergrunde ber erhabene Stand. punft ber gewöhnlichen Sandlungemeife fichtbar wird, von ber bieß einzelne Bergeben eben ale eine Ausnahme erscheint. Ber fo, wie Bingenborf, auf feine Gemeinschaft mit bem Seilande pochen, fo auf die Wirfung feines Gebets vertrauen fann, ber muß, wenn er fein Beuchler, ober Betruger, ober Bhantaft ift, was Alles Bingenborf ficher nicht mar, jebenfalls im Glauben an bas Gebet und feine Wirfungen fehr feft gegründet fenn, beren wohl icon in großem Dage an fich erfahren haben, und in Birflichfeit in einem Berhaltniß ju Chrifto fteben, welches über bas Das bes Gewöhnlichen welt



gentorf, in einer, wenn au nem limgang mit tem hei selben spricht, bei bem m etwas bavon ba und erfah Eprechen als psychologische fung ohne Ursache wäre.

In schöner Art und Amunication mit dem Seilant fel St. Thomas im Jahre i gewöhnlich sehr an der Seef dießmaligen Ausenthalt auf i und dringenden Arbeiten zu er darum wegen eines längern redete er mit dem Seilande, i er frank wäre, und wirklich nen Tag.

Gin anderes auffallendes hagen von Enfe aus Zingendi Jahre 1743. Die Seefahrt n ein heftiger Sturm bas Schiff werfen brobte; ber Rapitain, Schiffsnalf erfohen Chan ben

Troftung wenig, als aber bie genannte Beit um war, erfuchte er ben Rapitain auf bem Berbed nach bem Better gu feben, und wirflich legte fich ber Sturm in ben nachften Dis Der Rapitain befragte nachher ben Brafen, mas es mit feiner Borberfagung fur eine Bemanbtniß gehabt, und biefer fant nicht an, im Bertrauen, baß fein Digbrauch bamit gemacht murbe, Folgenbes ihm barüber ju fagen : "Es find icon über zwanzig Jahre, baß ich mit meinem lieben Beilande einen herzvertraulichen Umgang habe. Wenn ich nun in gefährliche und feltsame Umftande fomme, so ift mein Erstes babei, daß ich genau untersuche, ob ich baran schuld sei ober nicht. Finde ich nun etwas, damit Er nicht zufrieben ift, fo falle ich 3hm gleich zu Fußen und bitte um Ber-Da vergibt mir's bann mein guter Beiland, und lagt mich gemeiniglich jugleich wiffen, wie es ablaufen werbe. Wenn es ihm aber nicht gefällt, mich ben Erfolg vorher wiffen zu laffen, fo bin ich ftille und bente, es ift bas Befte für mich, baß es mir unbefannt bleibe. Dießmal aber hat Er mich es miffen laffen, bag ber Sturm noch zwei Stunben bauern murbe."

Bas Zinzendorf aufs bedeutendste von dem Besen eines Protestanten unterscheidet, der so ist, wie er nach dem Dogma der augsburgischen Confession eigentlich seyn soll und seyn müßte, das sind nicht diese oder jene Einzelheiten, Meußerlichkeiten, diese oder jene katholischen Anklänge in seinen Einrichtungen und Strebungen, diese oder jene einzelnen Züge in seinem Leben, diese für jene Zeit allerdings sehr anerkennenswerthe Duldsamkeit und Liebe katholischen Berssonlichkeiten gegenüber zo.: was dei Zinzendorf dem Borswurse, daß er katholiste, den man ihm schon zu seiner Zeit sehr oft und auch in der Gegenwart von vielen Seiten gesmacht, innern Grund gibt, das ist im Kerne eben das, was den Grundton seines Lebens ausmacht, sein Berhältniß und



lande in ber erften Kini Lebens aber entwidelten allerdings entschiedenen & Beit Anlaß zu ben heftig Rind ift Rind, und ben foll aber jum Danne mei bern auch im religiöfen & im Chriftenthum immer R bamit boch feineswegs gefi awifden dem Ctandpunft im religiofen Erfennen und fann, unbeschabet seiner Da aber als Mann Rind fenn, ein ift. Der Chrift foll zwar immer feiner Rindheit, im fleten 28 im fpecififch religiofen Erl Birfen nicht weniger, ale i feit, ober im burgerlichen Leb aus dem bloßen Rindheits. Alter nicht ftattfindet, das Rin Rind bleibend, doch zu einem als Rind Mann ift, ba tritt

angen ericeini

nach vielfachen Seiten feines Umgangs mit Chrifto ale eine Kolge feines nicht vollfommenen Bachethums in feinem geiftlichen Leben. Dan murbe ihm aber fehr Unrecht thun, wenn man biefes fein theilmeifes Burudbleiben auf einer frubern Stufe, in der Uebertreibung und Ausartung von Manchem. was auf jener natürlich mar, jum Unnatürlichen und Carris firten, lediglich ale eine individuelle Schuld ibm anrechnen wollte. Gelbft abgesehen bavon, bag berartige religiofe Spielerei und Tandelei auch in bem Charafter feiner Beit lag, findet fie ihren allgemeinsten und machtigften Erflarungsgrund bei ihm in feiner confessionellen Gigenschaft. Als Rolge eines Burudbleibens auf früherem Standpunft, alfo als Mangel an Fortschritt und Bachethum im religiofen Leben, ift Bingenborf's Tanbelei nur eine andere Erscheinung beffelben Gebrechens, bas fich andermarts bei Brotestanten in andern Formen, g. B. in bem falfchen Bathos vieler Brebiger außert, welches eben auch gang einfach barin besteht, bag mit Abgang bes naturlichen Lebens in icon vorgerud. tem Alter bas neue Leben nicht ben Grab ber Rraft und Intenfivitat erreicht bat, ber gur mahren Begeifterung fabig und empfänglich macht, an beren Stelle bann ale Rachall bes natürlichen Jugenbichwunges jenes gemachte Bathos gefest wirb, welches in iconfter Einigung mit bem grundlichften Schlendrian biefe Rangelredner oft fo furchtbar langs weilig fenn lagt. Gin Burudbleiben auf fruberen Stufen religiofen Denfens, Sublens und Bollens ift überhaupt auch bei ben ausgezeichnetften Protestanten eine fehr gewöhnliche Erscheinung, wie Jeder erfahren fann, ber Belegenheit gur aufmerksamen Beobachtung hat. Wir feben ben eigentlichen Brund Diefer Ericbeinung vor Allem in ihrer Entbehrung bes beiligen Altarefacraments. "Ich bin bas lebenbige Brob, 3d, ber 3d vom himmel herabgefommen Ber von biefem Brobe effen wirb, ber wirb ewig leben . . . Fürmahr! 3ch fage euch: wenn ihr bas Kleifd bes Denidenfohnes nicht effen, und fein Blut nicht trinfen werbet, fo werbet ibr bas Leben nicht in euch haben. Ber aber mein Fleifc ift und mein Blut trinft, ber bat bas ewige geben, und 3ch werde ihn am jungften Tage auferweden." - Ber nun bas Kleifch bes Denichenfohnes nicht iffet, wie fann ber bier bas emige Leben in fich baben? 36m fehlt bie Rahrung und bie Rraft jum geiftlichen Bachetbum bis jum vollen Mannesalter Chrifti. Daber vorzuglich, aus bem Mangel an bem mabren Brob bes emigen Lebens, erflaren wir es une, wenn wir auch bei fo ausgezeichneten protestantischen Berfonlichfeiten, wie Bingenborf, bei allen Onaben, bie ihnen fonft ju Theil wurden, vielfach ein auffallendes Burudbleiben auf frubern Stufen ber Entwidlung. und babei manche Ausartungen bes religiöfen Lebens in's Unnatürliche und Rindische mabrnehmen.

Trop folder Ausartungen und Fehler bleibt bennoch in Bingendorf's Berhaltnig und Berhalten ju Gott als ihr eigentliches Grundwesen eine in ihrem Brincip fpecififc fathelifche Braris bes Gebets und Lebens, Die ihn gar mefentlich in feiner gangen Saltung zu einem Beugen gegen bas proteftantifche Blaubens. Cyftem und Bebets. Brincip macht. Den Borten ihrer Lehre nach hat die protestantifche Sarefie im Lebrftude vom Bebet feinen allgemein burchgreifenden Begenfat gegen bie Rirche burchgeführt; protestantische Theologen lebren auch, bag bas gange driftliche Leben in ein erhabenes Rindes Berbaltniß ju Gott aufgehen, und bag bemnach bas immermahrende Gebet ber Grundzug bes driftlichen Lebens feyn und bleiben muffe; viele protestantischen gehrer geben auch eine Unweisung jum Gebet, Die mit ber fatholischen Lebre fo giemlich übereinstimmt; es ift aber eben ein großer Unterschied und eine gang andere Frage, mas einzelne ober viele protestantischen Theologen in irgend einem Bunfte ausbrudlich lehren, und eine andere Frage, welche Lehre der symbolische Protestantismus als firenge Folgerung ber Principien seines ursprünglichen Systems implicite enthält, und von feinen Betennern fordert, als Consequenz des ganzen Standpunfts, ben er ihnen anweist.

Wer so betet, wie Zinzendorf, steht auf einem Standpunkt, der nicht mehr der protestantische, sondern nahezu der katholische in sofern ist, als er sich, Gott gegenüber, nicht mehr als Privat-Person sühlt, überhaupt in keinem einseitigbloß rechtlichen Verhältniß mit Ihm steht: er steht mit Ihm in wirklichter Gemeinschaft, denn solches Gebet ist sa eben die Verwirklichung und Bethätigung der wirklichsten und insnigsten und allseitigsten Gemeinschaft.

Es gibt Begenfate ber Barefie gegen bie Rirche, bie in feinem Befenntnig ausgesprochen find, und boch allen fveciellen Unterfceibungelehren ju Brunde liegen. Es find bieß Begenfage, Die fich auf feinen fombolischen Lehrinhalt gurud. führen, auf welche biefer felbst vielmehr als auf feine realen Brincipien gurudgeführt werben muß. Die realen Brincipien aller Lehre find bas wirkliche Genn und Thun bes Den-Das Erfennen ift ja felbst ein Thun, und wo die Lehre als Thun wahr ober falsch ift, ist sie biefes nothwenbig auch in ihrem Inhalt, weil ja ber Inhalt jeder Lehre nur in ihrer Birflichfeit ale ein Moment berfelben fein Befteben hat, nicht aber umgefehrt bie lehre und bas lehren in ihrer wirklichen Thatfächlichfeit fich auf ihren Inhalt gurudführen laffen. Dieß auf bie Barefie angewendet, laßt fich fagen, bag aller Regerei Grundurfache nicht in bem Inhalte bes Bewußtfenns, fondern in feinen Thaten befteht, " und bag umgefehrt bas rechte Berhalten ju Gott auch bas Princip der wahren Lehre, das Princip der Orthodorie ift. Es gibt überhaupt feine blogen Irrthumer bes Berftanbes, und die Geschichte ber Reperei ift so im Grunde nichts Anberes, ale eine Beschichte von Sunben bes Denkens, bei benen allerdings die Thater in fehr verschiebenem Dage mehr

ober minber Schulb haben fonnen. Man fann baher immer ftatt nach bem, was ein haretifer gelehrt, auch fragen, was er gethan hat, und die Antwort auf diese Frage ergibt vielleicht mehr den eigentlichen, weil genetischen Begriff des Wessens seiner Reperei, als die beste spstematische Darlegung seiner Lehre, welche ihren Grund doch immer in ihren vorhergegangenen Thaten und ihr Bestehen in den bleibenden Thats sachen hat.

Die Reformatoren bes 16ten Jahrhunderts haben nicht etwa dieß und das über die Kirche, die Heiligen-Berehrung, die Rechtfertigung zc. zc. gelehrt, fie haben in Bezug auf alle diese Gegenstände etwas Birkliches thatsächlich gethan, und darin, was sie gethan haben, besteht eben der Charafter ihres Werfs vom katholischen Standpunkte aus betrachtet. Sie haben in und mit Diesem auch in Beziehung auf Gott etwas gethan, und in und mit ihrem Thun auch eine Lehre von Gott ausgesprochen, die sich gar wunderbar ausnehmen müßte, wenn man ihre Thaten in Worte übersehte. Wir wollen dieß hier nur in Beziehung auf einen einzelnen Punkt thun.

Thatfactlich haben bie Reformatoren an Gott, am Menichen, und am Berhältniß bes Menschen zu Gott die juribiiche Seite so fehr hervorgehoben, daß fast alle andern Befenheiten, Cigenschaften und Beziehungen babei zu furz gefommen, resp. theilweise geläugnet find.

Determinatio est negatio. Wer an irgend einem Gegensftande ein Moment, eine Eigenschaft so betont und hervorshebt, daß er sie nicht mehr in ihrer natürlichen Einordnung in seine ganze Wirklichkeit läßt, sondern was nur untergeordnete Seite und Moment ift, durch Abstraction zum Alsles dominirenden Attribute macht, der determinirt den Gegenstand im schlimmen Sinne des Worts. So z. B. wird auch im gewöhnlichen Leben, die Bezeichnung einer Personslichseit als Mensch, Subject, Person in einer gewissen verächts

lichen Beise gebraucht, gefühlt, baß berartige Bezeichnungen nichts Anderes sagen wollen, als daß ber so Bezeichnete nur in dieser Eigenschaft, nicht aber in höhern Beziehungen nach seiner ganzen wirklichen Personlichkeit in Betracht komme.

Derartige Determinationen und Abstractionen, Hervorshebungen partieller und untergeordneter Beziehungen über die höhere und ganze Wirflichkeit der Gegenstände sinden sich aber auch in der Wissenschaft unzählige, und die im 16ten Jahrhundert von der Kirche sich loslösende Religionslehre nahm in solcher Abstraction in sofern ihren Ausgangspunkt, als sie in der Religion an Gott, wie am Menschen die rechtsliche Seite durch ihre praftische Fassung der Lehre weit hervorhob über das Maß der Wahrheit, d. h. über das Bershältnis, in welchem diese eine Seite in der ganzen vollen Wirflichkeit Gottes und des Menschen steht.

Rach ber protestantischen Lehrfassung verschwindet so in Gott Cein Befen ale Bater, in welchem uns Chriftus Ihn fennen und lieben lehrt, por ber Gigenschaft bes gurnenben, ftrafenden und bann fich wieber erbarmenben Berrn. ift nicht ber Bater, welcher gurnt, ftraft, fich erbarmt als Bater, fondern ber Berr; bie Baterfchaft Gottes ift gleich. fam untergegangen in Seine rechtliche Stellung jum Den-Diefer absolute Rechtsftandpunkt ift in ber Prabeftis nationelehre ale Recht Gottes jur Billfur bis jur entichiebenen Consequenz ausgebildet. Bleicherweise find es am Menfchen faft ausschließlich rechtliche Rategorien, in benen er in feiner Begiehung ju Gott aufgefaßt wird; in biefem gangen Berhaltniß ju Gott erscheint bie rechtliche Seite nicht nur ale bie burchaus übergeordnete, fonbern ale bie fo ausschließlich vorwiegenbe, bag man vielleicht fagen fann, ber Protestantismus fenne fein anderes, als nur ein pures Rechts-Berhaltniß zwischen Menschen und Gott, ein Rechte-Berhaltniß, in bem alle andern Beziehungen gleichsam untergegangen find, und nur noch als accidentelle erscheinen.



ften Berhaltniffe eindringen burch unfer ganges öffent. Grund und Boben ju vern burch jene Jurifterei erft in teftantismus möglich machte, wieder in allen Lebensfreife besteht aber eben barin, b naturliden, concreten Berba den Betrachtunges und Beha und ausschließlich eine einzel bie jenen zwar auch angehört nicht ihr wirfliches Befen, ni lichfeit ausmacht. Die Bunft fange feine bloß juriftischen, jener Beit gegebene concreten vo. bie Bunfte maren wirfliche Be nach allen Seiten bin umfaßt bes Berufe in bem Gefammt-g grundet. Dit anderen Worten: wirflichen concreten menschlichen faßten, in bie Alles mehr ober überhaupt ben Menfchen berührt ciale Moniation

ohne eine auch gefehliche Darftellung, ohne juriftischen Ausbrud bleiben; wie bei allen Berhaltniffen überhaupt, mußte natürlich gleich in und nach ber Entstehung berfelben eine be-Rimmte Regel, ein Recht bes Berhaltniffes jum Bewußtfeyn fommen, und in bestimmt ausgesprochenen Befegen feinen auch juriftifden Ausbrud erhalten, wie benn ja ohne folche auch gefehmäßige Formationen und Ordnungen Berbaltniffe unter Menfchen überhaupt gar nicht möglich find. Gin Unterfchie ift es aber, ob folde Regeln und Ordnungen genommen werben als bas, mas fie find, als Ausbrude und Kormationen gegebener wirklichen Berbaltniffe, melde von biefen lettern ausgeben und abhangen, welche bieferwegen ba, ibnen eingefügt find und bleiben; ober aber, ob bas, mas bloß Recht und Regel ift, mit bem wirflichen Berbaltnis felbft, alfo mit ber realen Birflichfeit, beren bloger Ausbrud bas Gefet ift, ibentificirt ober gar verwechselt wirb. Das ift aber, um bei unferm Beifpiele ju bleiben, bei bem Bunftwefen geschehen. Deffen allmählige Berfnocherung hatte nach einer Seite hin feinen Grund und Burgel barin, bag zuerft bas Recht als foldes mit bem wirflichen Berhaltnis felbft ibentificirt und fpater verwechselt murbe. Die Ordnung, nicht eine Ordnung überhaupt, murbe als bestehenbes Recht fo ftarr festgehalten, ale ob diefe einmal gegebene juribifche Formation in allen ihren Bestimmungen ungertrennlich verfnupft mare mit ben wirklichen Berhaltniffen felbft. Dann tam es gar babin, bag man nicht mehr in biefen felbft, ale Thatfachen, fonbern in ben Ordnungen und ihren Befegen bas Befen ber Bunfte fah, und die Aufrechthaltung biefer juribifcen Seite also fur vollfommen einerlei hielt mit bem Beftande der vollewirthschaftlichen Organisationen felbft. Recht, bas Gefet ber Zünfte wurde also gewiffermaßen für ihren Grund und ihr Princip angesehen, wahrend es boch nach ber Ratur ber Sache, wie nach ber Geschichte nur eine ihrer Seiten und ein Ausbruck ihres Wesens, nicht bieses



mehr bedeutete, als die oder jenem Nahrungs, E Borrecht geworden, und das wirthschaftliche Leben follte. Diese seine wirths das Jus aufgegangen. Sin allen öffentlichen und gegangen, daß das gesehlichert hat. Wersen wir, b noch einen Blid auf die Fung von unserm eigentlich die Anmendung entschuldigen Lebens Zinzendorf's in seine mus davon machen müssen.

Auch in ber Familie ist herrschend geworden über das ist diese Eine Seite aus dem girt; das juristische Moment in ist als das absolut alle andern beherrschende außer und über sie Absolutismus der abstracten Rejene Art von vätersichen

eben ihr Berbaltnif ju ben Rinbern ausschließlich aus bem abftracten Rechts Gefichtspunft, und viele Bater heutigen Tages machen es menigftens in Bezug auf Gigenthums. Berbaltniffe noch ebenfo: indem fie namlich ihre Gigenschaft als rechtliche Bermalter bes Bermogens ber Kamilie fo bervorfebren, ale ob ihnen allein für ihre Berfon bas Bermogen gebore, und bie Rinder, welche boch ber Ratur und 3bee ber Sace nach einen rechtlichen Anspruch an bas Bermogen bes Baters haben, in fofern als rechtlos hinstellen; es geschieht bieß baburch, bag ber Bater ble juribifche Berfon von bem Bater trennt, und, bamit bie Bemeinschaft bes Gigenthums laugnend, fic ale ben absoluten herrn faßt, ber feinen Rinbern nicht zu geben bat, mas ihnen in und fraft ber Bemeinschaft mitgehört, ber nicht als Bater gibt von bem Gemeinschaftlichen, fonbern ale herr von bem Seinigen. folder in manden Gegenden auch heute noch gewöhnlichen Betrachtungeweise zeigt fich alfo die absolute Domination ber abstracten Rechtsbeziehung, und bie baburch bedingte Aufhebung wirflicher Bemeinschaft im Rreise ber gamilie.

Wir wollen nur im Borbeigehen baran erinnern, wie dieselbe Betrachtungsweise auch heute noch in politischen Dingen vorherrscht. In der Revolutionszeit wurde in verschiedener Weise, und nicht bloß von revolutionairer Seite, auch die Rlage gehört, daß fast alle Staatsämter nur von Juristen und nur nach polizeilich juridischen Ansichten verwaltet würden. Wir erbliden in dieser Rlage wenigstens das Wahre, daß die Staatsverhältnisse durchgängig nicht auf dem Grunde und nach der Ratur der politischen Gemeinschaft, sondern so einseitig aus juristischen Gesichtspunkten behandelt werden, als ob es darum ginge, ein Schema des Rechts zur Ausssührung und Darstellung zu bringen, dem der wirkliche Bölzterbestand nur zur Folie zu dienen hätte. Wie die Hervorshebung der ein en Rechtsbeziehung aus der ganzen wirklichen politischen Gemeinschaft im Staate unmöglich anders,



der Gemeinschaft gegrü im Recht zwar ihre Rege tung, nicht aber ihr eige natürlich, daß allemal ei. und wie und in welcher Berhältniffe einseitig jurib Belch ein praftifcher Unfi Socialiften von bem Rech man biefes "Recht" im jur weniger haltbar mare mohl baß bie Armen fein Recht a Recht nach ben Begriffen ; Frage gar nicht abmachen, Seite fast, so ift baburch vo möglich gemacht, weil man gange wirfliche Berhaltniß gef fubflituirt bat, mabrent es fic Berhaltniffe, und nicht um blo

Es gibt wohl tein einziges Lebens, wie der Theorie des La abnlicher Weife die sozusagen un des Rechts von der Thomas

weit perbreitet in vielen Rreifen ber Chriftenbeit, und Die Digbrauche im Bug, und Ablag, Befen waren nach unferer Unficht nicht zu erklaren ohne die juriftische Karbung, die Damale bas religible Leben vielfach trubte. Begen bestimmte einzelnen Auswuchfe biefer juriftifchen Richtung und Auffaf. fung ber Religion war anfangs befanntlich ber Brotestantis-Luther protestirte nicht gegen biefe Richtung mus gerichtet. felbft, fondern nur gegen einzelne Folgen und Difbrauche, au benen fie geführt hatte: in ber Richtung felbst blieb er fteden, ja er verrannte fich eben baburch erft recht und unwiderruflich hinein, daß er das, mas bei feinen erften Begnern und in feiner Umgebung nur eine falfche Auffaffung ber ewigen Bahrheit mar, ben juriftifchen Standpunft und Befichtspunft in ber Betrachtung ber Bahrheit, in feiner Antithefe ale jur Bahrheit felbft gehörig mit ju Brunde legte, und biefe Art ber Auffaffung gemiffermaßen mit ber Cache felbft verwechselte. Die ewige Bahrheit ift in ber Rirche ju verschiebenen Beiten von verschiebenen Ctanbpunften, aus fehr verschiebenen Befichtspunften betrachtet worben, je nach bem Charafter ber Beit und ber Richtung ber Individualitaten. Dabei blieb und bleibt aber bie emige Bahrheit immer Dieselbe, fie eriftirt ja unabhangig von ben Individualitaten, fie, die nicht bloß Lehre, fondern Birfliche feit ift in und an ber Thatfache ber Rirche. Beil eben bie Bahrheit nur in und an der Rirche ift, und nur im Busame menhange mit ihr gebacht und gefaßt werben fann, hat es feine Befahr, daß irgend eine subjective Auffaffung auch ber machtigften und größten Berfonlichfeit Die Bahrheit felbft in ihrem objectiven Befteben verfehren fonnte, Die Rirche ift eine gu machtige Thatfache, ale baß fich - bie Cache auch nur rein natürlich angesehen - ber gall auch nur als möglich benfen läßt, daß irgend eine falfche Richtung über fie Beer wurbe, und gehler menfclicher Auffaffung bas gottliche depositum fidei verfälschten. Umgefehrt ift fcon nach bem nas

türlichen Bufammenhange einer Gemeinschaft von fo vielen Millionen aller Beiten und ganber begrundet, bag bie Muffaffung ber Gingelnen immer ihre Correctur' erhalt burch ben Beift und die Lebre, Die im gangen Rorper leben, benen Reiner wiberfteben fann, fo lange er wirflich und innerlich in ber Rirche bleibt. Mochte baber jur Beit ber Reformation bie rechtliche Auffaffung bes Chriftenthums in ber Chriftenbeit mitunter etwas ftart bervortreten: fur Die Rirche hatte bas nichts ju fagen, weil ihr ale ber objectiven Thatfache gegenüber, an und in ber alle Bahrheit erfannt merben foll, die Ginfeitigfeit menfchlicher Auffaffung icon von felbft ihre Berichtigung batte burch bie gegenüberftebenbe Thatfache; und weil ibr, ale ber Gemeinschaft ber Chriftenheit aller Beiten und Bolfer, gegenüber Die Auffaffung ber Einzelnen nur eine bochft individuelle Bedeutung batte, und an fich fcon berichtigt mar burch ben gegebenen Lebrconfens ber gangen Rirche, mit ber Beit aber auch factifche Berichtigung finden mußte burch bie naturliche Fortwirfung ber frubern unabanberlich feftftebenben Lebre, wie burch bie übernatürliche Rraft, bie ber Rirche fur immer von Dben verfprochen ift. Co ift es alfo innerhalb ber Rirche nicht moglich, bag eine menichliche Auffaffung mit ber gottlichen Babrheit ber Bebre confundirt merbe, meil biefe unabhangig geftellt ift von jener. Außerhalb ber Rirche ift bas aber anders. Luther baute auf Die juriftifche Auffaffungemeife feines Beitaltere Lebren, Ordnungen, beren Inhalt felbft burch feine individuelle Richtung und personlichen Ctandpunft bedingt ift. In feiner Rechtfertigungelehre g. B. hat er nicht etwa allein ben einfachen Begenfat gegen bie betreffenbe fatholifche Lebre, wie er fie gu feiner Beit - por bem Tribentinum - in, nicht von ber Rirche ausgebrudt vorfanb, ausgesprochen: er hat auch diefe gange bamals geläufige menschliche Auffaffungeweise eben baburch ju einem bleibenben und integrirenben Bestandtheil feiner Lehre gemacht, bag er burch feine

Opposition gegen bestimmte Doctrinen ju einer folden Betonung und Bervorhebung ber Rechtfertigungelehre überhaupt fam, bag es gemiffermaßen factifc mit zu einem integrirenben Bestandtheil seiner Lehre murbe, Diese Seite bes Berbaltniffes bes Menichen zu Gott fei bie einzig wichtige, und alle anderen Beziehungen beherrichenbe. Satte Die einseitig juridifche Auffaffung ber Religion zu einer faft ausschließliden Betonung ber Rechtfertigungelehre geführt, fo murbe nun umgefehrt in und mit berfelben die juridifche Auffaffung als die allein gultige und mabre fanctionirt, bas juridifche Moment, im Berhaltniß bes Menfchen ju Gott, als bas allein dominirende gesett und anerkannt. hieraus mußte fich bicfe Richtung immer weiter entwideln; immer mehr und mehr wurden alle Inftitutionen der Religion und Rirche in biefe Betrachtungsweise hineingezogen, und mas fich nicht in Bemagheit berfelben von juriftischer Seite erfennen ober murbigen ließ, murbe verfannt, verworfen und abgeschafft. hatten icon bie erften Reformatoren bas Monchsleben ic. verworfen, weil baffelbe unter Anderm auch die Ceite bat, perdienstlich ju fenn, welche verdienstliche Seite in bem gangen Berhaltniß zwar nur Moment und Kolge ift, aber von Luther nach seinem Standpunkt ale bie Sauptsache, ale bas Befen ber Cache felbft angesehen warb, die barum fallen mußte. Co murbe viel fpater ber Bebrauch bes Rreuggeis dens, ber Lichter u. f. w. in bem lutherifden Rirchenwesen abgethan, ein Ctud bes alten Gottesbienftes nach bem anbern abgeschafft, aus bem einen Grunde, weil all biefes feinen Zusammenhang hatte mit der allein geltenden rechtliden Ceite bes Berhaltniffes bes Menichen ju Bott, und vergebens miefen bei folden Gelegenheiten reactionare Brebiger auf die innere, fymbolifche, wirfliche Bedeutung folder Bebrauche und Formen bin: Die wirkliche Bedeutung ber Sache fonnte vor dem abstracten Rechtsftandpunft feine Onabe finden. Co fonnen naturlich auch alle die Berfuche, den proteftantischen Cultus mit bergleichen Formen neu zu beleben, ihren eigentlichen 3med so lange nicht erreichen, als bas Bewußtseyn ber Geister von ihrem Berhältniß zu Gott ein wesentlich juridisches bleibt, und nicht in und mit diesem Berhältniffe selbst wieder ein concret wirkliches geworden, womit dann in diesem Stude der Protestantismus selbst über- wunden ware.

Das abstract juribifch gefaßte Berhaltniß zu Gott ift eine Unmahrheit in ber Ratur ber Cache, weil in folcher Kaffung die Ordnung ber Momente in bem Befen bes Berbaltniffes felbft verfehrt wird, weil bei berfelben in Bott felbft die rechtliche Seite Seines Wefens in Seiner Begieb. ung ju une mahrheitewidrig hervorgefehrt wirb. nicht zuerft furibifche Berfon, fonbern vor Allem Schöpfer, Erhalter, Bater, in Geinem Sohne Erlofer - und in biefer Seiner einen und allgemeinen Befenheit find bie juris bifden Beziehungen auf untergeordnete Beife eingeschloffen. Rebre ich biefe fo bervor, bag in Gott bie rechtliche Seite in Seinem Berhaltniffe ju uns ale bie erfte und bominis renbe erfcheint, fo tomme ich burch foldes falfches prattifches Berhalten im Erfennen ju offenbaren Unmahrheiten in ber Lehre, b. h. ich befenne burch bie Thatfache meines Denfverhaltens icon auf thatfachliche Beife eine Meinung von Gott, bie, in Borten ausgesprochen, auch mit bem offenbaren Bibel-Bort im ernften Widerspruche fteht, und eine Regerei entbalt in Anfehung ber allererften und einfachften Grundlehre bes Chriftenthums. Ferner, bebe ich am Menfchen bie rechtliche Seite in feinem Berhaltniß ju Gott aus ihrer untergeordneten Beziehung im gangen Menfchen und gangem Berbaltniß heraus, fo tomme ich befigleichen wieder ju ahnlichen Biberfpruchen gegen bie anthropologischen Lehren bes Chriftenthums u. f. w. Das Berhaltniß bes Menfchen ju Bott fann nur wirkliche Bemeinschaft seyn in ben Brundverbaltniffen, die in der Ordnung der natürlichen gegebenen

Bitflichfeit bas Befen ber Gemeinschaft bilben. Es fann nur Gemeinfchaft fenn, wenn Gott wirklich und wefentlich ale Bater erfannt und im Glauben gefaßt wird, und wenn behaleichen ber Mensch fich als bas faßt, mas er feiner Ras tur und Bestimmung nach ift, eine geschöpfliche, aber wirtliche Berfonlichfeit in ber Totalität feines gangen Befens, burch welche und in welcher er bie Kabigfeit und Berufung jur Gemeinschaft hat. 3wifden juribifden Berfonen ale folden ift feine mabre und wirfliche Bemeinschaft möglich, wohl aber zwischen Bater und Rind, Bruber und Bruber. Collte amifchen Gott und Denich eine wirkliche Gemeinschaft befteben und nur möglich fenn, fo muffen beibe bas wirklich fenn, mas die Rirche und auch die Bibel von ihnen lehrt, daß fie find. Gine Borftellung ber Attribute Gottes in Seiner Begiebung ju une burch falfche Betonung bes einen Momente por bem andern in ber praftischen That bes Denfens, also bier die Abstraction ber Rechtsbeziehung im Befen Gottes und Seinem Berhaltniß jum Menschen, enthält in fich eine thatfacliche Laugnung einer wirklichen und allfeitigen Bemeinschaft awischen Gott und Mensch, beschränkt bie Reliegion auf eine Seite bes Menichen und auf ein Gebiet bes Lebens, nämlich bas fpecifischereligiofe, und führt baburch bie Entfremdung bes wirklichen Lebens von der Religion, wie bie Entleerung ber Religion von allem wirklichen Leben berbei. Die protestantische Religionegefellschaft verdankt ben Charafter ber Transcendeng, ber Leerheit und Durre, ber fich in ihrer Lehre, Berfaffung, wie in ihrem Cultus überall ausgeprägt bat, feineswegs ihrer jufälligen Geschichte, fonbern jener Bervorhebung ber abftracten Rechtsbeziehung über und außer ber lebendigen Birflichfeit, welche fehr wefentlich mit jum gangen Standpunkt und jum Begriff ber Thatfache bes biftorifden Broteftantismus gehort \*).

<sup>. 5)</sup> Dag bie Abftraction und Transcenteng wefentlich mit gum Chas rafter bes Proteftantismus gehoren, ertennen jum Theil auch pro-

3m Begenfat gegen biefe Abstraction ber Rechtsbegiebung und alles beffen, mas bamit jufammenbangt, ericeint bei Bingenborf überall die Religion auf bas leben gurudgeführt; fie ift fo zu fagen bei ihm zwar auch Recht, er betont gang außerordentlich ftart die Berfohnung, aber die Berfohnung nicht für fich, fondern im Berfohner, in ber Berfon Chrifti; bas Recht ift ihm an und in ber Birflichfeit ber Berfonlichfeiten, ber Berfonlichfeiten, welche bie Begenftanbe ber religiofen Berehrung find, Gottes, Chrifti, wie auch ber Berfonlichfeiten. welche die Berehrung ichuldig find, von benen fie ausgeht, ber Menichen. Bon biefem Gefichtepunfte aus lagt fich erflaren, wie nun Bingenborf wie von felbft ju einer Menge religiofer lebungen fam, die bem Brotestantismus burchaus fremd find, g. B. ju einer Betrachtung bes Leibens Chrifti in ber Art, wie fie in ber Rirche üblich ift, b. b. jur Betrachtung bes Leibens Chrifti an ber gottmenschlichen Berfon bes Erlofere bie in bie Einzelheiten feiner Bunben bin. Doch geschah bieß Alles von Bingendorf auch wieder in hochft einfeitiger Beife; auch Bingendorf bebt die Berfohnung in Chri-

teftantische Schrifffeller. So flagt Conftantin Franz über die Entsfernung und Entfrembung ber Gesellschafts Wissenschaft von ber Religion und allen religiösen Principien, und umgekehrt über die Intfremdung der Religion vom Leben; die Religions Wiffenschaft sei vertrocknet, "weil sie Beligion nicht als den die Welt durch- dringenden Geste erkannte, sondern als ein Spstem in sich abgesschlossener Borftellungen, welche neben andern hergehen, und neben welchen man baher selbst vorbeigehen kann, wie es in der That überall geschehen ist. Das Erlöschen des religiösen Lebens und ber Berfall der Rirche geht damit hand in hand."

<sup>&</sup>quot;Unlaugbar ift biefe Befchrantung ber Theologie in vieler Sinficht burch ben Brotestantismus before bert worben, mahrend bie alte fatholische Theologie einen mehr univerfellen Charafter hatte. Man zerriß bie Tradition" u. f. w. (Die Erneuerung ber Gefellschaft. Bers lin 1850. S. 43.

Aus faft ausschließlich hervor, und es ift nicht zu laugnen, daß biefe Bervorhebung gerade beshalb fo manche Ungeheuerlichkeiten in feiner Borftellungsweise erzeugte, weil er fie auf ber andern Seite nicht mehr im blogen objectiven Rechteverbaltniß bestehen ließ, fonbern fie auf bas Leben übertrug, bie Berfohnung als "bie im Blute bes Lammes begrundete Onabe" faste. Rur biefen einen Buntt alfo, bag Bingenborf wie die Wahrheit fo auch bas Recht, die beibe ja auch jum Leben geboren und niemals außer ihm für fich bestehen tonnen, auf bas Leben, auf bie lebendige Berfon Chrifti und bes Menichen gurudführte, bie Berfohnung alfo innerhalb ber Berfonlichkeiten bachte, nicht außer ihnen als abstractes Rechtsverhaltniß, wollen wir an feiner Lehrfaffung als bas Ratholifche und Ratholifirenbe bezeichnen im Gegenfat gegen bes protestantische System, welches thatfachlich in ber miffen-Darftellung feiner Lehre Die Bahrheit Leben, von ber Birflichfeit losgeriffen hatte und ebenfo im materiellen Lehr-Inhalte bas Recht von ber Thatfache trennte. Begen erftere Abstraction maren bie Bietiften aufgetreten, indem fie die im Dogmatismus erstarrte Lehre auf bas les bendige Christenthum, d. h. also auf bas Leben zurudführten. Gegen die zweite Abstraction, die Abstraction des Rechts von . ber Thatsache, trat bann in weiterm Fortschritt Bingenborf auf, indem er bas Recht im Berhaltniß bes Menfchen gu Gott auf bie Thatfache, bie Berfohnung auf ben Berfohner, und die Berfohnten und bas lebendige Berhaltniß ber Lege tern jum Erftern auf die thatfachliche Birflichfeit des wirklis den hiftorifden Chriftus zueudführte. Beibes, fomohl mas bie Bietisten als mas Zinzendorf thaten, mar aber ein Forts schritt zum fatholischen Systeme in ber That und Haltung bes Erfennens, fofern es eine Ueberwindung ber thatfachlichen Abstractionen mar, auf benen bie Bestaltung ber baretischen Lehren beruht.

Aus der mahren Auffaffung ber erften Thatfachen bes Chri-



Berehrung sind, Gottes welche die Berehrung f
ber Menschen. Bon distan, wie nun Zinzen religiöser Uebungen kam, stemb sind, 3. B. du eine der Art, wie sie in der Jung des Leidens Christiers dis in die Einzeschaft dies Alles von Zirseitiger Weise; auch Zinzen.

iestantische Schriftfteller. Sie fernung und Entfrembung Religion und allen religiösen Entfrembung ber Religion wiell fie bie Boringenden Geist erkannte, so schollener Borstellungen, weld welchen man baber selbst vordiberall geschehen ist. Das Erli Berfall ber Kirche geht damie

ftus faft ausschließlich hervor, und es ift nicht zu laugnen, baß biefe Bervorhebung gerade befhalb fo manche lingeheuerlichkeiten in feiner Borftellungeweise erzeugte, weil er fie auf ber andern Seite nicht mehr im blogen objectiven Rechteverbaltniß befteben ließ, fonbern fie auf bas Leben übertrug, bie Berfohnung als "bie im Blute bes Lammes begrundete. Rur biefen einen Bunft alfo, bag Bingenborf Gnabe" faßte. wie die Wahrheit fo auch bas Recht, Die beibe ja auch jum Leben gehören und niemals außer ihm für fich bestehen tonnen, auf bas Leben, auf bie lebenbige Berfon Chrifti und bes Menichen gurudführte, Die Berfohnung alfo innerhalb ber Berfonlichfeiten bachte, nicht außer ihnen als abstractes Rechtsverhaltnis, wollen wir an feiner Lehrfaffung als bas Ratholische und Ratholifirende bezeichnen im Begenfan gegen bes protestantische System, welches thatsachlich in ber miffen-Darftellung feiner Lehre die Wahrheit Leben, von ber Birklichkeit losgeriffen hatte und ebenfo im materiellen Lehr-Inhalte bas Recht von ber Thatfache trennte. Begen erftere Abstraction waren bie Bietiften aufgetreten, indem fie bie im Dogmatismus erstarrte Lehre auf bas les bendige Christenthum, b. h. also auf bas Leben gurudführten. Begen die zweite Abstraction, die Abstraction bes Rechts von . ber Thatfache, trat bann in weiterm Fortschritt Bingenborf auf, indem er bas Recht im Berhaltnis bes Menichen zu Gott auf die Thatsache, die Berfohnung auf den Berfohner, und die Berfohnten und bas lebendige Berhaltniß ber Lete tern jum Erstern auf die thatfachliche Wirklichkeit bes wirkliden hiftorischen Chriftus gurudführte. Beibes, sowohl was bie Bietisten als mas Bingenborf thaten, mar aber ein Forts schritt jum fatholischen Systeme in ber That und haltung bes Erfennens, fofern es eine Ueberwindung ber thatfachlichen Abstractionen war, auf benen bie Gestaltung ber haretischen Lehren beruht.

Aus der wahren Auffaffung der erften Thatsachen des Chris



Bor Allem ift es icon in fi in bem fich biefer Standpunft Binge Sein Gebet erscheint uns in ben fonliches Leben, gerichtet an ben Chriftus in Seiner gangen leb bem lebenbigen concreten Denfch Bewußtseyn bas Denschengefühl tergraben und überbedt, fonber und Grundlage hat. Es ift 1 farfer auszufprechen über bas ! Berfohnung, über ben Mangel at Einbilbung ibm bas größte aller genborf bis gur einseitigen Uebertrber Unterschied zwischen ihm und brude brauchen, barin, bag bei ih ber unterging, fonbern auch ale 1 blieb und war. Bezeichnenb unt Sinfict, bag Bingenborf auf be einseitig nichts von Kurcht miffen feinem Bebete einen fo naturlich : brud gibt. Bahricheinlich ift aber bere in ben Menichen auch ber i

namentlich fein offenes Geständniß, daß er ben fogenannten Buffampf" nicht erfahren habe.

3ft es ber gange Menfch, ber in Bingenborf feinem Gotte gegenüber fteht, und nicht bloß ber Gunber, fo ift es naturlich, bag biefer gange Denich nicht blog feine übernaturlichen, fondern überhaupt alle feine Angelegenheiten, auch bie fleinften und naturlichften, ju Begenftanben feines Bebets und ber gottlichen Fürsorge macht. Man fand bieg verfehrt, als ob daburch bas Beilige profanirt werbe, wenn Bingenborf in feinem Reitunterricht Chriftum um Rath und Gulfe anfleht, und allerdings entsprach es nicht ber abstracten Richtung bes protestantischen Bewußtseyns, ale welches bie Erbe von bem himmel trennt, und nur bas auf bie Religion begieht, mas fich in ben abgeschloffenen Rreis religiöfer Borftellungen bringen läßt, bie in Gott vorzugeweise nur bie Perfon (im juriftischen Sinne) ju ihrem Substrate haben. Eben besmegen, weil bas protestantische Bewußtseyn nicht von bem concreten lebenbigen Bott ber Offenbarung ausgeht, ber überall und in Allem, auch bem Raturlichen und Einzelnen, ift und wirft, fann es auch nicht faffen, wie berfelbe auch in ben fleinften Angelegenheiten angerufen werben fann und foll, weil vor 3hm nichts flein ift, mas fich auf bas Bohl Seiner Beschöpfe bezieht, und weil ber Bemein-Schaft bee Menschen mit Gott, bem Grund und Biel aller Religion, fein Gebiet bes Lebens fremb feyn fann.

Wie aber Zinzendorf alle seine personlichen Angelegenheiten im Gebete als die Sache Christi saßte, so saßte er
auch von Jugend auf die Sache Gottes als die seinige; er
betet nicht etwa nur für sich, sondern für die allgemeinen Angelegenheiten der Christenheit, für den Fortgang des Reiches Gottes oder dessen, was er dafür ansah, und sette
schon früh seinen eigentlichen und wahren Lebensberuf in die Aufgabe, nach Krästen zur Erfüllung des Testamentes Jesu,
Joh. 17, beizutragen.

Nach all biefen Beziehungen erbliden wir in Bingenborf's innerftem Gebete-Leben flare Meußerungen feines fatholifchen Standpunfte. Es ift fatholifch, bei aller Tiefe bee Gunben-Bewußtfenns als ganger wirflicher Menfch ju beten gu bem wirflichen Gott ber Dffenbarung, ber querft Bater, Cohn, bann erft Befeggeber und Berfohner und Richter ift. Es ift fathos lifc, fein Gebiet bes Lebens, bes perfonlichen wie bes Bemeinschafte - Lebens, vom Gebete, von ber Religion auszufcbließen; in ben fatholifchen Zeiten ber Bergangenheit murbe auch bas gange naturliche, burgerliche Gemeinleben auf bie Religion bezogen. Es ift mefentlich fatholifc, b. b. allgemein, Gott gegenüber nichts Brivates ju fennen, und umgefehrt bie allgemeine Bottes-Cache jur Cache bes Menfchen gu machen, bas heißt fur Alle und fur Alles gu beten und mit Singebung gu wirfen, nicht weil und wie es Cache bes Dienfchen, fonbern weil und wie es Cache Gottes Ber ba laugnen will, bag bieß "fpecififch" fatholifc fei, ben fragen wir, warum benn nicht auch ber Broteftan. tiemus im Bangen bas religiofe Leben ale foldes faßt, weldes wefentlich, nicht jufälliger und fecundarer Beife, fonbern von Saufe aus, feiner gangen Ratur und Beftimmung nach, burch und burch Gemeinschafte leben ift, wie es bie fatholifche Rirche in thatfachlicher Braris verwirflicht, und wie es Bingenborf mit großem Rachbrude erftrebte, und von bem innerften Mittelpunfte bes geiftlichen Lebens im Bebet aus nach allen Seiten und Richtungen bis zur außerften Beripherie menfelich irbifder Berbaltniffe burchauführen fucte?

## XLVIII.

# Das Fabinger . Lieb.

Aus bem Aufruhr ber Bauern in Oberofterreich von 1626.

Bir glauben in bem Kolgenben ein historisches Dentimal von eigenthumlichem Infereffe einer langen und unverbienten Bergeffenheit entziehen zu follen. Es ift ein Lieb, in bem ber ungenannte Berfaffer in volfsthumlicher Sprache eine lebhafte, für Beit- und Stammesgenoffen Barafteriftifche Coilberung bes größten und blutigften ber nicht gerabe feltenen Bauernfriege in ofterreichischen ganben niebergelegt hat. Dasfelbe erschien zwar als gebrudtes Flugblatt, aber bas in ber Münchener Sof- und Staatsbibliothet befindliche Eremplar ift vielleicht ein Unicum, jebenfalls eine besonbere Celtenheit. Beber irgend eine ber verschiebenen Liebersammlungen, mit welchen bie jungften Decennien uns fo reichlich beschenften, noch etwa ein Special. Beschichtswert gibt einen Abbrud ober auch nur Runde von bem Borhanbenfeyn unseres Geschichtse Liebes. Blog Bormayr hat benfelben Driginalbrud gefannt, und, ale poetifche Beigabe ju ber 1805 erfcbienenen Schrift bes St. Florianer-Chorherrn Rurg über ben ober-

wentim pand

, .... gegen. Das une vorliegende Erem Dris und Jahres bes Drude, eni Blattern fleinsten Octavformate, 1 Baffau ober Mugeburg, jebenfalle abe unbeilvollen Beit erschienen fenn, bie faft ein ganges Jahr lang mit allei frieges beimfuchte.

Eine ausführlichere Befprechung benheiten liegt um fo weniger in ut Theil bas Lieb felbft fie ergablt, an bes großen Aufruhre ale befannt vo fen \*). Ferbinand II. hatte unter be: ben, wie faum je ein gurft, bie Regie getreten, bas wie ein großes Keuerme Burgerfrieges rings um die Thore ber Re

<sup>\*)</sup> Ronographifche Befchreibungen lieferter ner Gefchichte bes Bauernfrieges in S rung bes Stephan gabinger und Achas with in make water William. m.

216 bie flegreiche Sulfe bee Bayernherzoge am weißen Berge por Brag ihn aus' ber ärgften Bedrangnif gerettet batte, blieb nur die Babl, das Uebel mit der Burgel auszureifen, ober im nächsten Sturme ficher unterzugeben. Es war nicht etwa fatholifcherfeits eine fattifche Anerfennung ber proteftantischen Dottrin: cujus regio illius religio, sonbern ein Act ber Rothwehr gegen ben Landesverrath, ale Ferbinans mit bem baverifden Alliten Die Dagregeln befchloß, welche unter bem Ramen ber "Gegenreformation" befannt finb, unb die freilich besonders ftreng auf die Ober und Riederöfterreicher herabfielen, weil gerabe fie überall im Aufruhr voran geftanben maren, ale beffen Saupturfacher nun (30. Mug. 1624) bie "Baftoren und lutherifden Schulmeifter" binnen acht Tagen aus bem ganbe gewiesen wurden. Ratholischwerben ober auswandern! - man weiß, wie weit die Stanbe bes Landes in ihrem Rampfe "allein für die lautere Babtheit und nur jum Untergange bes Antichrifts" gegangen mas Diefes Beifpiel hatte auch bas Bauernblut aufruhrerifc vergiftet; noch mehr reigte ber Saß gegen bie bayerifche Berrichaft, welcher Dberöfterreich für die aufgewendeten Rriege toften verpfandet mar, und bie hartherzige Strenge, mit ber ber baperifche Statthalter Braf Berberftorf überhaupt bas burd ben Rrieg vermuftete gand regierte, und insbefonbere bie religiofe Reaction über bie Meinung bes faiferlichen Reformationsbefehles hinaus betrieb. Gerabe bunbert Jabre nach ber großen Revolution "evangelischer Freiheit" von 1525 brach jest ber Aufruhr ber oberennficen Bauern aus, bie balb 70, bis 80,000 Mann in ihre "Gmain bes drift. lichen evangelischen Belblegere" versammelten, und more solito, ju ihrem Schute wider ben Antichrift, fatholische Monche und Pfaffen tobtichlugen, ober fie wenigftens an Dhren und Rafe auf gut türkisch operirten, von andern Graneln gu fcweigen. In fofern, und bie offen focialififcherabitalen Tenbengen ber Erhebung von 1525 bis 26 abgerechnet, balt

auch bie von 1626 mit biefer ben Bergleich aus. Dort wie bier hatten bie Bauern bon ben obern Stanben, namentlich bem Abel felbft, gelernt, unter felbftfuchtiger, beuchlerifder Berufung auf bie evangelische Freiheit bie faiferliche und landesherrliche Autoritat auf's verächtlichfte gu behandeln, und fehrten nun bie neue Baffe gegen ihre eigenen Erfinber; nur bag bier ber größtentheile noch protestantifche Mbel Dberofterreiche ber Confequengen fich ju ermehren vermochte, und, obwohl mit Morb und Brand bebroht, ben Bauern nicht jujog. Weniger bebenflich maren bie auswärtigen Fürften und herren ber "evangelifden Union" und beren Bunbesgenoffen. Man mußte in Munchen und Wien recht mobl: bag "bie Rebellion nicht gemeines Bauernwert, fonbern von Undern mit Rath und That angefponnen, Biele babei intereffirt feien." Es mar notorifd, bag nicht nur ber Ronig von Danemark und Bethlen Gabor fdriftlich und munblich mit ben Bauern verfehrten, fonbern auch ber Großturfe mit im Spiele mar. Rurg, Die Bauern hatten fich vollfommen in bas Gebahren ihrer evangelifden Stanbe eingelernt, namentlich auch in ihre Alliangen; "fie mußten fich", fagten fie, "bereite einen evangelifden Berrn."

Unfer Lied nun, beffen Berfaffer im Bauernheere überall babei gewesen zu senn simulirt, und bas Erfahrene gleichsam im Monolog beschreibt, bewegt sich in ber jedesmaligen Meisnungs und Gemüthöstimmung ber Rebellen, betrachtet basher schließlich ben Aufruhr vom strengconservativen Standspunft, und unterlegt benselben ben geschlagenen und reumüthigen Bauern selbst. Herberstorf und General Graf Papspenheim (hier in "Haimpappen" verset), ihre Besieger, erhalten in wehmüthig klingenden Worten ben Ruhm unsterblichen Namens, mahrend die Bauern jammernd über ihre Berführung und Verblendung Abschied nehmen. Zerknirscht beichten sie ihre endlich gewonnene Einsicht, das Gottes

Strafe fie billig treffe, weil fie hatten Berrn fenn, und mit Baffengewalt werden wollen, was ben Bauern noch immer übel gelungen, sowie ben religiofen Grund ihrer Berirrung: "wir wollt'n mehr wiffen, ale alle Papiften, und auch als alle Pfaffen; wollten uns felbft Die Schrift auslegen, fonnen boch nichts, als adern und eggen." Ihren oberften Anführer Stephan gatinger (Fabinger, Beibinger) felbft flagen bie Bauern jest ale Berführer an, und bas lied benennt von ihm ben gangen Rrieg. Fabinger \*), ber Sutmacher, fpater Bauernhofebefiger, ein im Rriegebandmerte nicht unerfahrener muthvoller Mann, farb aber icon am 5. Juli 1626 an feiner ben 29. Juni vor Ling erhaltenen Bunbe, und warb ju Efferbing begraben, mahrend ber Rampf mit mede felnbem Blude, aber jeberzeit auf beiben Seiten tapfer und hartnadig noch bis in ben November fortgeführt murbe. Die faiferlichen Commiffare maren einer friedlichen Beilegung fcon nabe geftanden, ale ploglich bie Bauern mitten im Baffenstillstand über bie Granze brachen, und bie Sache abermale fo verboferten, bag balb barauf ihrer 3000 unter Lindlo in einem Sinterhalte aufgerieben murben; erft Beneral Graf Pappenheim, ber nun mit 8000 Bapern ben Rais ferlichen zu Sulfe eilte, brachte ben Aufruhr in ben blutigen Schlachten ju Efferbing, Omunden, Bodlabrud und Bolfbed, in benen allein über 10,000 Bauern fielen, ju Enbe.

Wir geben bas Lieb felbft buchftablich treu; es beginnt mit ber Bildung bes "chriftlichen evangelischen Belblegers" und beffen erften Frevelthaten.

<sup>\*)</sup> Der fruchtbare Theaterbichter Baul Beibmann ju Bien hat feine Berfon auch auf die Buhne gebracht, in einem moral:politis ichen Tenbeng-Bopfftud, bas um 1781 im Drude erichien.

Ein schon luftig vund furpweiliges
Bawren Lied,
Bon dem ganben Berlauff,
beß Bawrn Kriegs Steffel Fätinger
bamalen Bhrhebers.
Safcha ihr Nachbawrn vund
Bawren, seybt luftig etc. \*)

- 1. Hascha \*\*) jhr Nachbawen und Bawren, sept lustig und last euch nichts tawren, ich will euch etwas newes sagn, was sich hat newlich zugetragn, wol zwischen der Rirchen und Nawren, ich sambt mit mein Anechten, habn ersten vor nächten, die ganze Nacht gesoffen, beh unsern Nachbawren, da kommen vil Lawren \*\*\*), die Landissnecht hergelossen, die haben wir so klein zerschlagen, das mans todter hat von uns tragen, walst was ich jest thue hossen.
- 2. Saicha was wirdt barauf werden, hoff wol wir wollen uns wehren, wann ihre nur alle frisch wöllt wagen, wölln wirs leichtlich all erschlagen, weil wir sein lantere Rern, wir muffen gfambhalten, die Jungen unnd Alten,

<sup>\*)</sup> Folgt ein holzschnitt, welcher brei Bauern, gleich jenen Schweisgern auf bem Ruili, zeigt, die mit Oreschstegel, hate und Stock versehen find; über ihnen der halbmond, das Bappen des Dops peladlers und die Sonne, dazwischen Sterne. Unter dem holzs schnitte fieht: "Im Thon: hasch mein Grabl wist laufen, etc."

\*\*) heisa, hurrah! \*\*\*) Lauerer, Spion.

### Das. Sabinger-Bieb.

was nur ein Prügl mag tragen, mit Taschen und Gartin, in vusern Muhlvierti, wöllen wirs leicht all verjagen, alsbann wölln wir weiter ziehen, sie muffen von uns alle fliehen, ober es gilt ihrn Kragen.

- 3. Sascha man muß ein erwöhlen,
  ber die Bueben in haussen fan stellen,
  vnd lernt sie alle recht Brügel tragen,
  wann wir mit den Dieben schlagen,
  bie man nit kan erzehlen,
  ich Steffl Kätinger,
  weil ich noch war jünger,
  hab ich mich offt lassen nüben,
  für einen Soldaten,
  hort was ich thue rathen,
  gib auch ein hurtigen Schüben,
  ich lern euch all ein Lunk fürs schieffen,
  baß man kein Loch macht mit den Spiessen,
  vil weniger hawt ein Schmüben\*).
- 4. Safcha brauff wöllen wirs wagen, wie Steffl Fatinger thut fagen, weil er mehr fan als Biern bratten, ber Bapfilich Gott helff ben Soldaten: fie werden boch alle erschlagen, von unsern Sanden, fie könnens nit wenden, weil uns auch schabt kein schleffen: mit jhren Rufquetten, fie können fich nit retten, vil weniger mit ben Spieffen, en wie wirdts jhnen thun fo zorn, weil wir fein Stainhart gefrorn \*\*), ich main fie werden einbieffen.

<sup>\*)</sup> b. i. burch "Bunbfegen" hieb. und fouffeft machen. \*\*) wie oben : gefeftet, gefeit.

## Das Fabinger-Bieb.

wit.

- 5. Sascha eh wir sert marschiren,
  muß ich euch eh visitiren,
  ob auch ein jeber hab sein Brügel,
  vnb stehe seissig in ben Flügel,
  baß keiner ben andern shut jrren,
  geht nur sein hernacher,
  baß bie Boyerbacher,
  zum ersten werben geplindert:
  kombt aber ber Tätenbeck,
  lauff nur keiner wegk,
  bamit wir vnverhindert,
  bas Schloß Boyerbach thun anzünden,
  brinn wir viel ber Lundteknecht sinden,
  loßt\*) wie die Trummel schindert \*\*).
- 6. Sascha lausit flur zu ben Thurn, wann sich die Soldaten brinn wehrn, last uns die mit Gewalt angreisen, wir wöllen ben gangen Marck zerschleipsten, und alls in grund verhörren, die Landistnecht allsambt, auch ben Leuthenand, wie auch selbst ben Berwalter, wir wöllen sie unbringen, die maisten umbbringen, wie die Fisch in dem Kalter, die Burger sein auch all Hollwanger \*\*\*), die wölln wir stelln an den Branger, eh selbst kombt der Statthalter.
- 7. Salcha feht wie fie schon rauffen, bie Lanbtefnecht fangen an zu lauffen, flieben all hinauß in Garten, liebe meine Bueben thue keiner warten, schlagt nur all tobt zuhauffen, verschont nit bes Pfaffen, er ift in den Garten, bort hin ift er geloffen:

<sup>&</sup>quot;) horcht. "") foinbern, flingen wie gebrochenes Gefchier. "" Uns verläßige. Steht fur "hollanber"; 3. B. im Boltomund: "geht burch wie ein Sollanber."

### Das Fabinger: Lieb.

bort ligt er ichon geftredter, balb balber verredter, ihr keiner hats beffer zuhoffen, wann fich einer möchte buden, schmeist ihn mitten auff ben Ruden, biß ihm bas Maul fteht offen.

- 8. Hascha wo ist die Rüftsammer, bringt ein Haden ober ein Hammer, damit wir die Thür aufstoffen, brinn seyndt genuez Sabil vand Jahm zum Rossen, mehr dann ben einem Arammer, fombt herein mit haussen, bie darff mans nit kaussen, ber Windische Fürst mueß zahlen: von Spiessen von Stangen, von kurgen vand langen, schöner kundt mans nit mahlen, Rüftung Banker van Sturmhauben, daß man brinn hat gnug auszilauben, solgt mir nur jest in allen.
- 9. Sascha fort in bie Dasern,
  laß vns ein wenig einkehrn,
  ber Wirth ber mueß vns vmb sonst einschenden,
  sonsten wöllen wir jhn in Reller auffhenden,
  trindt all in gsundt seine Herrn,
  afits \*) lasts vns fortlaussen,
  gegen Aschaw mit Haussen,
  entgegen den Statthalter:
  er soll schon herreitten,
  mit seinen Edelluthen,
  baß wir fort kommen balber,
  brauss an reinn an biden Buschen,
  wöllen wir vns zugleich verduschn,
  zwischen ber beeben Balber.
- 10. Safcha bort fombt er fcon gritten, bie Landetnecht auch mit ben Mufquetn, felbst gleich allbort zwischen ber Bruden, bubn thut euch ins Korn budn,

<sup>\*)</sup> nachher.

bif fie femmen in bie mitten, jest thut balb gulauffen, fovil jhr fondt schnauffen, vnnb schlagt all brein mit Rrafften, that nur redtlich fechten, jum linden jum rechten, bann an vne fan nichts hefften: hietet euch vor ben Diebs Grabaten, so mueß vne bife Schang gerathen, wir friegn vil filbrer Stöffin.

- 11. Hafcha ben Graffn nembts gfangen, gar schön wölln wir mit jom brangen, zu lauter Riem wölln wir jon schneibn, bamit er nur Pehn gnueg mueß levben, wir sen jom lang nachgangen, merdt all auff jon eben, so er bleibt im Leben, er thets vns wol nicht schenden, soit er oberhandt nemmen, vnnd vns befommen, er ließ vns alle henden, brumb send fod thuet nit verzagen, bie maisten senn sand benden, bie andern werben an vns benden.
- 12. Safcha feht wie all entlauffen,
  was nit ift erfcblagen ift erfoffen,
  jeht wöllen wirs gant Landt aufziehen,
  vnfere aigne herrn muffek flieben,
  laffen vns Thur vnnd Thor offen,
  gar balb wirdt man fagen,
  bie Bawrn habn geschlagen,
  auß bem Landt die Solbaten,
  thun alles befriegen,
  fie laffen von Pfliegen,
  fragen nichts nach ben Crabaten:
  bas gant Landt muß sich bekehren,
  weil wir Bawrn jeht werdn herrn,
  fönnen wol siben im Schatten.
- 13. hafcha flur burch bie Geburchen, was machen wir ju Baigenfirchen,

laffet vas Efferting auch einnemmen, bie Welfer werben an vas erfommen, bie Steyrer fich schrödlich förchten, Lambach, Steyrgärften, muffen brüber zum erften, bas seyn Geistliche Guetl: brinn wöllen wir sauffen, wann Pfaffen entlauffen, vann haben ein guetes Miebl \*), wöllen wol selbst abgeben Praelaten, laffen vas schern Bart vanb Blatten, vor vas ruckt man bas hüebel.

- 14. hafcha man bftoll nur gnug Bachten, nach Willering wollen wir trachten, nach Sanct Florian auch besgleichen, bie Pfaffen muffen boch alle weichen, bas fan man leicht erachten, eh es heut wird finfter, schiden wir auff Grembsmunfter, ein außgeflaubten Rern, bie muffen verfündten, vah haben ein ftardes begern: nach Debersperg in gleicher maffen, bie Bawrn seyndt jenundt herrn.
- 15. Hafcha jest waiß ich nichts beffer, als bas wir einnemmen bie Schlöffer, beren im Lanbt ein ganger hauffen, laft bie Pfaffen vnnb Eblleuth lauffen, ich waiß ein Staal voll Röffer, ftehn nit weit von Gmundten, groß Biren vnnb Lunben, auch vil schönes Frawenzimmer, wöllen wir alles wegt führen, niemanbt soll vns brann jrren, wir laffens von vns nimmer: wöllen auch fangen alle Pfeger,

<sup>\*) 6.</sup> Comeller's Borterbuch sub voce Maria.

1. Bafcha \*\*) for Machbawen un! fept luftig pub laft euch nicht ich will euch etwas newes fas bes fic hat newlich augetragi wol zwifden ber Rirchen und ich fambt mit mein Anechien, habn erften vor nachten, bie gante Racht gefoffen, 1:1 bey vufern Rachbawren, ba fommen vil Lawren \*\*\*). bie Lanbtstnecht hergeloffen, ble haben wir fo flein gerfchlag bağ mans tobter hat von vns ! walft was ich fest thue hoffen. !! 2. hafcha was wirbt barauf werbe .... hoff wal wir willen uns wehre wann ihre war alle frifc wollt wolln wire leichtlich all erfchlag Page weil wir fein lautere Rern, 42. wir maffen afambhalten,

bie Jungen unnb Miten,

<sup>\*)</sup> Folgt ein holgichnitt, welcher brei A gern auf bem Mattl, zeigt, die mit A berfeien and ann anne

## Das. gabinger-Lieb.

was nur ein Brügl mag tragen, mit Tafchen und Gürtln, in vnfern Rühlviertl, wöllen wirs leicht all verjagen, alebann wölln wir weiter ziehen, fie muffen von uns alle fliehen, ober es gilt ihrn Kragen.

S.,

- 3. Hascha man muß ein erwöhlen,
  ber die Bueben in haussen fan stellen,
  vnd lernt sie alle recht Brügel tragen,
  wann wir mit den Dieben schlagen,
  bie man nit kan erzehlen,
  ich Stesse fctinger,
  weil ich noch war jünger,
  hab ich mich offt lassen nüten,
  für einen Soldaten,
  hört was ich thue rathen,
  gib auch ein hurtigen Schüben,
  ich lern euch all ein Kunst fürs schiessen,
  baß man kein Loch macht mit den Spiessen,
  vil weniger hawt ein Schmüten.
- 4. Sascha brauff wöllen wirs wagen, wie Steffl Fatinger thut sagen, weil er mehr kan als Biern bratten, ber Bapftlich GDit helff ben Soldaten: sie werden boch alle erschlagen, von unsern Sanden, sie könnens nit wenden, weil uns auch schadt kein schlessen: mit ihren Rußquetten, sie können sich nit retten, vil weniger mit den Spiessen, en wie wirdts ihnen kun so zorn, weil wir sein Stainhart gefrorn \*\*), ich main sie werden einbiessen.

<sup>&</sup>quot;) b. i. burch "Bundfegen" bieb. und fouffeft machen. "") wie sben : gefeftet, gefeit.

- 5. Sascha eh wir fort marschiren,
  muß ich euch eh visitiren,
  ob auch ein jeber hab seln Brügel,
  vnb stehe fleissig in ben Flügel,
  daß keiner ben andern thut jrren,
  geht nur fein hernacher,
  daß die Boyerbacher,
  zum ersten werben geplinbert:
  kombt aber ber Tätenbeck,
  lauff nur keiner wegk,
  damit wir vnverhinbert,
  tas Schloß Boyerbach thun anzunden,
  brinn wir viel ber Landteknecht finden,
  loßt\*) wie die Trummel schinbert \*\*).
- 6. Safcha laufft ffur gu ben Thurn, mann fich bie Golbaten brinn mehrn, laft vne bie mit Gewalt angreiffen, wir wollen ben gangen Dard gerichleipffen, und alle in grund verhörren, bie Lanbtefnecht allfambt, auch ben Leuthenand, wie auch felbit ben Bermalter, wir wollen fie umbringen, mig There's also bie maiften ombbringen, s alo we where ye dow wie bie Fifch in bem Ralter, bie Burger fein auch all Sollwanger \*\*\* bie wolln wir ftelln an ben Branger, eh felbft fombt ber Statthalter.
- 7. Sascha feht wie fie schon rauffen,
  bie Landtofnecht fangen an zu lauffen,
  flieben all hinauß in Garten,
  liebe meine Bueben thue keiner warten,
  schlagt nur all tobt zuhauffen,
  verschont nit beß Pfaffen,
  er ist in ben Garten,
  bort hin ift er geloffen:

<sup>\*)</sup> horcht. \*\*) fcbinbern, flingen wie gebrochenes Gefchier. \*\*\*) Uns verläßige. Steht fur "Gollanber"; g. B. im Bollomunb: "geht burch wie ein Gollanber."

bort ligt er ichon geftreckter, balb balber verreckter, jhr keiner hats beffer zuhoffen, wann sich einer möchte bucken, schmeist jhn mitten auff ben Rucken, biß jhm bas Maul steht offen.

- 8. Sascha wo ift die Ruftfammer, bringt ein haden ober ein hammer, bamit wir die Thur aufftossen, brinn fennt genuez Sabil vnnd Jahm zum Rossen, mehr bann bep einem Krammer, fombt herein mit haussen, hie darff mans nit kaussen, ber Windische Fürst mueß zahlen: von Spiessen von Stangen, von furgen vnnd laugen, schöner kundt mans nit mahlen, Rusung Banger vnd Sturmhauben, daß man brinn hat gnug auffzklauben, solgt mir nur jest in allen.
- 9. Safcha fort in die Dafern,
  laß uns ein wenig einkehrn,
  der Wirth der mueß uns umb fonst einschenden,
  fonsten wöllen wir shn in Keller auffhenden,
  trindt all in gsundt seins Herrn,
  affis \*) lasts uns fortlaussen,
  gegen Aschaw mit Haussen,
  entgegen den Statthalter:
  er soll schon herreitten,
  mit seinen Edelluthen,
  daß wir fort kommen balder,
  brauss an reinn an diden Buschen,
  wöllen wir uns zugleich verduschn,
  zwischen der beeden Wälder.
- 10. Sascha bort fombt er schon gritten, bie Landsfnecht auch mit den Musquein, felbst gleich allbort zwischen ber Bruden, bubn thut euch ins Korn budn,

<sup>\*)</sup> nachher.

führen ins Geiftlich Feib Samptleger, fie muffen werben frommer.

- 16. Saicha man mueß auch von weiten, auff alle Convoien vnnb Seithen, fein fleifug die Bachten auffibren, ben ber Enns vnnb auff bem Bubren, bas man nit fan geben noch reutten, wir muffen vnber beffen, ben Leib nit vergeffen, auß allen Schlöffer vnnb Stätten, auch allen Riftfammern, fein fleifug zusammen, bas Gidug vnnb auch ble Muschqueten: bas wir Enns vnnb Ling zu hauffen, bamit konnen schleffen vnnb lauffen, hinein was lebt brinn töbten.
- 17. Safcha nemb jeber gnug Waffen, wir haben noch gnedig zuschaffen, man schaw fleisig zum groffen Studen, wir muffen jeht für die Lint Statt ruden, da finden wir Soldaten und Pfaffen, wir wöllen fie buten, mit Bihlröhr und Studen, mit fleinen unnd groben Gfchüben, wir wöllen ftard schieffen, daß wirdt fie verdrieffen, den Graffen machen schwitzendt, so wir jhn barvon abtreiben: gar lang kan er barinn nit bleiben, er laft die Holmanger fiben.
- 18. Safcha rueff meinen Lagepen,
  es febn zween ober breven,
  bag fie flur mein Biren richten,
  ich will bie Statt recht thun befichten,
  bag wirdt ben Graffen brinn feven \*),
  wann er wirdt felbft feben,
  bag es umb jhn gichehen,
  auch umb fein Sanbvoll Solbaten,

b. f. gramen.

### Das Fabinger-Lieb.

24. Hascha was thut ihr lang fragen, braff \*) Jobl thue noch ains wagen, wann ihr seht ein Hafferl zubeden \*\*), thut euch unter die Mawrn verkeden, must drumb nit gar verzagen, wann sie herauß fallen, wölln wirs wiber zahlen, weil vnsere Jäger vnnd Schüben, auf allen Gaffen, scharpff schieften bermassen, wirdt mancher bleiben siben, die Borstatt wöllen wir auch anzünden, alles verbrennen was wir nur finden, seht nur wie die Hafferlein spripen.

- 25. Hafcha ber Graff macht grob boffen, vmbfonst werben vil erschoffen, Ling muffen wir heut gang quitten, vnnd bas Bold alls wider abführen, vil Bluet wirdt hie vergoffen, wir habens lassen gschehen, er hat sich versehen, mit Pulver vnd Blep mit haussen, vnnd hat vnierdessen, gnug Roßseisch zusressen, wad guten Wein zusaussen: ber Dieb Kains hauptmann Neischhader, schrept noch draff draff mein Jodl fein wader, vnnd will selbst nit vorlaussen.
- 26. Safcha macht Blat in ben Gaffen, ein jeber fein Brigl thue faffen, vnnb nemb fein Ranten auff ben Ruden, fagts auch vnfern vnter ber Bruggen, baß wir Lint gant verlaffen, man fag ihnen weiter, frembbe Bold vnnb vil Reitter, fen fcon auff ben Confinen,

<sup>\*)</sup> wie oben "brauff". \*\*) aus Morfern fchiefen.



ich Hauptman Ber. will selbst steiff au feiner barff nichts nur alls nidersschlaund gnte Beith man afft wöllen wirs tha es san vns nicht fäll bann er hat schöne (tombt der Halblerge ber ist lang gleffen, den wölln wirs auch

28. Sascha wir haben vers
bas Baprisch Bolek sey
Rayserisch auch ein gri
vnser seyn boch auch ni
vnnd wöllen noch mehr
wir wöllen ausfenden,
gar scharpsse Botenien of
an vnsere gwesten Gerrn
bie jeht Unterthanes
gar keines verschonen,
sie ihuns nit oder gern:
baß sie lassen die Gälbpse
mit Corbiner und vil Pig
bann wir seyn jhre ha

#### Das gabinger-Lieb.

vnnb gar nit weiter fragen, fondern alsbalben, uns Ghorsamb haiten, gehorchen vnfern Randaten, wir seyn benfammen gewesen, ein Aufschuß erlesen, unnb haben also gerathen, baß man unsere Stud soll führen, und sich jeht nit weiter wehren, biß auf bie Welferische hayden.

- 30. Safcha zum Prigl thut greiffen, laft herfür tretten bie fteiffen \*), bestehet nur wader neben meiner, bort kombt gwiß ber Obrist Preiner, wo die Trompeter pfeisfen, ich sibe im Nebel, ben Oberist Lebel, fombt auch mit feinen Reittern, bie Welferische Halbanden, gewindscht fenn zu erweittern, beint wöllen wir Chr einlegen, foll auch mancher kleiner Degen, barüber gehen zu scheibern.
- 31. Hascha bleib nur keiner hinden, wann wir die Borftatt anzinden, wöllen wir all zugleich dran laussen, wnnd drein schlagen mit hellen haussen, hineingehen wie die Blinden, vnser seyndt vil Tausendt, drumd wir gar nicht grausen, dendt nur jor spilt mit Rarten, es muß ihnen geschehen, daß wirdt man bald sehen, wie zu Boperbach im Garten, auch den Haidlperger vnnd Lindl, den Obristen Schifer vnnd all sein Gfindl, ihrer wöllen wir stäts warten.

Die Gefeiten.



..... HIL 1000E allfambt Frenheren, im ganbt vber Ctabl wellns also machen no man muß vne gnabige gelt Jobl bas if ja be 33. Safcha wen fibt man b was mues boch bifes b haben alle lange Stang was werben fie nur ban frumpe Degen an ber € wolt auff mein Apb rath bas fenubt bie Grabaten, auch ber General Saimb ich thue jon wol tennen, feht wie et ihnt rennen, auff feinen fconen Rappe mit ihm reutt ber Scharul feine Reitter hinder jom n es wirbt fehen grobe Rapp 34. Safcha wir muffens nur wa

er fangt schon an zuschlagen es geht schon alles vnier va seht wie vil schon steden sen bie man barvon muß tragen, bie Bufern all saussen, fallen all voer ein Kongen,

fie rennen une alle auf ben Straichen, also ifte noch nie ergangen.

- 35. Hascha es sennt ihr vil hundert,
  mit Copien durchrennet, bas mich wundert,
  wo thut bleiben heut vnser Wundsegen,
  brumb seyn sie also gant verwegen,
  sie schlessen all zu baß donnert,
  ben Jodel den Boden
  in hindern thut steden,
  ein Spieß ist abgebrochen,
  der Hauptman der Jäger,
  auch seine zween Schwäger,
  seyndt neben vil andern erkochen,
  baß thut der Pappenhaimb außrichten,
  wir mussen all trachten vnud dichten,
  baß wirs an jhm thun rechen.
- 36. Hafcha hie muffen wir welchen, wir wöllens brumb nit verzehhen, ben Bappenhaimb vnnb ben Grabaten, bas feyndt die rechten Tenffelsbraaten, die wir noch wöllen erreichen, ja alles vergeben, die wütigen Löwen, die feyndt schon vnter ihnen, die feyndt schon vnter ihnen, die ihren nachjagen, tein Teuffel fan jhnen entrinnen, reicher Christ dich vnser erbarm, zu helssen vns frect auß dein Armb, well wir jeht nit mehr können.
- 37. Sascha man hört gar laut trummlen, ich fib noch ihrer vil wumblen, bort im Feld im biden Buschen, werben sich noch vil verduschen, bis wir vns wiberumb famblen, afft wöllen wir nach Gmundten fürwarten, ben Hunden, mit Hulf ber Biberawer, bie können bermassen, bie Prigel steifft fassen,

wird mannicher flother Bawer: ben Pappenhaimber noch geben zuschaffen, fie haben erschlagen vil Knecht ber Pfaffen, fie halten wie ein Mawer.

- 38. Hasch bort kompt ber vustanig,
  von Pappenhaimb gritten ganh grimmig,
  rennt über all Zäun vnnd Gräben,
  baß jhm gleich die Haar auffitäben,
  stellt sich als wer er winnig \*)
  fein Prigl kein Stecken,
  will gegen jhn klecken,
  noch vosere Kölben spihlg,
  fein Biren kein Degen,
  auch gar ber Bundseegen,
  er ist vns vil zu wihlg,
  ich glaub fast ohn alln Zweissel,
  er sen selbst gant ber laidige Teussel,
  jeht wie er brein geht hisig.
- 39. Sascha wie gehts an ein wapeln
  seht wie sie im Bluet herumb kraplen,
  etliche ligen halb gestreckter,
  etliche ligen ganz verreckter,
  etliche ligen vnnb zaplen,
  etliche weit von sern,
  sich bort herumb kehren,
  nach Wolfstegg sich alle wenben,
  lassen alles bahinden,
  baß sie laussen leicht köndten,
  wann sie nichts tragen in Sänden,
  mit dem Leben barvon laussen,
  ligen bleibt der maiste Haussen,
  bie all jhr Leben enden.
- 40. Safcha ich fag noch vnb zweiffel,
  ob bas nicht senn lautere Teuffel,
  bie her kommen auß ber Hollen,
  zu benen sich Pappenheimb ihnt gfellen,
  well ihr ein so kleines Säuffel,
  sich gegen uns wagen,

SOUTHWEST PROPERTY.

STATE THOU DESIGN THE

<sup>\*)</sup> muthig.

bie maiften erschlagen vas auff ben Fuß nachziechen, fo schrödlich sich wehren, baß ich boch thet schweren, sie müsten sich alle verkriechen, bie wir hielten schlecht vand wenig, machen vas jhnen vaterthönig, müffen sie förchten vand flieben.

- 41. Sascha ach wie viel heut muffen, mit aigner haut zahlen vnnb buffen, was ber Fätinger thet fündigen, weil wir einfältig vnb vnmundig vne vberreben lieffen, baß wir möchten weren, allfambt Freyherren, bas Landt auch felbst regiern, gleich wie auch die Schweiher, es fost sie fein Rreuher, sondern das March im hirn, haß doch Gott einmal erbarm, muffen wir darüber lassen.
- 42. Safca die Buchfen hort frachen, man thut wider Larmen machen, jest tombt einer thut vne fagen, daß die maiften fast alle erschlagen, dort ben den Schaaren sterben, dort stehen auch vil Felber ), der Pappenhalmb felber, hat mit seinen aignen Sanden, gar vil nibergstochen, die noch im Blut rochen, gleich gramlen mit den Jahnen: seht wie sie im Blut umbwaden, vnnd verschwinden wie der Schatten, wo man sich thut hinwenden.
- 43. Safcha lagt vne all entlauffen, welcher am maiften mag fcnauffen,

<sup>\*)</sup> Beibenbaume.

bann bie besten schwarzen Bawren,
bie stets ghalten wie die Mawren,
bie ligen schier alle zu haussen,
wievil weren Christen
von losen Bapisten,
erbärmlich heut erschlagen,
erstochen, erschossen,
zertretten mit Rossen,
jest gilts auch gwiß mein Kragen:
ach was wirdt enbtlich brauß weren,
heut wirdt erschlagen ber beste Kern,
weitter darff man nit fragen.

- 44. Sascha jhr lieben Spiesigsellen,
  so wir nit all heut sterben wöllen,
  last vns laussen zum Pappenhaimb,
  wann sein Hert wer Eysen vnnd Staln,
  so wirs jhm recht erzehlen,
  vnnd jhm fallen zu Füessen,
  schön bitten wir müssen,
  baß er vns wöll vergeben,
  was wir hie verbrachten,
  vnnd theten stets trachten,
  nach seines Batters ") Leben,
  was wir thun bas waiß wol er,
  vnd gült auch vil ben bem Kanser,
  wir wöllen jhm vns ergeben.
- 45. Hascha ber Pappenhaimb bitig,
  wirdt seinen herr Batter bemütig,
  bitten er wol sich erbarmen,
  vnserer Weiber vnnd Rinder armen,
  bie zaghaft vnnd fleinmütig,
  bie Straff nit mehr benden,
  bas Leben vns schenden,
  behm Kapfer vns versöhnen,
  wöllen jhn gar gern,
  für vnseren herrn,
  so lang wir leben erkennen,
  wann er wiberumb woll einstellen,

<sup>\*)</sup> b. i. feines Schwiegervatere Graf Berberftorf.

### Das Fabinger-Lieb.

benen bie une totten wollen, bas Mortern, Rauben und Brennen.

- 46. Hafcha jest wöllen wir hoffen, wann die Ling. Statt ift wider offen, daß wir hinein sicher dörsfen, man thut nit mehr hässerle werssen, alsbann wir Sturm gelossen, was wir newlich haben, verstedt und vergraben, das müssen wir widerumb hollen: fan mans nit versaussen, fo wöllen wirs versaussen, baß es uns heut nit ober morgen, von den Teussischen Soldaten, oder Diebischen Crabaten, möchte werden gestollen.
- 47. Safcha wie lang thet es wehren, bağ wir Bawrn gwefn fein herren, hetten wir vns boch recht auffgefegnet \*), so were vns bises nit begegnet, auch nit gewiß von ben Bawren, wir habens mit schaben, biß aust vns gelaben, mit Frid kundten wir nit schlassen, wir wolten wehr wiffen, als alle Bapisten, vnb auch als alle Pfaffen, wolten vns selbst die Schrifft außlegen, können doch nichts als ackern vnnd dggen, Gott thut vns billig straffen.
- 48. Safcha wir folten fpendiren, wann einer ju vne thut fuhren, vil Soldaten unterhalten, bie wir im Winter muffen bhalten, bey une in Quartirn, ju contribuiren, ehe man thut abführen, aus bem Landt bie Goldaten,

<sup>\*)</sup> ben Bunbfegen beffer gefprochen.

fie wern mit hauffen, nur Bein wollen fauffen, zu forberift bie Grabaten, fepnbt auch barzu alfo vermeffen, fie wollen tein Sterh noch Rubl freffen, fonbern Copauner und Braaten.

- 49. Hafcha bas Biech in den Ställen, thut ainer ben andern anfailen, laffen uns fein stehn darneben, thuns nur umb halb gelt wed geben, wollen gleichwol nit mit uns thallen, kehr umb in Landt weiter, schreven sie Bernheiter, trag her zu fressen und faussen, wir wöllen außreutten, richt dich nur bei Zeiten, du must zu fuß laussen; so mussen wir in schnaps nachdaschen, tragen Ruschqueten und Pulverstaschen, wöllen uns sont Batt außraussen.
- 50. Safcha was hat man uns zigen, jest muffen wir mehr als wir mögen, bulten und börffen uns nit wehrn, zu dem daß wir sie ihun ernöhren, muffen wir sie lassen ligen, in unseren Beihen, thun uns darzu netten, die jungen Beiber und Töchter, all schwanger sie weren, flagt mans jhren herrn, halten sies für ein Glächter, ach wer wirdt heut oder morgen, so ull Bandarten oder hurnkinder besorgen, so unterschibliche Gschlechter.
- 51. Safcha bie Rof fambt ben Rinbern, Ralber, Schaaf, Lamber, vnb Hunner, Biber, Capauner, Genf, vnb Enbten, thun fie alles uns verschwenden, laffen uns nich's bann vil Rinber, barzu unsere Rammer,

### Das Babingerseleb.

nit Batter ift ainer,
boch wöllen wir felbst weben
bas Meffer zu fcheren,
Butrew trifft fein herrn,
gar wibig vne felbst scheben,
en bas ift ja wihig gewesen?
wir habens in ber Bibel gelefen,
es haift Matthei am Lehten.

- 52. Sascha ihr Lenber werbt wißig, ein anbermal seyt so hißig, bann wir taugen nit zum friegen, last vns bleiben ben ben Pfliegen, bas friegen ist vns fißig, bann es ist nie gwesen, man hats auch nie glesen, baß man vor alten Zeiten, in ben Bawren Kriegen, lang thete obsiegen, sonbern nach langen streitten, sich jer Macht gar balb thet linbern, also wir auch mit den Kindern, alt Rarrn auff Steden reutten.
- 53. hafcha jest laft uns fein gaffn, bekennen was wir theten hoffen, unfer Macht werbt sich erstrecken, bie gange Welt folt brob erschrecken, vil Land und Leith hat es troffen, uns thet nach beß Repfers, bann wainen macht heifer, wie auch nach viler Fürsten, bend junger und alter nach beß Gerrn Statthalter, unschulbig Blut sehr bürsten, barumb sehn wir zusammen glauffen, als winnige hund ein ganger hauffen, vil dicer als ein Bürsten.
- 54. Safcha ber bargu thet rathen, wirdt barumb muffen brinnen und braaten, in ber Sollifchen Fewersflammen, ba nichts bann Gwebel und Bech behfammen,



55. Hafcha ben Sochsten ber vns in Gnaden wo wir hingiengen i burch ben fühnen fir ihr Gert muß fevn in fechten in freitten, hat man zu fein Zeit bas barf sich feiner si ihrs gleichen nie geset wirdt auch nicht gesche Debles Blut und St. Hörberstorff vnnb Papt bie zween sonst auff Ervnsterblich bleibt ihr Re

### XLIX.

## Divina Comoedia in Freiburg.

Aft vom Freitag nach Conntag Cantate.

24. Mai 1854.

Das große Bert fatholischer Biebergeburt wird in unferm gerriffenen Baben auf eine fo munderbare Beife ber Bollendung entgegengeführt, baß man bie Bege Gottes nicht verfennen fann und ju anbetenber Bewunderung hingeriffen Ceit bem bebeutungevollen 7. Rovember ftraubte und wand fich bie Regierung unablaffig, unmittelbar gegen bie Berfon bes Erzbifchofs einzuschreiten, ben ber boppelte Strahlenglang heilig burchlebter langen Jahre und ber erhabenen Rirchenwurde umgibt. Gie jog es vor, Ungerechtigfeit auf Ungerechtigfeit gegen ferner ftebenbe Betheiligte gu haufen. Ein verhangnigvolles Befchid, wir nennen es ein Bottesge richt, wirft bie babifchen Gewalthaber aber nunmehr gewaltfam in die gefürchtete Bahn und bereitet ihnen ficheres Ber-Sie haben es gewagt, ohne Rudficht auf bie machtige Stimme, welche, wie aus einem Dlunde, ben fatholischen Erbfreis burchbrang und jum Bewußtfeyn feiner eigenen Burbe ibn gleichsam wedte, Sand anzulegen an einen Mann Bottes, ben ber Chrifam ber Rirche ju einem Rampfe ftablte, wie feit Jahrhunderten es feinen wichtigern gegeben hat! Gin Bundesgenoffe in Diefem enticheibenben Rampfe um Bieberherftellung ber Ordnung Gottes auf Erben ift, wider ihren Billen, Die babifche Regierung felbft geworben; es mar ber von ihr eingeschlagene Weg, nach 50jabriger Erichlaffung und Berfalfdung ber achten lehre und aller Unftalten ber Rirche, augenscheinlich ber einzig mögliche, um in verhaltnifmaßig furger Beit bas gemunichte Biel ju erreichen. Rlerus fieht mit geringen Ausnahmen muthig und opferwillig bem Bifchofe gur Ceite; noch fcmanfte beinahe überall bas Bolf, bald eingeschüchtert, bald verlodt burch Borfpiegelungen aller Urt. Run fucht man mit Drobung von Bewaltmagregeln bas Bolf von ben Dienern ber Rirche lodgureißen, gleich geitig vergreift man fich an bem Bermogen ber Rirche und ber Urmen; baburch wird nicht minber munberbar auch bas Bolf unwiderftehlich ju fatholifder Ginigung geleitet werben.

Bahrend ich geftern biefe Beilen nieberfdrieb, liefen mundliche Berüchte und briefliche Mittheilungen aus Freiburg mit Bligesichnelligfeit in allen Gemeinden bis an bie Schweigergrange und landabmarte um, und riefen Scenen ber Erbitterung, bes Schmerges und einer Aufregung hervor, wie ich fie in unferm bem Glauben nabeju abgeftorbenen Bolfe faum für möglich erachtete. Es bieg: ber Erzbifchof fei nicht nur verhaftet, fonbern nach einem unbefannten Orte, man vermuthete nach Raftatt, abgeführt worben, es hatten Bewegungen in Freiburg felbft ftattgefunden, auswärtige Truppen feien gur Berftarfung ber Garnifon eingerudt, eine aus lauter Broteftanten gebildete mobile Colonne werbe bie Ratholifen gu Baaren treiben u. f. w. Fama crescit eundo. 3ch theile Ihnen mit, mas mir foeben von ficherer Quelle ale guverläffig berichtet wirb. Der ergbifcofliche Erlag vom 5. Dai bezüglich ber Stiftungen, beffen nabes Ericbeinen ich in meis nem letten Briefe angebeutet habe und ber als eine Rothwebr gegen bie gangliche Ausftogung ber Ortegeiftlichen aus ben Stiftungerathen betrachtet werben muß, veranlagte am Freis taa ben 19. bg. bas befannte Berfahren gegen ben Erzbifchof, ber über biefes Aftenftud gerichtlich vernommen murbe. Man vermuthete, baffelbe fei in ber Berber'ichen Officin gebrudt worben, indem fein Drudort barauf bezeichnet mar, weßhalb wohl biefes geachtete Saus von acht fatholischer Befinnung. und ftets zu tatholischer That bereit, ploglich am 20. Dorgens von einer gangen Schaar Polizeisolbaten umringt und burchsucht murbe. Bie es icheint, suchte man bas Danufcript bes verponten erzbischöflichen Erlaffes, fand es aber naturlich nicht, obgleich auf bas bestimmte Berlangen bes Eigenthumers bas gange Saus bis unter bie Dachgiegel burchfucht werben mußte. Es fielen babei mitunter gang lacherliche Scenen por; fo wurde g. B., wie Jebermann, auch ber Fleischer mit feiner Baare gurudgewiesen : "es brauche," hieß es, "bort heute tein-Fleisch gegeffen zu werben." Rachbem anbere Berfuche gescheitert fenn mogen, entschloß man fich endlich Montag ben 22. Abends in ber Bohnung bes Ergbifchofs felbft nach bem Aftenftud ju fahnben, ber Dunfter-Blas wurde abgesperrt, großer Aufwand von Gensbarmen und Polizei! - es fand fich nichts und auch ein Geftanbniß war nicht zu erlangen. Da follte ber 82jahrige ehrmurbige Greis abgeführt werden; bie garte Rudficht ber Beborbe berieth erft beffen Sausarzt, ber einen folden Aft nicht fur ausführbar erflarte; man traute folder einseitigen Anficht nicht und berief ben Stadtphyfifus, ber bie Meinung bes Bausarztes theilte. Da entschloß man fich jur Milbe, ein Bagen, welder vor bem Saufe - ju welchem 3wede läßt fich benten bereit ftand, verschwand wieber, man gab bem Erzbischof einen Benebarmen in bas Bimmer jur Bewachung, geftattet ihm fogar, in Begleitung biefer Bache Deffe ju lefen und in beren Gegenwart Befuche ju empfangen. Dehr noch ale bie Sorgfalt für die Gefundheit bes erhabenen Martyrers foll

ingwifden bie brobenbe Saltung ber Bevolferung bagu beb getragen haben, bie Beborbe ju größerer Dagigung ju beftimmen. Auf die erfte Runde von ber Sausburchsuchung fame melten fich Stubenten, Burger, Gefellen, Beiber, Rinbet fcaarenweife in ben Strafen, ihre Bahl muchs bis gegen Mitternacht, die Menge murbe in die ben Dunfterplas umgebenben Strafen gurudgebrangt, um biefen rein gu halten. Benebarmen, Bolizeisolbaten, ja fogar Offiziere brangen mit blanten Baffen auf die wehrlofe Menge ein, folugen mutble auf Beiber und Rinber - aber auch auf Stubenten, welche bie Streiche ermiderten. Mehrere berfelben murben verhaftet, aber fogleich wieder bis auf Ginen frei gegeben, ber an bem folgenden Tage auch entlaffen wurde. Gin Saubtmann bes Sagerbataillone bot militarifche Unterftugung an, welche an genommen wurde, bei beren Beranruden fich fobann bus Bolt verlief. Die gereigte Stimmung ift inbeffen fo groß, bas ungeachtet bes berricbenben Terrorismus Berausforberungen von Studierenben an Offiziere ergangen fenn follen, welche letteren ihre Betheiligung an ben Strafenscenen in Abrebe ftellten. Ginftweilen ift alles Belaute, aller feierliche Got. tesbienft, Befang u. f. w. eingeftellt - es ift eine neme Charmoche ber Rirche, welcher balbige Oftern folgen werben.

Mit welchen Mitteln die Regierung nunmehr vorangehen wird, weiß sie selbst sicher nicht. An alle Pfarrer und Gesmeinden wurde eine "Beleuchtung" übersendet, welche auch als Beilage der Karlsruher 3tg. erschien, und deren zahme Haltung auf Alle, die sie lesen, gegenüber den Ereignissen bes Tages einen eigenthümlichen Eindruck machen muß. Der Erlaß ist offenbar darauf berechnet, dem Guratslerus und den Gemeinden zu schmeicheln, sie von dem Bischose abzulösen und Sympathien wieder zu gewinnen, die unwiederbringlich auf eine ebenso leichtsertige als unverständige Weise verspielt worden sind. Welchen Ronsens eine in einer Sachgasse verrannte Staatsverwaltung dem Publikum bieten darf, mögen Sie

aus Folgenbem beifpieleweife entnehmen. Die "Beleuchtung" ftellt ben Gemeinden vor, der Erzbifchof nehme bas Ortefirdenvermogen ale allgemeines Rirdenvermogen in Anspruch und fonnte es "duslanbifchen Bemeinben" jumenben. Die Regierung, fo beforgt bafür, bag bie Stiftungen ihrem Amede nicht entzogen murben - fie bat ihre Liebe zu bem Mammon bet Rirche vor ben Augen bes fatholischen Bolfs thatfacilic vielfach bewiefen - burfe in eine folche "Ente frembung" nicht grundfäglich einwilligen. Gobann befchwert fic bie Regierung, bag, mabrent eine außerorbentliche Gefanbtfcaft (ohne Bollmacht und ohne irgend eine Ausficht auf auch nur ben fleinften Erfolg ) nach Rom gefendet werbe, ber Erzbifchof voranschreite. Die Regierung felbft aber foll in bem Unterbrudungefriege nicht gehemmt fenn; nur ber Biberftand, welchen ber Erzbifchof nach Bflicht und Bewiffen leiftet. ift fein einseitiges Unrecht. Enblich wundert fich bie Beleuchs tung, wie ber am 5. Dai veröffentlichte erzbischöfliche Erlaß einem großherzoglichen Erlaffe an alle Memter, "nach welchem ber fatholische Ortsgeiftliche nach wie por als Mitglied ber Stiftungecommiffion ju belaffen fei," gar feine Rechnung trage, obgleich biefer großherzogliche Erlaß gleich an bem folgenden Tage, am 6. Mai, erschienen ift - worauf fich ber Erzbifchof erfühne, am 5. Mai "eine proviforifche Regietung" einzufeten !!! -

Bum Schluffe biefes Briefes, ben ich unter fteter Gefahr gewaltsamer Unterbrechung schreibe, einige furzen Seenen aus bem Boltsleben. In Dittwar bei Tauber-Bischofsheim fam es wegen angebrohter Wegführung bes ganz tüchtigen Pfarrer's Scherer zu ernften Demonstrationen, wobei die armen Genebarmen eine schlimme Aufgabe hatten. Die Abführung

<sup>\*)</sup> Das niuß die Regierung seitbem felber eingefehen haben, benn nich am 25. Mai fendete fie in überftitgeaber Eile einen "weistest mich Rom.



Wensbarmen, Polizeisold mit blanken Waffen auf die auf Beiber und Kinder – die Streiche erwiderten. I aber sogleich wieder die afolgenden Tage auch entle Jägerbataillons bot militär genommen wurde, bei der Bolt verlief. Die gereizte Eungeachtet des herrschenden von Studierenden an Offizie lehteren ihre Betheiligung aftellten. Einstweilen ist alles tesdienst, Gesang u. s. w. Charwoche der Rirche, welche

Mit welchen Mitteln bie wird, weiß sie selbst sicher ni meinden wurde eine "Beleucht als Beilage der Karlbruher 3t Haltung auf Alle, die sie lese bes Tages einen eigenthümlichen Erlaß ist offenbar barauf berecht

aus Kolgenbem beifpieleweist entnehmen. Die "Beleuchtung" ftellt ben Gemeinden vor, ber Erzbifchof nehme bas Ortefire denvermögen als allgemeines Rirdenvermögen in Unfpruch und fonnte es "auslanbifden Bemeinben" anmenben. Die Regierung, fo beforgt bafür, bag die Stiftungen ihrem Amede nicht entzogen murben - fie hat ihre Liebe zu bem Mammon ber Rirche vor ben Augen bes fatholischen Bolfs thatfacilich vielfach bewiefen - burfe in eine folche Ente frembung" nicht grundfählich einwilligen. Sobann beschwert fic bie Regierung, bag, mabrent eine außerorbentliche Befandtfchaft (ohne Bollmacht und ohne irgend eine Ausficht auf auch nur ben fleinften Erfolg 4) nach Rom gefenbet werbe, ber Erzbifchof voranschreite. Die Regierung felbft aber foll in bem Unterbrudungefriege nicht gehemmt fenn; nur ber Biberftand, welchen ber Erzbischof nach Bflicht und Bewissen leiftet, ift fein einfeitiges Unrecht. Endlich munbert fich bie Beleuchs tung, wie ber am 5. Mai veröffentlichte erzbischöfliche Erlaß einem großherzoglichen Erlaffe an alle Memter, . nach welchem ber tatholische Ortegeiftliche nach wie vor ale Mitglied ber Stiftungecommiffion ju belaffen fei," gar feine Rechnung trage, obgleich biefer großherzogliche Erlaß gleich an bem folgenden Tage, am 6. Mai, erschienen ist - worauf fich ber Erzbischof erfühne, am 5. Mai "eine proviforische Regietung" einzuseten !!! -

Bum Schluffe biefes Briefes, ben ich unter fteter Gefahr gewaltsamer Unterbrechung schreibe, einige furzen Scenen aus bem Boltsleben. In Dittwar bei Tauber-Bischofsheim fam es wegen angebrohter Wegführung bes gang tüchtigen Pfarrer's Scherer zu ernften Demonstrationen, wobei die armen Genebarmen eine schlimme Aufgabe hatten. Die Abführung

<sup>\*)</sup> Das ning bie Regierung feitbem felber eingefehen haben, benn noch am 25. Mai fendete fie in überftatgenber Gile einen "weisten außerorbenflichen Gefanblen" nach Rom.



Etwa 20 Personal mit is Etwa 20 Personen von muth im Gefängniffe bi Das Bolf nennt seitbem Mein Papier geht aus; ber mal die Fortsehung der Eiglie groß steht dagegen bi

Rad

Da mein Schreiben erst nen einen Erlaß des Landam an alle katholischen Gemeind Ministers durch die Aemter

<sup>9)</sup> Die Berwaltung bes katholisch betr. An die Bargermeister bei Das erzblichöfliche Orbinaria vom 5. b. 2000 De Orbinaria

Gemeinden folgen inbeffen bem Beispiel ber Metropole fein Blodengelaute, fein feierlicher Befang noch Bottesbienft, überall Stille und innere Entruftung. In Freiburg bat ber Freimaurer Burgermeifter Bagner befohlen, bag zweimal bes Tage geläutet werbe, indem die Gloden nicht ausschlie-Benbes Eigenthum ber Rirche feien. Rach einem umlaufenben Berüchte mare ber Erzbischof bebroht, nach Mannheim gebracht, ober verbannt ju werben. Erceffe find ju befürch. ten, wenn icon ber vaffive Biberftand ohne Unordnungen uns hinreichend und viel wirffamer fcbiene. Wird sich wehl Defterreich erinnern, bag uralte habeburgifden ganber nur unter gemiffen Bebingungen an Baben fielen? Bill man abwarten, bis man fich ju Paris befinne, Raifer Rapoleon I. habe nicht in ber Gigenschaft "von Seloten" fatholische Unterthanen bes Raiferhauses einer protestantischen Bureaufratie au überantworten vermeint?

bere Burger erfeten werbe. Die Beurkundung über die Eröffnung biefes ift unfehlbar mit bem nach ften Boten anher einzufenden, und babei anzuzeigen, ob bereits von einzelnen Mitgliedern Erklärungen an das großherzogliche Pfarramt und in welchem Sinne abgegeben wurden.



# Bebauerlichkeite

In ber

birigirt Pring Jerome Rapole genannt, prasumtiver Throne Schaften von 1789", Die neue bemofratifchen Bolen und an hat er mitgebracht in bie S bidein bortfelbft vorgefunden. Burbeträgern und Gefandten c mente für feine Bufenfreunde R ben Gultan hat er bamit nicht mußte ihn mit ben Revolutionsh len empfangen, und "ber Gulta Bringen nachgeben, und richtete nige schmeichelhaften und ermunter rifer Bericht han ....

ten zu huldigen!! So viel thut Deutschlands Schutgeift, um bie politische Unschuld von Koln bis in gewisse Bureaus an ber Donau zu lehren, baß wir uns selber helsen muffen, wenn uns geholfen werben soll; baß bas Heil so wenig über bem Rhein, als über ber Weichsel zu suchen ift.

### In ber weftlichen Turfei,

ungefahr in ber Begend, wo man bas Bilb bes Befreuzige ten verpont, ben Rleinen bas Rreuggeichen und bas Avemaria verbietet, wie ber Potentat von Naffau gethan und thut, find die Conntage Jubilate et Cantate endlich angebrochen, und es geht eilig burch Rogate und Exaudi bem oberrheinis Mit bem "ruffischen Rirchenfrieben", iden Bfingftfeft ju. ber endlich befinitiv firirt werden follte, ift's fur immer vor-Wenn Preugen, ale bereinft in Rarleruhe ber Muth ju finten begann, wirklich feinen Bunbestage-Gefanbten bin gesenbet hat, mit ber Mahnung, boch ja ben Ratholifen (b. h. bem Recht) nichts nachzugeben, benn man bereue in Breugen felbft bitter genug, nachgegeben ju haben - fo mar benn boch ohne 3meifel bie Warnung por bem Sahre 1837 mit ber Ermunterung verbunden. Bon ber besonnenen und wohlmeinenben Rlugheit bes "Borte bes Protestantismus auf bem Continente" war bieß wohl zu erwarten? ftand ja die herrschende Partei ber "Kreuzzeitung", wenige ftens biefe felbft, befanntlich fogar für bie babifchen Ratholis fen; aber im Janner bes Jahres fonnte bas andere "Inneres Missione Drgan fur bie boberen Stanbe" bereits fcreiben: "schon ift die alte Schlange zu Berlin in babischen Dingen einigermaßen gewißiget worben" \*). Und feitbem hat bie "alte Schlange" Recht und Stellung gur Barnung bes prafumtiv fcwiegerfohnlichen Landes fo ganglich verloren, bag fie jest vielmehr von badifcher " Selbsterhaltungs . Bflicht "

<sup>\*)</sup> herrn Gelger's "Broteftantifche Monateblatter" 1854. C. 41.



ben Kölner Wirre
nicht macon! ohne In
Schuld ber endlich gen
mit ber Herr Gelzer fel
Musschuß für innere M
noch vor ihrer "Bibigun
higet" seyn; bas ift ja
Tage, baß in ihnen aller
absolut unmöglich ift. Bel
bebauerlichsten, wenn in ber
ber preußischen Regierung
ber "alten Schlange zu Be
gewesen wäre!

Unb in

war zu dieser Zeit auch grof bes-Politif thatig, nachdem si ber Berliner-Rammer ihre e ben. Ihre Anrede an das immer: Hammer ober Amb immer: Hammer und Ambo beutschen Hand!

leer und vergebens, wie immer. Der Streit icheint auch im "Cous - und Trugbundnif" fortdauern ju follen. und, menn nicht Alles trugt, die Freiheit ber fleineren Couverginetaten bekgleichen, eine Stellung zwischen Sammer und Ambos einzunehmen. Denn ziemlich offen liegt jest vor, bag Defterreich nach bundesgeseslichen Rormen verfahren, Breußen nur mit ben einzelnen Staaten" verhandeln wollte, und bag man endlich bie Ausfunft traf, beibe Wege jumal einzuschlagen, wie bereits geschehen und in dem zweidentigen Ausbrud bes Bertrage: "alle Staaten bes beutiden Bundes jum Beitritt einguladen", vorgesehen ift. Der Gine Weg, Beitritt bes Bunbes als folden, fichert biefen und die Rleineren bei ihrer berechtigten Stellung; ber andere Beg emancipirt Die Souveraines taten vom Bunde, macht fie ju völlig frei verfügenden Dachten, fcmeichelt ihnen alfo, aber nur, um ihrem Recht bes Mitrathens eine Salle ju ftellen, jum Mitthaten bagegen fie in eine ganglich abhangige und zwingende Stellung unter ber Uebermacht zu bringen.

Der Rober hat offenbar feinen Reig geubt; es erübrigte nur noch ein Schritt. Die "beutsche Trias" mare bann geboren, und noch baju Ruflands enormfter Beifall für bas britte Glied gewonnen. Gie flingt icon aus bem Berliner Bericht ber Mug. 3tg. d. d. 26. Dai von "vollfommener Berftandigung amischen Breußen und Bayern (refp. bem Special-Befandten Donniges) über die Bertretung ber freien Schifffahrt auf ber Donau, fowie über bie Richtung, welche von Preugen und ben beutschen Staaten im Drient (inclusive Briechenland) einzuhalten mare." Leuchtet bier bie britte ober hegemonische Macht in ber Trias icon beutlich hervor, so batte man ben Bunbestag bann bloß noch als gemeinschaftliche Ranglei collegialischer Natur zu betrachten, die etwa über die Mittel bisponirte, g. B. über bie jur Befreiung Griechenlands von ben 60 Millionen nebst Binfen, bie es an Rugland, England und Franfreich ichulbet. Gelb ift rar, man murbe Bfand

geben muffen; wie wenn man bie Triumphe ber Triarier am Oberrhein für Griechenland einseste? Es find ja auch Stiftungsfaffen barunter, und die Triumphe selbst unbestrittenes Gigenthum ber "negativen" Bundespolitif Breugens und bes entsprechenden Gliedes ber Trias.

Man mag ad hoc fich troften, bag wenigftene bas Cousund Trugbundnig vom 20. April nun jedenfalls ein allgemein beutiches werbe. 2Bobl! Und in Diefem Augenblide bat bie foniglich preugifche "Rreuggeitung" erwiefen, bag auch bann noch bie wichtigfte anbere Frage unenticbieben bleibe: ob nämlich jugleich auch Treue und Glaube ein allgemein Deutiches merbe? Um 27. Dai publicirte fie, noch Angefichts bes baperifden Special-Gefandten, auf ber britten Geite ifres Blattes ben Bertrag bom 20. April, welcher im Abbitional - Artifel ein ruffifches Borruden an ben Balfan ober Einverleibung ber Donaufürstenthumer ale casus belli begeichnet. 3m Leitartifel an ber Spipe bagegen macht fie es ber "preugifden Diplomatie" jur Bflicht - "fic nicht verleiten zu laffen, bem ruffifden Beere feinen Operationeplan boridreiben, und Abm eis dungen bavon ale casus belli bezeichnen gu mollen." "Bas", fügt fie bei, "mas geht une ber Balfan an, und meldes Intereffe haben wir, und irgend Jemand gu Gefallen in einen Rrieg mit Rugland verwideln gu laffen ?"

Bebauerlich, fehr bebauerlich, aber nicht für und! Für und war biefer Monat Mai vielmehr ein rechter Marien-Monat. Er hat bie "alten Schlangen" aus ihren los dern gezogen, und ber Fuß, fie zu zertreten, ift auch schon aufgehoben: beutsche Treu und Reblichfeit!

the second state of the second second

## LI.

i

## Ans einem Briefe bes heiligen Frang von Sales.

Die alte Reigung ber weiland französischen Parlamente, in ihren Gerichtsfälen Rirche zu machen, und die wirkliche und einzige Kirche zu beengen, zu hofmeistern und zu bureaufratisiren ist bekannt genug; auch daß sie auf diesem Bege so siegreich fortgeschritten, um endlich bei 1789 und 1793 anzulangen. — Wir erinnern hier an ein Faktum aus 1612. Der Inhalt besselben wird aus dem Briefe selbst beutlich genug hervorgehen; zum näheren Verständnisse seich hier nur vorausbemerkt, daß die Diöcese des heil. Franz, obschon zum größten Theil in Savoyen gelegen, sich auch über französsische Gebietstheile erstreckte\*). Der Heilige schreibt

<sup>\*)</sup> Der Fürstbifchof von Genf, ehebem zugleich Landesherr diefer Stadt, war eigentlich Reichsfürft. Als solcher wurde er auch noch, obwohl vorlängst durch die "Reformation" aus Genf vertrieben, regelmäßig zu ben beutschen Reichstagen eingelaben. Unter ben Briefen des heil. Franz v. Sales befindet sich ein Schreiben an den Raiser Mathias, worin er sich einer solchen Einladung gegenüber entschuldigt. Es durfte nicht unintereffant sehn, der Borm

la provision des bene,
M l'Archèveque de L;
M. l'Evêque de Grenob
nonobstant leur résident
jouir de l'autorité de po
je sois habitant en Savo

zu gebenken, welche bas te, um ber usurpirenben Echein auch nur ftillschw fin. Der Reichokourier ri Pallaste zu Genf vor, und men ben Bischof zu spreches Bischof nicht hier sei, sonb zuerst Aft von bem Bescheit gab sich nun nach Annecy.

## LII.

## Quasi-katholische Glanbens : und Lebens-Ansich. ten protestantischer Personlickkeiten.

III.

Graf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf.

2.

Sein religiofes Leben ift mefentlich Gemeinschafte-Leben.

"D herr, gib Regen und Sonnenschein, In Greig und Schleig und Lobenstein, Und woll'n bie Andern auch was ha'n, So mogen sie's bir selber fa'n."
(Aus einem ehemaligen Gefangbuch jener Lanbe.)

In seinem eilsten Jahre kam Zinzendorf in das schon damals berühmt gewordene Padagogium nach Halle, wo er ziemlich hart behandelt wurde, weil der Gründer und Leiter dieser Anstalt, der treffliche Prof. Franke, es darauf anlegte, den keimenden Standes und Gaben Stolz des Knaben mit aller Kraft zu unterdrücken, und zu dem Ende ihn allerhand Zurücksehungen ersahren ließ. Uedrigens erkannte Franke schon früh die bedeutenden Anlagen Zinzendorf's, und soll sich einst geäußert haben, er werde noch ein großes Licht der Kirche werden.

XXXIII.

Unter mancherlei außerm Drude von ben Lehrern und mancherlei Anfeindungen von seinen Mitschülern entwickelte sich in dem liebebedürftigen Herzen des Anaben um so entsschiedener die Liebe zum Heilande, als er sein Herz nicht an Menschen hängen konnte. Seine Studien machte er mit gustem Erfolg, doch blieb ihm das Gebet, der Umgang mit dem Herrn die liebste Beschäftigung, und alle seine Gedanken warren bahin gerichtet, wie er dem Herrn zu Freude werden, und an Andern etwas Gutes schaffen möchte.

Dazu fand er benn auch bald Gelegenheit. Seine Mitschüler suchten ihn zu ihren bosen Streichen und täglich mehr überhand nehmenden Schulfunden zu verführen, er aber wisberftand ber Bersuchung, und es gelang ihm mehr als einsmal, "biejenigen, die mich verführen wollten, fatt deffen in's Gebet mit mir zu bringen und vor meinen Heiland zu gewinnen."

Spangenberg \*) erzählt von dieser Zeit: "Bei diesen Umständen ging er Tag und Nacht damit um, wie er Leute zu Jesu bringen möchte, damit sie der Gnade, die ihm selbst widersahren, theilhaftig würden. In einem Briefe, der etliche Jahre nacher geschrieben worden, drüdt er sich davon so aus: "weil ich im Pädagogio zu Halle viele junge Leute sand, suchte ich meinem lieben heiland ihrer etliche zu gewinnen: sing derohalben kleine Bersammlungen an, die wir hier und da an abgelegenen Orten und auf Böden hielten,

<sup>\*)</sup> Spangenberg war langjähriger Mitarbeiter bes Grafen und Bifchof ber Brubergemeinbe, schrieb unter Anberm bie Idea fidei fratrum und ein Leben Bingenborf's, welches sich nicht allein burch seine Aussührlichfeit vor anbern Werken zur naheren Renntuspnahme bes Sinnes bes Grafen eignet, sonbern auch burch eine geswisse, bem Gegenstanbe entsprechenbe Weihe ber Auffassung empfiehlt, bie man z. B. bei Barnhagen von Ense hin und wieder unauges nehm vermißt.

um recht in unserer Freiheit zu sehn. Mit diesen GebetZusammenkunften wurde auch in die seche Jahre nicht ohne
Segen continuirt: theils (ein Theil) hielten nicht aus, es
kamen aber Andere dazu. Man veranlaste deswegen vor uns
alle Sonntage ein besonderes Collegium pietatis, unter der
Direction eines Präceptors: es wollte aber die Wirkung
nicht haben, weil wir uns scheuten und dergleichen."" Er
hatte schon damals aus den Worten Jesu im Ev. Joh. Cap. 17
ben Begriff gesast, daß dem lieben Heiland mit der herzlichen Liebe und Zärtlichkeit seiner Leute untereinander unglaublich viel gedient sei. Daher hatte er beinahe Alles übermäßig lieb, was nur einigermaßen Niene machte, als wollte
es dem lieben Heiland sein Herz geben."

"Es waren ihm auch die groben Sünder, wenn sie nur nicht frech thaten, dabei so erträglich, daß er auf Hoffnung, sie würden dereinst noch dem Heiland zur Freude werden, mit ihnen herzlich umging. Rachdem es ihm aber gelang, immer von Zelt zu Zeit einige unter den Scholaren zu finden, mit denen er in dem Sinn für Jesum Christum näher zusammentreten konnte, so kam er mit denselben in einen freundschaftlichen und herzverbindlichen Gang."

"Der Umgang dieser jungen Herren, unter benen ber Graf ber activeste war, war überhaupt ziemlich frei. Was er einmal in solgender Zeit gesagt hat: ""das Nöthigste ist, den Glauben in's Herz zu bringen, der mag hernach, wie es Dr. Luther ausdruckt, den Menschen wandeln und neuge-bären und ändern nach Herz, Sinn, Muth und allen Krästen", das war schon damals seine Grundidee. Uebrigens waren diese mit einander verbundene junge Herren weder an ihrer Religion, noch an den Ceremonien derselben irre; sie wußten auch nichts von einigem Separatismo. Sie ersuhren gerade das, was der Heiland sagt: Wo zwei oder drei verssammelt sind in meinem Ramen, da bin ich mitten unter ihnen. In einer am 16. Aug. 1748 gehaltenen Rebe erins

nerte der Herr Graf, daß damals bei dieser kleinen Gesellsschaft so viel Mühe, Treue und Arbeit nothig gewesen, als nachher in einer großen Gemeine. Sie wären auch ebenso beneidet und verfolgt worden, wie es nachher geschehen. An einem andern Orte redet er auch von derselben und sagt unter Anderm: ""Wir wußten von keinem andern Wege, als den uns die Schrift wiese: wir untersuchten alle unsere kleinen Thaten darnach. Und wenn wir eine gute Gelegenheit bekamen, so warsen wir uns vor Gott nieder, und baten um Alles, was wir brauchten, insonderheit, daß er uns so maschen sollte, wie er uns gerne haben wollte.""

"Sie traten hernach in eine noch genauere Berbindung mit einander, welche keine andere Absicht hatte, als die Erkenntniß Gottes unseres Heilands, und das Heil der armen Menschen zu befördern. Sie legten gewisse Marimen, welche der Lehre Zesu gemäß, dabei zu Grunde, und setzen gewisse Ordensregeln auf, wozu sie sich, mit gutem Bedacht und nach genugsamer Ueberlegung, mit Hand und Mund vor dem Herrn verbanden. Nach dem guten Rath der Groß-Frau-Mutter unsers Herrn Grasen, welche einen besondern Anstheil daran nahm, hielten sie diese Berbindung lange in der Stille, ohne sie zu solennissiren. Und als die Glieder derselben nach der Schweiz, nach Frankreich, nach Ungarn, nach Holland u. s. w. zerstreut wurden, so unterhielten sie ihre zürliche Connerion durch sleisige Correspondenz."

Spangenberg erzählt dann weiter, welchen Ramen diese Bereinigung geführt, und wie sie sich endlich "Orden vom Senfforn" genannt, wie sie viele Jahre nachher bekannt ges worden, wie ihr erstes Augenmerk gewesen sei, daß die Gliesder bei der Lehre Jesu bleiben, und in derselben würdiglich wandeln möchten, daß man hiernächst gesucht habe, Gutes bei Andern zu stiften, und insonderheit der Juden und Heisden Bekehrung zu befördern. "Die rechte Grundidee davon siehet man aus dem Emblemate, welches sie schon 1715 hat-

ten. Das war ein Ecce homo mit ber Umschrift: nostra medela. Seine Wunden unsere Arznei. Außerdem erwählten sie, einige Jahre nachher, zum Zeichen ihrer Berbindung, einen goldenen Ring, den die Mitglieder des Ordens trugen, und in welchem die Worte: Unser Keiner lebt ihm selsber, in griechischer Sprache standen."

"3mifchen unferm Grafen und bem Baron Friedrich von Wattewille tam es außerbem noch zu einem fpeciellen Bunbe in Abficht auf die Beiben. Es heißt davon in einem Auffat: Ihrer zwei machten im Jahre 1715 einen Bund gur Befehrung ber Beiben, und zwar nur folder, an bie fich fonft niemand machen wurde, und ihre Ibee mar eigentlich nicht, biefes und bergleichen felbst zu bewertstelligen (benn fie waren beibe von ben Ihrigen in die große Belt beftinirt, und mußten von nichts, als gehorfam feyn): fie hofften aber, ber Gott, ber bem gottseligen Baron von Canftein, ber eie nem unter ihnen nahe verwandt und beiben zu großer Erbauung mar, einen Professor Franke jugewiesen, werbe ibnen auch Leute zuweisen, die zu fo wichtigen Dienften genugfam waren. Und barum war bie Speculation unferer jungen herren beständig barauf gerichtet, andern ihres gleiden gelegentlich einen Ginbrud von ihrer Tenbreffe fur ben Bott, ber fein Leben fur une gelaffen, beigubringen."

Lettere Berbindung blieb lebenslang, und erfüllte in etwas anderer Beise vollständig ihre Bestimmung. Der Orden vom Senssorn dauerte aber auch weit über die Schulsahre hinaus, nicht ohne manche Polgen. Für unsere Betrachtung ist er aber darum besonders wichtig, weil er die ganze Richtung in Zinzendorf in höchst charafteristischer Beise bezeichnet, und weil er gleichsam die Borahnung seines ganzen fünstigen Lebens und Wirfens ift.

Im Anfang bes April 1716 verließ Zinzenborf Halle, und bezog im Sommer biefes Jahres bie Universität Wittenberg; er felbst ware lieber zur Universität nach Halle gegangen, aber sein Bormund wollte dieß zum Theil beswegen nicht, weil er den jungen Zinzendorf durch den Ausenthalt an dem Sis der lutherischen Orthodorie von dem halle'schen Bietismus abzudringen hoffte. Den Tag seiner Ankunst in Wittenderg beschlicht Zinzendorf in seinem Tageduche, welches er series peregrinationis nannte, weil er den Lauf seiner Tage als eine Reise durch die Welt ansah, mit den Worten: "Gott, der und hierher geführet, wolle seine Gnade und reichen Segen geben, daß unser ganzer hiesiger Ausenthalt zum Lobe und Preis Seinem heiligen Namen gereichen, unser ganzer Wandel aber also geführet werden möge, daß nicht nur Er dadurch verherrlicht, sondern auch und selbst in Zeit und Ewigseit genutet, und Andere zu gleicher Führung des Lesbens, durch ausrichtigen Vorgang, ermuntert werden mögen."

Diefem Borfate entfprach auch fein Leben auf ber Unis versität. Evangenberg berichtet u. A.: "Bon seiner Dentund Sandelsweife in ten allhier jugebrachten Jahren ift überhaupt zu fagen, baß fie redlich, aber mehr gesehlich als evangelifc mar. Er fabe fich in großer Gefahr, weil er fich felber und bas Berberben feiner Ratur immer mehr fennen lernte, und dabei wußte, daß man die Absicht habe, ihn von feinem eifrigen Bestreben nach ber Gottseligfeit, welches man für übertrieben hielt und Bietisterei zu nennen vflegte, wo moge lich, abzubringen. Das machte ibn besorgt, er mochte ben Schat verlieren, ben er in einem irbenen Befäge trug: und er war befregen Tag und Racht auf feiner But. Daber nahm er allerhand ftrenge Uebungen ber Bottfeligfeit vor. Es war ihm nicht zu viel, nach Gelegenheit eine ganze Racht im Gebete und Betrachtung bes Bortes Gottes augubringen. Er feste fich vor, alle Freitage, feiner Schwächlichfeit ohngeachtet, einen Safttag ju halten, und ben beobachtete er eine Beit lang fehr genau. 216 er aber fahe, bag er burch Befuch und andere Geschäfte oft baran gehindert murbe, fo nahm er ben Sonntag ju feinem gafttage, und ichlug an bemfelben, so viel siche thun ließ, allen Besuch ab, um ihn im Gebete und mit Betrachtung ber Schrift nühlich für seine Seele ans zuwenden. Seine Collegia und alle ihm vorgeschriebenen Leibes Lebungen wartete er ordentlich ab. In seinem Umgang war er munter, im Studiren sleißig, in öffentlichen Res ben geschickt, im Disputiren scharffinnig, in der Conduit nicht unmanierlich. Seine Handleweise hatte etwas vorzügliches, seine Person etwas ansehnliches, und das Alles machte, daß Zebermann auf ihn attendirte."

Bingenborf hatte fich von Bergen gern gang ber Theologie gewidmet, was aber von seinen Berwandten nicht zugegeben murbe, weil man es in jener Beit in protestantischen Rreifen für einen Mann feines Stanbes gemiffermaßen für unanftanbig bielt, ein geiftliches Umt zu befleiben. Bingenborf mußte alfo wider feine Reigung bie Rechtewiffenschaft flubiren, gab fich aber in feiner freien Beit unter ftetem Gebet theologischen Studien bin, wobei ihm ber Umgang mit einem ber geachteiften Brofefforen, bem Dr. Werneborf, febr forberlich fenn mochte. Dabei hoffte er immer, bag es ihm einft noch möglich fenn werbe, die Theologie ju feinem Sauptfache zu machen, bachte babei nicht hoher hinaus, als ein fimpler Ratechet, und im gunftigen Falle ein gludlicher Dorfpfarrer ju werben, ober auch nur mit ber Beit einen patrom familias clericum abzugeben. Ein eigenthumliches Beichen feines Lebens im Rirchenjahre ift ber Umftanb, bag er an ben einzelnen Festzeiten die einschlagenden theologischen Daterien ju befonderer Betrachtung vornahm. "Go nahm er 3. B. bie Materie von ber heiligen Dreieinigfeit vor, wenn bas Trinitatie-Keft einfiel: wenn er jum heiligen Abendmahl geben wollte, fo fah er die Abhandlung davon in ber Theos logie nach; am Michaelistage bachte er insonderheit an bie Engel, und mas wir zuerft in ber Bibel und bann auch in ben theologischen Schriften von ihnen finden" u. f. w.



und Preis Seinem h Wandel aber also gest Badurch verherrlicht, Ewigkeit genutet, und bens, durch ausrichtigen

Diesem Borsate er versität. Epangenberg und Hanbelsweise in ten haupt zu fagen, baf fle 1 gelifch war. Er fahe fich ber und bas Berberben lernte, und dabei wußte, t feinem eifrigen Beftreben n für übertrieben bielt und Biel lich, abzubringen. Das me Schaß verlieren, ben er in er war beswegen Tag und nahm er allerhand ftrenge Es war ihm nicht zu viel, na im Gebete und Roten.

so viel sichs thun ließ, allen Besuch ab, um ihn im Gebete und mit Betrachtung ber Schrift nühlich für seine Seele ans zuwenden. Seine Collegia und alle ihm vorgeschriebenen Leibes Uebungen wartete er ordentlich ab. In seinem Umsgang war er munter, im Studiren sleißig, in öffentlichen Resben geschickt, im Disputiren scharffinnig, in der Conduit nicht unmanierlich. Seine Handelsweise hatte etwas vorzügliches, seine Person etwas ansehnliches, und das Alles machte, daß Iebermann auf ihn attendirte."

Bingenborf hatte fich von Bergen gern gang ber Theologie gewidmet, mas aber von feinen Bermanbten nicht gugegeben murbe, weil man es in jener Beit in protestantischen Rreifen für einen Mann feines Ctanbes gemiffermagen für unanftanbig bielt, ein geiftliches Amt zu befleiben. Bingenborf mußte alfo wider feine Reigung Die Rechtswiffenschaft ftubiren, gab fich aber in feiner freien Beit unter fletem Gebet theologischen Studien bin, wobei ibm ber Umgang mit einem ber geachtetften Brofefforen, bem Dr. Werneborf, febr forberlich feyn mochte. Dabei hoffte er immer, bag es ihm einft noch möglich fenn werbe, die Theologie ju feinem Sauptfache zu machen, bachte babei nicht bober bingus, als ein fimpler Ratechet, und im gunftigen galle ein gludlicher Dorfpfarrer zu werben, ober auch nur mit ber Beit einen patrem familias clericum abzugeben. Gin eigenthumliches Beichen feines Lebens im Rirchenjahre ift ber Umftanb, bag er an ben einzelnen Keftzeiten die einschlagenden theologischen Daterien zu befonderer Betrachtung vornahm. "Go nahm er 2. B. die Materie von ber heiligen Dreieinigfeit vor, wenn bas Trinitatis-Fest einfiel: wenn er jum heiligen Abendmahl geben wollte, fo fah er die Abhandlung bavon in ber Theologie nach; am Dichaelistage bachte er insonberheit an bie Engel, und mas wir zuerft in ber Bibel und bann auch in ben theologischen Schriften von ihnen finden" u. f. w.

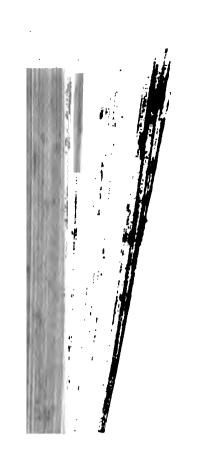

face, bag er im blieb, bis er im aus Gehorsam ge gung, auf Reisen

"Seine Reisen ohne Furcht an. 3 nig tennen lernen; er erwartete von ih Manche Erempel was nen, die eher ichlechter tommen. Dabei war i in ihm liege, ber bas wollte nicht gern an sein also auf ihn antommen 1 er als gefährlich für feine \*\*36 will ja ber Welt un ich mir erft fo viel mit ih; fein Sinn. Indes ließ er gegen feine Anverwandten, Entschluß, von ber Bottfeligt, welchen. In einem Bries. etwa zum m

' Chrifto zu leben, gewiß nach feiner Gute erhalten." (Span-

"In ber vortrefflichen Bilbergallerie in Duffelborf jog, unter ber Menge ber auserlesenften Gemalbe, ein Ecce homo t bas Auge und Gemuth unferes Grafen an fich. Es war in bemfelben ber Affect unvergleichlich ausgebrudt, mit einer lateinischen Unterschrift biefes Inhalts: bas alles habe ich für bich gethan: mas thuft bu für mich? Er gebachte babei, bag er auf biefe grage auch nicht viel murbe antworten fonnen, und bat feinen Beiland, ibn in bie Bemeinschaft feiner Leiben mit Bewalt zu reißen, wenn fein Sinn nicht bineinmolle. In Utrecht traf er an feinem Geburtstage, bem 26. Mai, ein. Er banfte feinem Schopfer fur bie gnabige Erhaltung, munichte, nicht zu leben, wenn er nicht 36m leben follte, und hoffte, biefen Borfat werde ber treue Schopfer fein ganges Leben hindurch gnabiglich unterftugen. In ber von ihm felbft aufgesetten Beschichte ber verbunbenen vier Brüber finde ich von feiner Reife nach Solland folgende Erflarung: "In meinem neunzehnten Jahre ging's nach Solland, unter bie mancherlei und fremben Lehren, bie ben Berftand ruttelten, aber bas Berg nicht anrührten. Die gange Reise hindurch wurde bas Gemuth auf eine empfindliche Beife von allem Irbifchen abgezogen. Das beständige Sehnen meines Gemuthes war allenthalben ju Jefu, und um Seinen Segen auch an anbern.""

Rach einem längern Aufenthalte in Holland langte 3insendorf im September in Paris an, wo er aus feinem Drang nach religiöser Gemeinschaft alsbald mit frommen Ratholisen und hohen Geistlichen, insbesondere auch mit dem Cardinals Erzbischof von Roailles in Verbindung kam. Er selbst fagt darüber unter Anderm in seinen naturellen Resterionen: "Ich kam darüber nach Frankreich, und fand es daselbst unter der katholischen Religion, wie ich's in Holland mit einigen Protestantischen angetrossen. Sie sagten mir die Argumente ges



und behandelt, si sieht, während 3 ganz katholischer i Angelegenheit aller

In der Reform schaft gekommen, wie daß der Geist des E mehr Berechtigung ha negativ ausgedrückt, den Gemeinschaft ein nach Gutdunken anzuschlon ihrem individuellen als eine Association, ein

Der Grundsatz der sin nur eine besondere Anwei Glaubens und Erkenntniss ist, principiell gesaßt, eigen nis ein und unterzuordnen seine eigene Hand in der Beist und mit seine einzelnen beist Wahrheit ...

mußte fo lauten: mas lehrt bie Bemeinschaft, ber ich angebore, mas lebrt fie insbesonbere über bie Bibel im Bangen, über biefen und jenen Inhalt ber Bibel im Besonbern? u. f. m. Wenn fich ber Brotestant nach bem Grundfat feiner Confession in feiner Bibelforschung fo außerhalb ber Bemeinschaft hinstellt, und fich dabei auf die innere individuelle Ere leuchtung bes heiligen Beiftes beruft, fo fagt er bamit eis gentlich jugleich auch, bag bie Erleuchtung und Birtfamfeit bes beiligen Beiftes eine individuelle fei, bas beißt, bag ber beilige Beift nicht zuerft in ber Gemeinschaft wirfe, und in berfelben auf ben Einzelnen, sondern bag umgefehrt ber beilige Beift bie Individuen als folde erleuchte, und erft in benselben und burch fie bie Gemeinschaft. Bei solcher Indis vidualistrung des Christenthums ift bann natürlich feine Lebr-Autorität mehr möglich, sondern nur, wie in anarchischen Staaten, auch in ber Lehre nur Anarchie ober Dictatur, wie auch auf biesem Bebiete bie Beschichte binlanglich zeigt exempla sunt odiosa.

Es war keineswegs allein bas Gebiet ber Lehre, in welchem fich jenes Princip bes Protestantismus als Grunds fat ausspricht, sondern es ift bieß geschen in allen Gebieten bes kirchlichen, politischen, socialen Lebens \*). Im kirchs

<sup>\*)</sup> Mir muffen bei biefer Gelegenheit ausbrucklich erinnern, baß wir hier unter Protestantismus keineswegs allein ben confessionellen und religiösen verstehen, sondern bie gange, lange vor der Resermation sich erhebende, Geistesrichtung, von der der eigentlich religiöse Protestantismus nur ein Zweig und Ausbruck ift. Der Protestantismus als diese allgemeine Geistesrichtung hat sich viel weister, auch über katholische Länder, verbreitet, als die protestantissiche Confession, und ist nicht in der Sphäre der Religion gesblieben, sondern hat fast alle Gebiete des Lebens durchbrungen — Politit, Philosophie u. s. w. Die Berwüstungen, welche das protestantische "Princip" angerichtet, sind daher nicht alle der protesstantische Confession zuzurechnen; diese ist nur in sosen Ritz Urs



Meinde, t. h. von Rahlwesen ber beur und nichts weniger, schen Princips auf politischen Urwählerschie Einzelnen und b. gar keine solche Gem vorn herein umschließt von vorn herein wesent als sene, sondern daß i erst von den Einzeln

Die Gegenwart erle auf politischem Gebiet, 1 Folgen seiner Ausgestaltung sahren; die Vergangenheit ner besondern Anwendung in Forschung aus, in allmähligen Gebiete des sirchlichen und 1 unter Anderm auch jenen Piim Staatsleben in der Kleinstehen alle die Tugenden herr Wesen des Philisters ober

Wesen der Philiströsität besteht in nichts Anderem, als in dem Mangel an wahrem Gemeinsinn, d. h. in dem Gegenstheil wirklichen Gemeinschaftslebens, welches eben unmöglich ist, wo der reine Privatgeist zur Herrschaft gekommen. Alle jene Eigenschaften des deutschen Spiesdurgerthums, die in reicherem Maße, als je zu einer andern Zeit, in den letten Jahrshunderten das deutsche Leben als ein philiströses kennzeichnen, jenes Hängen an sich selbst und der nächken Umgebung, jesnes Verkommen hinter den eigenen vier Wänden, jene Theilsnahmslosigseit des deutschen Bürgers sur Alles, was außer den Feldmarken des eigenen Krähwinkels und den engen Kreisen der allerwerthesten Gevatterschaft liegt, worauf besruht dieses Alles anders, als auf Versunkenheit der Menschen in sich selbst, die das directe Gegentheil ist eines wirkslichen Gemeinschaftslebens?

Diefer bofe Beift ber Deutschen hat jum Theil Die Reformation hervorgebracht, in beren Anfang icon die Berrschaft bes Brivatinteresses sich auf religiösem Gebiete unter Anderm barin zeigte, bag bie subjective Gewißheit bes Onas benftanbes zu einem ber wesentlichften Sauptintereffen gemacht wurde. Wenn es ben Protestanten por Allem um ben Special - Glauben an ihre eigene Begnadigung ging, mas war bas anders, als bie herrschaft bes Privatintereffes in ber Religion? Bon biefem Standpunft aus erflaren fich benn auch gar leicht bie gabllofen Berunftaltungen ber Lehre von ber Gnadenwahl, welche, im egoiftischen Intereffe auf Die einzelnen Individuen als folche bezogen, bei ben Reformirten jene corrupte Bestalt erhielt, beren entschiebener Begner Bingendorf eben barum fenn mußte, weil er die Bemeinschaft bes Beile betonte. Diefer bofe Beift ift es auch, ber ber protestantischen Frommigfeit in verschiedenen Abarten bes Bietismus einen Geruch und Beigeschmad gab und gibt, ber auf jeben gesunden Menschen schlimmer wirkt, als assa foetida: es ift biefer Privatgeift in ber Religion, ber auf feis



Menfchen, bas Berhaltniß 1 aus allgemein auf. Gein 6 nicht ben Ginzelnen, ale fol ibrer gegebenen Bemeinscha, und erlost habe, fie beiligen vereinigen wolle, und dann Bemeinschaft, ale ihr ei ift bas gerabe Begentheil bes Bingenborf auch in feinen Lehr fequengen, die nichts weniger in ber That auch im Einzelnen von ben Gegnern zwar nicht it boch als bebenflich und gefährli fich in Bengel's Leben von B geordnete bes Grafen, Brofeffor Bengel, einem ber ehrmurbigf Betreff ber norma veritatis b "baß (zwar) nichts wiber bie meinte aber, bie Glaubigen, 1 fcaft ber Beiligen in Berbindur bem geiftlichen Borrath bes Lich chem auch die Bropheten ihre

eine Mar.

fann man ihnen benfelben nicht ausreben, fo ift alle Arbeit vergeblich." Bas ift biefer Grund? Es befteht berfelbe nicht etwa nur in Bingenborfe abweichenben Anfichten über bie beilige Schrift felbft. Allerdings bivergirte er auch in biefem Bunfte bedeutend von ben Unfichten ber Frommften feiner protestantischen Beltgenoffen: "Co batte er febr gefunde, einfache und gemäßigte Unfichten über bie Gingebung ber beili= gen Schrift; ja, er war hierin vielleicht freier und unbefangener, als Bengel. ""Er behauptete nicht"", fagt Schrautenbach, ", bag hiftorifche und chronologische Fehler nicht in ber Schrift fenn fonnten. Er lehrte nicht eine wortliche Theopneuftie."" (Hagenbach's Rirchengeschichte, I. S. 426.) Aber nicht in biefer Abmeichung ber Anficht über bie Schrift felbft feben wir jenen Grund ber Differeng mit Bengel u. f. m., fondern in feiner Anficht über bas Berhaltniß bes Chriften gur Schrift, mit einem Worte barin, bag Bingenborf nach feinem gangen Standpunft fein Brivatverhaltniß bes einzelnen Beiftes zur Schrift annehmen fonnte, sonbern wie überall, so auch hier, sich ben Christen in der Gemeinschaft bachte, alfo im Berhaltniß jur Schrift bie Berfonlichfeit einund unterordnete, und auf die Gemeinschaft ben Ton legte. Abgefeben von ben inftinctiven Andeutungen über bas Berhältniß der Schrift zur Tradition, welche auch in anderer Beziehung in jenen Worten feines Abgeordneten liegen, erhellt bas Gesagte wenigstens in soweit aus beffen Aeußes rung, ale bieselbe ausbrudlich bie Ueberordnung ber Bemeinschaft über ben Ginzelnen in ben Worten ausspricht: bag vornehmlich die Bemeinschaft ber Beiligen in Berbindung mit einander aus bem geistlichen Borrath bes Lichts und der Kraft eine Wahrheit erfennen fonne, die eben nicht in ber heiligen Schrift enthalten fei, mas ber abftracte Ausbrud für eine wesentlich fatholische Lehre ift, und eine totale Berläugnung bes gangen formalen Brincips bes Broteftantismus enthält. Bingenborf ift nicht eigentlich Theologe, JIIXXX



peinen Werken aber tritt hervor, besonders darin vat-Geist das Heil nich sondern in der Gemeir Aue sieht, und so durch tens die große katholisch für Alle bestimmt, aber vidie Gemeinschaft erreicht

Dieses Befenntniß in der Stiftung jenes Daus in der spätern Grün spricht sich auch aus in de schaft mit den französischer Herzens limgang mit ihn gebührend zu würdigen, is einzuversetzen, wo die Borrmeinen noch weit stärker wainzendorf selbst später n machen mußte. Namentlich schichte eines Briefes interest Papst geschrieben, aber nich sand das Concept als Lesezei fraken.

feffions - Benoffen auf ber einen Ceite, und auf ber anbern ein febr farfer Drang nach driftlicher Gemeinschaft. Solcher Drang und Bug nach innerlicher Gemeinschaft ift aber ja fcon an fich ein wesentlich fatholisches Lebenszeichen, mabrend die hervorhebung bes individuellen und subjectiven Momente Grundcharafter aller Sareften ift, in benen irgendwelche Berbindung nicht die Gemeinschaft felbft jum 3med bat, fone bern nur jum Mittel ber Trennung von ber allgemeinen Gemeinfchaft und jur Durchführung bes Begenfages gegen biefelbe bient, und baber nur fo lange bauert, als die Dyposition Durch seinen nicht conventionellen, sonbern innerliden Bergensumgang mit Ratholifen bezeugte alfo Bingenborf nicht etwa nur eine gang andere Anficht über bie fatho-Ufde Rirche, ale bie feiner meiften protestantischen Beitges noffen mar, fonbern befundete auch bamit einen Standpunft feines religiofen Lebens und Dentens, ber an fich fein proteftantifder mehr ift, und eben barum jenen Ratholifen, melche Bingenborf naber fannten, in bemfelben Dage Soffnung auf feine vollige Rudfehr jur Rirche geben mußte, ale et vielen Brotestanten Anlas zu Befürchtungen bot, welche fich fpater in bem Sprudwort ausbrudten: "ber Beg nach Rom geht über Berrnhut." Barum fich jene hoffnungen nicht verwirklicht haben? Wir wagen die gange Frage nicht vollftanbig zu beantworten. Als auf außere Anftogigfeiten für Bingenborf mahrend feines Aufenthalts in Frantreich burfen wir auf bie Buftanbe am frangofischen Bofe mahrend ber Regentschaft, und insbesondere auf die jansenistischen Streitigfeiten hinweisen. Weit wichtiger, als solche außeren Momente, fommt jur Erflarung ber Thatfache, bag felbft ein folder Jungling in folder Umgebung nicht jur vollen Erfenntniß ber wirklichen gangen Wahrheit tam, ein inneres Berhaltniß in Betracht, welches bis jur Stunde noch einer völligen Anerfennung ber Bahrheit auch bei folden Brotefan ten entgegen wirft, bie bem Grundprincip bes religiofen



hervor. So sagt 3. B.
5. Aust., S. 345): "Eb
schon ursprünglich eine B
auch die Erlösung jedem
werden, und obgleich de
und unmittelbaren Berhä
in welches er durch den (
so ist der Geist doch ein Ge
dem ganzen Leib des Herr
Und dann weiter: "diese
bung beruht aber nicht in
bes oder der innern Bestim
tität der Sitte oder des
zugleich in einer wirksamen

Wenn man Solches li der in Christo berusenen un nannt sindet, ohne deren Lel seyn kann, dann könnte ma sucht finden, die Betonung t eben so gut den Protestanten der That sind in der Lehre. Protestanten arase Canter

als eine Gemeinschaft bestimmte, aber als eine folche, Die amar auch außere "Beichen", aber fein außeres Befen habe. So lange bie außere Rirche eine "Berfammlung", b. h. ein bloges Aggregat von Gläubigen, bie innere Rirche bagegen allein eine "Gemeinschaft" war, maren fie zwei vollftanbig incongruente Größen, die fich niemals beden tonnten. Inbem man aber jest in ber Bersammlung nicht mehr bas Meußere, die Berfammlung als folde, die verfammelten Inbivibuen, fonbern in biefem Meußern auch ein Inneres, b. b. bas Bufammengehören ber Individuen, ihre wirkliche Gemeinschaft als bas wirkliche Wefen ber Rirche erkennt, feitbem ift eigentlich ber Mittelbegriff gefunden, in bem fich bie innere und außere Rirche ale ein Banges erfennen lagt Befteben beibe, unfichtbare und fichtbare Rirche, in ber Be mein fcaft, naber in ber Bemeinschaft ber Glaubigen mit Chrifto, fo lagt fich aus bem Befen ber Gemeinschaft gar leicht ihre innere Einheit und reale Ibentitat begreifen. aber bie Gemeinschaft aller Chriften mit Chrifto eine wirtliche, eine Thatsache, so fragt es fich nicht mehr bloß, ob und wodurch biefe thatfachlich wirkliche Rirche fich zeigt und fich außert in Folgen und Wirfungen, fonbern es fragt fich auch, ob und wodurch fie fich felbft barftellt und ver-3wifden blogen Folgen und Meußerungen und Birtungen, und awischen Selbftbarftellungen und Bermirtlidungen ift ein großer Unterschieb, ber Unterschieb, welcher amischen ben einzelnen Werfen ber Liebe ift, in benen fic Die Liebe zeigt, und ber Liebe felbft in ihrer Selbftbarftellung und Berwirflichung im Leben und Beben und Befen

che als Bersammlung ber Gläubigen gesaßt werben, wenn mit biesem Ausbrucke nur die Thatsache bezeichnet, nicht aber bas Wes sen dieser Thatsache ausgebrückt und besinirt werden soll. Rur ges gen die "Definition" der Kirche als einer Bersammlung der Gläubigen findet das oben Gesagte Anwendung.



res innern Befens fondern ihre äußere feiner außeren Wirf! Gemeinschaft , beftebi Theil auch aus folch menschlich sichtbarer M in biefen wirflich, fo e fic die Eine ganze Rit ler Glieber Chrifti in feit gerabe fo gut einer und werbe, ale fich bas ner leiblichen Erscheinung barftellt, als fic bas in politischen Organismus ni förpert, als fich jede Ber in einzelnen Acten bethati auch im Neußern felbft vern ift, ju benfen, baß es einen als Ctaats-Beift, als inne fich etwa nur burch einzelne bethätige und sichtbar mache Unbing, baß eine Rirche, bie e schaft ber Maia

Belfe bekunde, ohne fich auch felbst in ihren sichtbaren Gliebern auf sichtbare Beise, boch als die ganze Kirche, in der Art darzustellen, wie in der sichtbaren katholischen Kirche nicht bloß diese selbst in ihrer sichtbaren Seite, sondern in und an derselben zugleich die ganze Kirche, deren Seite diese sichtbare ist, ausgedrückt, verwirklicht, dargestellt wird.

Bahrhaftig nicht ohne Grund fteht ber Artifel von ber Rirche im apostolischen Symbolum, b. h. er ift in bemfelben als ein Gegenstand bes Glaubens, und nicht bes blogen Biffens und menichlichen Erfennens bingeftellt. Alle Ibeen von Gemeinschaft führen an fich zu gar nichts, wenn fie fich nicht auf ben Glauben an die Thatfache nicht einer - beliebigen - Gemeinschaft, sonbern ber Bemeinschaft grunben, bie ba erbaut ift auf ben Grund ber Bropheten und Apostel. Die Brotestanten mogen noch so viel von Gemeinschaft spres den, und noch fo fcon bie Ibee ber Gemeinschaft entwideln, fie fommen baburch boch ju feiner wirklichen Gemeinschaft. nicht einmal in ber Theorie, geschweige in ber Braris. Richt einmal in ber Theorie: Die 3bee ber Gemeinschaft bleibt in ber Ausführung immer fteden, und bie Ordnung bes Beils wird erbaut auf ben Grund ber Individuen; Die Gemeinschaft bleibt immer eine folde, bie erft aus ben Inbividuen resultirt, b. h. bie eine Gemeinsamfeit, aber feine mahre wirkliche Gemeinschaft ift. Roch viel mehr ift bas in ber Braris ber gall. Es ift und bleibt bie individuelle Bernunft und bie individuelle Erleuchtung, welche ben Sinn ber Schrift erforicht; von einer Gemeinschaft in ber Schrift. Erforichung ift gar feine Rebe, die gestaltet fich erft fpater, nachbem bie Schrift erforscht ift, auf Grund bes burch bie individuelle Schrift-Erforschung bergestellten übereinftimmenben ober auch nicht übereinstimmenben Glaubens. So überall; erbliden wir eine wirkliche Gemeinschaft bes Lebens und ber Berfaffung, nirgends eine folche, die etwas mehr ware, als eine bloße Affociation, ober außere Berfammlung. Go feben

siaubens, aber a fichtlich feines Umfangs bie bei bem besten N Kirche so start bie Gen wirklichen Gemeinschaft bas ist besonders ber G

Der Glaube bestehe ober bloßen Fürmahrhalte Ergreifen von Thatfachen Artifel find nicht etwa ba; irgend welchen Gegenstand um in une bas reale Berh mitteln. Wenn wir an @ nicht etwa, eine metaphyfife Gottes anzuftellen, fonbern nahere praftische Berbindung nicht zu fragen, wie Er ift, erft: was und wie Er ift, b. wirflicen Gott zu beziehen, u in Bezug auf bas Berhaltniß intellectuellen Geite unferes Be minbeftens jum Deismus führt bei ber oine

ber Gemeinschaft ber Heiligen und Gläubigen, biese Semeinsschaft in all ihrer Birklichkeit als Wirklichkeit fassen und ersgreisen, und bann erft fragen, was und wie sie ihrem Wesen nach ift.

Wer auf biefe Beife ben Artifel bes Symbolums von ber Rirche glaubig faßt, bem wird er Bermittlungepunft einer wirklichen Begiebung jur wirklichen Gemeinschaft ber Glaubis gen, bie aller unferer Erfenntniß Grundlage und Bebingung Auch hier heißt es, ber Glaube übermindet bie Belt! Ber burch ben Glauben in wirflicher Begiehung gur Rirche fieht, ber überwindet die Welt auch in ber Erfenntniß insofern, ale ibm biefes wirfliche Berhaltnis jur wirflichen Rirche einen thatfachlichen Standpunft jur Betrachtung ihres Befens gibt, auf bem fich alle bie Fragen und 3meifel lofen, bie bem noch in fich felbft und bie Belt versunfenen menfche lichen Denfen zu taufend Scruveln und Bebenflichkeiten Anlag Alle jene Fragen über bas Berhaltniß von außeret und innerer Rirche, von ber menschlichen und gottlichen Seite in ihr, von ihrer Beiligfeit und Allgemeinheit, alle jene Scrupel über bie Mangel und Fehler ber menschlichen Seite an ber Rirche u. f. w., find bann nur ju lofen, wenn ber Beift bie gange Thatfache vor fich hat, wie fie une ber Glaube vorführt. Rur im glaubigen Erfaffen ber gangen Thatfache ber Rirche läßt fich bie reale Ibentität ber außern und innern Gemeinschaft ber Gläubigen erfennen, ber realen Ibentitat, bie feine Congruenz und Befens-Ginerleiheit, fonbern nur bie Ginheit ihrer Birflichfeit ift.

Hatte Zingenborf bieses Eine im Glauben wirklich erkannt, baß außere und innere Rirche wirklich Eines sind, bann wurde er auch anerkannt haben, daß es durch alle Zeiten nur Eine sichtbare Rirche gibt. Ift die sichtbare Rirche Darstellung und Ausbruck der gangen wirklichen Rirche, ift aber die gange wirkliche Kirche immer nur eine, so kann fie



Bunde Orige are of Apostel binaufreicht. Es fann in 1 verschiebenen Rirchen geben; mai trifft, gibt man bas von felbft Rirde in realer Ginheit mit ber u barftellung, ale bie Ceite an ber biefe gang, wie fie ift in ihren fie bar barftellt: fo folgt natürlich, b ber Gläubigen auch ben fichtbarer balten muß, bie jum Befen ber Und eben bag bie fatholische R gangen Rirche einnimmt und an ! Begenwart einordnet ber Ginheit fie fich ale fichtbare Rirche einor lichen Rirche - biefe Selbftb Rirche, in ber fie befennt, bag fie einen wirflichen Rirche, bas ihre Ring ift in ber Rette ber bie gat gebenben einen Rirche, eben bief ber Rirche ale ber Gemeinschaft . ligen, baß allein burch biefes D banfen ber Rirche ausbenfenbe Di langen muß, wie nur biefe Rirch fictbaren Gemeinschaft ber Gläubigen bas Berhältniß zur unfichtbaren und ganzen Gemeinschaft anzusprechen, welches bie katholische Kirche als bas ihrige behauptet. Das heißt aber nichts weniger, als baß alle Kirchen von vornherein barauf verzichtet haben, bas zu seyn, was allein eine sichtbare Kirche seyn kann und seyn muß, sichtbare Sphäre und Ausbruck ber wirklichen Gemeinschaft im Kreise ihrer sichtbaren Glieber.

Bebort jum Begriff ber mabren fichtbaren Bemeinschaft. ber Gläubigen ihre reale Ibentitat burch alle Beiten hindurch, fo kann eine Rirche weber neu entstehen, noch in einer befondern Beit für fich als die Rirche biefer bestimmten Beit bestehen. Go wenig wie man von einer frangofischen Rirche, fondern nur von der Rirche in Frankreich fprechen fann, fo wenig fann man von ber Rirche ber Gegenwart ober ber Bufunft, fonbern nur von ber Rirche in ber Gegenwart, in ber Bufunft reben. Jene Bezeichnung enthalt nach bem mabren Begriff ber Rirche eine contradictio in adjecto. Bie in ber Emigfeit, so gibt es auch in ber Rirche feine absolute Trennung ber Beiten: Die Beit. Dimensionen find nur relative Beziehungen und Erscheinungeweisen am Birtlichen. Der Apoftel Betrus ift nicht etwa nur ber Rele ber Rirche gewefen, fonbern er ift es noch, nicht aber nur unfichtbarer Beife, fondern infofern auch in fictbarer, ale fein fichtbares Leben und Wirfen auf Erden, obgleich vergangen, boch als vergangen auch noch gegenwärtig ift. Die Rirche ift ein Bau. bie Apostel waren die fichtbaren Caulen, in benen er auf fichtbare Beise gegrundet wurde. Bie nun Chriftus nicht aufborte, bas Saupt ber Rirche ju feyn, ale Er in ben Simmel auffuhr, mo Er in Ewigfeit bas haupt ber gangen Rirche ift, fo borten auch die Apostel nicht auf, Gaulen ber Rirche ju fenn, ale fie in ben himmel erhoben wurden; ber Bufame menhang ber gegenwärtigen Rirche mit ihnen ift alfo fein bloß historischer und vergangener, sonbern ein wirklicher, ber



folden sichtbaren Zusammenl ebenso unmöglich ist, daß je außer der, die da ist, und di Identität immer die eine Kird vom Ansang dis zum Ende Bersuche und Erwartungen t der innern Ratur der Sache 1 schichtliche Wiederholung des der Kirche unmöglich ist; darun such, alles Streben nach kirchen wirklichen Kirche niemal füllung und Bestiedigung sinde

Darin besteht eben bas bes größten "religiösen Staatsn politischen, Gemeinde bilbenben er, von Ratur mit ausgezeichn bensten Beruf zu einem kirchlich gerüstet, die wirkliche Kirche doc und daher im gewaltigen Drang außer ihr erstrebte, was nur in ser Beziehung war er ein ächt unserer Zeit. Ge in im den

ben tiefern Sinn feines Strebens nicht verfteben tonnten ober ihn für unproteftantisch hielten. Er felbft hat biefe Benbung bes Urtheils noch vorausgefagt, indem er an bie Juben erinnerte, welche bie Graber ber Bropheten ichmuden. - Satte Bingenborf in lebendigem Glauben die eine mahre Rirche in ihrer gegebenen Birflichfeit erfannt, feine Stellung in feiner Beit und feine Birffamteit in ber Befdichte murbe eine gang andere und ungleich großartigere geworben fenn. bas, mas er geleiftet, bochft anerfennenswerth und ein lebenbiges Beugniß bafur, wie viel bieß Streben nach firchlicher Bemeinschaft felbft bann noch vermag, wenn es fich nicht unmittelbar und in fichtbarer Beife an Die eine concrete Rirche anschließt, und also nicht ben rechten Grund und Boben unter Kugen, und in feiner Ifolirtheit und Abstractheit ben Reim ju ben hunbertfachften gehlern und Dangeln bat. Bingendorfe Wirfen und Werke find aber nicht weniger lehrreich durch bas, mas ihnen fehlt, mas fie nicht find und geworden find, ale burch bas, mas fie find, und in ber einen fowohl wie in ber anbern Sinfict ber aufmertfamften Betrachtung wurbig.

## the second section of the second seco

the same of the production of the production of

point of the first of the property of the state of the st

## Literatur.

Erfte Sefammt Ausgabe ber Berte bes Stoten Iohannes (genannt Erigena), burch Dr. henr. Jof. Floß, Repetent am tatholifchen Convift zu Bonn ').

ARREST VALUE OF STREET

Der Zeitraum, welcher von 840 bis zu Ende bes neunten Jahrhunderts verfloß, war ein trauriger. Die Einheit
des franklichen Weltreichs hatte aufgehört, und ruchlofen
Rämpfen Platz gemacht, welche die Sohne und Enkel Ludwigs des Frommen, also Bruder gegen Bruder, Neffen gegen
Dheime führten, die vom großen Carl begründeten Einrichtungen fürzten eine um die andere zusammen, die Bande
staatlicher Zucht und Ordnung lösten sich, vornehme Laien
erhoben ihre Faust wider die Rirche, und suchten das Grund-

<sup>\*)</sup> Joannis Scoti Opera quae supersunt omnia ad fidem Italicorum, Germanicorum, Belgicorum, Franco-Gallicorum, Britannicorum codicum partim primus edidit, partim recognovit Henricus Josephus Floss SS. Theol. et Philos. Dr., in convictorio theologorum catholicorum repetens, SS. Theol. in universitate Fridericia Guilelmia Rhenana privatim docens. Parislis 1853. 1323 Seiten Folio.

vermögen berselben an fich zu reißen, die Grenzen, öfter selbft bas Binnenland ber neu entstandenen Theilreiche, Reuftrien, Lotharingien, Deutschland wurden burch normanische Seerauber grausam verwüstet.

Etwas bestand noch ungeschwächt aus ber Beit bes gre-Ben Raifere Carl: Die Fruchte ber Bilbung, welche er mit fo Bebes ber Theilreide viel Eifer und Erfola gevflanzt batte. gablte mehrere ausgezeichnete Belehrte: in Deutschland wirte ten und ichrieben ber berühmte Erzbischof Rabanus Maurus von Maing, Saymo Bifchof von Salberftabt, Balafried Strabe, Abt von Reichenau; im Reiche Lotharingien Die Erzbischoft von Lyon Amolo und beffen-Rachfolger Remigius, Abt Bafchafius Rabbertus ju Altcorbie, Donch Ratramnus aus bemfelben Rlofter, Diaton Florus von Lyon; im Reiche Reufter Erge bifchof Sinfmar von Rheims, Bifchof Brudentlus von Tropes, Bifchof Aeneas von Paris, Abt Lupus von Fervieres, ber befte Lateiner bes neunten Jahrhunderts, und mehrere Andere. Une ter ben Gelehrten bes neuftrifchen Reichs nimmt weiter eine ausgezeichnete Stelle ber Schriftfteller ein, beffen Ramen oben ermähnt ift.

Rönig Carl ber Rahle, Ludwigs bes Frommen Sohn, ber ben Namen seines Großvaters führte, ahmte biesen, obgleich er ihm sonst in nichts glich, darin nach, daß er die Gelehrsamteit begünstigte. Die neustrische Hoffchule dauerte sort, und an die Spise derselben stellte Carl der Rahle den Irländer Johannes, der bald nach 840 in das frantische Reich eingewandert zu seyn scheint und am neustrischen Hose Glück suchte und sand. Johannes hat dort nicht bloß als Lehrer gewirft, er selbst gibt zu verstehen, daß ihn der König zu wichtigen Staatsgeschäften verwendete. Johann muß einer der bevorzugten Lieblinge, zuweilen auch Spasmacher des Königs gewesen seyn, wenn man anders den Anesdoten Glauben schenken dars, die von Chronisten der späteren Zeiten des Mittelalters über ihn erzählt werden.



bie, benen er feinen ge geringe Berlegenheit fet glaubigfeit jujog. Rod großen felbfiftanbigen Cc theilung ber Ratur", de hat fich burch feine von Sape bas Berdammunge während beffen Bontificat und 400 Jahre fpater be gezogen. 218 driftlicher barf baher Johannes Sti wenn auch von Seite viele lich, ift ber Ctote boch in lit

ber merimurbigften Schrifti

Befanntlich gibt ber fr logische Sammlung heraus, 1 halbhundert Bande umfaßt 1 firchlichen Autoren bes lateit Jahrhundert bis jum Ende einer folden Cammlung bu Johann nicht fehlen. felben hatte ihre Echmiani . .

ben nothigen Fleiß und die Kenntniffe befaß, die erfordert werden, um schwer lesbare Sandschriften zu entziffern und den richtigen Text herzustellen. Dieser Mann fand sich: Herr Floß hat meines Erachtens sich ein bleibendes Berdienst durch Bearbeitung ber oben erwähnten Gesammtausgabe der Berte bes Stoten erworben.

Bon ben in berfelben jufammengebrudten Schriften maren bisher veröffentlicht: 1) bas Buch de praedestinatione. welches Mauguin 1650 mit andern ben nämlichen Gegenftanb betreffenden Streitschriften bes neunten Jahrhunderts ju Baris herausgab; 2) das Werk de divisione naturae, 1681 ju Orford burch Thomas Gale edirt; 3) die von Johannes im Auftrage Carle bee Rablen verfaßte lateinische lleberfetung ber Schriften bes Areopagiten Dionpfius, welche 1556 ju Coln und wiederholt anderwarts im Drude erschien; 4) ebenso eine lateinische llebersegung ber vom Abt Marimus erflarten schwierigen Stellen aus ben Schriften bes heil. Gregore von Ragiang, welche Thomas Gale feiner Ausgabe bes Buche do divisione naturae beifugte; 5) eine Bredigt über ben Brolog bes Evang. Johannis, welche guerft 1841 Felir Ravaiffon zu Baris und abermale ebendafelbft 1843 Rene Taillandier herausgaben; 6) brei Bruchftude eines Commentare über bas Evangelium Johannis, von bem ebengenannten Ravaisson 1849 jum Drud beforbert; 7) bas fleine Bruchftud einer Schrift do egressu ac regressu animae ad Deum, bas 1838 herr Dr. Greith aus St. Ballen in feinem spicilegium vaticanum berausgab; endlich 8) mehrere griechische und lateinische Gebichte bes Stoten, welche ber berühmte Carbinal Angelo Dai in Sanb. fcriften bes Batican entbedte und in feinen Sammelmerten veröffentlichte. herr floß hat biefe von feinen Borgangern ebirten Arbeiten mit handschriften verglichen und namentlich bie sub 1-3 und 8 ermahnten wefentlich verbeffert, jum Theil erft lesbar gemacht.

Eben berfelbe hat zweitens ber neuen Ausgabe folgenbe xxxIII.

bisher noch nicht befannten Schriften bes Stoten einverleibt: expositiones super ierarchiam (ber Stote läßt fiets bie Afpiration weg und schreibt ierarchia statt hierarchia) coelestem S. Dionysii Areopagitae; expositiones super ierarchiam ecclesiasticam S. Dionysii; expositiones in mysticam theologiam S. Dionysii; endlich ein viertes Bruchstud bes Commentars zum Johannes Evangelium. Die bisher noch nicht befannten, von Herrn Floß zum erstenmale veröffentlichten Terte bes Stoten füllen etwa über 150 enggebruckte Seiten aus.

Um Nichts bei Seite zu lassen, was sich in ber neuesten und ber altern Literatur an brauchbaren Borarbeiten zur Geschichte bes Stoten findet, nahm herr Floß die Borreden auf, mit welchen Thomas Gale und der zweite herausgeber ber Schrift de divisione naturae, C. B. Schlüter, ihre Ausgaben eingeleitet haben, sowie eine 1835 zu Bonn ohne Ansgabe des Verfassers erschienene brauchbare Differtation de vita et praeceptis Johannis Scoti Erigenae.

Er felbft eröffnet bie neue Befammtausgabe mit einer Abhandlung, in welcher er erftlich über bie von ihm benütten Sanbidriften bes Ctoten Rechenichaft gibt, und zweitens basjenige gufammenftellt, mas fich mit Gicherheit über bie Lebensumftanbe beffelben ermitteln lagt. Alle neuern Schriftfteller, bie von bem Cfoten banbeln, geben ihm ben Beinamen Erigena. Derfelbe ift jeboch unberechtigt, feine Sanbidrift fennt ibn, gewöhnlich beißt er Johann ber Schotte; nur in ben Sanbidriften ber lateinischen Ueberfegung tes Arcopagiten empfangt er einen Beinamen, ber aber nicht Erigena, fonbern Berugena lautet; auch ift ju bemerten, bag überall, wo er biefen Ramen erhalt, ber fonft gewöhnliche Beifas Scotus weggelaffen wird. Sieraus ergibt fich mit hober Wahricheinlichfeit, bag ierugena baffelbe befagen will, mas Scotus, b. h. Irlander. Bas foll aber bie fprachliche 216= leitung bes Borte Jerugena fenn? herr Blog fagt: Irland

DOM: N. P.

wurde im früheren Mittelalter bie Infel ber Beiligen, insula sanctorum genannt. In's Griechische überfest lautet biefe Umidreibung legog vijoog; benn bie fpatere Gracitat brauchte das Beiwort legog als o xal f. Mit Weglaffung bes hauptworts vnoog bilbete Johann hiernach bie Beimathebezeiche nung ierugena, b. h. ber aus ber heiligen (Infel) Abstame mende, benn die mit genn ober yerng jusammengeseten Worte murben, wie ber von Johann felbft gebrauchte Ausbrud grajugena beweist, mit bem Genitiv bes Beiworts geformt 3ch febe nicht, mas fich gegen biefe Erklarung irgend Begrundetes einwenden ließe, fie ift meines Erachtens richtig und herr Rloß hat noch zwei andere Franicht zu widerlegen. gen bezüglich ber Beschichte bes Cfoten Johann gur endlis chen Entscheidung gebracht, über bie bieber Streit berricbte. Aus bem Buche Berengars von Tours de sacra coena adversus Lanfrancum erhellt, bag Bapft Leo IX. 1049 auf ber Synobe von Bercelli eine bem Cfoten Johann jugeschriebene feberifche Schrift, Die gleichfalls vom heil. Saframente bes Altare handelte, verbrennen ließ. Berengar führt mehrere Stellen aus Diefer jum Feuer verurtheilten Schrift an, welche fich wortlich in einem noch vorhandenen Buche finden, bas aber nicht bem Cfoten Johann, fonbern feinem Beit = unb Meinungs-Benoffen, bem Monche Ratramnus angehört. Unmöglich fann man zweifeln, baß die zu Bercelli verbrannte Schrift irrthumlich bem ersteren beigelegt worden ift. melben aber Schriftsteller bes neunten Jahrhunderts, bie ben Softheologen Carle des Rablen genau fannten, namentlich Sinfmar von Rheims, bag er verbammliche Lehren über bas heil. Abendmahl vorgetragen babe. Demnach fcbrieb Johann ohne Krage über biese Materie, aber mo und in welcher Form? Berr Blog thut auf überzeugende Beife bar, baß bieß in bem Commentar über bas Evangelium Johannes geichehen fenn muffe, von bem bloß einige Bruchftude auf uns gefommen find.



reborn gegen sich hat Johannes, ber bieses gewesen. Der Stote Jof

Johann ber Cfote bifden Belehrten bes neu Bildung nicht aus late Quellen ftammt. Ein barauf gerichtet, die Be teinische Uebersepungen a: befigleichen find bie fegeri fannte, byzantinifchem 9 prangt ber Cfote, ber ub lehrten eitel mar, mit fei gleich er, die Bahrheit ju verstand. Collte nun bie Bygantinern feiner Beit nid rifche gewesen fenn? Berr schriften eine Urfunde (8 schendes Licht über diefen 1 Wirffamfeit bes Cfoten ver ficht fagen. Während bes B Jahrhunham e....

bor geflegt, fo murbe bas griechische Schisma unterblieben, eine geiftige Erneuerung bes byzantinifchen Reichs ermöglicht, und vielleicht die Bernichtung beffelben burch die Turfen abgewendet worden feyn. Aber Abt Theodor und feine Freunde, offenbar bas Calg bes griechischen Rlerus, erlagen. Um fich für ben Schut zu rächen, welchen mehrere Bapfte ber Barthei. Theobord gemahrt hatten, intrifirten feitbem bie Raifer bes Ditens gegen Betri Ctubl, und unterließen nichts, mas bagu bienen mochte, frankliche gurften in ihr Intereffe ju gieben. Unter Raifer Ludwig bem Frommen und feinem Cohne Carl bem Rahlen famen wieberholt byzantinische Gefandtschaften nach Paris und Nachen, auch geheime Berbindungen fnupften bie Imperatoren bes Oftens bort an. Als alles gehörig vorbereitet ichien, ließ Michael ber Trunfenbold ben Patriarchen Photius gegen Rom los. Rach feiner Abficht follten bie Kürsten bes Abendlands bas griechische Borbild nachahmen, bie Freiheit ber Rirche erniedrigen. Der große Bapft, ber bamals auf Betri Stuhl faß, Nifolaus I. machte jedoch ben jugebachten Streich gludlich abgleiten. Befannt ift, bag bamale zwei frantische Rlerifer, Aeneas Bischof von Baris, und Monch Ratramnus von Corbie, auf ausbrudliches Berlangen bes Bapftes Rifolaus I. gegen bas griechische von tatholischer Bahrheit abweichende Dogma fcrieben. Warum hat ber Papft fo großes Gewicht barauf gelegt, bag gerabe zwei Reuftrier fich biefem Beidafte unterzogen? offenbar beghalb, weil er furchtete, bas Carl ber Rable, verführt burch byzantinische Intrifen, gegen Betri Stuhl für Photius Barthei nehmen fonnte. Die offene unummundene Beife, in welcher fich die beiben Rlerifer gegen bie griechische Faffung bes Dogma aussprachen, ward lettere Befahr gludlich abgewendet. Derfelbe Bapft fannte bie geheimen Berbindungen, in welchen Johann ber Cfote ftand, recht mohl: Beweis bafur bas von flog mitgetheilte Schreiben, in welchem Nifolaus I. von Carl bem Rablen fehr energisch bie Auslieferung ober wenigstens bie

Entfernung bes Stoten forberte. Ueber bie Schuld Johanns laffen die oben erwähnten acht lateinischen Disticha teinen Zweifel zu. Dieser Irlander unterfteht fich barin, Rom und Betri Stuhl hämisch herabzusehen und bagegen Griechenland oder wielmehr Conftantinopel als Sie ber herrschaft und Haupt der Kirche hinzustellen!

Ich ichließe mit ber Bemerfung, bag ich bie Arbeit bes herrn Floß als eine ber tuchtigften betrachte, bie in neuerer Beit auf beutschem Boben im Fache ber Patrologie geliefert worben find.

Freiburg , Anfange Dal 1854.

Prof. M. Fr. Ofrorer.

## LIV.

## Ruffifche Pfingftrofen : Knofpen.

П

Specififche Signatur ber Revolutione : Propaganda in Ruflant; f. R. hofrath Alexander Bergen ihr nationalruffifcher hiftoriograph.

"Jungrußland" — ift bas Wort, mit bem biefe Blätter jüngst bie Gutmuthigfeit berjenigen beunruhigt has ben, welche sich ba blindlings von der Zauberformel ber auswärtigen Politik Rußlands dupiren ließen, der Zauber-Kormel: "Rußland oder Revolution!" entweder von jenem protegirt, oder von biefer aufgefressen, ohne alle weitere Wahl! Ift gegen diese Alternative bisher behauptet worden, daß sie gar nicht eristire, weil in der That zwischen Oft und

Meft noch ein mahrhaft conservatives Drittes bestehe, bas in fich ftart genug fei, und nur in bem Kalle bie Bebinaungen feines Bestehens verliere, wenn es um feiner iconen Mugen willen von Dft ober Weft fich ftuten laffen ju muffen glaube - fo ift bawiber nun noch um einen Schritt weiter ju geben. Wie benn, wenn Rufland nichts weniger als ber Gegensat ber Revolution, vielmehr felbft bloß bie öftliche Seite ber westlichen Revolution mare? Man wird Beter fcreien: folches ftatuiren, beiße noch mehr, als in ber eigentlichen orientalischen Frage fcon geschehen, Die Leute burch und burch liberalifiren und bemofratifiren; aber bennoch fteht gerabe benjenigen, bie fo fcreien, am wenigsten an, ju uberfeben, bag Rufland an und fur fich feit Beter I. nichts ans beres ift, ale Revolution von Dben. Damale verschwand, wie ber Sofhistorifer Uftrialow felber fagt, die alte ruffifche Belt; felbft Ruglands mefentliche Rraft, die Nationalitat bee Bolfes, marb jur einen Salfte gerbrochen, "nur zwei Sauptelemente blieben noch übrig: die Religion und bie unumschränfte Monarchie." Aber jene hatte icon lange nicht mehr bie Rraft, biefer bie Bafis bes Rechts zu unterlegen ober ju conferviren, fie von bem fiebervollen Siechthum ber absoluten Willfur ju befreien; ber ruffifche Gar mar und blieb baher ber Inbegriff aller absoluten Willfur, Die Regation alles Rechts, also bas Caarthum bie - Revolution von Unftatt aber bas bantbarere Felb biefer Gape grau in grau auszuarbeiten, follen biefe Beilen ben fcwierigern 3med haben, aus ber neuesten ruffifchen Geschichte auf bie Frage Antwort zu geben: ob benn in Rugland alle Dinge fo gang unnaturlich verfehrt feien, bag nicht jener Revolution. von Oben auch hier, wie überall, die - Revolution von Unten entsprechend gegenüber ftebe?

Die Antwort ber Geschichte seit 1812 lautet: Rein! so weit ift es mit ber unnaturlichen Berkehrung in Rufland nicht gekommen. Es wird fich fpater zeigen, warum gerade bas

Datum 1812 bier fteht, und warum ein befanntes Drgan fich febr einfältig gerirt, wenn ce einem felbftftanbigen und ber ruffifden Broteftion entwachsenen Deutschland mit ber "Aufftachelung bes ruffifchen Rationalgeiftes" brobt, "ber bas Spiel von 1812 von Reuem in Scene fegen werbe." Allerbinge eine "brobenbe" Eventualität; aber brobend nur fur bas Cjarthum felbft: und es ift mebr ale ju fürchten, baß Die Aufregung ber oberften Schichten, wie ber tiefften Bolfe-Tiefen jum Behufe bes gegenwärtigen Truffrieges ohnebin icon biefelben Dienfte thun merbe! Ginftweilen find blof einfach bie beiben contrabiftorifchen Unfichten gu bezeichnen, welche aus ber Betrachtung ober Richt betrachtung ber ruffiiden Lage, fattifd ermiefener Dagen, refultiren tonnen. Benes Drgan nämlich fieht, Die Gine Geite vertretenb, in Rufland ben "bis jest einzigen noch nicht untergrabenen moralifch - politifchen gelfen ber Begenwart", und ruft feinen "geiftigen Ginfluß" an, por ben allerfrommften Broffamatio» nen bes heiligen Cgaren aborirent, weil "eine folche Sprache nur ber gu führen vermoge, ber felbft im Glauben lebend miffe, bag auch bie folches thun, ju benen er rebet." Co jenes Organ ber Innern Miffion. Schreiber biefer Beilen bagegen gablt brei große Barteien in ber europäischen Belt: Die voll entfaltete meftliche Revolution, die halb entfnofpte öftliche Revolution, ben mahren Confervatiomus ber Ditte im Ringen um Cenn ober Richtfenn; es ift fur ihn feine Frage, mit welcher Bartei Bott ift, wenn anbere bie Denichen wollen. Er fleht ju bem befannten Organ aber auch noch in einem anbern Begenfat; biefes glaubt überhaupt gern, mas es eben municht, er aber meint, beweifen gu muffen, mas er behauptet.

Der Beweisführung ju folgen, ift vor Allem nothig, bag man bie Stande-Glieberung ber faftifchen Situation Ruflands fest und unverrudt im Auge behalte, wie bie "ofteuropäischen Thefen" fie bes Rabern hervorgehoben haben.

Dan fann allerbinge auch an ber ruffifchen Belt bret Stanbe aufweisen; bann bilbet aber ben erften Stanb ber "Bater Czar" naturlich gang allein. Außer ihm gibt es 70 Millionen Sclaven, Die aber wieber in zwei Stanbe gerfallen: Abel und Bauern, ober Gebilbete und Ungebilbete, ober von ber westlichen Cultur Angefreffene und von ibr nicht Angefreffene, ober enblich Sclaven-Auffeher, Die, fo lange ber Cjar es will, auch felbft Sclaven halten und Berren heißen fonnen, und einfache Rnechte, bie noch nicht folche "Berren" geworben find. In biefem Dualismus vers lauft fich bas gange obere und untere ruffifche Bolfeleben, jufammengehalten burch nichts, als burch ben Ginen Cjar, in beffen Sand bie Religion bloß Sauptmittel jum 3mede ift. Wie man, um eine folche Stellung ber Staats-Glemente bei ben guten Deutschen ju biserebitiren, noch lange gange Beitungebogen mit Aufgahlung ber Thatfachen g. B. bes Bolferrechte Bruche gegen bie Lateiner, Unirten und Lutheraner in Bolen, in ben polnischen und baltifchen Brovingen verberben muß, ift unbegreiflich genug. Es gibt eben, unb bamit ift Alles gesagt, in Rugland fein Recht, ale bas Eine, aber ftete nur zeitweilig verliebene, und zwar an jenen zweiten, abelichen', gebilbeten, weftlich entnationalisirten Stand zeitweilig verliebene "Recht": nicht nur nach Dben Sclave, fondern auch nach Unten "herr" ju fenn. Db man biefes "Recht" als Gutsherrschaft über bie Leibeigenen bezeichne, ober ale carifche Bureaufratie, ift gleichgultig. Dagegen ift hier die große Frage Die: ob in bem einen ober in bem andern ber beiben Stande bie Ibee ober bas Stree ben nach einer Aenberung folder Situation eriftire, fich fcon indicirt habe, ober noch indicire? und, wenn ja, in welcher Beife, mit welchem Charafter, nach welchem Biel? furg bie Frage über bie ruffische Revolutions Bropaganda.

Ihre wirkliche Eriftenz allseitig nachzuweisen, genügte allein schon ber 14. Dec. a. St. (26. n. St.) 1825; aber

ķ

man scheint ihn völlig vergessen zu haben. Im Uebrigen eriftirte fie als folche ftets blog unter ber Rlaffe ber Bebilbeten, und auch was ihre fpecifische Signatur anlangt, fo ift fie nach ihren Mitteln, wie nach Charafter und Biel eben ein getreuer Abdrud bes ruffischen Staats - ober Bolfemefens felber. In ihrer erften Beriode gedachte fie, ale ben Rern ber Gebilbeten umfaffenbe Dacht, einfach mit Gulfe einer Revolutionirung ber Armee burchzubringen, welche Armee ja gleichfalls nicht weniger burchschneibend vom eigentlichen Bolfeleben losgeriffen ift, wie die Rlaffe ber Civilifirten ober herren felber; bochftens reflectirte fie, weil ihr Biel ja nicht gegen ben Czar geben fonnte, ohne zugleich ben orthoboren Bfeudopapft mit ju treffen, auch noch auf bie Beihulfe ber fcismatifchefchismatifchen und ber freien ruffifchen Seften. Das eigentliche Bolt blieb bamals gang außer Unschlag. Jest, in ihrer zweiten Periode bagegen, ruhmt fie fich amar noch immer in feiner Beife irgend eines Ginfluffes ibrer Ibee auf die große Maffe bes Bauernvolfs, wohl aber behauptet fie, bag biefem die anderthalbhundertjährige Bergewaltigung burch bie Leibherren und Bureaus unerträglich geworben, und eine ungeheure Bauern - Revolution mit ihrer eigenen Revolution zusammentreffen werbe. Es gibt in Rufland fein Broletariat und feinen Burgerftand, alfo feine vorzubereitenben Elemente weber fur ben wilben, noch fur ben gabmen Liberalismus; die Revolutionare fonnen baber immer nur fpeculiren auf Berbreitung ihrer Ibeen unter ber Beamtenober Abels-Rlaffe felbft, auf einen Theil ber Armee fraft verfonlichen Attachements, und weil biefe Armee noch immer Die Stube jeber neu auftauchenben Gewalt mar, und enblich auf eine momentane Solibarität ihrer allgemein revolutionaren Intereffen mit ben fpecififch revolutionaren Intereffen. ber Seften und ber leibeigenen Bauern. Aus bemfelben Grunde weist die Revolutions - Propaganda in Rußland nicht etwa, wie im Weften, einen langen Stufengang vom faben Sibes

ralismus bis jum ausgeprägten Socialismus auf; und viel mehr bie ruffischen Buftande felbft, ale ber Umftand, bag bie Revolutions-Theorie immer icon fertig vom Weften in Rufland einging, find Urfache, bag 3med und Biel ber ruffis fchen Revolution jebesmal und mit Ginem Schlage, ohne Mittelftufe und ohne Umschweif, ein : für allemal in voller Rraft und Bluthe ftand. Das Biel ber erften Beriobe mar . also geradezu und ohne alle constitutionellen Umwege bie ariftofratifche Republif; bas Biel ber zweiten Beriobe ift die fociale Republik. Sobald nämlich die ruffifche Revolution ihr Auge auf die Bauerschaft marf, blieb ihr nur noch Gine Form übrig, die fociale; fie allein ift ber Bauern-Gemeinde, bem einzigen Schat bes ruffifchen Bolles, conform, und mas beffen tiefe Berehrung vor bem Cgaren betrifft, fo ift biefelbe ber focialen Republit gleichfalls mehr forberlich, ale hinderlich; ob ber herr bes unbedingten Beborfame ein Furft beutscheruffischen Blutes, ober ein natios nal-ruffifcher gemablter Brafibent ift, fann bem ruffifchen Bolfe möglicherweife abfolut gleichgultig fenn.

Rimmt man bagu noch die Geschichte von ber urfprunglichen Berbreitung ber revolutionaren 3been unter ber gebils beten, ober Beamten =, ober Abele Rlaffe felbft, fo verläuft fich bie Biographie ber ruffifchen Propaganda nach brei Le-Erftens bas Anabenalter in ber porbereitenben bensaltern. Beriode ber banalen Freimaurer - Propaganda; zweiten & bas Jünglingsalter in ber ariftofratifch republifanischen Beriobe von 1812 bis 1825; brittens bas Mannesalter in ber socialistischen Beriode ber Gegenwart, die man nach Belieben reactionar ober revolutionar nennen mag. In ihr ift nämlich jugleich bas eigenthumlich nationale Element jum entschiebenen Durchbruch gefommen. Das religios : fettische Element, bas fich gleichfalls wie ein rother Faben burch bie verschiedenen Berioden bindurchzieht, fordert feine besondere Behandlung. Die Biographie bes ruffifchen Revo-

lutionslebens felbft aber ift im Grunde fur Nichtruffen erft jest eine Möglichfeit geworben, nachdem über baffelbe eine Autobiographie vorliegt, welche, cum grano salis benutt, bochft ichanbare Daten und Gesichtspunfte liefert. in den ruffischen Dingen völlig Frembling ift, fann bie weitreichende Bichtigfeit biefer nationalruffifden Revolutions-Autobiographie für eine gründliche Aufflarung über bie mabre Lage bes "bis jest einzigen noch nicht untergrabenen moralischpolitischen Felfens ber Begenwart" überfeben, und fie etwa mit ein vaar nacten Phrafen abfertigen, wie in ber Allg. Btg. gefchehen. Wer bagegen bie Dube geopfert, in bie wirtlichen Buftanbe Ruglands fich hineinzubenten, wird an ibr auch leicht bas Wahre vom Falschen, die Thatsachen von ben rothen Phantasmagorien ju fondern, und ben reellen Bewinn baraus zu murbigen wiffen. Der genannte Autobiograph ift nämlich Riemand anders, ale ber faiferlich ruffifche hofrath Alexander Bergen\*), ber feit 1849 bei ber "Centralgewalt" Roffuth's, Maggini's, Ruge's ic. in Conbon

<sup>\*)</sup> S. bie Schrift: "Ruglands fociale Buftanbe von Alexander Bergen, Aus bem Ruffifchen. "Samburg 1854. - Alexander Bergen, 1812 gu Dosfau geboren, mahrend bes Branbes, ber Rapos leon vernichtete, Rationalruffe vom Bater ber (feine Mutter mar eine Burtembergerin) und burch Ergichung, ale Literator auf naturmiffenschaftlichem Bebiete ruhmlich befannt, fpater ale Rovellift in Rufland fehr beliebt, ale Docfauer Studiofue, und unmittels bar nachher, zweimal ale politisch verbachtig in Unterfuchung, einmal verbannt, ftand ju St. Betereburg in faiferlichen Ranglei-Dienften, bis er mit bem Range eines hofrathe ben Abichieb er: bielt, und barauf zu feinen literarifchen Arbeiten nach Dosfau gurudfebrte. Gine im Rebr. 1847 unternommene Reife burch Deutsche land, Stalten und Franfreich führte ihn mitten in bie Bewegung von 1848 hinein, an ber er fich zu Baris fehr lebhaft betheiligte; im 3. 1849 hier zweimal (Mai und Rovember) ausgewiefen, jog er fich bas erftemal nach Benf, bas zweitemal nach Lonbon gu: rud, wo er feitbem lebt. So berichtet über ihn fein perfonlicher Freund Bolfeohn in Leipzig, f. Borr. jum III. Banbe von "Ruflands Rovellenbichtern."

bie ruffiche Nationalität vertritt, übrigens ein wissenschaftlich ziemlich gebildeter Mann, ber von seinen Collegen sich auch daburch sehr vortheilhaft unterscheidet, daß sein Buch frei von den üblichen himmelstürmenden, pausbadig hohlen Phrasen bieser Hirnverbrannten ift, und er großentheils eben so ruhig und vernünstig über den Umsturz in Rußland und bessen Soruhig und vernünstig über den Umsturz in Rußland und bessen eine Berliner. Theeparthie beschriebe. Herzen ist in seiner Novellen eine Berliner. Theeparthie beschriebe. Herzen ist in seiner Art nicht weniger lehrreich als Harthaufen; er ist im Uebrigen allerdings Socialist, aber rufsischer Socialist, und diese nationale Eigenschaft begründet hier einen sehr bedeutenden Unterschied. Zeder andere politische Standpunst hätte ihm zudem das Verständniß des eigenen Volksthums eher verschlossen, als ausgeschlossen.

Bevor wir Bergen und Anderen an gewiffe Schauplate binter ben Couliffen ber neueften ruffifchen Befdichte folgen, bie bis jest wenig ober gar nicht beachtet zu werben pflegten, nur noch Gine Erinnerung an ein paar weitere Singularis taten bes bort vorgehenden Schauspiels! leberall fonft betampft die Revolution ihre zwei Sauptfeinde in der Rirche und in ber Gefdichte, nur in Rufland nicht. Uebergli fonft glaubte man, jum Cturm auf Die beftehende Ctaatborb. nung erft Brefche fciegen ju muffen, indem man bie Rirche verlaumbete und unterdrudte, ihre Befdichte, Die immer gugleich allgemeine Geschichte ift, verfälschte und unter Die gufe trat; nur in Rufland ift bas gerade Gegentheil ber gall. In Rufland ift, wie fich zeigen wird, ben Revolutionaren ihre Rirche praftifch ein gleichgültiges Ding, weil fie von ihr feine hinderung zu beforgen haben; ja noch mehr, Ruffen, welchen die Rirche als folche nicht gleichgultig ift, find Revolutionare gegen ben Czar-Papft. Ueberall sonft ift bas rechte Studium ber Geschichte ber Beg jur mahren Rirche und alfe ju acht confervativen Grundfaten; in Rugland bagegen ift bas aufrichtige Studium ber Beschichte bie reichste Duelle re-

lutionelebene felbft aber ift im Grunde fur Richtruffen erft jest eine Möglichfeit geworben, nachbem über baffelbe eine Autobiographie vorliegt, welche, cum grano salis benutt, bochft fchagbare Daten und Befichtepunfte liefert. Rur mer in ben ruffifden Dingen vollig Frembling ift, fann bie weitreichenbe Bichtigfeit biefer nationalruffifden Revolutions. Mutobiographie fur eine grundliche Aufflarung über bie mabre Lage bes "bis jest einzigen noch nicht untergrabenen moralifchpolitischen Felfens ber Begenwart" überfeben, und fie etma mit ein paar nadten Phrafen abfertigen, wie in ber MIIg. Big. gefdeben. Ber bagegen bie Dube geopfert, in bie wirflichen Buftanbe Ruflanbe fich bineingubenten, wird an ihr auch leicht bas Wahre vom Falfchen, Die Thatfachen von ben rothen Phantasmagorien gut fonbern, und ben reellen Gewinn baraus ju murbigen wiffen. Der genannte Autobiograph ift nämlich niemand andere, ale ber faiferlich ruffifte Sofrath Alexander Bergen\*), ber feit 1849 bei ber "Centralgewalt" Roffuth's, Maggini's, Ruge's ac. in London

<sup>\*)</sup> G. bie Schrift: "Ruglande fociale Buftanbe von Alexander Bergen. Aus bem Ruffifchen. "Samburg 1854. - Aleranber Bergen, 1812 gu Doefau geboren, mahrend bee Branbee, ber Rapoleon vernichtete, Rationalruffe vom Bater ber (feine Mutter mar eine Burtembergerin) und burch Ergichung , ale Literator auf nas furmiffenicaftlichem Bebiete rubmlich befannt, fpater ale Rovellift in Rugland febr beliebt, ale Desfauer Stubiofue, und unmittels bar nachber, meimal ale politifch verbachtig in Untersuchung, eins mal verbannt, ftanb gu Gt Betereburg in faiferlichen Rangleis Dienften, bis er mit bem Range eines Sofrathe ben Abichieb erhielt, und barauf zu feinen literarifchen Arbeiten nach Doofau gus rudfehrte. Gine im Febr. 1847 unternommene Reife burch Deutscho land, Stallen und Franfreich führte ihn mitten in Die Bewegung von 1848 binein, an ber er fich zu Parie febr lebhaft betheiligte; im 3. 1849 hier zweimal (Dai und Rovember) ausgewiesen, gog er fich bas erftemal nach Benf, bas zweitemal nach London gurud, wo er feltbem lebt. Go berichtet über ibn fein perfonlicher Freund Bolfeobn in Leipzig, f. Borr. jum III. Banbe von "Ruglande Rovellenbichtern."

bie ruffische Nationalität vertritt, übrigens ein wissenschaftlich ziemlich gebildeter Mann, ber von seinen Collegen sich auch badurch sehr vortheilhaft unterscheidet, daß sein Buch frei von den üblichen himmelstürmenden, pausbadig hohlen Phrassen dieser Hirnverbrannten ist, und er großentheils eben so ruhig und vernünftig über den Umsturz in Rußland und bessen Socialistrung spricht, als wenn er in einer seiner Rovvellen eine Berliner-Theeparthie beschriebe. Herzen ist in seiner Art nicht weniger lehrreich als Harthausen; er ist im lebrigen allerdings Socialist, aber ruffischer Socialist, und diese nationale Eigenschaft begründet hier einen sehr bedeutenden Unterschied. Zeder andere politische Standpunkt hätte ihm zudem das Verständnis des eigenen Volksthums eher verschlossen, als ausgeschlossen.

Bevor wir Bergen und Anberen an gewiffe Schauplage hinter ben Couliffen ber neuesten ruffischen Beschichte folgen. bie bis jest wenig ober gar nicht beachtet ju werben pflegten, nur noch Gine Erinnerung an ein paar weitere Singularis taten bes bort vorgehenden Schauspiels! Ueberall fonft befampft die Revolution ihre zwei Sauptfeinde in der Rirche und in ber Gefchichte, nur in Rufland nicht. Ueberall fonft glaubte man, jum Sturm auf die bestehende Staatsorb. nung erft Brefche fcbiegen ju muffen, indem man bie Rirche verlaumdete und unterdrudte, ihre Befdichte, Die immer gugleich allgemeine Geschichte ift, verfälschte und unter bie Rufe trat; nur in Rufland ift bas gerade Gegentheil ber Kall. In Rugland ift, wie fich zeigen wird, ben Revolutionaren ihre Rirche praftisch ein gleichgultiges Ding, weil sie von ihr feine hinderung zu beforgen haben; ja noch mehr, Ruffen, welchen die Rirche als folche nicht gleichgültig ift, find Revolutionare gegen ben Czar-Papft. Ueberall fonft ift bas rechte Studium ber Geschichte ber Weg jur mahren Rirche und alfo ju acht confervativen Grundfaten; in Rugland bagegen ift bas aufrichtige Studium ber Beschichte bie reichste Quelle re-



volution geleistet, er hawar ein Pflegekind ber {
rina II., von jener als I
hoben, mit ihrem Gelbe
an die Revolution den D
glänzendsten Dank, inden
geworden ist. Kurz, dat
furchtbarern und unverföh
Geschichte und keinen 1
als die rufsische Kirche.

Diese Kirche ift ohr haupt. Die "ofteuropäischei bes ruffischen Bolfscharafter gleichen Reverenz vor dem Reaber dieselben sind nur unverl moderne Cultur sie berührt auch jene Tugenden und zei diese nicht sofort eintritt, da es hindert; sie vermag wet zu veredeln. Die ruffische als die religiöse Seite des i diesem sagt Kerzen mit

ju machen, als so weit diese "guten Eigenschaften" reichen, und dazu noch das czarische Strafgeset, die beide ohne fie sind; welche Macht sie insbesondere über dieses Geset selber hat, beweisen z. B. die herrschenden Zustände in puncto sexti. Wie in dem Puntte die Natur ohne jede Schranke waltet, hat auch Harthausen leise angedeutet, im Einklang mit ausssührlicheren Zeugnissen erschrecklichster Art aus älterer und neuerer Zeit\*). Eine solche unfruchtbare Kirche aber ist der

<sup>\*)</sup> Gin livlandischer Ritter g. B., aus ben beutschen Cavalieren Beter's III., fchrieb schon im 3. 1762 über biefe bis heute fterectyp gebliebenen Ericheinungen: "Das Bebot unferes heiligen Befetes: bu follft nicht ehebrechen, fcheint in biefem ganbe fehr aberfluffig ju fenn. Die Anflagen wegen ber Ungucht und bee Chebruche rubren bie Aufmertfamfeit ber Richter nicht. Der gemeine Saufe folget fcblechterbinge ben Reizungen ber Ratur. Db man fich bies felbft gleich mit mehrern Ceremonien, ale es bei une gefchieht, ' trauen laffet, fo macht man fich boch felten etwas aus ber Che-Treue. Man liebt hierin von beiben Seiten bie Beranberung gang willfürlich, und man ift in biefem Artitel weit ftiller, ale bie Deutschen, Die ohne Unterlaß die Gerichte mit folden Anflagen behelligen. Jagt ber Mann feine Frau von fich binaus, fo begiebt fie fich in eine andere Begend ber Stadt, und nimmt einen ans bern Mann, ber fie gleicher Beife fortjagt: und barauf nimmt fie einen britten. Diefer treibt fie auch noch weg. Sie gehet alfo burch viele Banbe, und findet nach tiefen vielen 3mifchenehen bas Mittel, fich mit ihrem erften Manne wieber zu verfohnen, und mit ihm gludlich zu leben." "Ich finde zwo Saupturfachen, bie alle Jahr in biefem ganbe mehr Ginwohner wegraffen, ale bie Ceuche und bie blutigften Rriege immer tobten fonnten. Die Baber finb bie erfte Urfach ... Ale ich biefe öffentlichen Derter jum erftenmal fahe, glaubte ich, ich mare in Amerita und fahe wilbe Menfchen. Sie schienen inegefammt gar feinen Begriff von Scham ju haben, indem fie fich mit einer unerträglichen Unverschamtheit feben liegen. Die Manner und Weiber zerftreuten fich, ohne bas geringfte Beis chen fich ju fchamen, unter bie jungen Leute, bie Mutter ftellte sich den dreistesten Blicken ihres Sohnes dar, und der Bater ents jog fich bem neugierigen Auge feiner Tochter nicht. 3ch glaubte

jenes System geboren, St. 9 alle Cultur vermochte keinen schen, der seinen Ursprung anz und affatische Stavennatur. heute noch so gut wie vor vier rakter zu conserviren; mit Ron vereindar gewesen.

Man fonnte meinen, Berg biefer Blatter gegablt. Gerabei es mit Rufland gefommen, feiti ju Riem residirten. Es mar fe aus biefer Beriode mahrer Bei tratie überging, fonbern ein ga gegen bas 16. Jahrhundert bin welches Princip die Oberhand bas handelsreiche, ftarf bei ben Ionien weit über bas ganb ver mongolischen Joche, Repräsentant Mosfau, bas aus ber Gnabe fratie hinein machfende. Erft 3t Jahre lang fein grauenhaftes Sc einem Meer von Blut und Mui Rolgen, und herzen bebt mit Recht bervor, wie eigentlich erft jest ber Bygantinismus auf ben Trummern ber politischen Freiheiten fich erbaute, indem die Rlerifet ben ruffischen Rader und Erben gang nach bem Mufter ber Romnenen und ber Baldologen umzumobeln trachtete, in einen gottgefanbten allmächtigen Czar an ber Spite eines ftumm bulbenben unb blind gehorchenden Bolles. Nur mit der thorichten Soffnung gelang es ihr nicht, Diefes Caarthum burch ihre geifts liche Dacht zu zugeln, Riemand hat es feitdem mehr gemagt, felbft gegen die unerhörteften Lafter . Grauel bem Czarthum Die Bebote Bottes vorzuhalten. Co erhob es fich, mabrend bas 3och ber Mongolen abfiel, allmählig über bie vereinigten Fürsten und die Städte, und tiefe Stille legte fich über bas gange land, ale endlich bie Rathebral-Glode von Twer in . ber neuen Carenftabt aufgehangt marb, und auch bie große Glode von Nomgorob, Glode ber Betchi's genannt, weil fie bas Bolf zu ben Bersammlungen auf offenem Markt gerufen, im Triumphe nach Mosfau gebracht warb. Gie lauteten jest Altrufland ju Grabe. Doch gebachte fogar noch ber fcredliche Iwan an Restitution ber alten Gemeindefreiheiten, inbem fein Gefetbuch die Competen, ber Geschworenen ermeis terte, die Steuer = Eintreibung mahlbaren Beamten überließ, fogar die Provinzial-Bermaltung einem völligen Gelbftgouvernement anheimstellen wollte. Co fremb mar ber neue Byzantinismus felbst ber Autofratie, geschweige benn bem nationalen Wefen; aber auch feine Confequenzen maren un-Dennoch fonnte er bie alten Gemeinde - Freiheiten nicht gang unterbruden, fie zogen fich vielmehr aus ben bes fiegten Städten in den Schoof ber Landgemeinden gurud. Es erübrigte baber noch bie neue Beriobe ruffischer Entwidlung, welche auch bie Landgemeinden mit Feffeln belegte und fie mit ihrem unverwüftlichen innern Beiligthume, ale Stlaven nach Außen, von bem andern Bolfe burch eine unüberfteigliche Rluft befinitiv trennte. Beter I. that bieß, indem er bie Dobernistrung und Bureaufratistrung bes czarischen Byzantinissmus vollzog. Und wie die erste ober aristofratischerepublikanische Beriode ber russischen Revolutions-Propaganda an die vorpetrinischen Perioden ber russischen Geschichte anknüpste, so, in ganz natürlichem Fortschritt, die zweite oder socialistische Periode der Gegenwart an Peter L. selbst.

Beter's fociale Ordnung ju gerftoren, ift ber nachfte 3med ber ruffifden Cocial-Demofratie; aber fie gesteht, biefer Disordnung felbft ihr Dafenn zu verdanten, und bas Brincip, aus bem Beter that, mas er that, Gutes und Bojes, hat fie als ibr eignes Brincip richtig wiebererfannt. Ale "letter ber mosfowiti= ichen Czaren und erfter mabrer Reprafentant des in dem ruffifchen Bolfe schlummernben revolutionaren Brincips" ift er ihr eigener "Beter," fagt Bergen, "war weder ein orientalischer Car noch ein Dynaft, er war ein Defpot nach Art bes Bohlfabrte Ausschuffes, ein Despot auf eigene Rauft und im Ramen einer großen 3bee, welche ihm eine unbestreitbare Ueberlegenheit über Alles zusicherte, was ihn umgab. Er zerriß das mpfteriofe Duntel, worin die Berfon des Czaren gehullt mar ), und warf die bnjantinische Monchefutte, womit fich feine Borganger fcmudten, mit Biberwillen von fich. Er fonnte fich nicht mit ber fläglichen Rolle eines driftlichen Dalais Lama begnugen, ber mit vergolbeten Gemanbern und Ebelfteinen geputt bem Bolt von ferne gezeigt murbe, wenn er

Davon profitirte auch bas czarische Frauenzimmer, bem ber Arzt sonft nur burch Borhange und Schleier ben Puls fühlen durste, in seiner haremsartigen Verborgenheit. Jeht war der Hofton schwelsgerische Schamlosigfeit und viehische Ausschweisung; als Beter's Tochter Elisabeth noch Großfürstin war, verbrachte sie, mit den Brenadleren der Garde im Sommergarten luftwandelnd, ganze Rächte in Orgien, und gewöhnte sich dabei so seine an die Spirktuosa, daß sie nachher als Kaiserin täglich berauscht wert, und Wochen lang gar nicht nüchtern wurde. Und sie war bekanntlich solcher ober ähnlicher Raiserinen nicht die einzige.

fich gravitätisch von seinem Balast zu ber Rathebrale Maria himmelfahrt und wieber jurud bewegte. Er mar bie erfte emancipirte Verfonlichkeit in Rufland und eben beghalb ein gefronter Revolutionar. Bas bie Legitimitat betrifft, fo fragte er eines Abends beim Couper gang naiv ben Grafen Jaguginefi: ob nicht er fein Bater fei? 3ch weiß es nicht, antwortete ber von ihm gebrangte Graf, die felige Cjarin hatte fo viele Liebhaber! Bas bie bynaftischen Intereffen angeht, fo weiß man, bag Beter, ale er fich am Bruth in verzweifelter Lage befand, an ben Genat ichrieb, ben Burbigften jum Rachfolger ju ermablen, ba er feinen Cohn fur unfahig hielt, ihm zu folgen 2c." Rur bag Beter bie Kirche völlig und formlich in bas neue Bureaufratische Czarthum aufgeben laffen. ruhmen fie ihm nicht eigens nach; fie halten es nicht fur ber Dube werth, benn an ber ruffifden Rirche fonnte fich, gang andere ale an ber abenblanbifchen, nie mehr ein Defpot ben Dank ber Revolution verbienen. Undere mar es mit feinem Sauptwerf: bag er bie ju civilisirende Rlaffe heraushob, und fie ale mobernifirte Sflaven ju Bachtern ber uncivilifirbaren Rlaffe von Stlaven bestellte; er legte bamit, fagt Bergen, in bie Tiefen bes Bolfelebens einen Antagonismus nieber, ber vorher wenig ober gar nicht vorhanden mar; biefer Antagonismus wird in eine sociale Revolution auslaufen, und fein Bott ift im Binterpalaft, ber biefen Schidfaleftreich von Rusland abmenben fonnte.

Das byzantinisirte Czarthum hatte sich einst eine neue Residenzstadt erbaut, benn es konnte mit keinerlei Traditionen sich vertragen; auch der modernisirte Byzantinismus konnte nicht länger in Moskau residiren, er baute für sein neues System eine neue Centralstadt; beide tragen passend Peter's Ramen. Die "Felsenburg des Conservatismus" ist in der That nichts anderes, als Peters ureigenstes System selber in getreuer Fortsetung. Man sucht in der "Areuzzeitung" vergebens nach faktisch richtigen und vernünftigen Worten über

Ruflands Zuftanbe, wie man fie bei Herzen finbet, wo er erflart, warum er jene Buftanbe nicht anbere benn ale "proviforifche" bezeichnen tonne. Man wird bei Sarthaufen faum ein Bort finden, bas feine Ausspruche wiberlegte, eber bas Begentheil; und biefe Blatter haben wiederholt gang baffelbe furz alfo ausgesprochen: es eriftirt in Rugland fein Recht, und fann bort nichts eriftiren, mas irgend wie Recht Dennoch foll Rufland ber "bis jest einzige noch nicht untergrabene morglisch-politische Relfen ber Gegenwart" fenn! Um wie viel beffer vertheibigt Berr Bergen fein "propiforifc," indem er bem nebulofen Weften jugeftebt, "es fonnte bieß feltsam erscheinen!" "Und boch," fährt er fort, "bezeichnet es ben Charafterzug, ber am meiften frappirt, wenn man bie Sandlungen ber ruffifchen Regierung in ber Rabe betrachtet. Ihre Ginrichtungen, ihre Befebe, ihre Ent--wurfe, Alles an ihr ift fichtlich nur von furger Dauer, porübergebend, ohne Abichluß und ohne bestimmte Korm. Es ift feine conservative Regierung, im Sinne ber öfterreichischen etwa, weil fie mit Ausnahme ber materiellen Dacht und ber ganbesgrängen nichts zu conferviren hat. Gie begann mit ber tyrannischen Berftorung von Institutionen, Trabitionen, Gitten, Befegen und Landesgebrauchen, und fährt mit einer Reihe von Ummaljungen fort, ohne jur Stabilität und Regelmäßigfeit zu gelangen. Jebe Regierung ftellt ben größten Theil ber bestehenben Rechte und Institutionen in Frage; heute verbietet man, mas man geftern befahl, man beschränkt, man anbert bie Befete, man hebt fie auf; bas von Rifolaus veröffentlichte Befegbuch ift ber befte Beweis bes Mangels an Einheit und Grundfagen in ber faiferlichen Befetgebung. In biefem Code find alle eriftirenben Befete porhanden, ein buntes Durcheinander von Ordonangen, Berfugungen, Ufafen, bie fich alle mehr ober weniger wiberfprechen, und vielmehr ben Charafter ber Fürften ober bas Intereffe bes Augenblide, ale ben Beift einer Befetgebung ausbruden.

Der Code bee Caaren Alexis bient als Grunblage; bie in einem gang anbern Sinne verfaßten Orbonangen Beter's I. bilben bie Fortsetung; ein Befet Ratharing's, im Beift Bec caria's und Montesquieu's, findet fich neben ben Tagesbefehlen Baule I., Die bas Abgeschmadtefte und Billfürlichfte übertreffen, was man in ben Erlaffen ber romifchen Raifer nur finben tann. Die ruffifche Regierung ift nicht nur, wie Alles, mas feine hiftorische Bafis hat, nicht conservativ, sonbern fle liebt bie Reuerungen bis jur Thorheit. Gie lagt nichts ruhig bestehen, und wenn fle auch felten verbeffert, fo veranbert fle boch immer. Es ift bie Befchichte ber Uniformen, welche unaufhörlich und ohne Grund für Civil und Militar abgeanbert werben, ein Zeitvertreib, ber naturlich ungeheure Summen Buweilen macht man vollständige Revolutionen in Rufland, ohne bag bei bem Mangel an Deffentlichfeit und bei bem allgemeinen Stummfeyn bas Ausland etwas bavon So murbe 1838 bie Bermaltung ber gandgemeinden ganglich geanbert. Die Regierung mischte fich in die Bemeinde-Angelegenheiten, fie ftellte jedes Dorf unter verboppelte Bolizei-Aufficht, fie begann ben Aderbau gewaltsam ju organisiren, sie plunderte die einen Gemeinden und bereicherte bas mit andere, furg, fie fouf fur 17 Millionen Menfchen eine neue Bermaltung, ohne bag ein foldes Ereigniß, welches bie gange Bebeutung einer Revolution hat, auch nur in Europa ruchbar geworben mare. Die Bauern, welche bie Steuerrollen und die Einmischung ber öffentlichen Agenten, die ihnen als privilegirte und uniformirte Blunderer befannt find, furche teten, erhoben fich an vielen Orten. In einigen Diftriften ber Gouvernements Rafan, Biatfa und Tambow fam es ju Rartatiden : Schuffen, und bie neue Ordnung ward aufrecht erhalten. "

Rurz, ber ewige Jube ber absoluten Willfür ift ruffisches Staatsprincip, ist die Seele des czarischen "Conservatismus." Im Grunde will die entsprechende Revolutions - Idee nichts Unberes, ale Uchaever jum Stehen bringen, mit anbern Borten, einen fo ober fo gearteten Rechteguftanb, endlich in ber zweiten Salfte bes 19. Jahrhunberte, fur Rugland funbiren. Dhne feften Salt im Leben, b. i. ohne Alles, mas eben "Rechtszuftand" beißt; glaubt bie Rlaffe ber Civilifirten in Biel = und 3medlofigfeit bee Dafenne vergeben gu muffen; von biefen Civilifirten allein geht baber auch bie principielle Revolution gegen bas Betersburger - Spftem aus. 3ft fie nicht "confervativ," fo ift biefes Cuftem es jebenfalls noch meniger. Man thate gut, an Rugland gu flubiren, mas es beife und mirfe: ein Bolf ohne Rechtszuftand! Diefem ruffifden Glaven : Bolte mangelten bie Unlagen nicht, ju merben, mas einft in feinen glangenbften Beiten bas beutiche mar. Und mas ift es wirflich geworden? in feinen Civilifirten, bie bier allein in Betracht tommen? Ritterlichfeit, Begriff von Chre? - fie find nur liebliche Blumen im Garten bes pofitiven Rechte, in Rufland haben fie feine Spanne Bobene\*)! Celbft ber tapfere Muth im leiblichen Rampfe tragt

<sup>\*)</sup> Diefelben Beobachtungen bat fcon im 3. 1762 ber oben citirte livlanbifche Ritter gemacht; flar und einfach gibl er bie Ginbrude mieber, bie er mit gefundem Blide aufgefaßt. "In biefem ganbe hierfelbft werben bie Bhre, bie Achtung und bie Tugent ale Siengefpinfte angefeben, weil fie nicht mit ber Bunft bee Rurften begleitet werben, mit melder fie ichier zugleich leben und fterben. Alle Bebienungen und Burben fint nichte ale Gigenfchaften bee Gigenfinns bee Lanbeeherrn. Jemant, welcher bie öffentliche Bochachtung für fich bat, ift niemale ficher, bag er nicht beute ober morgen verunehret werbe. Daber ift einer heute ein General von einer Armee, welchen morgen fein gurft vielleicht jum Roch mas chet, und er wird fein anber lob ju erwarten haben, ale biefes, baß er ein gutes Ragu gubereiten fann. Daber gefchieht es, baß viele Ruffen, bie gu ben bodiften Burben erhoben finb, oft ble größeften Riebertrachtigfeiten begeben. Die Ghrfucht ift nicht bas Ruber ihrer Sanblungen ; fie miffen, bag ber großefte bert bes Reiche nicht weniger ein Sclave ift, ale fein Stallfnecht, und bag es nur auf ben Ginfall feines gurften anfomme, ben Geren mit bem Rnecht zu verwechfeln." A. a. D. G. 50.

bier seinen entsprechenden Charafter \*). Der tapfere Ruth im geistigen Rampfe aber, bas Benie - ihm fehlt bie Lebensluft zur Entwicklung. Der Ruffe vermag Großes zu leis ften in ber Wiffenschaft, er ift ein geborner Runftler; aber er abmt bloß nach, er nimmt nur bas von Außen Empfangene in sich auf; er ift nicht felbstständig, er erfindet Die Freiheit ift eben nur die andere Seite bes Unter bem Mangel beiber ift in ber That alles und jebes Dasenn in Rufland nur "provisorisch," und baraus eine Stimmung über bie beffen bewußt geworbene Rlaffe ber Civilifirten ausgegoffen, beren Schilderung bei Bergen mahrhaft haarstraubend ift. Sie ift um so verzweifelter, ale es in Rufland feinen Beift ber Rirche gibt, welcher in Demuts und ftiller Ergebung, aber bennoch nicht bie Sanbe im Schoof, auf Befferung hoffen und harren lehrte; mer eben an jenem Syftem verzweifelt, muß auch an biefer Rirche verzweifeln,

<sup>\*) &</sup>quot;Man muß nicht glauben, baß bie Gerzhaftigkeit ben Ruffen ans geboren fei. Der Zwang und bie Sclaverei ift es, bie fie zwins gen, tapfer zu sehn. Sie sind von Natur sehr furchtsam. Wir loben sie wegen biede Rehlers, ber zur Augend wird, im Berhälts niß gegen bie Ausländer. Wenn bie Aufen mit ihrer angebornen Eigenschaft noch die Verwegenheit und Kühnheit der Engelländer ober der Teutschen vereinigten, wären wir keinen Augenblick bes Besites unserer Guter, und selbst unseres Lebens sicher." A. a. D.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Es ist gewiß, daß in funfzig Jahren die Unwissenheit dieser Ration nicht minder eben so groß sehn wird, als sie vor der Zeit des großen Betere war, wenn man ihnen ihre Lehrer, das ift die Fremben nehmen wurde. Wenn es auf das Rachahmen antommt, has ben die Ruffen viel Bortreffliches, und thun es beinahe allen Entropäern zuvor. Sie werden unter den Ruffen Runkler von allerlei Art antreffen; aber ihre Wissenschaft flirbt mit ihnen, sie konnen keine Berson abrichten. Rimmt man ihnen die Muster, so nimmt man ihnen Alles. Der Wis oder der Erfindungsgeist fehlt ihnen schechterdings. Deswegen werden Sie in den gesammelten Schriften der Academie der Wissenschaften nichts von neuen Entdedungen antreffen, die von Russen abgefasset find." A. a. D. S. 81.

bie es felber ift. Co charafterifirt benn ben civilifirten Ruffen entweber völlige Vergeffenheit burch möglichfte Verthierung in ber Materie, ober aber eine unftate Blasirtheit voll unsüberwindlicher Ziel = und Haltlofigfeit bes Lebens, voll falter Langeweile und feiger Herzlofigfeit, ohne ihres Gleichen in ber ganzen übrigen Welt.

Bergen pflegt febr zwedmäßig feine Muftrationen ruffifchen Befens an bie fcongeiftige Literatur Ruflande angufnupfen, in ber jenes fich am beutlichften abipiegele. Und in ber That ichaut aus jedem ruffifchen Roman Die civilifirte ruffifde Belt abmedfelnt als eine Solle voll Teufel, ober ale ein Balb voll geiler Affen und berglofer Bapageien bet por, in Dimenfionen, binter benen alle Mufterien von Baris ic. um fo weiter jurudbleiben muffen, ale jener Roman ftete ausschlieflich in ben bobern Stanben fich bewegt. bas eble Berg irgent eines Raturfindes, etwa aus ben beib. nifchen Bolfern Ruglande, marm fühlend in Liebe, in Treu und Glauben, je einmal babinein gefommen, und gablt es feine Gbelbergigfeit mit leibensvollem Sterben, fo ift immer gebn gegen Gine ju wetten, bag ber geliebte ruffifche Begenftand rubig über die Leiche bes geliebten Opfere binmeg. fcreitet, und gelaffen einer anbern Dame ben Urm bietet, ober fogar umgefehrt einem - anbern Beren. 3m Allgemeinen aber, behauptet Bergen, charafterifire Richts bas gebilbete Rufland folagenber, ale Bufchfin's Bebicht "Ones "Die Cache", fagt er, "ift bie, bag wir alle mehr ober weniger Onegin's find, wenigftens fofern wir nicht vorgieben, Tichinownif ober Bomeftichit (Beamte ober Gutebefiger) ju fenn. Die Civilifation verbirbt une, fie bringt une aus bem Beleife; fie bewirft es, bag wir Anbern und uns felbft gur Laft, bag wir Dugigganger und unnuge, launenhafte Menfchen find; baß wir bie Ausschweifung bis auf bie Spige treiben; bag wir unbefummert unfer Bermogen, unfer Berg, unfere Jugend vergeuben; bag wir nach Beidaftigung,

nach Aufregung, nach Berftreuung hafden, etwa wie jene Bunde ju Achen, von benen Beine ergablt, bag fie bie Borübergehenden, wie um eine Ongbe, um einen Auftritt bitten, ber ihnen bie Langeweile vertreibe. Bir treiben 21les: Mufit, Philosophie, Liebe, Rriegsfunft, Mpfticismus, um uns ju gerftreuen, um bie unenbliche Leere ju vergeffen, bie und nieberbrudt. Civilifation und Sclaverei, von biefen zwei gewaltsam aneinander gerudten Ertremen werben wir innerlich ober außerlich gerrieben. Dan gibt uns eine umfaffenbe Ergiehung, man impft une bie Buniche, bie Tenbengen, die Leiben ber Mitwelt ein, und ruft uns gu: Bleibt Sclaven, bleibt flumm, bleibt paffin, ober ihr feib verloren! Bum Erfat bafur lagt man und bas Recht, ben Bauer ju schinden, und am grunen Tisch ober im Beinhause bie von uns erhobene Steuer ju vergeuben, woran Blut und Thranen bes Bauern fleben. Der junge Mann findet fein eingiges wirkliches Interesse in biefer Welt bes Gervilismus und armseligen Ehrgeizes. Und boch ift er verbammt, in biefer Gefellichaft zu leben, benn bas Bolf fteht ihm noch ferner. Diefe "Belt" besteht wenigstens aus gefallenen Befen gleicher Art, mahrend amischen ihr und bem Bolfe feine Gemeinschaft eriflirt. Bereinzelung ober Rampf bleibt nur übrig, und wir haben weber jum erften, noch jum zweiten moralifche Rraft. Go wird man ein Onegin, wenn man nicht in ben öffentlichen Saufern, ober in ben Casematten einer Feftung ju Grunde geht. Bir haben bie Civilifation gestohlen, und Jupiter will und ebenfo erbittert ftrafen, wie er ben Brometheus martern ließ." Bufdfin batte biefem Topus ruffifcher Blafirtheit bas Bilb einer jungfraulich reis nen, fur bas Gble begeifterten Junglings - Natur jur Seite gestellt, aber taum aufgeblüht, wird fie unter ber plumpen Kauft bes ruffifchen Lebens zerschmettert. "3wifchen biefen beis ben Topen, bem hingebenben Enthusiaften, bem Dichter einerfeits, und andererfeits bem lebensmuben, ju Richts nuben,

verbitterten Manne, zwischen bem Grabe Lensti's und ber Langeweile Onegins, schleicht ber tiefe und schlammige Strom bes civilisirten Rußlands, eine chaotische, in Gemeinheit, Knechtssinn, Robbeit und Neid versumpfende Masse, welche Alles in ihren Abgrund reißt und verschlingt."

lleber die Wirfung des Systems auf das niebere, oder eigentlich ruffische Volk an einem andern Orte! hier galt es nur, das System selbst zu kennzeichnen, und die entspreschende Klasse, unter welcher die gegen dasselbe rüstende Resvolutions Propaganda geboren ward, wuchs und um sich greift, unter dem mächtigen Schut der ruffischen Geschichte und, gleichfalls im frappirendsten Gegensat zu den abendländischen Verhältnissen, fast auch unter dem Beistand der ruffischen Kirche. Die geschilderten Charaktere des Systems und der Civilisations Russen werden natürlich noch öfter des gegnen, und endlich die Gestalten des Natur-Russen in das welthistorische Trio eintreten, indem das Folgende die drei Lebensalter der rufsischen Revolution beschreibt.

## II.

Die vorbereitende Beriode ber protestantifch : voltairianischen Freimaurers Propaganda.

Gewiß ware es nur zu verwundern, wenn die geistigen Potenzen der französischen Revolution nicht auch Rußland gludslich zu machen getrachtet hätten, zu einer so gunstigen Zeit, wie die, wo in Ratharina II. die personificirte Frivolität und Libertinage an Leib und Seele, vom goldenen Kaisermantel der Byzantiner verhüllt, das Czaren Scepter führte. Der Boltairianismus fand noch einen andern Bundesgenossen an der schon seit Peter I. fortschleichenden, und mehr oder weniger

begunftigten protestantischen Richtung, zumal unter bem ruffifchen Rlerus; und die unter Ratharina bereits febr weit in Rugland verbreiteten Freimaurer-Logen machten fich, wie aberall, ju bereitwilligen Tragern beiber. Die lettere Richtung war unter Beter III., bem Solfteiner, fo ftart aufgetreten, baß feine gartliche Gemablin, jene Anbeterin Boltaire's, öffentlich proclamiren fonnte, er habe die orthodore Rirche zu proteftantifiren getrachtet, und barum ift er an bofen Samorthois ben geftorben, benen bie arztliche Obbuftion gerichtlich nachfagte, "baß ber Raifer nicht langer ale noch feche Monate wurde gelebt haben." Beter III. hatte mit bem gangen Sof ber überaus feierlichen Ginmeihung einer lutherifchen Barnifonsfirche angewohnt, und als gleich barauf eine orthobore baffelbe Feft feierte, "fpazierte er mit einer Flinte aus und fcos Schwalben." Diefe und abnliche Erweife feines orthoboren Gifere rechtfertigte fein beutscher Anhang freilich gang consequent: "man finde ja in Rugland gar feine anderen Gefete, ale folde, die ihre Quelle in bem Billfur bes ganbesherrn haben" \*); allein Ratharina mußte bas beffer. Beter lag jest in ichlechter holfteinischer Rriegemontur auf ber Bahre, ftatt ber Orbenszeichen und andern Czarenpracht vier armselige Bachefergen um die Lefthe, mabrend die beutsche Bemahlin anfing, breißig Jahre lang bochft orthobor ju regieren , ohne bag bennoch Boltaire ober ber Broteftantismus ben geringften Abbruch erlitten batten. Rie mar Rußland ungenirter ale bamale empfanglich für Einbrude von Außen, und aus innerfter Seele feufaten bort bie recipirten Jesuiten: ach! mare jest bie Beit Boffuete und Fenelone! war die Beit Boltaire's und Rouffeau's, und ihre Ginfluffe unter ben gebilbeten Rlaffen hat weber Czar Baul's gemaltthatige Reaction, noch Rifolaus' orthodorer Belotismus abjufdmachen vermocht. Sand in Sand bamit bat bie prote-

<sup>\*)</sup> S. die Briefe bes oben citirten Livlantere. S. 206. 219. 225.

protestantischen Sympathien, wie schen Revolution bas begeisterte cistif für sich hatte. Erst in Fiben bie Revolution bamals im Ledichen Richtungen burch ganz Ei mählig die lleberzeugung Regier Pfeiler bes Reiches: Orthoborie, wieder zu reactiviren seien, wie ter's Bater, gewesen, ober Rustleglauben, schließlich im Communit

Die ausgesuchte Form, unti mus in ben ruffischen Freimaure mus die Hand jum Bunde reich Muminatismus des französischen Bergeistigung der im Katholicisn war das Ziel seiner Theosophie; rung aus der Dunkelheit seiner könne, hat schließlich das platte bes bekannten Staatsraths Stour

<sup>\*)</sup> Ueber die frühere relialista Winner

eigenen Seimath weit übertroffen und übermunden, war fie boch für Rufland unter Ratharina II. gut gewählt; bas Carthum burfte man nicht so schnell in den Abgrund bet Revolution ju reißen hoffen, wie eben mit Franfreich geschah. Graf Rrafinety, ein polnifcher Emigrant, gur Beit in Schottland, bat vor Rurgem ein eigenes Werf erscheinen laffen \*), bas ber protestantischen Propaganda bes Bestens Unleitung geben foll, wie bie Glaven mit bem "Evangelium" verschen, b. i. revolutionirt werden fonnten, und bas als ein leuchtendes Beispiel, wie man von religiöfem Boben aus. für bie flavifche "Freiheit" fo unberechenbar ju wirfen vermoge \*\*), eben jene ruffifche Freimaurer- Propaganda anführt. Sie ift bem calvinischen Grafen ein vorzüglicher Glanzpunft feiner flavischen Rirchengeschichte, und bas will bei ihm viel sagen. Raum, behauptet er, habe die Maurerei je ein fols ches Feld ber Thatigfeit gehabt, wie bas ihr bamals in Rugland geöffnete, ale ber leider nicht nach Berbienft beruhmte Ritter St. Martin ber Logen fich bediente, um bie von ibm vorgetragene lehre ju verbreiten. In Franfreich

burch feinen Sohn zu Paris 1851) geboten find, mehr als bloß zu erwahnen.

<sup>\*)</sup> Histoire religieuse des peuples Slaves par le comte Valérien Krasinsky. Paris 1853.

<sup>\*\*)</sup> Rrafinsty's Buch foll barthun, baß nichts bie Slaven frei zu maschen vermöge, als bas reine Evangelium, und baß Riemand beffer geeignet sei, bas lautere Christenthum unter ben Slaven zu versbreiten, als bie Englander und Amerikaner. Ramentlich seien die Englander berfelben Erfolge sicher, welche einft ihr Uhn Bikliss unter ben Slaven gewonnen, wenn sie nur wollten, und auch jest wieder sei es Böhmen, das die Ausmerksamkeit der Protestanten aller Lander zunächst auf sich ziehen muffe. Man solle nur die Eroberungen betrachten, welche der Prager Prediger Fr. Wilh. Rossut, ein naher Berwandter des berühmten Magyaren, seit 1846 gemacht, durch seine lautere evangelische Predigt und sein Einwirsken auf das Rationalitäts-Gefühl der Böhmen, als der Abkömms



höchften Klaffen ber Gefellid war aber nicht nur Spekulatic liche" Praxis, Mostau bas refibirte ihr typographischer Bratur, ber alle ihm angebot Profa, Originale und lebersiben Drud verbienen mochten religiöser Tenbeng" zu veröffe merk, aber sie verbreitete sich

linge ber glorreichen hufite habe zu oft als Werkzeug ber Katholiken sich von ihm ange werde es mit einer flavisch halten. Sie solle darum t Amerika's sehn. Ju dem En Sprachen verbreiten, und zwe verbiete, vorzüglich in katholin's Slavische übersehte prote fältiger Ausschließung aller Emüsse man durch die ganze. den Slaven zu beweisen track nicht, wie sie zum größten, der Unglaube sei, des Khristentstumes

ratur und Wiffenschaft, namentlich in Ueberfehungen aus fremben Sprachen (juvorberft ber frangofischen, wie fich von felbft verfteht). Dehr ale eine Million Franken verwendete fie auf eine große Bibliothet jur allgemeinen Benühung, die "bauptfachlich aus religiofen Buchern bestand"; fie ftiftete eine eigene Schule, und ließ bie überall jufammengefuchten talentvollen Junglinge in Schulen bes In - und Auslandes vollständig fich ausbilden; unter ihnen mar ber fvater fo gefeierte Siftoriograph Raramfin. Rowitoff mar bie Seele ber Societat. Durch periodisch-literarische Schriften suchte er querft \_nubliche Renntniffe ju verbreiten und allen Borurtheilen entgegenzuarbeiten"; eine wiffenschaftliche Revue und eine populare Beitschrift folgten nach; ber Ertrag follte auf Bolfe - Freischulen verwendet werden. Rach Mosfau überaes fiebelt, gruntete er bann ben genannten "topographifchen Berein." "Jedes Mitglied ber Freimaurerei betheiligte fich an Diefen ebeln Arbeiten nicht bloß mit feinen Gaben, fonbern auch burch eigene Anstrengung, burch Ginfluß auf Berwandte und Freunde, burch eigenes Beispiel. Entbedte man in irgend einer entlegenen Broving einen talentvollen Menschen, so bemuhte man fich, ihm eine feinen Talenten entsprechende Berwendung ju geben. Ber von ben Martiniften fein Belb beifteuern fonnte, gab feine Beit und Thatfraft. Einige von ihnen opferten ihr ganges Bermogen auf, um nubliche Inftitute ju erhalten, und bie Leiben ihrer Rebenmenschen ju linbern", a. B. ber Senator und Criminalgerichte Jubiciar Lapuchin. Rrafinsty zweifelt nicht, bag bie Martiniften bie ruffifche Civilisation alebald in Sturmschritt verfett batten. Denn "nicht nur verbreiteten fie literarische und miffenschaftliche Renntniffe in ben verschiedenen Rlaffen ber Gefellichaft, fondern fie bemuhten fich auch, in ber Rationalfirche einen religiöfen Beift ju weden; Die Freimaurerlogen verbreiteten fich allmählig im gangen Reiche, ihr beilfamer Einfluß trat jeden Tag beutlicher hervor; fie refrutirten fich XXXIII. 70



zurud; die französische Revolu geliebten Schmeichler gewesen, Ibeen ab, und mit der Auffaste sie sich nur mehr, um strauen in das Wirfen der Fre typographischen Bereins; Ro Schlüsselburg geschick, Lapu und Turgeness auf ihre Güter ner, Böhme und Andern wiverbrannt."

Graf Krafinsty hat zu chen Kreise Englands, als die schrieben, die ihr Borurtheil g pädisten noch immer nicht ver ja die Slaven nicht merken, digelium identisch mit dem Unglidaher sein Buch entsprechend eische Ausgabe er denn auch da von dem bekannten calvinische in Genf erlangt hat. Aus den Borsicht dringendst geboten, a maurer, Propaganda bloß die

er (S. 100), "welche bem literarischen Dilettantismus fofort ein anberes Geprage aufbrudte, fam von ber Freimaurerei. Begen bas Enbe ber herrichaft Ratharina's II. war fie in Rugland febr verbreitet. Ihr Saupt Romifoff mar eine von ben bervorragenben Berfonlichfeiten in ber Befchichte, bie Bunder thun auf einer Buhne, die nothwendiger Beisein Dunkel gehüllt bleiben muß; er war einer von ben Eragern unterirbifcher 3been, beren Werf erft im Moment bes Ausbruchs offenbar wirb. Rowifoff mar feines Standes ein Buchbruder; er grundete Buchhandlungen und Schulen in mehreren Stabten, er gab bie erfte ruffifche Revue beraus. Er ließ Ueberfetungen machen, und veröffentlichte fie auf feine Roften. Go ericbien ju feiner Beit bie lleberfegung bes Esprit des lois, bee Emil, verschiebener Artifel aus ber Encyclopadie. Alles Werfe, beren Drud Die Censur unseres Beite alters feinenfalls geftatten murbe. Bei allen biefen Unternehmungen wurde Nowifoff fraftig burch ben Kreimaurer-Orben unterftust, in bem er Meifter vom Stuhl mar. Belch eine ungeheure That mar ber fuhne Bebanfe, in Gin moralifches Intereffe, in Gine bruderliche Gemeinschaft Alles bineinzuziehen, mas geiftig Reifes ba mar, von bem großen Ebelmanne bes Reiches, wie bem Fürsten Laputhin, an bis ju dem armen Schulmeifter und jum Diftrifte Chirurgen binab."

Auch Ratharina erachtete, daß bei ihren Freimaurern Arndt, Spener ic. jedenfalls nur der Deckmantel für Boltaire und Rousseau seien, gegen die sie jest sehr mißtrauisch geworden war; und zudem eristirte vom J. 1743 her ein gerade aus Anlaß von Beschwerden der Synode über ausewärts gesertigte Uebersetzungen Arndt's ic. ergangenes Berstot solcher ausländischen Translationen theologischer Büscher überhaupt, und aller inländischen ohne Approbation der Synode. Als sie vollends vernahm, daß der Großsfürst Thronsolget selbst von Rowisoss in den Freimaurers



und Blut annehmen und Alles i trieb ibn gu ben ichariften und gegen allen Ginfluß vom Auslan gegen ibre Trachten und Rleiber: ponte er unbedingt alle frangofi überhaupt alle Literatur von jenf bie Erager ber "unterirbifchen 31 bie Freiheits . Literatur fei fcon land, und mit nichts fei der Ret wenn man nun ben Widerlegung bie boch immer in befferer Quali ben, als im Inland felbft unte Das Gift wirfte alfo weiter, trop wenn die Martiniften auch, ben früheren Arbeiten nicht mieder at folgten fie boch im Stillen "ihre Paul ftarb aber bekanntlich fcon ger Regierung, an berfelben Rran für bie "unterirbifchen 3deen" be neue Beit ber Publicitat an, ja, ih de" wurden fogar officiell, nachbe: für jest wieber ihre protestanti

Die Union ber ruffischen Maulwurfe trat bemnach in bie Epoche ber "Bibelgefellschaften" und bes "Zionsboten" ein. Czar Alexander hatte nach ben frangofischen Rriegen, unter bem Ginfluß ber berüchtigten Schwarmerin Dabame Rrubener, felbft eine aftermyftifchsproteftantifche Richtung eingeschlagen, und "wie er benn", ergahlt Graf Rrafinety, "bas Beste feiner Unterthanen aufrichtig wollte, berief er bie Martiniften ju feinen Rathgebern, machte einen berfelben, ben Fürften Galigin, jum Minifter bes Gultus und bes offentlichen Unterrichte, worauf Baligin und die Bruder fich wieder in Bewegung festen, von ber Regierung protegirte Bibelgesculichaften grundeten, lleberfetungen mehrerer religiofen Werfe nach Art ber Stilling'ichen verbreiteten, burch Labzin ein ruffisches Journal herausgaben, bas gang in myftifchem Beifte gehalten, und ""Der Bionebote"" betitelt mar. Der Bionebote gewann eine große Babl gefinnungevermandter Abonnenten" - allein abermals nahm bie Berrlich. feit ein plogliches Enbe, und wieber ichlupft Rrafinein leicht über die Ratastrophe hinweg. "Die liberale und religiose Richtung Alexander's", fagt er, "machte einer Bolitif Blat, beren Streben ift, alle bie verschiebenen nationalen und religiofen Glemente bes ungeheuren Reiches unter ein uniformes Suftem ju zwingen. Daber bie Berfolgung ber griedifcheunirten Rirche, baber bie Attentate auf Bernichtung bes Protestantismus in ben baltifchen Provingen, baber auch bie Unterbrudung ber Bibelgefellichaften, und ber Befehl an bie protestantischen Diffionen in ben afiatischen Provinzen Ruflande, ihre Arbeiten einzuftellen."

Ganz gut! Rur hat ber eble Eiferer für's lautere Evangelium ber Slaven vergeffen, die gewaltigen Ereignisse zu
beschreiben, welche zwischen die letten Tage Alexander's und
ben Regierungsantritt Rifolaus' sielen, oder zwischen die
ofsicielle Bluthe ber "Bibelgesellschaften" und "Zionsboten",
und bas strenge Berbot ber Bibelgesellschaften und Zionsbo-



Sympathien lobnen joute, und D Jungrußland von heute rühmen "Bibelgefellschaften" von bamale fcabbaren Borlaufer. Der Graf ibre Sauptverdienste aus garter R ren; und boch find biefe außerft r bas December-Complott bie gehei Dragnifation und die verborgenen teftantifden Freimaurer - Propagai eroterische Thatigfeit eigentlich bie gen Rreis ber Literatur herausget auch unter dem Bormande von wirffam; jenes Complott hatte bimehrere feiner Sauptperfonen ju gepriefenen Ramen ber letteren in wieber finben. Freilich maren bie ftens fcon bie Cobne jener alte jum "Dictator" ermablte Fürft : litin ac. Aber ein paar Deifter ! Beriobe ber Martinisten maren bo ben bochften Rang auch unter b December ju befleiben. Co ber obe Rath Turgeneff, und vor Alle

Berichte über das Complott vom 14. Dec., war er boch noch als leitendes und anweisendes Hauptmitglied bei dem ganz freimaurerisch geordneten und gegliederten "Bund des Heils" thätig, welcher das erste Stadium der Verschwörung bildete. Rurz, die protestantisch-voltairianische Freimaurer-Propaganda und die nächste russische Revolutions-Periode gehören zusams men, wie Mutter und Tochter.

## LV.

## Bon Mohr's Mudfehr jur katholischen Rirche.

Raum bat bie Schweiz in ben letten Tagen eine ihrer geachtetften Celebritaten, R. L. v. Saller, zu Grabe geleitet, fo begeg. net uns von einer anbern Seite ber wieber eine abnliche Erichelnung, nicht minber, auch im Tobe noch, wohlthuend und erquidenb auf bem firchlichen Boben ber Schweig, ben bie rabifale Gluth-Sonne fo recht austrodnen und verfengen mochte, burch bas Dittel eibgenöffischer Pflanzschulen bes Rabitalismus und ihre Tollhäuslerarbeit um die Bischofswahl in Solothurn im Geifte und Sinne ber jungen Belvetia. Um 4. b. Dte. murbe ju Chur, im Ranton Graubunden, ber Bunbesftatthalter Theodor b. Mohr beerbiget, nachdem er furg guvor, wie er felbst auf bem Tobbette fagte, aus voller Ueberzeugung zur fatholischen Rirche übergetreten. Der Uebertritt geschah auf seiner Reise nach Burich, wo er bei ben bortigen Aergten Gulfe fur feinen bebentlichen Gefundheiteguftanb gefucht. Nach Chur gurudgefehrt, empfing er auf feinem Rrantenlager, auf ruhrenbe Beije, aus ben Ganden bes Bochm. Bifchofes v. Carl bie heiligen Saframente, und harrte bann getroft feiner Auflösung entgegen. Die neue Acquisition auf bem Gebiete bes

Gefchichte" niebergelegt finben, jo b Dieje Stubien maren es mohl auch bie Beschichte bes Abfalls und bie bunben'fchen Thalern \*) vor fich Ralte, Berg. und Bobenlofe bes und feiner politifchen Tochter, bes Schweiz, gezeigt, und fo allmählig enticheibenben Schritte geforbert. 2B und macht ber genferische Tolerangeif Auftritte neu aufzulegen, bie feiner ter's Converfion porficien; benn bai bene! ift jenen weniger befannt, find fie gegen Alles, nur nicht ge Aber es mag fcmer halten, bier be Sand ju fchlagen. Auf bem Torbette als er im Auftrage bes Batere bem ftes von Chur bie Ungeige machte anbern Buge, ale bem ber Ueberzeug:

<sup>\*)</sup> Der Monch von St. Blassen, Eiber Resormation in Graubund nisi mall sacerdoles portam a dere neglexissent.

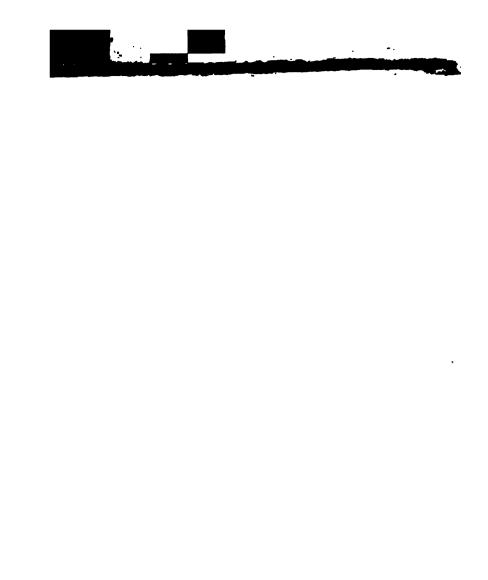

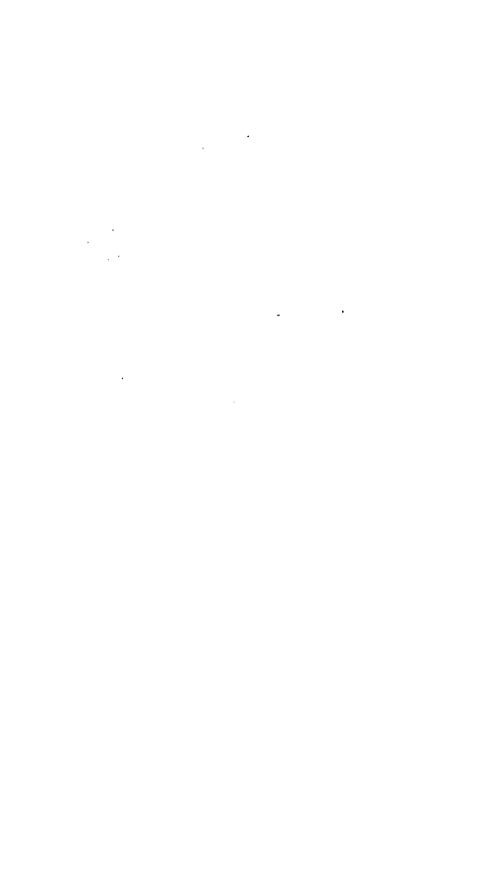



3 9015 03557 7215